

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





PERIODICAL COLLECTION

Digitized by Google

FÜR

# BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

\*

BEGRÜNDET

··VON

ALEXANDER WALDOW

\*

57. BAND JAHRGANG

1920

\*

VERLAG

DES DEUTSCHEN

BUCHGEWERBEVEREINS

LEIPZIG

## INHALTS-ÜBERSICHT

### AUFSÄTZE

| Aufgaben von Dr. H. Hauschild 145                      | Gebrauchsgraphit, Münchener G. und Retlame:      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Auftragsmalzen, Die Bahl der U. an 3meis               | kunst von Richard Braungart                      |
| tourenmaschinen von Carl M. Kirst 351                  | Graphit, Die freie G. auf der Bugra Diter-       |
| Bibliophilie von Dr. G. A. E. Bogeng 295               | messe 1920 von Dr. H. Hauschild 48               |
| Bildungsarbeit, Fachgewerbliche B 323                  | Graphit, Freie G. auf der Herbstmesse 1920       |
| Blaufchleier, Über den B. bei der Rupfer. Gilber-      | von Dr. Julius Zeitler 215                       |
| verstärkung von Carl M. Kirst 355                      | Graphit, Neue G. von Dr. Defar Beyer 307         |
| Buch, Das gute billige B. von Dr. E. Michael 17        | Kantatemesse, Die R. von Dr. S. Hauschild 41     |
| Buch, Das wissenschaftliche B. von E. Klostermann 8    | Kinderbilderbuch, Das R. auf der Bugras          |
| Buchdruck von Dr. Alfred Heller 266                    | Herbstmesse 1920 von B. Pleetschie 211           |
| Buches, Das Ende des guten billigen B. von             | Klinger, Mag R. † von Dr. Julius Zeitler 176     |
| Kurt Loele 21                                          | Masseneinband, Der schöne M. und die Groß:       |
| Buchfabrifanten von Bilhelm Gule 204                   | buchbindereien von Ernst Collin 285              |
| Buchgewerbe und technische Messe von Direttor          | Marchenbuches, Der Rult des M. von 2B.           |
| Mag Fiedler 46                                         | Pleetichte 317                                   |
| Buchhandel auf der Leipziger herbstmeffe von           | Mehrfarbendrud, Theoretisches über den M.        |
| Aurt Loele 208                                         | von Geh. Rat Prof. Dr. W. Hstwald 149            |
| Buchhandel, Der deutsche B. im Jahre 1920              | Musikalien auf der Bugramesse herbst 1920        |
| von Kurt Loele 292                                     | von Dr. Max Edyumann                             |
| Buchillustration, Moderne B. von Dr. Julius            | Riveau, Das fünstlerische R. der Runftdrucke der |
| Beitler                                                | Runstanstalten auf der Leipziger Messe von       |
| Buchkunft, Munchener B. von Dr. Georg Ja-              | Ernst Collin 197                                 |
| Fob 2Bolff 107                                         | Normung, Die N. der Papierformate vom            |
| Bugramesse, Wirtschaftliche Betrachtung zur B.         | Standpunkte der Drudmaschinen-Judustrie von      |
| von Ernst Collin 42                                    | Dr. Fr. Fict 66                                  |
| Buntpapiere, Die neuen B. auf der Leipziger            | Offfetdrud, Der, von Dir. Otto Rruger 154        |
| Bugramesse von Ernst Collin                            | Papiermarkt, Der P. im Jahre 1920 von            |
| Dichtung, Jungste D. und Sagbild von Dr.               | Wilhelm Eule 281                                 |
| R. Pinthus                                             | Plakat, Das P. von gestern, heute und morgen     |
| Dreifarbendruck mahrend des Krieges von Udolf          | von Ernst Collin 313                             |
| Förster 163                                            | Publikum und Buchgewerbe von Frig Worms 11       |
| Farben, Ausdruckswerte der F. von Dr. S. Hauschild 170 | Rechtschreibungereform, Der Kunstler zur R. 97   |
| Farbenindustrie, Die Preisbewegung und die             | Reklamekunst und Messeraum von Ernst Collin 217  |
| Rohstofflage in der Druckf. von Dr. D. Klamroth 81     | Reproduktion, Beleuchtungseinrichtungen der R.   |
| Galvanische Stahlägung v. DrIng. P. Schrott 75         | von Carl M. Kirst                                |

| a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.                                                                       | a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Schnitt, Über gezackten und glatten S. an Rostationsmaschinen (Leil V) von Ing. Dr. Aug. König | Stempelschnittes, Über die Kunst des S. von Hermann Hoffmann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUNDSCHAU                                                                                      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausstattung, Runstlerische A. von Briefpapieren                                                | Musteraustausch der 30/3 von herm. hoffmann 221              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| von Peter Harras 330                                                                           | Normenausschuß der Deutschen Industrie von                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bibliophilie: Chronif von Dr. G. A. E. Bogeng 30                                               | Dipl. Ing. B. Speiser 29                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchbinderei von Ernst Collin 28, 134, 229                                                     | Papiermarkt, Bom P. von Wilhelm Gule 233                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchdruckerlehranstalt in Leipzig von H. Friedes                                               | Postreklame, Die P. von Oberpostsekr. Riefer                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mann                                                                                           | brodt, Berlin                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchdrudmaschinenbranche, Lage und teche                                                       | Schreiber, Die Offenbacher S. von Dr. Georg                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nische Aussichten in der B. von DrIng. H. Bolza 23                                             | Saupt                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchgewerbe, Berliner B. und Papierfachaus.                                                    | Schreibkunft, Reue Offenbacher G. von Dr.                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stellung von Ernst Collin                                                                      | F. Hoeber                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchhandel von Kurt Loele                                                                      | Schriftgießerei-Industrie von Heinrich Hoff-                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchhandel, Beendigung der Rrife im B. v. R. Loele 231                                         | meister                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buntpapiere, Die neuen B. (ein Nachtrag) von                                                   | Windsbraut-Breitourenmaschine, Eine Neue-                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ernst Collin 328                                                                               | rung am Farbwerk der W. von Direktor Max                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemigraph und Kalkulation von Prof. Fr. Göß 25                                                | Fiedler 86                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chromotypie, Eine Wandlung in der C. von                                                       | Birtschaftliche Umschau von Dr. Alfred                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Fr. Göß                                                                                  | Heller                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drudfarbenindustrie, Die Not der D. von                                                        | Birtschaftskrise und Papiernot von Wilhelm                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dr. Otto Rlamroth                                                                              | Cule                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Museum, Deutsches M. für Buch und Schrift                                                      | Auch "Eine Mahnung zur Einsicht" von Dr. Alfred              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



zu Leipzig. Tätigkeitsbericht 1919/20 ..... 347

# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW

BAND 57 HEFT 1/2 JAHRGANG 1920 Market Market DAS SCHÖNE GUTE BUCH Moderne Buchillustration von Dr. Julius Zeitler, Leipzig . . . . . . . . Das wissenschaftliche Buch von E. Klostermann, Leipzig. . . . . . Publikum und Buchgewerbe von Buchhändler Fritz Worm, Düsseldorf. . . . 11 13 17 Das Ende des guten, billigen Buches? von Kurt Loele, Leipzig. . . . . . RUNDSCHAU: Lage und technische Aussichten in der Buchdruckmaschinenbranche von Dr.-Ing. 23 Chemigraph und Kalkulation von Prof. Fritz Goetz, Leipzig . . . . . . . 25 Schriftgießerei-Industrie von Heinrich Hoffmeister, Offenbach a.M. . . . . 25 Die Not der Druckfarbenindustrie von Dr. Otto Klamroth, Hannover . . . . . Buchbindereigewerbe von Ernst Collin, Berlin . . . . . . 28 Der Normenausschuß der deutschen Industrie von Dipl.-Ing. W. Speiser, Berlin Bibliophilie-Chronik von Dr. G. A. E. Bogeng, Bad Harzburg . . . . . 30 Wirtschaftliche Umschau von Dr. Alfred Heller, München . . . . . . . . . . . 32 Auch "Eine Mahnung zur Einsicht" von Dr. Alfred Heller, München. . . . 39 Die Offenbacher Schreiber von Dr. Georg Haupt, Darmstadt Bücherbesprechungen · Berichte · Beilagen Mitteilungen des Bundes der deutschen Gebrauchsgraphiker Gesamtleitung: Carl Ernst Poeschel | Schriftleitung: Dr. phil. Herbert Hauschild | Verantwortlich für den Inseratenteil: Direktor Kurt Richter, sämtlich in Leipzig. Künstlerischer Beirat: Lucian Bernhard, Berlin / C. O. Czeschka, Hamburg F. H. Ehmcke, München / O. H. W. Hadank, Berlin / Rudolf Koch, Offenbach / Emil Preetorius, München / Hugo Steiner-Prag, Leipzig / Walter Tiemann, Leipzig / E. R. Weiβ, Berlin. Papier der Patentpapierfabrik zu Penig, geliefert durch Ferd. Flinsch, Leipzig. Druck von Poeschel & Trepte, Leipzig. | Buchbinderarbeit von E. A. Enders, Leipzig.

LEIPZIG \* VERLAG DES DEUTSCHENBUCHGEWERBEVEREINS

### IN DEN

### DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

### wurden als Mitglieder aufgenommen:

### Für das Jahr 1919:

- 1. A. Bonneß, i. Fa.: Bonneß & Hachfeld, Verlagsbuchhandlung, Potsdam.
- 2. A. Duckwitz, Direktor der Krabbenschen Buchdruckerei, Coblenz.
- 3. Dr. Eugen Foehr, Direktor der Stettiner Druckerei, G. m. b. H., Stettin.
- 4. Alex. Knuche, i. Fa.: Schreibbücherfabrik, A.-G., Biel.
- 5. Johann Fritz Leibenat, i. H.: Alfred Unger, Berlin.
- 6. Fr. Bruno Presinger, Olmütz.
- 7. G. Stocker, i. Fa.: Stocker & Co., Buenos-Aires.
- 8. F. W. Fütterer, Fachgeschäft, Säckingen.
- 9. Bruno Nestmann, i. Fa.: Carl Nestmann, Leipzig.
- 10. Emil Tannich, Maschinenmeister, Olmütz.
- 11. Ludwig Wolf, i. Fa.: Dr. C. Wolf & Sohn, München.

### Für das Jahr 1920:

### a) Als Einzel-Mitglieder:

- 1. Geheimer Kommerzienrat Dr.-Ing. Eugen Füllner, i. Fa.: H. Füllner, Maschinenfabrik, Warmbrunn.
- 2. Otto Weitbrecht, i. Fa.: K. Thienemanns Verlag, Stuttgart.
- 3. Richard Martin, Fachgeschäft, Leipzig.
- 4. Otto Schweitzer, i. Fa.: Ed. Hölzels Verlag, Wien.
- 5. Emil Walther, i. Fa.: I. Ph. Walther, Buchdruckerei, Mannheim.
- 6. Karl Weisser, Prokurist des Insel-Verlags, Leipzig.

### b) Als korporative Mitglieder:

- 1. Fachtechnische Vereinigung der Buchdrucker, Altoetting.
- 2. Graphischer Zirkel, Jauer.

Leipzig, den 31. Januar 1980.

### DEUTSCHER BUCHGEWERBEVEREIN

Curt Richter, Verwaltungsdirektor.

### ARCHIV

### BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

BAND 57

JANUAR-FEBRUAR . 

### ILLUSTRATIONSKUNST DER GEGENWART

VON JULIUS ZEITLER

AS illustrierte Buch war auf dem besten Wege, ein Volksbuch zu werden; daß es das nicht geworden ist und daß es während des Krieges zu einem erheblichen Teile sich wieder davon entfernte, kann nicht ausschließlich der Teuerung und den immer noch wachsenden Materialkosten zugeschoben werden. Zu einem nicht geringen Teile ist das illustrierte Buch Gegenstand der Spekulation, und zwar ist im Kriege schon zu einer Zeit damit spekuliert worden, als man noch keine Ahnung davon hatte, in welcher schwierigen Lage man einmal stecken konnte. So sehen wir heute nur einen kleinen Teil der Illustration im Dienste des Volkes, der weitaus größere dient Klassen, die kein unmittelbares künstlerisches Interesse am Buche besitzen, infolge seines Preises ist eben dieser Teil auch nur wesentlich ihnen erreichbar. Der Preis selbst brauchte nun keiner Kritik zu unterliegen, denn alles Gute hat seinen Preis und muß ihn haben; das Schlimme ist vielmehr, daß die Herstellung, die Qualität der Buchschöpfung dem Preise sehr häufig nicht entspricht. Der Käufer, sei er nun ein kultivierter, wohlhabender Bibliophile oder ein Kriegsgewinnler, wird gar nicht selten betrogen. Es ist eine nicht erfreuliche Krisis, in der wir das illustrierte Buch heute sehen.

Wie ist es dazu gekommen? Diese Frage gilt es zunächst zu beantworten.

Beim Typus des illustrierten Buches, so, wie es etwa vor 12 bis 15 Jahren auf den Gipfel gekommen war, befand sich zumeist das Prinzip der dekorativen Illustration in Geltung. Die Illustration war umrahmt, entsprechend dem Druckspiegel auf der gegenüberliegenden Seite; das typographische strenge Gefüge dominierte, und ihm hatte sich die Illustrationsseite in ihrer

Haltung anzugleichen. Den starrsten Ausdruck dieses Buchgesetzes hatte die Morrisillustrierung gebracht. Der Zeichner war darauf angewiesen, mit seinem Liniengeflecht etwas dem Charakter der Druckseite Entsprechendes, Harmonisches zu gestalten. Es ist eine klassische Illustration gewesen, und die in diesem Sinne geschaffenen Bilderwerke stehen auch in engstem Zusammenhang mit der Schönheit des nicht illustrierten, qualitätvollen Luxus- oder Vorzugsdruckes.

Eine Reihe Künstler nun, die nicht in erster Linie typographisch interessiert waren, bescherte uns die freie, graphische Illustration. Diese Illustration verzichtet jetzt auf jede Umrahmung oder Umrandung, frei schmiegt sich das Bild in den Druckzusammenhang ein, der jetzt gelockerter erscheint, der jetzt entsprechend dem impressionistischen Bild eine impressionistische Typographie zu zeitigen scheint. Diese Illustration ist aber nun nicht etwa gesetzlos, sie zielt nicht weniger auf eine Ausgeglichenheit der Verhältnisse ab, sie hat nichts Errechnetes, nichts Erklügeltes, sie schwebt harmonisch im Seitenzusammenhang. Kleine Bilder, eingestreute Bildchen, die frei den Drucktext unterbrechen, zieht sie den Vollbildern vor. Der Impressionismus des Bildes vollzog ferner eine Rückwirkung auf den typographischen Satz; das Bild der gegenüberliegenden Seite wurde malerischer. Die graphischen Techniken, der Holzschnitt, die Radierung, die Steinzeichnung triumphierten jetzt, und ein gutes künstlerisches Buch verlangte auch eine künstlerische Vervielfältigungsart.

Auch geistig stellte man erhöhte Anforderungen an den Illustrator. In altväterischer Weise, wie bei einer Moritat oder einem Jahrmarktsbänkelsang kann eine Szene nun nicht mehr dargestellt werden; salle Theoretiker der Illustration stimmen darin überein, daß die schon vom Dichter anschaulich geschilderte Szene nicht mehr ein zweites Mal gegeben werden darf. Natürlich kommt hier alles auf den Takt und auf die Genialität an. Der gute Illustrator wird die Dichtung vertiefen, er wird uns geheime dichterische Bezirke sehen lassen, die sich mit Worten nur schattenhaft ausdrücken ließen, an einer zunächst entlegen scheinenden Zeile, an einem Wort knüpft er seine Inspiration an; er gestaltet seine Bilderreihe aus der tiefsten Schöpfungszelle des Dichtwerks heraus. Das Theater, das er eröffnet, hat daher mit der Bilderkette, die einem oberflächlichen Leser aufsteigt, gar nichts mehr zu tun. Das Illustrationskunstwerk will ja ein doppeltes Vergnügen schenken, die Dichtung und ihre Spiegelung in einem reichen zeichnerischen Geiste. In dieser Richtung, im Ausspielen nicht oberflächlicher, unterirdischer, abgründlicher Gebiete kann ein Illustrationskunstwerk die größten Genüsse bescheren. Das szenische Geschehen, wie die Charakteristik der Figuren, werden dadurch unendlich bereichert. Der Illustrator ist so nicht mehr der Stiefbruder des Dichters, sondern er ist ebenbürtig mit ihm. Er läßt uns eine Reihe von Visionen aus der Dichtung sehen, die so gestaltet sind, daß darin die ursprüngliche reine Anschauung der Geschehnisse und ihrer Verflochtenheiten mit heraufklingt. Alle Pedanterie, alles Sklavische ist dieser Illustrationsweise fern. Zu ihrem Charakter gehört, daß die Künstler, die sie pflegen, ihr gern die eigne Faktur, die eigne Handschrift mit auf den Weg geben; darum erfreut sich die Steinzeichnung in ihrer Anwendung auf die Illustration einer so großen Bevorzugung.

Dies vollzog sich also schon in der Epoche der impressionistischen Illustration; der Expressionismus zeigte sich aber alsbald auch in diesem Bereiche und brachte eine Steigerung der Zeichnung ins Symbolische und Abstrakte hinein. Die Freiheiten, die der Impressionismus erkämpft hatte, blieben erhalten, aber die Zeichnung gab nun ein alleräußerstes an Konzentration, daß sie fast schon nicht mehr Illustration genannt werden kann. Sie erzählt zumeist nicht mehr, sie gibt noch die Figuren,

aber nicht mehr ihre Umwelt, wir sehen sie sein, aber nicht mehr leben; ein Innenraum, ein Stadtbild, eine Landschaft werden zu blassen Schemen, zu kaum angedeuteten Abstraktionen. Hier ist der Illustrator ganz souverän geworden, er ballt Visionen, er sieht die astralen Geister einer Geschehnisreihe, nicht mehr diese selbst. Von hier ist nur ein Schritt zur futuristischen Illustration, die heterogenste Eindrücke, die aus dem Dichtwerk und seinem fortlaufenden Gang entnommen werden können, auf ein und dieselbe Bildseite zusammenzwingt. Simultanes und Sukzessives verschmelzen sich hier, nicht in der parodistischen Form, wie Emil Preetorius es etwa in Freksas Phosphor gibt, sondern in der ernstgemeinten von Paul Klee. Der Zusammenhang mit dem Typographischen ist hier völlig aufgegeben, überhaupt ist es absurd, das Prinzip des Futurismus auf das Buch anzuwenden, da das Buch in der rhythmischen Abfolge seiner Seiten und Phantasien schon etwas Futuristisches ist, und da es als eine Absurdität bezeichnet werden kann, wenn der Illustrator, statt seine Bildvisionen auf die Seiten zu verteilen, sie auf ein Blatt zusammenstopft.

Man wird dieser Entwicklung nicht ohne Bedenken gegenüberstehen können, und man hat den Eindruck, es möchte der Illustration recht gut tun, wenn sie wieder einmal eine strengere Bindung erfahren würde. Die Illustration ist zu selbständig geworden.

Woher aber kommt nun dieses Überwuchern des Illustrationsteiles über das Typographische? Natürlich zunächst aus der allgemeinen zeichnerischen Entwicklung, der ihrerseits ja auch die Buchkunst sich in keinem Sinne verschließen wird, die sie sogar fördern wird. Ferner aber ist schon zu beobachten gewesen, wie wir vom expressionistischen Plakat her expressionistische Broschurumschläge erhalten haben, und wie von diesen Umschlägen aus schon Einwirkungen auf die typographische Gestaltung des Textes versucht worden sind. Anderseits aber hat die freie Graphik sich des Buches zu bemächtigen gesucht und übt in diesem Sinn auf die Illustration nicht gerade die erwünschtesten Einflüsse aus.

Dies hängt zusammen mit einem Wandel der Anschauungen darüber, was überhaupt unter einem Luxusbuch zu verstehen ist. Schon vor dem Kriege hatten wir den bibliophilen Snob, der Bücher sammelte, ohne etwas davon zu verstehen. Diese Kreise waren es besonders, die unter einem schönen Buche ausschließlich ein illustriertes Buch verstanden. Schönheit und Illustration war ihnen gleich bedeutend.

Es ist zwar selbstverständlich, aber die Wichtigkeit der Sache rechtfertigt es, wieder einmal aufs nachdrücklichste festzustellen, daß schon das gute Qualitätsbuch, das einwandfrei gesetzte und gedruckte, das rein typographische Buch ein Gipfel der Buchkunst ist. Es ist nur schwerer zu beurteilen, an einer Illustration erkennt am Ende auch der Büchersnob, daß es eine Illustration ist; zur Beurteilung einer Schrift und einer satztechnischen Leistung, zur Begutachtung der Güte eines Papiers gehört aber ein spezielles, liebevolles Verständnis.

Jener fundamentale Irrtum ist zu einem guten Teile Schuld, daß dem illustrierten Buche so arg mitgespielt werden konnte. Denn eine Luxusausgabe, die nicht illustriert war, konnte man sich bald gar nicht mehr denken. Gegenüber der Illustration fing das Typographische an, geringgeschätzt zu werden, es wurde bald vernachlässigt. Nicht mehr in einer guten drucktechnischen Herstellung sah man das Wesentliche, sondern in der Heranziehung einer bedeutenden künstlerischen Kraft.

Das ist auch einer der unterscheidenden Züge: vorher wählte der Verleger oder der Dichter einen Illustrator, der mit seinem Herzen bei der Sache war, der das Buch, das entstehen sollte, liebte; jetzt wurden wie in einer gleichgültigen Ehe graphische Kunstblätter in den Buchzusammenhang hineingegeben, die nicht selten sogar jeder inhaltlichen Beziehung ermangelten. Mit einem solchen gefühllosen buchkünstlerischen Schaffen aber verband sich noch ein anderer Zweck: der, das Buch möglichst teuer machen, ihm den Charakter eines Objekts zur Kapitalanlage geben zu können. Im rein Typographischen, als im guten Handwerk, ist die Preisbildung immerhin eine beschränkte; der graphische Künstler ist in seiner Preisgestaltung mit Recht völlig unbeschränkt. Die Kosten eines illustrierten Buches brauchen jetzt kaum mehr eine Grenze zu haben. Mit der glänzenden, nur leider völlig unzusammenhängenden und isolierten graphischen Leistung ging eine typographische Unkunst grotesken Charakters nicht selten Hand in Hand. Denn der Graphiker deckte ja den Schaden, der im rein Typographischen angerichtet war.

Damit verband sich nun interessanterweise, daß nicht selten nicht ein eigentlicher Verleger mehr für die Herstellung verantwortlich war. Denn aktiv in der Herstellung sind nur, wer den Käuferkreis besitzt. Denjenigen Kreis, der mit großen Mitteln die Subskription auf ein Buchkunstwerk bestimmen konnte, besaß aber der Verleger häufig nicht mehr, sondern an seine Stelle war der Antiquar getreten, und dieser etablierte sich jetzt gern als Verleger für Luxusdrucke. Die Kreise, die dem regulären Kulturverleger fernblieben, fanden sich leichter bei dem Antiquar zusammen, von dem sie ohnedies die kostspieligen Objekte zum Zweck der Vermögensverschleierung bezogen.

Und das ist noch nicht die jüngste Phase, die wir in Illustrationskunstwerken erleben: das Pendel schwingt wieder zurück zum Verleger: aber es ist der Amateurverleger, der jetzt diese Luxusdrucke kapitalisiert, er streckt wieder im wörtlichsten Sinne des Verlegens die hohen Summen vor, mit denen allein solche Werke begründet werden können, und andererseits ist es das massenhafte Herstellen von Illustrationsdrucken in ganzen Serien und Gruppen. Große Programme werden veröffentlicht, und wir nähern uns dem Zustand, in dem es vielleicht keine illustrierungswürdigen Werke mehr gibt, weil alles schon illustriert ist, und in dem es von wertvollen und geeigneten Werken Dutzende von illustrierten Ausgaben gibt, so daß man in Kürze genau zu unterscheiden haben wird zwischen einem Werther von Scheurich oder von Christophe oder von Schistle oder Pascin und andern.

Zu den in der Herausgabe von illustrierten Werken altbewährten Verlagen von Diederichs, der Insel, Bard, den beiden Cassirer, Hans von Weber u. a. haben sich neuerdings sehr erfolgreich noch Verlage wie G. Kiepenheuer, Kurt Wolff, Fritz Gurlitt, auch der Phöbusverlag, Erich Reiß, sowie der Phantasusverlag und Anton Schroll & Co. gesellt. So wurden auch Gesellschaften begründet, die zu einem guten Teil auf solche Werke abzweckten, die unter Lei-

tung von Erich Gruner stehenden Wahlverwandten oder die unter Leitung von Meier-Graefe stehende Maréesgesellschaft. Eine Reihe neuester Illustratoren oder Werke sei hier noch namhaft gemacht.

Man wird sich den Namen Charlotte Christine Engelhorn merken müssen, die bei Kiepenheuer Andersens Märchen in zwei schönen Bänden illustrierte. Eine sehr tüchtige Kunst entfaltet sich in ihren Büchern, sie ist dem genialen Walo von May gar nicht so unverwandt auch an den schnurrigen Bildern, mit denen sie Jean Pauls Geschichten oder eine Reihe Dorferzählungen versah, kann man seine Freude haben. Sehr volkstümlich stellt sich die von Bruno Cassirer veranstaltete Sammlung "Das Märchenbuch" dar; von den bis jetzt acht Bänden, die sie umfaßt, rühren zwei von Slevogt her, von dem besonders der Rübezahl hervorzuheben ist; etwas blaß wie schon in seinem Liederheft in der Insel bleibt Graf Leopold von Kalckreuth; sehr zierlich und überraschend lebendig wirkt Karl Strathmann, der sich Alladins annahm; sehr graziös und reich hat Walser besonders Hauff illustriert; der wandlungsreiche Walter Klemm schuf den Genovevabildern eine bestrickende Form. Als ganz kostbare Werke stellen sich die bei Bruno Cassirer erscheinenden Werke von Slevogt und Walser dar, beide in der edlen und so persönlichen Technik der Originallithographie; bei Slevogt speziell statt der beim Cellini angewandten Tuschtechnik die Federlithographie; jener illustrierte Ferdinand Cortez' Eroberung Mexikos, dieser Kleists Friedrich von Homburg. Hugo Steiner-Prag hat seinen ausgezeichneten Illustrationsschöpfungen zum Golem, zum Clavigo, zum Don Juan jetzt bei Karl W. Hiersemann Grillparzers Ahnfrau nachfolgen lassen, eine illustrativ wie technisch glänzende Bilderkette mit der fieberhaft jagenden Erfüllung eines düsteren Verhängnisses. Sehr hübsch, schwindhaft hat Karl Stirner Mörike bebildert, im Holbein-Verlag. Eine erstaunliche Produktivität entfaltete Ludwig Enders sowohl bei Georg W. Dietrich wie im Phöbus-Verlag; besonders hervorzuheben sind darunter Enders' Illustrationen zu Stifter, zu Goethes Märchen, zu Schlegels Lucinde, zu E. T. A. Hoffmann. Eine Reihe Novellenbücher für den Verlag Her-

mann A. Wiechmann, München, hat Ferdinand Staeger sehr hübsch und anmutig illustriert. Außerordentlich viele Liebhaber hat Fritzi Löw bei Anton Schroll & Co. gefunden; diese entzückenden Bändchen mit farbigen Originallithographien zu Werken von Mörike, Hauff, Keller u. a. sind in jedermanns Hand, und jedermann freut sich über diese zart anmutige biedermeiernde Zeichenkunst. Josef von Diveky geleitete, gleichfalls bei Schroll, die unheimlichen Abenteuer der Isabella von Ägypten mit rassigen Lithographien. Der Geist der Tierfabeln des klassischen Altertums wurde von Ludwig Heinrich Jungnickel vorbildlich erschlossen. In der Reihe der zarten und beliebten Orplidbücher des Axel Juncker-Verlags nahm sich Wilhelm Plünnecke des schwermuttiefen Büchnerschen Fragments Woyzek an. Im Avalun-Verlag stattete Aloys Kolb Wagners Tristan mit Originalradierungen aus. Fabelhaft geschlossen und einheitlich wirken Walter Klemms Holzschnitte zur Jubiläumsausgabe von Löns Wehrwolf bei Diederichs. Eine typographische und graphische Meisterleistung vollbrachte Marcus Behmer in seiner ganz kunsthandwerklich entstandenen Ausgabe des Märchens vom Fischer und syner Fru. Sepp Franck, dieser eigenwüchsige Münchener Graphiker, verband seine hohe Kunst mit ganz auserlesenen Goethe- und Shakespeare-Drucken, bei Paul Graupe. Rich. Seewald hatte schon Kleists Phantasien im Goltz-Verlag illustriert; ein Wunderwerk tief empfundener Bilder von melodischstem Reiz spendete er zum Hasenroman von Francis Jammes, der bei Kurt Wolff erschien. In der Reihe der Graphischen Bücher von Kurt Wolff, in denen übrigens Ottomar Starke Sternheim treu blieb, begleitete Albert Hoppler Flauberts Drei Erzählungen mit phantasievollen Illustrationen; mit glücklichster Intuition schmiegen sich Ernst Würtenbergers Holzschnitte in Gottfried Kellers Drei gerechte Kammacher, völlig inbrünstig persönlich sind Ludwig Meidners bekennerhafte Herzensschreie zu seinen szenischen Aufsätzen "Im Nacken das Sternenmeer". Max Thalmann, der Böttichers glutvolle Sonette des Zurückgekehrten mit Lithographien schmückte (Bruno Wollbrück-Weimar), dürfte in Kürze in die vorderste Reihe der Illustratoren vorrücken.

Willi Geiger, Rudolf Großmann und Erwin Scharff attachierte sich Georg Müllers Verlag für seine Meisterdramen mit Originalgraphik "Welttheater". Anmutige Steindrucke steuerte Großmann übrigens auch zu Goethes Tagebuch, Phantasus-Verlag, bei. Die Namen Grammaté, Fingesten, Kaus sind noch ungewöhnlich, es sind neue, höchst suggestive Illustratoren von Kiepenheuer und Hochstim. Ergreifend wirken Grammatés Bilder zu Gogols Mantel. Expressionistische Bilderbücher gibt der Verlag Fritz Gurlitt heraus; César Klein, Janthur, Pechstein, Kokoschka sind sehr eindrucksvoll daran beteiligt; in Gurlitts Serie Der Venuswagen sind außer den Genannten und andern auch Scheurich und Rößner vertreten. Auch der Musarion-Verlag, München, setzt sich für Graphik und Illustration ein. In den Musarion-Büchern, einer Sammlung illustrierter Werke der Weltliteratur, erschienen Märchen von Storm, mit Federzeichnungen von Graf von Hörschelmann, Tolstois kleinrussische Legende "Vierzig Jahre" mit Lithographien von Adolf Schorling, und das Märchen Bienchen von Anatole France mit Lithographien von Bea Fock. Den Drucken der "Wahlverwandten" sind Richard Winkel (Holzens Riesenbußthräne), Ahlers Hestermann (Bethges Buch der Nächte) und Gruner selbst (Schlafs Jesus und Mirjam) zu Illustratoren geworden. In dem Programm der Marées-Gesellschaft endlich fallen Walter Teutsch mit Originalholzschnitten zu Schlegels Lucinde, Max Unold (zu Flauberts St. Julian) und Lambert (mit Radierungen zu Ovids Amores) auf.

Wie stark Illustration und Graphik ineinander übergehen, das wird vielfach aus dieser Aufzählung erkenntlich. In der Tat hat man häufig, wenn man vom Texte absieht, unmittelbar graphische Zyklen vor sich, Kennzeichen des Zyklus ist ja der ideelle Zusammenhang, handle es sich nun um einen überlegten Text literarischen oder sonstwelchen Charakters oder um eine selbsterfundene Geschichte oder um eine mehr oder weniger lockere gedankliche Verknüpfung. Vollzieht sich die Phantasie des Künstlers im rein Anschaulichen, dann ist eine Sicherheit gegeben vor Abschweifungen ins Geschmacklose und Absurde. Wie viele Künstler

sind schon an dem Drang, Abstraktes darzustellen und mit der Philosophie zu wetteifern, gescheitert. Nun wirkt freilich unsere neuere Wertschätzung des Technischen, des rein Manuellen, der Handschrift, mit, unsere Künstler vor solchen fatalen Abirrungen zu bewahren. Was die Beziehung zur Literatur anlangt, so mehren sich die Fälle, in denen einem Text eine graphische Folge gewidmet wird, so aber, daß sie ganz selbständig auftritt. Natürlich ist es dem Verleger unbenommen, nachher das Druckwerk selbst noch dann zu illustrieren, ja, das Vorhandensein eines solchen Zyklus fordert zu solcher Illustrierung selbst heraus. Von allen unseren graphischen Verlagen, wie Paul Cassirer, Fritz Gurlitt, Delphin-Verlag, R. Piper & Co. kennen wir solche Beispiele. Etwas ähnliches ist es, wenn der Verlag Friedrich Dehne von Walter Klemm die Schildbürger herausbringt, einen Zyklus von Originallithographien bezaubernden Charakters, oder den Robinson mit Steinzeichnungen, die einmal als Mappe erscheinen, das andere Mal den Text begleiten. Auch die phantasievollen radierten Erfindungen in Kolbs Abenteuerer gehören hierher. Eine Weltstimmung fassen die Rhythmen Ludwig von Hofmanns, gleichfalls bei Dehne, zusammen. Um seiner Passion willen, farbige Holzschnitte, muß Emil Bizer erwähnt werden. Variationen zu großartigen landschaftlichen Themen sind die Holzschnittzyklen des Alemannen K. F. Zähringer, Äußerungen eines naturhaften reifen stürmischen und dabei doch holländischen Temperaments, eines von Dehne entdeckten graphischen Könners, der im Holzschnitt eine Kraft höchsten Ausmaßes darstellt.

Ein bedeutender Künstler nannte jüngst etwas geringschätzig das illustrierte Buch die Galerie des kleinen Mannes; es blieb aber ein stumpfer Spott, denn dies Ziel war zu schön, um erreicht werden zu können. Das illustrierte Buch als Volksbuch scheint der vergangenen Zeit anzugehören; das Sammeln illustrierter Bücher, besonders in luxuriösen Zuständen, ist heute eine kostspielige Passion, "kleiner Mann" ist jetzt geradezu jeder Kultivierte, und es bleibt eine tiefbedauerliche Entwicklung, daß das illustrierte Buch sich nicht mehr in erster Linie an ihn wenden kann.

### DAS WISSENSCHAFTLICHE BUCH

VON ECKARD KLOSTERMANN

IE deutsche Wissenschaft, durch Leibniz und Lessing begründet und zur Selbständigkeit erhoben, hatte besonders seit der Reichsgründung durch die Breite ihrer Grundlagen und die Mächtigkeit ihres Forschungsdranges eine solche Bedeutung erlangt, daß sie wie ein breiter mächtiger Strom dahinfloß, die benachbarten und auch ferner liegenden Kulturlande befruchtend. Alte sowohl wie jüngere Kulturvölker haben auf die Ergebnisse deutscher Wissenschaft zurückgreifen müssen und konnten auf ihnen weiter aufbauen. So sind Italien, Spanien und Rußland, die skandinavischen Länder und unter den jüngeren Amerika und vor allem Japan noch heute darauf angewiesen, deutschen wissenschaftlichen Arbeitsmethoden zu folgen und die Gedanken deutscher Denker sich nutzbar zu machen. Mit der Wissenschaft Frankreichs und Englands, die sich eigener Selbständigkeit rühmen darf, hat deutsche Wissenschaft stets in reger Wechselbeziehung gestanden.

Diesem hohen Stande deutschen Wissens und deutscher Forschung entsprach der blühende Stand und der Unternehmungsgeist des deutschen wissenschaftlichen Buchhandels. Große angesehene Verlagshäuser, nicht nur in den Mittelpunkten deutschen Handels und Wandels, sondern auch in kleinen und kleinsten Universitätsstädten waren Zeugen solchen eifrigen Strebens und erfreulicher Erfolge. Zwar, gemessen an der mit dem Wohlstand und dem wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland zunehmenden Zahl von Gründungen neuer Verlagshäuser, die sich den Gebieten der schönen Literatur, der künstlerischen Kultur und der Weltanschauung zuwandten - an ihrer Zahl gemessen, hatte der wissenschaftliche Buchhandel nur wenige Neugründungen aufzuweisen. Unter diesen allerdings solche, die sich durch ihres Gründers und Leiters zielstrebige Arbeit, durch seinen starken Idealismus, seine selbstlose Opferfreudigkeit, wenn es hieß, deutsche Forschung durch buchhändlerische Unternehmungen zu fördern, bald hohe Achtung und unbestrittenen Weltruf erworben haben. Es mag hier nur an die nach Reichsgründung ins Leben gerufene Firma Gustav Fischer in Jena erinnert sein.

Einen mächtigen Aufschwung aber erfuhren die altangesehenen Häuser, die sich mit ihren Unternehmungen in den Dienst der Wissenschaft stellten und nicht nur große von Staaten und Akademien geförderte Monumentalwerke deutscher wissenschaftlicher Arbeit der Öffentlichkeit übergaben, sondern auch durch Schaffung einer unübersehbaren Zahl von Einzelwerken, Handbüchern und wissenschaftlichen Lehrbüchern deutschen Gelehrten und Hochschullehrern ein Feld eröffneten, auf dem sie die Früchte ihrer wissenschaftlichen Arbeit niederlegen und der nachwachsenden Jugend wertvolle Hilfsmittel für ihre Lernarbeit zur Verfügung stellen konnten. Und gerade auf dem Gebiete des wissenschaftlichen Lehrbuches hat der deutsche wissenschaftliche Buchhandel auch für das Ausland Vorbildliches geschaffen. Hierzu kam ihm allerdings der hohe Stand unserer Drucktechnik und nicht zuletzt die unerreichte Höhe unserer wissenschaftlichen Reproduktionstechnik zur Hilfe, die er, weitblickend, verstand, sich dienstbar zu machen. In umgekehrtem Verhältnis zur inneren Güte dieser Produktion stand aber der Preis der Werke, der sich dank der niedrigen Herstellungskosten und der, trotz einwandfreier Beschaffenheit, großer Billigkeit der Stoffe, wie Werkdruckpapier und Einbandzutaten, auf einer auf dem Weltmarkt beispiellos niedrigen Höhe hielt. - Aus der Zahl der Verlagshäuser alten Rufes, die in der geschilderten Weise auf dem Gebiete des wissenschaftlichen Buches dem deutschen Namen Ruhm und Ehre eintrugen, seien nur genannt: J. A. Barth-Leipzig, J. F. Bergmann-Wiesbaden, Duncker & Humblot-München, J. C. Hinrichs, S. Hirzel und B. G. Teubner in Leipzig, August Hirschwald, Georg Reimer, Julius Springer und die Weidmannsche Buchhandlung in Berlin, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

In dieses blühende Leben griff nun mit rauher und unbarmherziger Hand der furcht-

bare Weltkrieg hinein, und kein Handelsstand, kein Gebiet wertvoller Kulturarbeit ist so hart von den Folgen dieses Weltbrandes betroffen worden und wird noch heute, trotz des scheinbar beispiellosen, äußerlichen Aufschwunges, schädigend von ihnen berührt, als der wissenschaftliche Verlagsbuchhandel und mit ihm das wissenschaftliche Buch. Wenn jener unter der zerstörenden Wirkung der Kriegsunbilden nicht zusammengebrochen ist, so ist das seiner inneren Gefestigtheit und seiner wirtschaftlichen Gesundheit, die er sich in Friedensjahren durch sein solides Geschäftsgebaren erworben hat, zu danken. Mit unerwarteter Plötzlichkeit wurden ihm sofort nach Kriegsausbruch die wichtigsten Grundlagen für eine nur einigermaßen lohnende Weiterarbeit entzogen, und irgendwelche Möglichkeiten zur Umstellung, wie sie sich anderen Zweigen des Handels und Gewerbes, selbst des Verlagsbuchhandels, boten, waren für den wissenschaftlichen Verlagsbuchhandel nicht gegeben. Die Hochschulen waren entvölkert, wodurch der Absatz der Lehrbücher empfindlich stockte. Eine große Schar Hochschullehrer und Gelehrter in einem Alter, in dem die wissenschaftliche Fruchtbarkeit am ergiebigsten ist, wurden durch den Kriegsdienst der Arbeit in der Gelehrtenstube und in den Laboratorien entzogen, so daß begonnene, kostspielige Unternehmungen unterbrochen werden mußten, neue Arbeiten nicht in Angriff genommen werden konnten. Wertvolle Zeitschriften waren auf der einen Seite durch empfindlichen Verlust an Beziehern, auf der anderen durch das Brachliegen wissenschaftlicher Arbeit in ihrem Bestande stark gefährdet und verursachten, schon in geordneten Zeiten in ihren Erträgnissen wenig gewinnbringend, nunmehr dem Verleger große Opfer. Nicht geringe, ja oft unüberwindliche Schwierigkeiten bereitete gerade dem wissenschaftlichen Buchhandel der mit dem Fortgang des Krieges aus bekannten Gründen zunehmende Mangel an Werkdruckpapier. Bei der Zuteilung der Papiermengen hatten die Verleger des wissenschaftlichen Buches wiederholt bewegliche und allzu berechtigte Klagen führen müssen, daß die Erzeugung des Massenromanes, ja sogar der Schundliteratur ungerecht bevorzugt wurde und daß die Erzeuger dieser Literaturgattung, die

oft "an der Quelle" saßen, es verstanden, die Kanäle für ihre Zwecke (Kriegsgewinne) nutzbar zu machen.

So in das innere Mark getroffen, sah der deutsche wissenschaftliche Buchhandel den militärischen und politischen Zusammenbruch des Vaterlandes hereinbrechen.

Und mit derselben Plötzlichkeit, wie bei dem Ausbruch des Krieges, fand er sich nach dessen Beendigung vor einen völligen Umschwung der Verhältnisse gestellt. Der Gang der wirtschaftlichen Ereignisse auf dem Gebiete des Büchermarktes schien dem wissenschaftlichen Buche unerwartete und in diesem Maße nicht geahnte, verheißungsvolle Möglichkeiten zu eröffnen. Jedoch nur scheinbar, denn der vollen Ausnutzung einer Hochkonjunktur des Absatzes stellten sich alsbald Schwierigkeiten entgegen — wovon noch zu sprechen sein wird.

Zunächst machte sich alsbald nach dem Waffenstillstand eine unmittelbare, ungeheure Nachfrage nach wissenschaftlichen Lehrbüchern bemerkbar. Die aus dem Feld zurückkehrende akademische Jugend strömte wieder den Hochschulen zu. Zu den "alten" Studierenden gesellten sich die während der fünf Kriegsjahre von den Gymnasien Entlassenen, eine fünffache Schar derer, die Versäumtes nachzuholen trachteten und sich den gewählten Berufen zuwandten. Die Folge war ein nie gekannter Absatz der bekannten und in der Vorkriegszeit geschätzten Universitätslehrbücher. Selbst solche Lehrbücher und Kompendien, deren Auflagen in früheren Jahren für mehrere Semester ausreichten, waren im Handumdrehen verkauft, und da die Herstellung neuer Auflagen immerhin einige Zeit erforderte, traten lästige Stockungen in der ununterbrochenen Lieferung ein.

Aber auch das Ausland, das neutrale, wie zum Teil auch das feindliche, bezeugte bald nach der Waffenruhe einen wahren Hunger nach dem deutschen wissenschaftlichen Buche. Hier setzte nicht nur die Nachfrage nach Lehrbüchern ein, sondern große und wertvolle Handbücher aus den Gebieten der Geistes- und technischen Wissenschaften fanden einen ungewohnten Absatz. Begünstigend wirkte auf diesen Absatz allerdings auch das alsbaldige und katastrophale Fallen der deutschen Währung.

Wie auf den anderen Gebieten des deutschen Buchhandels drohte auch für den wissenschaftlichen Buchhandel die Gefahr des Ausverkauftseins.

Nun boten die technischen Möglichkeiten allerdings keine wesentlichen Schwierigkeiten für die Nachschaffung des Abganges und für die Auffüllung der geräumten Lager. Denn Papier war nach Freigabe der Zellulose, wenn auch nicht in der Mannigfaltigkeit und der Vorzüglichkeit der Vorkriegszeit, so doch in durchaus erträglicher Güte wieder zu haben. Auch hatten die Papierfabriken bis zum Herbst v. J. nicht so unter der Kohlennot zu leiden, daß sie nicht genügende Mengen zur Verfügung stellen konnten. Die buchgewerblichen Anstalten verfügten bald nach der Waffenruhe wieder über Vollbetriebe und über gutes technisches Personal. Erschwernisse stellten sich nur für eine rasche Herstellung der Bücher ein, verursacht durch den kürzeren Arbeitstag, insofern die volle Ausnutzung der Maschinen in Frage stand, und durch die zeitweise Gassperre, obwohl größere Betriebe für den ersteren Mangel durch Einführung von Schichten Abhilfe schaffen konnten, solange die Gassperre sie auch daran nicht hinderte.

Was also den lawinenhaft anwachsenden Umsatz an wissenschaftlichen Lehr- und Handbüchern den entsprechenden geschäftlichen Erfolg versagte, das war bisher weniger der Mangel an Ware, als vielmehr die Schwierigkeit bei der Preisbildung die Herstellungskosten in Einklang mit dem Verkaufspreis der Werke zu bringen. Nur schwer entschloß sich der Buchhandel im allgemeinen den schon während des Krieges in die Erscheinung tretenden Preissteigerungen für alle Gegenstände des Handels, des Gewerbes und der Industrie zu folgen. Der Preis des Werkdruckpapiers war im letzten Kriegsjahr schon auf das Doppelte, ja bis auf das Fünffache gestiegen, ebenso erlitten die Preise für die Einbände wesentliche Steigerungen - aber nur zaghaft wagte hier und da im Laufe des Jahres 1918 der Verlagsbuchhandel geringe Aufschläge von 10 % bis 15 % auf seine Verlagswerke zu erheben. Durch die alte Erfahrung, daß die Allgemeinheit, auch die gebildete, sich nur schwer zu Ausgaben für Bücher entschließt und daß nur äußerst berechnete Preise von ihr anerkannt wurden, hatte im Verlagsbuchhandel eine Ängstlichkeit in der Preisfestsetzung Platz gegriffen, die selbst unter dem Zwange der Kriegsnotwendigkeiten nur langsam wich. Es kam hinzu, daß anfangs noch die Anschauung vertreten wurde, daß der Verlag durch Erhöhung von Teuerungszuschlägen, also durch Erhöhung des Ladenpreises in Gegensatz zu den einschlägigen Bestimmungen des Verlagsrechtes kommen könne.

Kritischer wurden aber die Verhältnisse, als durch den Zusammenbruch und nach den Staatsumwälzungen alle Herstellungspreise, nicht nur diejenigen der Stoffe, sondern auch die ebenso schwer ins Gewicht fallenden Preise für Löhne und allgemeine Geschäftsunkosten ins Ungemessene stiegen. Um ein Bild zu geben einmal von dem ungeheuren Ansteigen der Herstellungskosten, dann auch von der Spannung zwischen der Preissteigerung für die Herstellung und der des Ladenpreises seien hier die Berechnungen dreier Lehrbücher aufgeführt, wie sie sich vor und nach dem Kriege darstellen:

1. Ein philosophisches Einführungsbuch

| 25—28 Bogen |    |      |    |     |     |     | v   | or d | lem Kriege | Herbst 1918 |        |  |
|-------------|----|------|----|-----|-----|-----|-----|------|------------|-------------|--------|--|
| Honorar     |    |      |    |     |     |     |     | M    | 2000.—     | M           | 2190.— |  |
| Satz und    | Dı | ruck | ٠. |     |     | •   |     | "    | 1400       | "           | 2070.— |  |
| Papier .    |    |      |    |     |     |     |     |      |            | "           | 2720.— |  |
| Einband     |    | •    |    | •   | •   | •   |     | "    | <b>45</b>  | "           | 1.45   |  |
|             |    |      | 1  | Lad | len | pre | is: | M    | 6.—        | M           | 9.75   |  |

2. Ein pharmakologisches Lehrbuch 38 Bg.

|          |    |     |   | La | de | npr | eis | M    | 15.—           | M             | 23.—            |  |
|----------|----|-----|---|----|----|-----|-----|------|----------------|---------------|-----------------|--|
| Einband  |    |     |   |    |    |     |     | "    | 70             | ,,            | 1.90            |  |
| Papier . | •  | •   | • | •  | •  | •   | •   | ,,   | 1513.40        | >>            | 48 <b>50.</b> — |  |
| Satz und | Dr | ıck | • | •  | •  | •   | •   | "    | <b>3</b> 250.— |               | 5850.25         |  |
| Honorar  |    |     |   |    |    |     |     | M    | 4228.10        | M             | 4284.50         |  |
|          |    |     |   |    |    |     | v   | or u | citi Viieke    | rrunjanr iqiq |                 |  |

3. Ein mathematisches Lehrbuch, 14 Bogen

| stark    |     |     |       |    |     | v   | or de | m Kriege  | Ende 1919 |         |  |
|----------|-----|-----|-------|----|-----|-----|-------|-----------|-----------|---------|--|
| Honorar  |     |     |       |    |     |     |       | 2100,     |           |         |  |
| Satz und | Dr  | uck |       |    |     |     | "     | 1400.—    | "         | 2999.65 |  |
| Papier . | •   |     |       |    | •   | •   | "     | 445       | "         | 1716.—  |  |
| Einband  | für | das | Stück |    | •   |     | "     | <b>47</b> | "         | 1.80    |  |
|          |     |     |       | La | dei | npr | eis I | M 10.—    | M         | 18.—    |  |

Wir sehen aus dieser Aufstellung\*), daß die Preise für Satz und Druck bis zu 100%, für den Einband bis zu 300%, für das Papier bis zu

<sup>\*)</sup> Es sei ausdrücklich betont, daß Verfasser die Zahlen aus den Büchern nur einer Verlagshandlung zur Verfügung standen. Zur wissenschaftlichen Feststellung der Frage, ob die beobachtete Spannung zwischen Herstellung und Ladenpreis allgemein ist, wären mannigfaltigere statistische Ermittlungen erforderlich.

400 % gestiegen sind, während der Ladenpreis eine Erhöhung von zunächst nur 50%, zuletzt bis zu 80 % erfuhr. Diese auffallende Erscheinung findet darin ihre Erklärung, daß zunächst der Honorarsatz, wie unser Bild zeigt, keine Veränderungen aufweist, daß ferner der Verlag durch Abwälzung der Kostensteigerung auf sämtliche älteren Werke in Gestalt eines Teuerungszuschlages einen Ausgleich geschaffen hat. Das sind aber Verhältnisse, die nicht von längerem Bestand sein können. Es geht nicht an, daß die geistigen Schöpfer der Werke allein Opfer bringen zugunsten einer niedrigen Preissetzung. Die Verlage haben dem auch schon Rechnung getragen und die Honorare zum Teil erheblich heraufgesetzt (s. Beispiel 3).

"Wenn wir nun zurückblickend die große Linie der Entwicklung seit Kriegsausbruch für den wissenschaftlichen Verlagsbuchhandel überschauen, so dürfen wir sagen, daß diese im ganzen günstig verlaufen ist. Wohl hat der wissenschaftliche Verlag im Kriege eine schwere Krise zu überwinden gehabt. Er hat sie glücklich überstanden. Die Verhältnisse nach dem Kriege haben sich dann derartig gestaltet, daß sie zu guten Hoffnungen Anlaß gaben. Wir dürfen uns jedoch nicht verhehlen, daß mit Anbruch des Jahres 1920 der wissenschaftliche Verlag, wie wohl überhaupt der Verlagsbuchhandel im allgemeinen an der Schwelle einer noch schwereren Krisis steht, als sie während der Kriegsjahre bestand. Denn durch den an-

dauernden Kohlenmangel hat seit Jahresanfang die Papierlieferung fast gänzlich gestockt. Wir haben außerdem gesehen, daß die Honorare für die Verfasser den Zeitverhältnissen sich anpassen müssen und daß der Verlag durch Lagerschwund bald nicht mehr die Möglichkeit haben wird, die ungeheuren Preissteigerungen auf die älteren Werke abzuwälzen. Es ist also mit Bestimmtheit vorauszusehen, daß, wenn überhaupt in nächster Zeit neue Werke gedruckt werden können, diese sich in ihren Preisen den herrschenden Teuerungsverhältnissen bei Stoffen und Löhnen anpassen müssen, also eine Höhe erreichen werden, bei welcher es fraglich erscheinen mag, ob sie noch von den Verbrauchern, die ja gerade beim wissenschaftlichen Buche nicht unter den Vermögendsten zu suchen sind, getragen werden kann.

Ich möchte aber meine kurzen Ausführungen nicht mit Schwarzmalerei abschließen. Denn einmal bin ich gegen Prophezeiungen überhaupt skeptisch: es kommt nämlich meistens anders, als man glaubt. Auf der anderen Seite sind Schwierigkeiten da, nicht damit man vor ihnen zurückschreckt, sondern damit man sie überwindet, und ich glaube, daß es auch hier dem wissenschaftlichen Verlagsbuchhandel wie bisher gelingen wird, die richtigen Bahnen einzuschlagen, um seinem hohen Berufe, Schrittmacher und Träger deutscher Kultur und deutscher Wissenschaft zu sein, gerecht werden zu können.

### PUBLIKUM UND BUCHGEWERBE

VON FRITZ WORM

Zwar der in kleiner Auflage hergestellte Liebhaberdruck erfüllte noch nicht alle die Forderungen, die der wahre Bücherfreund an ihn stellen durfte, wenn er die Meisterleistungen Cobden-Sandersons und der Doves-Preß zum Vergleich heranzog. Glänzende Aufmachung statt selbstverständlicher Qualität mußte oft konstatiert werden. Wie oft wurde Handarbeit vorgetäuscht, wo es sich um maschinelle Herstellung handelte. Oder von der Maschine wurde verlangt, was die Hand nur zu leisten vermag. An-

ders das in großer Auflage erscheinende buchgewerbliche Erzeugnis. Hier durfte überall eine anständige Höhe der Leistung festgestellt werden. Es war eine Selbstverständlichkeit des Verlegers, holzfreies Papier zu verwenden, den Satz freundlich zu gestalten, gute Farben und sauberen Druck zu gewährleisten. Die allgemeinen Prinzipien des neuen Kunstgewerbes, nichts vortäuschen zu wollen, fanden Anwendung auf die Gestaltung des Einbandes. Der Pappband wollte nichts sein als Pappband, der Leinenband nichts als Leinenband.

Der Krieg hat uns um Jahre zurückgeworfen.

Digitized by Google

Die Papier- und Einbandstoffkalamität der letzten Jahre hätte nicht so verheerend gewirkt, wenn nicht die Umschichtung der Vermögen im Publikum die gewaltigsten Veränderungen hervorgerufen hätte. Der neue Reichtum begann sich für Bücher zu interessieren. Wie er keinerlei Kenntnis von dem inneren Werte des Buches besaß, so mangelte ihm auch völlig das Verständnis für die buchgewerbliche Leistung. Da also alle Tradition des Kaufens fehlte, wiederholte sich die Erscheinung der sogenannten Gründerjahre, die immer wieder festzustellen sein wird, wenn statt Verständnis und Liebe nur Geld und Mode die treibenden Kräfte sind: Unechtheit in glänzendem Gewande wurde begehrt, und der Verleger, der den Geist der Zeit begriff, stellte sich schleunigst um. Bücher, die auf elendstem Papier erbärmlich gesetzt und unsauber gedruckt waren, wurden in Handschuhund Wildleder gebunden und dem Kriegs- und Revolutionsgewinner als kostbare Liebhaberdrucke zu hohen Preisen verkauft. Da das Publikum den Pappband geringschätzte, ging der Verleger dazu über, die Pappe solange bearbeiten zu lassen, bis sie den Eindruck von Leinen oder Leder erweckte. Das Kunstleder, das wir schon tot und vergessen wähnten, feierte seine greuliche Auferstehung.

Aber nicht nur diese wirtschaftlichen und materiellen Veränderungen bedingten ein Absteigen des Buchgewerbes. Auch die Wandlung der ethischen und ästhetischen Grundbegriffe während der Kriegs- und Revolutionszeit ist nicht ohne Spuren geblieben. Das Laute, Aufdringliche, Marktschreierische, das die jüngste Kunst kennzeichnet, ist im schöpferischen Buchgewerbe ebenfalls bemerkbar. Wir waren bereits so weit, daß die Formel: Höchste Lesbarkeit ist auch höchste Schönheit in der Typographie Allgemeingut geworden war. Eine gute Schrift zeichnen zu können, war unerläßliche Vorbedingung für jede anständige buchgewerbliche Leistung. Mit der Abwendung vom Naturalismus, der, was man auch gegen ihn einwenden mag, mit erfreulicher Bescheidenheit und gediegenem Können auftrat, mit dem Aufkommen des sogenannten Expressionismus hat man geglaubt, auf alle die bisherigen Errungenschaften verzichten zu müssen. Die jungen Künstler, die heute die Buchumschläge

und Titel zeichnen, haben keine Ahnung vom Schriftzeichnen. Die allerelementarsten Kenntnisse und Fähigkeiten mangeln ihnen. Es scheint, als ob sie die Schriftkunst als etwas durchaus Inferiores betrachten. Sie haben aber auch im übrigen keinerlei Kenntnisse der einfachsten buchgewerblichen Wahrheiten. Steht eine Illustration dem Text gegenüber, so überschreitet sie um ein Erhebliches den Satzspiegel oder sie ist um vieles kleiner als dieser. Die Illustration kümmert sich weder in der Technik noch im geistigen Gehalt um den Text, den sie doch illustrieren soll. Die illustrierten Bücher von heute sind ein modernisierter Aufguß der alten Prachtwerke unseligen Angedenkens.

Wie bei diesen die Reproduktion eines Ölgemäldes auf Kunstdruckkarton beigeklebt war, ohne einen wahrhaftigen inneren Zusammenhang mit dem Text zu haben, so vermag auch die heutige Illustration sich nicht zu bescheiden, als dienendes Glied sich dem Buchganzen unterzuordnen. Die Illustration tritt selbständig auf und bedingt so die Riesenformate der heutigen Bücher dieser Kategorie.

Auch das entgegengesetzte Extrem, das Miniaturbuch, erlebt zurzeit eine Renaissance. So liebenswürdig-freundlich ein einzelnes Erzeugnis auf diesem Gebiete zu sein vermag, so unangenehm-spielerisch wirkt die Hochflut der Erscheinungen, die uns heute zu Gesicht kommt. Die ernsthaftesten literarischen Werke werden zu niedlichen Puppenbändchen herabgewürdigt, in blau und rot gewürfelte Ostereierenveloppen verpackt und von den Damen unseres Kulturadels als niedlich und entzückend bezeichnet. Nachdem "Faust" und "Hamlet" bereits im Format 3:4 cm vorliegen, ist es nun an der Zeit, Kants Kritik der reinen Vernunft im gleichen Format, am besten mit farbigen Bildchen für Töchter besserer Stände, herauszugeben.

In den Erzeugnissen der altbewährten und führenden Verlagshandlungen ist glücklicherweise von den hier geschilderten Erscheinungen nichts zu bemerken. Die Verleger, die vor zwanzig Jahren mit frischem Mut das neue Buchgewerbe aufgenommen und gepflegt haben, haben allmählich einen so sicheren Geschmack erworben, daß ihnen selbst in den Zeiten der technisch übergroßen Schwierigkeiten keine Entgleisun-

gen nachzuweisen sind. Beste Tradition ist hier festzustellen. Und eben darum wirken die im neuesten Buchgewerbe zutage tretenden Erscheinungen wie Krankheitssymptome an einem gesunden Körper, wie gewaltsame Unterbindungen einer natürlichen Entwicklung.

Die Erziehung des Publikums wird zur Gesundung des Buchgewerbes Erhebliches beitragen. Das Publikum muß lernen, Unechtes, selbst wenn es im strahlenden Gewande geboten wird, abzulehnen. Beim Kauf von Schmuck und Möbeln ist diese Tendenz bereits seit Jahren fühlbar. Im Buchgewerbe sind wir in dieser Hinsicht noch am weitesten zurück. Vom maschinell hergestellten Auflagendruck muß der Käufer guten Satz und Druck fordern, dazu einen schlichten Einband, am besten aus Pappe. Neben dem Material muß tüchtige Arbeit verlangt werden. Nichts hat den Pappband in den Augen der Bücherkäufer so diskreditiert, als die mangelhafte Bindetechnik, die einzelne Verleger glaubten, gerade ihm angedeihen lassen zu dürfen. Der Käufer schrieb die Schuld nicht der Buchbinderarbeit, sondern dem Material zu, lehnte den Pappband ab und griff zu den ethisch und ästhetisch in gleicher Weise zu verdammenden Ersatzstoffen.

Beim kostbaren Liebhaberdruck müssen die höchsten Anforderungen an echtes Material und treffliche Handarbeit und die Verbindung dieser beiden Momente gestellt werden. Jener Schauspieler, der ein Reclambändchen als Geschenk für einen kaiserlichen Prinzen in Saffian binden ließ, ist ein Musterbeispiel der Bücherliebhaber, die von der wahren Schönheit des Buches keinen Hauch verspürt haben. Jede unwahre Eleganz muß sorgfältig vermieden werden. Der Kapitalband muß wirklich handumstochen sein. Bei den teuersten Publikationen sieht man noch angeklebte Bändchen. Die erhabenen Außenbünde haben nur Zweck, wenn der Buchkörper auch wirklich auf hohe Bünde gearbeitet ist; im anderen Falle sind sie erlogen. Selbst Ehmckes Faust wies noch diese buchgewerbliche Ungeheuerlichkeit auf.

Das kostbare, mit der Hand gearbeitete Buch muß und darf teuer sein. Der wirkliche Bibliophile wird es zu schätzen wissen, wenn er sieht, daß edles Material sach- und kunstgemäß dauerhaft verarbeitet ist, so daß auch noch die kommende Generation Freude daran haben kann. Fehlt diese Freude an der Gediegenheit aber, wie heute in so vielen Fällen, so kann nicht von Bücherliebhaberei geredet werden. Es handelt sich dann um snobistische Triebe, die befriedigt werden, um Modelaunen, die eine vorübergehende Hausse der sogenannten Luxusdrucke bewirken. Flaut die Mode ab, so wird das teure Buch, dem kein realer Material-, Handarbeits- und Kunstwert entspricht, entwertet, und die unechten Erzeugnisse der heutigen Vorzugsdruck-Fabrikation werden auf einem traurigen Haufen wirken wie dünne Karnevalskleidchen, die am Aschermittwoch achtlos in den Winkel geworfen werden.

### JÜNGSTE DICHTUNG UND SATZBILD

VON KURT PINTHUS

Les des Glaubens ist, daß das Wesen des Menschen vom Chaotischen zum Kosmos hinstrebt, von der Zerrissenheit zur Harmonie, vom Zufälligen zur geformten Schönheit, der kann in seinem Glauben bestärkt werden durch die Betrachtung des Satzbildes in den Büchern aller Kulturepochen. Und zwar spiegelte sich immer die Eigenart jeder geistigen Epoche, die Besonderheit ihrer literarischen Produkte charakteristisch im Satzbild wieder. Das Buch erweist den Zusammenhang alles Geschehens, es zeigt, daß

geistige Erzeugnisse nichts Zufälliges, nichts Isoliertes sind, und daß wiederum Imponderabilien, wie Buchausstattung, Drucktype, Satzbild, irgendwie formend und bildend wirken auf den Geist der Volksmassen.

Jedes Buch übt — abgesehen von seinem Inhalt — schon beim Ansehen und Durchblättern bereits eine suggestive Wirkung aus. Und eine sorgfältige Untersuchung würde beweisen, daß dieser erste suggestive Eindruck während des eigentlichen Lesens mitschwingt, daß er nicht nur das Urteil beeinflußt, sondern fast stets

identisch ist mit dem Wesen der sich wissentlich oder unbewußt in dem Buche offenbarenden geistigen Leistung. Wer nur einigermaßen in der Geschichte des Buches Bescheid weiß, der wird sofort beim raschen Durchblättern eines Bandes, beim Anblick einiger Seiten, das Jahrzehnt, sicher aber das Jahrfünfzig der Drucklegung dieses Werkes angeben können; ebenso wie der Literaturkenner auf Grund stilistischer Kenntnisse schon nach der Lektüre einiger beliebiger Sätze die Entstehungszeit einer Dichtung zu beurteilen vermag. Und in unseren Tagen ist das Aussehen des Buches (oft unfreiwillig) so charaktervoll, daß ein Kenner zeitgenössischen geistigen Lebens aus jedem Buche, ohne das Titelblatt zu lesen, beim bloßen Durchblättern den Verlag feststellen wird, in dem das Buch herauskam.

Schon der Name Druck-Bild, Satz-Bild ist bezeichnend. Das typographische Aussehen eines Buches ist wirklich ein Bild, das den Charakter der Zeit, in der es entstand, andeutend malt. Man betrachte die holzschnittartige, ruhige Kraft des Satzbildes ehrwürdiger Inkunabeln, man betrachte die schon gelöstere, leichtere Schönheit der Renaissancedrucke, die schwülstigen, gefüllten Seiten der Barockwerke, die lichte Anmut kleiner Rokokobücher bis zu den unorganisch verschnörkelten, renaissanceimitierenden Druckbild der Prachtwerke und Goldschnittbändchen der Gründerjahre, und zu den gleichmäßigen, monoton-stolzen Antiqua-Seiten wissenschaftlicher Wälzer. Ich denke hierbei gar nicht an den eigentlichen Buchschmuck, der in allen guten Zeiten der Buchdruckerkunst niemals dem Buche aufgedrängt wurde, sondern stets nur dazu diente, das Satzbild als Füllsel organisch abzurunden. Denn stets bemühte sich der gute Drucker, aus seinem Material heraus, durch Type, Verteilung, Proportion, das Satzbild organisch, harmonisch, wohlgefällig zu formen. Da aber der Drucker, sein Material und das zu druckende geistige Werk dem Humus der gleichen Epoche entwuchsen, so mußte notwendigerweise das Buch stets ein Bild ebendieser Epoche geben und gleichzeitig als fixierte Projektion geistigen Lebens automatisch wieder auf seine Epoche zurückwirken.

Aber hier soll eine Geschichte des Druckbildes nicht einmal im Umriß angedeutet werden,

sondern es mögen einige Bemerkungen über das Satzbild unserer Zeit zeigen, wie eng der Zusammenhang zwischen Zeit, Werk und Druck ist, und wie auch unsere Epoche mit ihrer zerrissenen und zerreißenden Vielgestaltigkeit im Buch adäquaten Ausdruck findet. Wie schon angedeutet, soll vom Buchschmuck und von der graphischen Ausgestaltung des Buches, ebenso von Material und vom Charakter des Einbandes abgesehen werden. Sondern es sei lediglich das Textbild betrachtet.

Zur Zeit des beginnenden Realismus, Mitte der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts, bot das Druckbild einen wenig charakteristischen

### DREIUNDZWANZIGSTE SZENE

Vorige / Gouverneur / Erster Wächter Zweiter Wächter / Später der Mann und das Kind

Auf der Kommandobrücke tauchen der Gouverneur, erster und zweiter Wächter auf, und überwältigen den Kapitän.

GOUVERNEUR: Anker lichten! Abstoßen! ANNA: Mein Kind! Klotz! Zu Hilfe! (Der Mann kommt mit dem Kind auf den Armen.)

#### VIERUNDZWANZIGSTE SZENE

Vorige ohne den Kapitan

DER MANN: Kameraden! — Freiheit! DAS VOLK: Das Militär! (Der Mann läßt das Kind zur Erde. Anna läuft ihrem Kind entgegen. Der Mann betritt das Schiff.)

Trommelwirbel hinter der Szene DAS VOLK: Die Soldaten!

### FUNFUNDZWANZIGSTE SZENE

Die Tochter eilt mit dem Kind an der Hand auf das Schiff. Am Schiffseingang erscheint, im Schiff, — inmitten des Knäuels von Kämpfenden der Kapitän, ringt sich los, springt auf den Landungssteg. Der Kapitän packt das Kind an der Hand und springt mit ihm an Land. Im selben Moment wird der Landungssteg ins Schiff eingezogen. Man hört einen Ruf: "Die Anker!" Die Anker gehen hoch

ANNA (am Schiffseingang): Mein Kind! (Sie wird zurückgerissen.)

43

Textprobe aus Ludw. Rubiner, Die Gewaltlosen Verlag Gust. Kiepenhauer, Potsdam



Anblick. Der Schriftsteller zielte ganz und gar auf die Erfassung und Darstellung der Wirklichkeit ab, das Formale wurde in den Hintergrund gedrängt. Gleichzeitig war unter dem schnellen Anwachsen alles Mechanischen und Maschinellen das Handwerk gesunken. Somit schenkten Autor und Verleger der Type und dem Satzbild wenig Aufmerksamkeit, in gleichgültiger, meist entarteter Type wurden jene unschönen Drucke herausgeschleudert, die den Tiefstand der deutschen Druckerkunst bezeichnen.

Aber schon hatte man in England sich in liebevoller Arbeit der Pflege des schönen Buches hingegeben; im Zusammenhang mit der perraffaelitischen Kunst begann eine Buchkultur, die, zunächst noch schnörkelhaft umrankt, sich bis zur Reinheit der Doves-Preß-Drucke steigerte. Diese Buchkultur wirkte auf Deutschland in mehrfacher Richtung. Zunächst nahm der Stefan George-Kreis die englischen Anregungen auf. Die feierliche, hohe Duchtkunst Georges wurde in der einfachen, klaren Type Melchior Lechters typographisch nachgeformt. Während noch der Prachtband im reichgewordenen Bürgertum wucherte, erblühten die schlichten und doch großartigen Drucke des George-Kreises; aber auch Lechter ließ sich verleiten, das Satzbild durch mächtige Verschnörkelungen gotischer Architektur zu erdrücken. Ferner ließ die genießerische Gruppe um Alfred Walter Heymel und Otto Julius Bierbaum jene schönheitsuchenden englischen Bestrebungen in ihre Druckwerke einströmen; hier aber drängte sich oft das eklektisch-spielerisch Formale in der Dichtkunst und in der bildenden Kunst, ebenso wie im Druckwerk, vor, so daß sich jener geschmäcklerische Ästhetizismus entfalten konnte, der sehr bald abblühte. (Zeugnis hierfür geben die Zeitschrift "Die Insel" und die ersten Drucke des Insel-Verlags.) In soliderer Form, wenn auch noch durch unorganischen Buchschmuck überlastet. übernahm der Verlag von Eugen Diederichs die englischen Anregungen für seine frühen, eine Vertiefung der Kultur anstrebenden Publikationen. Wie sich die Vereinigung von Dichtung, bildender Kunst und Druck einerseits zur entsetzlichen Entartung des popularisierten Jugendstils, und andrerseits zur edelsten, reichsten

und zugleich reinsten deutschen Zeitschrift, dem "Pan", entwickelte, sei hier nicht analysiert, denn es gilt, dem Chaos unserer Tage sich zuzuwenden.

Selbst ein ungeübtes Auge wird erkennen, wie sehr sich das für das letzte Jahrzehnt charakteristische Schrifttum im Druckbild von der typographischen Erscheinung einer Buchseite um die Mitte des 19. Jahrhunderts unterscheidet. Man halte etwa die ehrenfesten Kritiken Rudolf von Gottschalls mit ihren langen, gleichmäßigen Absätzen gegen eine jener kritischen Impressionen Alfred Kerrs; die kleinen Abschnitte, die kurzen Sätze, die raffinierte, reiche Interpunktion (Pünktchen, Ausrufungszeichen), viele einzelstehende, durch Kommata getrennte Adjektive und Substantive bewirken ein lockeres, luftiges Satzbild, zeugen von unruhigem Springen und Sichhaschen der Gedanken, von nervöser Beweglichkeit, von leidenschaftlichem Auffangen der vorüberhuschenden Stimmungen, von Grazie und Schlagfertigkeit. Ein ähnliches Bild gibt der impressionistische Erzählungsstil, etwa die Prosa Hermann Bangs und die Skizzen Peter Altenbergs.

Jene Dichtung, die bewußt großen Vorbildern der Vergangenheit folgt, darf natürlich nicht als charakteristisch für unsere Zeit gelten; jene Erzähler also, die sich etwa an Goethe und Keller bildeten, oder jene Lyriker, die klassische Strophenformen anstrebten, stehen außerhalb dieser Betrachtung, weil sie naturgemäß auch das Satzbild ihrer Vorbilder nachahmen müssen. Doch es wird jedem schnell ersichtlich werden, daß die Kunst, welche man zusammenfassend "jüngste" oder "expressionistische" Kunst nennt, am meisten symptomatisch für unsere Zeit ist, ja daß sie sogar barometerartig die wesentlichen Geschehnisse der letzten Jahre auf geistiger Ebene voranzeigte.

Diese Dichtung fühlte schon vor dem Weltkrieg die Ahnung unerhörter Schrecknisse. Wilde Klagen und Anklagen ertönten, Zweifel und Verzweiflung zerrissen die Erde; Qual und Sehnsucht brach explosiv aus dem Menschen hervor, alle Formen wurden gesprengt, die Wirklichkeit mit allen Energien des Geistes bekämpft und vernichtet, um eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Aufrufe zur Empörung ertönten; Gott und das Gute wurden in ekstatischem Aufschrei gesucht, Brüderlichkeit und neue Gemeinschaft gefordert, Güte und Menschenliebe als Heilmittel der Menschheit gepriesen. Melancholie und Schmerz des Zusammenbruchs wurden abgelöst durch Posaunen und Tuben der Erweckung. Die Sprache wurde zerfetzt oder schäumte in langen Ausbrüchen dahin, Zynismus wechselte mit Sentimentalität, und süßes Piano wandelte sich in zerschmetterndes Fortissimo.

In dieser chaotischen Dichtung findet das Chaos der Zeit Ausdruck, und dies Chaos wiederum wird Gestalt im chaotischen Druckbild. Denn auch der gewandteste Setzer vermag nicht diese tosenden Wortmassen, diese hervorspritzenden Einzelworte, diesen jähen Wechsel der Zeilenlänge und des Satzrhythmus zum harmonischen Bild zu formen. Johannes R. Becher, einer der charakteristischsten und begabtesten unter diesen Dichtern, ruft programmatisch:

"Der Dichter meidet strahlende Akkorde, Er stößt durch Tuben, peitscht die Trommel schrill.

Er reißt das Volk auf mit gehackten Sätzen."

Einen Vorläufer in der Zerreißung des Satzbildes hatte die jüngste Dichtung schon vor mehr als zwei Jahrzehnten in Arno Holz; aus dem Realismus herauswachsend, entwickelte er sich zu einer sprachrhythmischen freien Lyrik, die, um ein Prinzip der typographischen Ordnung zu finden, nach der Mittelachse des Satzspiegels ausgerichtet wurde. Ganz kurze einwortige Verse (die also genau in der Mittelachse des Druckbildes standen) wechselten mit sehr langen Streckzeilen, die nicht umbrochen werden durften. Der Insel-Verlag hat den Lebenswunsch des Dichters verwirklicht und die riesige Dichtung in riesigem Format neugedruckt, so daß jede Seite ein völlig selbständiges Satzbild darbietet, äußerlich etwa der Form jener alten Spielereien ähnelnd, die in der Form eines Bechers oder eines Reichsapfels gedichtet waren.

Während Holz nach dem Prinzip des Sprechrhythmus und der Mittelachse sein — wenn auch ganz unregelmäßiges und sehr wechselndes — Druckbild formte, läßt die jüngste Dichtung jedes Prinzip der äußeren Formbildung fallen. Sie durchjagt alle Möglichkeiten der Form ... vom strengen Sonnett bis zum frei-

rhythmischen Dithyrambus, von den langen Streckzeilen bis zur Ein-Wort-Dichtung. Die meisten jüngeren Dichter zeigen ein jeglicher eine so wilde Mannigfaltigkeit der Formen, daß dieser stete Wechsel dauernde Unruhe und Wirrnis des Druckbildes bewirkt. Es ist kein größerer Unterschied denkbar als zwischen dem gleichmäßigen, harmonischen, geschmeidigen Druckbild eines Gedichtbandes von Eichendorff oder Lenau und den chaotischen, zerrissenen Seiten eines Lyrikbuches von Becher mit den zerfetzten Sätzen, den grell, ohne Artikel, Hilfsverben, Bindewörtern nebeneinanderstehenden Verben, Substantiven und Adjektiven, den wimmelnden Massen von Aufschreien, Parenthesen, Ausrufungszeichen, Satzfragmenten, den durch Bindestriche neugefügten, pausenlos aufdröhnenden Wortgebilden.

Außer dieser bereits von vielen Dichtern gebrauchten chaotischen Form sind noch zwei andere Versgestaltungen, die entgegengesetzte Pole der Formmöglichkeiten zeigen, für die jüngste Dichtung charakteristisch. Die von Goethe, Novalis und Heine vorgebildeten freien Rhythmen wurden durch Whitman in lange Streckverse weiter geformt; und diese Form des sich bisweilen über mehrere Zeilen erstreckenden Verses, der einfache Aussage oder, meist durch "Oh" und "Ihr" eingeleitete, Aufforderung enthält, wurde besonders von der rhetorischen und pathetischen Brüderlichkeitsdichtung aufgenommen, z. B. von Ludwig Rubiner in der Dichtung "Das himmlische Licht". Natürlich gestattet diese Form ein festeres und ruhigeres Satzbild, das sich der Prosa annähert.

Im Gegensatz zu diesen weitschweifenden Versen steht die äußerste Zusammenballung von Gefühlen, ohne Assoziationen und Bilder, zu Ein-Worten, die wie gewitternde Ein-Schläge wirken. Es stehen also lauter ganz kurze Verse, die meist nur aus einem Wort bestehen, untereinander. Stramm hat dies Prinzip der Wort-Konzentration zur letzten Konsequenz in Lyrik und Drama geführt. Hasenclever, auf anderen Wegen, ist zu ähnlicher, noch kargerer Form in seinem fünfaktigen Drama "Die Menschen" gelangt, das keinen Satz aufweist, der mehr als fünf Wörter enthält. Diese Dichtungen sind — trotz der Papiernot — auf besonders großes Format gedruckt, so daß aus dem mächtigen

Weiß der Seite die einzeln stehenden Wörter um so eindringlicher herausspringen. Natürlich läßt diese konzentrierte Form, diese Vereinzelung des Wortes keine harmonische Gestaltung des Druckbildes zu: entweder — in der Lyrik hängt der Satz eng an der linken Seite des Spiegels, oder die Wörter sind — im Drama regellos über die Seite versprengt und zerstreut.

Umgekehrt gelangt Rubiner in der von ihm herausgegebenen Sammlung "Der dramatische Wille" im Satzbild des Dramas zur größten Fülle und Geschlossenheit. Er meint nämlich, das für die Lektüre gedruckte Drama müsse wirklich hintereinander gelesen werden wie ein Roman, wie eine Erzählung. Die bisherige Druckform des Dramas aber zerstöre durch die Zerrissenheit des Satzes die Ruhe des optischen Bildes und die Aufmerksamkeit des Lesers. Deshalb setzt er die Bezeichnung der sprechenden Person nicht über den Dialog oder an den Anfang der Zeile, sondern Personenbezeichnung, szenische Bemerkung und die gesprochenen Sätze folgen sich in lückenlosem Nacheinander, so daß der Satzspiegel ausgefüllt ist wie auf einer Prosaseite.

Die erzählende Prosa mancher jungen Dichist aber wiederum ähnlich zerrissen und fragmentarisch wie die Lyrik ihrer Kameraden. Infolgedessen nähert sich das Satzbild etwa des Romans "Trieb" von Curt Corrinth mit seinen kurzen Sätzen, Wortaufschreien, Ausrufungszeichen, Drei-Pünktchen, winzigen Absätzen durchaus dem chaotischen Satzbild der Lyrik. Wenn man eine Seite Kellerscher Erzählung neben ein Blatt Corrinthscher Prosa hält, so erkennt man ohne weiteres, wie sich die Zeitläufte gewandelt haben.

Völlig aufgelöst in labyrinthischen Wirrwarr aber wird das Satzbild in den Druckerzeugnissen der Dadaisten. Hier taumeln die verschiedensten Grade möglichst vieler verschiedener Schrift-Typen kreuz und quer durcheinander, altmodische Klischees, Katalog-Ausschnitte, Zeitungs- und Bildfragmente werden zwischen sinnlos aneinandergereihte, oft völlig erfundene Wörter gesprengt, die ganze Seite wird dann nochmals andersfarbig mit neuen Scherzen überdruckt,— es wird also mit außerordentlicher typographischer Arbeit absichtlich ein blödsinniges Chaos angestrebt, um den Leser zu verblüffen und zu reizen.

Das dadaistische Druckbild mündet bewußt ins Plakat — und damit hätte es sich selbst aufgegeben. Faßt man das Plakat als wirksamere Erweiterung des zersprengten Satzbildes auf, so könnte eine Betrachtung des Plakats der letzten Jahre mancherlei Ergänzendes beibringen zu dem Abbild unserer Zeit, das sich uns im Satzbild bietet. Und noch deutlicher würde die jüngste Graphik sprechen, die sich analog der Dichtung dieser Jahre entwickelte. — Als weitere Ergänzung durchblättere man noch die programmatischen Zeitschriften der jüngsten Generation (besonders den "Sturm", die "Aktion"). Und man wird dann wissen, daß die wesentlichen Merkmale der Totalität unserer Epoche: Zusammensturz, Chaos, Sprengung der alten Formen, Vernichtung der Konvention, Sucht nach neuen Möglichkeiten — im Druckbild wiederkehren. Und es könnte uns Hoffnung auf eine bessere, ruhigere, glücklichere Zukunft gewähren, wenn wir bemerken, daß gerade die aufgeregtesten, voranstürmendsten Dichter bereits wieder reinere, klarere, einfachere Formen zu suchen beginnen, und damit wiederum dem Drucker die Möglichkeit geben, zu einem harmonischeren, geschlosseneren Satzbild zu gelangen.

### DAS GUTE BILLIGE BUCH

VON FRIEDRICH MICHAEL

LS im Winter 1895/96 der Dichter Rainer Maria Rilke eine Zeitschrift "Wegwarten" herausgab, stellte er an die Spitze des ersten Heftes die Worte: "Ihr gebt eure Werke in billigen Ausgaben. Ihr erleichtert dadurch den Reichen das

Kaufen; den Armen helft ihr nicht. Den Armen ist alles zu teuer. Und wenn es zwei Kreuzer sind, und die Frage heißt: Buch oder Brot? Brot werden sie wählen; wollt ihr's verargen? Wollt ihr also allen geben — so gebt! Paracelsus erzählt, die Wegwarte werde alle Jahrhunderte

Digitized by Google

zum lebendigen Wesen; und leicht erfüllt die Sage sich an diesen Liedern; vielleicht wachen sie zu höherem Leben auf in der Seele des Volkes. Ich bin selbst arm; aber diese Hoffnung macht mich reich. Die "Wegwarten" werden ein- bis zweimal jährlich erscheinen. Pflückt sie, und mögen sie euch zur Freude sein!" Leicht wäre es, über diese Worte zu spotten, die Fritz Adolf Hünich in seinem wertvollen, erschöpfenden Verzeichnis der selbständig erschienenen Werke Rilkes im Februarheft des "Inselschiffs" wieder abdruckt. Weltfremder Idealist, mag man sagen, aber Dichter doch, Menschenfreund, der nicht Mittel und Wege prüfend überschaut, sondern nur sein hohes, schönes Ziel sieht: die Grenzen vor dem Reich des Geistes niederzureißen, jedem in die geistige Welt der Bücher, des Wissens, der Bildung Eintritt zu geben. Der Skeptiker mag bezweifeln, daß Bücher, und seien es die besten, überhaupt den Menschen vorwärts und aufwärts führen können. Der Arme selbst mag das Geschenk zurückweisen. Der Dichter aber muß an dieses Ideal glauben, ein Ideal, das nicht einmal außerhalb des Bereichs möglicher Verwirklichung liegt: der Krieg, der gewaltige Zwingherr, hat dazu geführt, daß Bücher in großen Massen unentgeltlich verteilt worden sind; nach Hunderttausenden zählten die Bände, die der "Gesamtausschuß zur Verteilung von Lesestoff" ins Feld und in die Lazarette schicken konnte. Das war ein Ausnahmezustand, der ja auch nicht allen Armen, und nicht ihnen allein, zugute kam. Aber die Revolution, die alle Organisation über den Haufen rannte in der Hoffnung auf die "Umwertung aller Werte" und die Realisierung des idealen sozialistischen Zukunftsstaates, in dem man selbstverständlich Bücher so wenig wie irgend etwas anderes zu "kaufen" brauchte - sie hat uns vom Dichterideal des "Büchertischlein deck dich" weiter entfernt als wir waren: der Knüppel ist aus dem Sack gesprungen und wir selbst - sit venia verbo! - sind die Esel, die sich strecken müssen. Denn das gute billige Buch, so relativ billig es auch immer noch sein mag, muß heute mit einem Preise bezahlt werden, der manchen Käufer abschrecken wird. Und das ist deshalb besonders bedauerlich, weil gerade im Krieg, wie Statistiken gezeigt haben, die Nachfrage nach

Büchern, die Freude am Buch und der Wille zur Bildung in weitesten Kreisen sehr stark gewachsen waren. Man weiß aus den Berichten der Feldbuchhändler, daß gerade der schlichte Mann aus dem Volke, durch Parteischulung und die meistens gut redigierten sozialistischen Zeitungen vorbereitet, in vielen Fällen nicht leichten Unterhaltungsstoff begehrte, sondern ernstere Bücher zur Vertiefung und Belehrung wünschte.

Dieser neugewonnenen Leserschar und dem alten Kreise der Bücherfreunde kann heute nicht mehr wie vor dem Kriege das Buch in alter Qualität und zu gleich billigem Preis geboten werden, und zu den "Armen" im Sinne des Dichters gehören heute gerade die Gesellschaftsschichten, die vielleicht die eifrigsten Bücherkonsumenten waren: der gebildete Mittelstand, der wenig begüterte, schlecht entlohnte Geistesarbeiter. War ihm vor dem Krieg das billige Buch nur eine willkommene leichtere Gabe neben den verhältnismäßig auch nicht teueren, ihm erreichbaren größeren Werken, so wird er sich heute vielfach nach dem billigsten Buch in seinem Arbeits- und Interessenbereich umsehen müssen, die umfangreicheren Werke aber nur in Bibliotheken benutzen können. Diese ganze Umlagerung der Bücherkonsumentenkreise wird sich vermutlich in nächster Zeit immer stärker bemerkbar machen, wenn sich erst alle jene Bücherfreunde völlig bewußt werden, wie tief die allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse in ihr Leben eingreifen, wie sehr sie sich einschränken müssen.

Aber es würde zu weit und vom Wege abführen, alle möglichen oder wahrscheinlichen Folgen hieraus zu betrachten. Das gute billige Buch jedenfalls wird stark begehrt sein, und es fragt sich nur, ob der Verlagsbuchhandel in der Lage sein wird, ein gutes Buch, nach Qualität des Inhalts und des Materials gleichwertig, zu relativ billigem Preis auf den Markt zu bringen.

Hier soll im besonderen von den billigen Büchersammlungen, den "Reihen", nicht vom Einzelbuch, die Rede sein. Die geschickt zusammengestellte Reihe ist eine für Käufer und Verleger gleich wichtige Erscheinung. Der Käufer wird, einmal im Besitz eines oder mehrerer Bände, leicht dazu geführt, auch die übrigen Bände der Sammlung zu beachten, und wird

auf diese Weise oft zur Kenntnis eines oder des anderen Buches gelangen, das außerhalb seines Interessengebietes lag und ihm sonst vielleicht fremd geblieben wäre. Der Verleger aber empfängt durch den so verstärkten Absatz der Bücher nur den gerechten Lohn für seine Geschicklichkeit und Unternehmungslust. Derartige billige Bücherreihen erfordern aber auch ein besonders großes Verantwortungsgefühl: wer der großen Menge gibt, muß sich sehr reiflich überlegen, was er gibt! Eine ausgesprochene "Volksbücherei" wird andere Werke enthalten müssen, als ein mehr oder minder "bibliophiles" Unternehmen (wie etwa die "Orplidbücher"). Und der Gefahr der "Reihe", schlechte oder doch belanglose Literatur zwischen gute Werke einschlüpfen zu lassen, sei es aus Unkenntnis und Nachlässigkeit, sei es aus geschäftlichen Gründen, um durch "Neues" zu locken und die schon so oft billig gegebenen Meisterwerke nicht abermals zu bringen - dieser Gefahr sind auch angesehene Verlagshäuser nicht immer entgangen. Hier gilt es also mehr noch als beim Einzelbuch, künstlerisches und soziales Gewissen, Geschmack und einen besonderen Spürsinn für wertvolles Allgemeingut zu bewähren.

Von manchen Verirrungen abgesehen, kann man wohl sagen, daß wir in Deutschland, namentlich in den letzten beiden Jahrzehnten, gerade "Reihenbücher" in so reicher Zahl und von so hoher literarischer wie buchtechnischer Qualität erhalten haben, wie kein anderes Volk. Der Wunsch, die allgemeinen Volksbildungs-Bestrebungen zu unterstützen, der Wille, gegen die Schundliteratur mit möglichst gleich preiswerter guter Literatur anzukämpfen, die Freude endlich am künstlerischen Buch überhaupt haben diesen zahlreichen Sammlungen ihren besonderen Charakter gegeben.

An erster Stelle, der Zeit und dem Umfang der Sammlung nach, steht die "Universal-Bibliothek" des Hauses Philipp Reclam jun. Es erübrigt sich, hier eine kritische Beschreibung dieser allbekannten Sammlung zu versuchen. Man hat mancherlei an ihr bemängelt, Druck, Ausstattung, Inhalt; der Verlag hat in kluger Zurückhaltung Änderungen niemals übereilt. Erfreulich ist immerhin, daß schon seit längrer Zeit, wie Hans Heinrich Reclam kürzlich öffentlich mitgeteilt hat, "die Vorarbeiten zur

gründlichen Erneuerung der Universal-Bibliothek begonnen haben". Bei dieser Gelegenheit muß darauf hingewiesen werden, daß man besonders beim Neudruck älterer deutscher Literatur doch recht sorgfältig das alte Sprachgut behandeln möge. Wenn auch die Bibliothek andere Ziele hat als das "wissenschaftlicher" Brauchbarkeit: vieles müßte man doch, wie das "Everymans Library" mit älteren englischen Werken tut, im Original geben. Und die oft recht fragwürdigen (undatierten!) Übersetzungen sollten immer von neuem revidiert werden. Ich weiß, heute hindern tausend äußere Schwierigkeiten solche Reformen. Aber wenn man schon an "Erneuerung" geht, dann wirklich "gründlich"! Jeder von uns erkennt dankbar und bewundernd die Leistung Reclams an, aber gerade weil das Unternehmen so großartig ist, darf man das nicht verschweigen, was noch verbesserungsfähig erscheint.

Es ist nicht meine Absicht, die Bücherreihen hier alle paradieren zu lassen, die nach Reclam und zum Teil in mehr oder minder großer Abhängigkeit von dem in seiner Art nicht übertroffenen Vorbild entstanden sind. Es kann sich hier nur um Hinweis auf typische Erscheinungen handeln. Volksschriften im engeren und besten Sinn sind die Hefte der "Volksbibliothek des Lahrer hinkenden Boten", die "Wiesbadener Volksbücher", "Der Schatzgräber" des Dürerbundes, Schaffsteins bunte Hefte, Hesses Volksbücherei, die Bücher der deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung und viele andere Sammlungen. Über ihre Qualität im einzelnen läßt sich heute um so schwerer Bestimmtes sagen, als sie bei den gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten manchem Wechsel ausgesetzt sind.

Auf ganz anderem Niveau steht die heute bereits 295 Nummern umfassende Inselbücherei. Das mannigfache bunte Gewand, das (solange es irgend möglich war) tadellose Papier, die jedem Werk angepaßte Ausstattung in Drucktypen und etwaigen Illustrationen haben schnell alle Bücherfreunde für sie eingenommen, und sie hat zum nicht geringen Teil dazu beigetragen, den Geschmack zu bilden und die Freude am schönen Buch zu wecken. Inhaltlich unterschied sie sich sogleich von älteren Sammlungen dadurch, daß sie neben bekannten Werken auch

Proben moderner Dichtung und Kunst aufnahm, und es mag, da Rilkes Name oben genannt wurde, erwähnt werden, daß seine Dichtung "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke", mit der die Sammlung 1912 eröffnet wurde, im Jahre 1919 in 180 000 Exemplaren verbreitet war! Die Beurteilung dieser Sammlung wird natürlich mehr als die der älteren von persönlichem Geschmack abhängen. Die starke Frage nach den modernen Erscheinungen darin zeigt aber, daß hier einem Bedürfnis entsprochen wurde, und an den schönen Drucken älterer Werke wird wohl auch der skeptische Betrachter moderner Literatur restlose Freude haben. Neben der breiten Pyramide der Reclamhefte ragt diese schlanke, kühnere Säule schon heute als sichtbarstes Zeichen moderner deutscher Buchkunst in das dunkle Firmament unserer Zukunft.

Ausschließlich moderner Dichtung sind neuerdings eine ganze Anzahl von Bücherreihen gewidmet worden, unter denen ich nur die Sammlung "Der jüngste Tag" des Kurt-Wolff-Verlags nennen will. Dem Mut, in dieser Form für die junge Generation einzutreten, gebührt unbedingte Anerkennung, wie immer man auch die Einzelerscheinungen beurteilen mag.

Kaum zu übersehen sind heute schon die Sammlungen billiger moderner Romane und Novellen. Die besten Namen vereinigt da die Romanbibliothek des Verlags S. Fischer, Berlin, während Engelhorn, Ullstein und viele andere der leichteren Unterhaltung dienen. Auf diesem Gebiet führt dann der Weg leider sehr schnell bergab zu den üblen Machwerken, die hinter dem, guten Sammlungen entliehenen, anständigen Gewand schamlose Schmutzerei oder belanglosen Dreck kaum noch verbergen. Sache des Publikums wäre es eigentlich, diese Erscheinungen durch Mißachtung auszuroden; aber es ist wohl eine eitle Hoffnung, vom Publikum die Kraft hierzu zu erwarten.

Besonders beliebt ist heute das illustrierte Buch, und wenn auch die Herstellung der Illustrationen das Buch notwendigerweise verteuert, so gibt es doch eine ganze Menge guter illustrierter Bücherreihen zu mäßigem Preis. Auch hier nur ein Beispiel: die "Phöbus-Bücher" des Münchener Phöbus-Verlags. Hier sind Werke der Weltliteratur (Arnim, Bechstein, Cervantes, Eichendorff, Goethes Faust, Hoffmann, Keller, Stifter u. a.) vereinigt, sämtlich mit guten und ausgezeichnet reproduzierten Bildern, vielfach von älteren Künstlern (Richter, Schwind usw.), geschmückt.

Der bildenden Kunst allein dienen dann die in ihrer Art einzigen großen "Blauen Bücher" des Verlags Karl Robert Langewiesche. Hier ist wirklich kein Wort des Lobes groß genug: die Anlage der ganzen Sammlung, die Wahl der Bilder und Bildausschnitte, die Reproduktion, der Druck: alles ist hier mustergültig, und niemand konnte wohl, vor der Preisänderung, einen größeren Schatz an Schönheit billiger erwerben als durch Kauf dieser Hefte. Und daß besonders altes deutsches Gut halb vergessener Kunst gehoben und der deutschen Landschaft ein Band gewidmet wurde, haben wir alle recht zu würdigen gewußt, als wir jahrelang der Heimat fern sein mußten.

Auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügt diese Sammlung völlig, wie denn auch in mancher der oben genannten Sammlungen Wissenschaftliches, Kritik, Biographie usw. enthalten ist. Das führt uns nun noch zu einem kurzen Ausblick auf die wissenschaftlichen Büchereien. Von populärsten Sammlungen, wie der "Miniatur-Bibliothek" an bis zu Velhagen & Klasings Volksbüchern, der Sammlung Göschen, Teubners "Aus Natur und Geisteswelt", "Wissenschaft und Bildung" bei Quelle & Meyer, Voigtländers Quellenbüchern – welche gewaltige Leistung deutschen Geistes und deutscher Verlegertätigkeit! Dazu noch die vielen Sammlungen auf Spezialgebieten aller Wissenschaftszweige und die zahllosen Popularisierungen, die freilich nicht immer einwandfrei sein dürften und auch manchen Schaden da anrichten, wo unzureichend vorgebildete Leser sich aus ihnen ihre fragwürdige Weisheit holen.

Und das darf ja überhaupt zum Schluß dieser Betrachtung nicht verschwiegen werden, daß das billige Buch auch das geistige Leben verflachen kann. Jeder hat es wohl schon beobachtet: Menschen, die immer nur kleine Bissen geistiger Kost naschen, werden unfähig, große Werke ernsthaft zu lesen oder gar zu studieren. An Popularisierung geistigen Gutes ist in unserer demokratischen Zeit wahrlich kein Mangel. Aber alle Popularisierung ist notwendigerweise

Verflachung. Doch nur Vergeistigung, Sammlung, Vertiefung kann uns wieder aufwärts und vorwärts führen. Mit ernster Besorgnis sieht man darum die immer neuen billigen Bücherreihen an, die auf den Markt geworfen werden. Wozu? Bei aller Anerkennung der bestehenden großen guten Sammlungen: der deutsche Verlagsbuchhandel darf seine Kraft nicht in solcher kleinen Münze verausgaben! Letzten Endes kommt es doch nicht darauf an, nur "billige Bücher" (in dem Sinn der hier behandelten Reihen) zu liefern, sondern alle Bücher, besonders auch die umfangreichen, inhaltsschweren Werke billig zu geben. Vor dem Krieg war das möglich; es ist nicht Sache des

Buchhandels, sondern des ganzen deutschen Volkes, durch Arbeit, Arbeit und Arbeit dahin zu wirken, daß es wieder möglich werde!

Der Verlag H. S. Hermann & Co., Berlin, bringt, ähnlich wie die Münchener Weltliteratur, soeben die erste Nummer einer billigen illustrierten Wochenschrift: "Der kleine Roman" zum Preise von 50 Pf. mit der Aufgabe, allwöchentlich ein Werk unserer besten Erzähler zu bringen. Die ersten sechs Hefte bringen Frank Wedekind, Heinrich Mann, Freiherr von Gaudy, Carl Bulke, J. F. Perkonig, Bruno Frank — illustriert von Willy Jaeckel, G. v. Finetti, Erich Büttner usw. Die Liste der Mitarbeiter und der Künstler geben Grund, den weiteren Verlauf des Unternehmens zu verfolgen.

### DAS ENDE DES GUTEN BILLIGEN BUCHES

VON KURT LOELE

ERADE ein halbes Jahrhundert lang, 1867 bis 1917, wurde die bekannte Reclamsche Universal-Bibliothek zum Preise von 20 Pfennigen für die Nummer verkauft. Dieser Preis und der Name Reclam waren zu einem feststehenden Begriff geworden. Seit Januar 1917, in dem kurzen Zeitraum von drei Jahren, ist der Preis um 400 % gestiegen, beträgt somit jetzt i Mark und wird wahrscheinlich noch weiter erhöht werden müssen. Es ist tief beklagenswert, daß der geistig interessierte und bücherkaufende Laie, dem der tiefere Einblick in die wirtschaftlichen Entwicklungsvorgänge der Nachkriegszeit abgeht, nur allzu geneigt ist, die Schuld dem Buchhändler in die Schuhe zu schieben und ihn für einen der schlimmsten Profitmacher und Wucherer zu halten. Der Krieg und die Nachkriegszeit haben die Produktionsverhältnisse nicht nur des billigen Buches, sondern aller Bücher von Grund auf verändert. Ein Blick auf den Rohstoffmarkt macht uns schaudern. Holzfreies Papier mit 25 % Haderngehalt kostet heute, sofern es überhaupt erhältlich ist, das Zwanzig- bis Dreißigfache der Preise von 1914. Ein minderwertiger holzhaltiger und damit bei weitem weniger haltbarer Ersatzstoff muß mit dem zehnfachen Betrag bezahlt werden, der früher für gutes Papier angelegt werden konnte. Diese Preise

verstehen sich für den Augenblick, in dem diese Zeilen geschrieben werden. Morgen können sie sich bereits geändert, d. h. eine weitere Erhöhung erfahren haben. Daß diese unglückselige Lage auf dem Papiermarkt gerade für das in Massen hergestellte billige Buch von verhängnisvollem Einfluß sein mußte, ist klar, wenn man bedenkt, welche ausschlaggebende Rolle hier von jeher der Preis des Papiers bei der Festsetzung des Verkaufspreises fertiger Bücher gehabt hat. Ist es da noch nötig, daran zu erinnern, daß der Produzent für andere Stoffe und Materialien, wie Druckfarben, Kohlen, Maschinen, Maschinenöl, Heftzwirn, Pappe, Leim usw., und zwar alles in minderwertiger Beschaffenheit, ebenfalls das Zehn- bis Zwanzigfache des Friedenspreises aufwenden muß? Ist es nötig, auf die Erhöhung der Arbeitslöhne um zirka 250% bei einer durchschnittlichen Verminderung der Arbeitsleistung um mindestens 20 % besonders aufmerksam zu machen? Oder auf die bereits vorhandenen Lasten und Steuern und auf die uns noch bevorstehenden? Bewegt sich da Reclam nicht noch in mäßigsten Grenzen, wenn er seine Preise um das Vierfache erhöht? Die anderen Verleger guter billiger Literatur, wie Hendels Bibliothek der Gesamtliteratur, Meyers Volksbücher, Hesses Volksbücherei, Cottasche Handbibliothek, Fischers Roman-Bibliothek,

Schaffsteins Volksbücher, Kürschners Bücherschatz, Wiesbadener Volksbücher, Volks- und Hausbücher der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung, Schatzgräber-Schriften, Sammlung Göschen, Aus Natur und Geisteswelt, um nur einige der wichtigsten zu nennen, sind ihm gefolgt und müssen ihm weiter folgen, wenn ihre Verleger nicht Selbstmord verüben oder Bücher in ganz minderwertiger Ausstattung auf den Markt werfen wollen.

Als Teilausgleich dieser Preiserhöhung kann eine wenn auch nicht allgemein eingetretene, so doch überall merkbare Erhöhung der Einkommen betrachtet werden oder überhaupt die Entwertung unseres Papiergeldes um das Vierbis Fünffache. Dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß die Einkommen nur in Ausnahmefällen mit dieser Entwicklung Schritt gehalten haben. Relativ bleibt immer noch eine Verteuerung der Bücher, an Reclam gemessen, um zirka 150%, wozu noch der Teuerungszuschlag des Sortimentsbuchhändlers von 20 % zu rechnen ist, wenn wir die oben erwähnte Erhöhung des Arbeitereinkommens zugrunde legen. Leider haben aber gerade diejenigen Leute keine oder nur eine geringfügige Erhöhung ihres Einkommens erfahren, die das Hauptkontingent an Bücherkäufern bisher gestellt haben. Dagegen erscheinen die geistigen Interessen der heute Reichgewordenen oder plötzlich Bessergestellten noch zu unentwickelt, als daß die Bücherwelt viel von ihnen erwarten könnte. Die in letzter Zeit beobachtete rückläufige Bewegung in den Absatzverhältnissen billiger Literatur dürfte deshalb zunächst auch weiterhin anhalten. Denn der Bücherkäufer, besonders derjenige, der gewohnt ist, mit seinen Mitteln haushälterisch umzugehen, kann sich nur schwer und langsam mit dem Gedanken vertraut machen, daß auch die geistige Nahrung von der Teuerung ergriffen worden ist. Das Buch, das schon in Friedenszeiten vielfach zu den Luxusartikeln gerechnet wurde, läuft infolgedessen Gefahr, noch mehr zu den überflüssigen und entbehrlichen Dingen des Lebens gerechnet zu werden. Sicherlich wird ein Teil des Publikums, der bisher Bücher in mittlerer oder teurer Preislage zu kaufen gewohnt war, zum billigen Buche übergehen, so lange Bücherpreise und Einkommenverhältnisse ihrer Käufer

nicht einen gewissen Ausgleich erfahren haben. Diese Nachteile dürften im allgemeinen den Buchhändler härter treffen, als das Publikum. Bedauerlich ist es nur, daß der lernenden und studierenden Jugend der Weg zu den Quellen des Wissens und der Bildung immer mehr erschwert wird. Im alten Ordnungsstaate, dem man sehr zu Unrecht vorwirft, er habe wissentlich das Volk in Unkenntnis und Unbildung erhalten, besaßen wir nicht allein vorzügliche Schulen, sondern auch etwa 90 große und kleine Sammlungen wirklich guter Bücher in der Preislage von 2 Pfennigen bis zu 3 Mark. Die 20 000 Bände, aus denen sie bestanden, waren jederzeit vorrätig und zu festen Preisen beim Buchhändler erhältlich. Jedermann, der Lust und Bedürfnis hatte, sich literarisch fortzubilden oder sich geistig oder praktisch mittels Büchern zu vervollkommnen, hatte Gelegenheit, sein Ziel unter Anwendung geringer Mittel zu erreichen. Der Reichtum an billiger und zugleich guter Literatur war so groß, daß ein bekannter deutscher Verleger, S. Fischer in Berlin, in der Jubiläumsschrift seines Hauses "Das 25. Jahr" wenige Jahre vor dem Kriege noch schreiben konnte, auf keinem anderen Markte bliebe die Konsumfähigkeit des Volkes so weit hinter den technischen Produktionsmöglichkeiten zurück, wie im Buchhandel. Das heißt so viel, daß die Mittel geistiger Aufklärung in überreichlichem Maße in den Büchern in Deutschland vorhanden und die Quellen des Wissens und der Bildung wie in keinem anderen Lande erschlossen waren, aber viel zu wenig in Anspruch genommen wurden! Der Krieg hat dann große Breschen in die Vorräte geschlagen, die auszufüllen der Zusammenbruch und die Nachkriegszeit vielfach verhinderten. Tausende von Bänden sind noch vergriffen oder konnten nur zu ganz erheblich erhöhten Preisen neu hergestellt werden. Es ist ratsamer geworden, sich an die in den Buchläden gerade vorhandenen Bestände zu halten, als ein bestimmtes Buch sich vom Buchhändler besorgen zu lassen. Zu dieser Verödung des Marktes gesellt sich die durchweg minderwertige Ausstattung von Neudrucken und neuen Werken. Die sonst selbstverständliche Einflußnahme auf die Qualität des Papiers und anderer Stoffe und Rohmaterialien ist dem

Produzenten genommen. Er ist froh, wenn er von seinem Lieferanten überhaupt beliefert wird!

Zweifellos ist der Verlust auf rein geistigem Gebiete, der uns an Bildungsmitteln durch die heutigen Zustände und ihre Folgen zugefügt wird, gar nicht abzusehen. Anderseits darf man aber den Bildungswert des billigen Buches auch nicht überschätzen, wie das sehr häufig durch die Volksbildungsvereine geschieht. Dieser Bildungswert ist durchaus nicht etwa unbestritten. Selbst Goethe spricht sich einmal dahin aus, daß die sogenannte Lektüre oder die Bücherwelt allerdings ein Element von großer Bedeutung sei; aber gewiß sei es auch, daß im Grunde der Mensch doch immer nur sich selbst aus dem Buche heraus- oder in das Buch hineinlese, daß nur das Leben den Mann bilde, und daß er durch die Lektüre nicht werde, sondern nur zeige, was er sei. Übertriebene Einschätzung des Wertes der Bücher führt sehr leicht dazu, daß mancher unserer Zeitgenossen sich als wunderbar wissend und gebildet vorkommt, wenn er einen Volkshochschulkursus besucht oder einige billige Bücher, auf die er schwören kann, gelesen hat. In Wirklichkeit kommt dabei etwas zum Vorschein, was unter den Gebildeten als sogenannte Halbbildung viel mehr gefürchtet und verachtet wird als Unbildung, weil es nicht einmal Viertelsbildung, sondern Anmaßung ist. Das Kennzeichen der Bildung ist Bescheidenheit.

Damit soll der Wert des guten billigen Buches nicht herabgesetzt werden. Tausende von Deutschen, denen die Schätze der Weltliteratur und

des allgemeinen Wissens verborgen geblieben wären, sind durch die guten billigen Sammlungen ihrer teilhaftig geworden. Viele von ihnen haben dadurch den Weg zur Bücherwelt und von hier aus zum persönlichen Aufstieg überhaupt erst gefunden. Wir werden deshalb auch in Zukunft des billigen Buches nicht entraten können, weil es noch immer die beste Vorhut für die Kerntruppen, der stärkste Werber für das Buch an sich war. Ehe allerdings nicht die gewaltigen Erschütterungen der letzten Jahre, die wie ein furchtbares Erdbeben über uns hinweggegangen sind und noch hinweggehen, verebbt, und die Wirtschaft des europäischen Kontinents wieder auf ein richtiges Verhältnis eingestellt sein werden, dürfte vom absolut billigen guten deutschen Buche nicht mehr die Rede sein können. Vielmehr müssen wir uns mit der "relativen" Billigkeit der Bücher begnügen, auch wenn sie für uns manche Unbequemlichkeiten mit sich bringt. Meines Erachtens kann dieses Ende des billigen Buches aber nur ein vorübergehendes sein, weil Wirtschaftsstörungen und Teuerungen, in deren Gefolge wir diese Schwierigkeiten erleben, immer nur vorübergehende Erscheinungen waren. Mögen die deutschen Bücherfreunde deshalb den Mut nicht sinken lassen und den billigen Sammlungen die Treue bewahren, damit sie uns über die Krisis hinaus erhalten bleiben! Sie sind es wert, vom deutschen Volke nicht im Stiche gelassen zu werden, weil sie das deutsche Volk in guten Zeiten niemals im Stiche gelassen haben. Die Wiederherstellung wird freilich Jahre erfordern. Wappnen wir uns daher mit Geduld!

### RUNDSCHAU

DIE GEGENWARTIGE LAGE UND DIE TECHNISCH-MASCHINENBAUERISCHEN AUSSICHTEN IN DER BUCHDRUCK-MASCHINENBRANCHE

Die Maschinenbaubranche steht, wie alle übrigen Wirtschaftszweige, im Zeichen des Materialmangels und der hohen Gestehungskosten. Daher haben die schon früher angestrebten Ziele der Energieersparnis, Platzersparnis und damit Materialersparnis, großen Druckgeschwindigkeit bei bester Druckqualität und noch andere mehr erhöhte Bedeutung gewonnen und

es werden zum Teil neue Wege zur Erlangung des Gewünschten eingeschlagen werden müssen.

Den einen großen Komplex von Fragen in der Drucktechnik bildet die ganze Art der Farbenübertragung auf das Papier. Sie sind eigentlich physikalischchemischer Natur, doch spielen sie selbstverständlich auch auf das maschinentechnische Gebiet hinüber. So entwickeln sich neben dem altbewährten Hochdruckverfahren für Schrift und Bild immer neue Arbeitsweisen, wie Tiefdruck, Offsetdruck, Lichtdruck, Zinkdruck, Aluminiumdruck oder Algraphie genannt, Orloffdruck und noch andere mehr, welche sich mit

mehr oder weniger Erfolg gegenseitig den Rang abzulaufen versuchen. Wenn es auch nicht verwunderlich ist, daß die zum Teil erst in ihrer Ausbildung begriffenen Arbeitsmethoden in ihrer physikalisch-chemischen Arbeitsweise noch nicht restlos erforscht sind, so muß doch die Tatsache Aufmerksamkeit auf sich lenken, daß auch bei dem altbewährten Hochdruckverfahren noch eine Reihe von ungeklärten Fragen über die chemischen und physikalischen Vorgänge offen sind. Es werden zurzeit Versuche gemacht, Druckmaschinen zu bauen, bei denen die Nacktzylinder mit Wasser gekühlt werden, der Schriftsatz dagegen durch Dampf oder sonstige Heizmittel erwärmt wird. Es soll damit erreicht werden, daß man eine wesentlich höhere Druckgeschwindigkeit erreichen kann; doch, es ist durchaus noch nicht objektiv festgestellt, welche Erfolge man damit erzielt, und die so engherzige Geheimniskrämerei der einzelnen Konkurrenzfirmen gestattet nur schwer, sich über den Stand derartiger Versuche einen zuverlässigen Überblick zu bilden. Immerhin steht die Möglichkeit offen, daß auf diesem Wege noch weitere Fortschritte gemacht werden, und jedenfalls eind gerade bei den Methoden der Schriftund Bildübertragung die Möglichkeit zu prinzipiellen Umwälzungen noch vorhanden.

Auf der anderen Seite bemühen sich die Maschinenfabriken durch Konstruktionsverbesserungen an den bisherigen Maschinen und durch Neuanfertigung geeigneter Hilfsapparate alle Nachteile und Schwerfälligkeiten, welche dem Hochdruckverfahren noch anhaften, auf ein Mindestmaß herabzusetzen. Diese Anstrengungen sind umso begründeter, als eben doch heute das Hochdruckverfahren den Markt noch beherrscht, der Quantität nach ohne Zweifel, der Qualität nach nach dem Urteil der meisten Fachleute. Gerade hier jedoch darf man keine umwälzenden Neuerungen erwarten. So lange man an dem altbewährten Verfahren des Hochdruckes festhält, ist die prinzipielle Anordnung aller Maschinenteile festgelegt und es kann sich nur um Verbesserungen einzelner Teile handeln. Die Kleinarbeit ist oft außerordentlich mühevoll und kostspielig und kann niemals als abgeschlossen betrachtet werden. Die technische Vervollkommnung nähert sich assymptotisch einem Höchstwert, den sie aber nie erreicht.

Bei Rotationsmaschinen sind es neben anderen die Fragen der Energieübertragung, welche eine sorgfältige Durchbildung erfahren haben. Es muß der Gesichtspunkt zur Geltung kommen, daß die Energie möglichst im Zentrum der Maschine zugeführt wird und gleichmäßig zu beiden Seiten derselben abgeführt wird. Auf diese Weise erhält man geringe Abmessungen und Abnützung der Übertragungsorgane. Durch Wahl möglichst kleiner Zahnteilungen im Zahnrädersystem erreicht man einen sehr gleichmäßigen und ruhigen Gang. In neuester Zeit werden auch Versuche gemacht, die endlosen Papierrollen selbst zwangläufig anzutreiben und abzuwickeln, so daß man keinerlei Bremsung und Wartung der Rollen während des Druckbetriebes mehr benötigt. Doch soll über diese Verbesserung,

deren Versuche noch nicht abgeschlossen sind, an späterer Stelle berichtet werden. Zu weiterer Energieersparnis ist man dazu übergegangen, die Hauptspindeln der Rotationsmaschine in Kugellager zu betten. Während der Einbau derselben bei den Antriebsspindeln ohne weiteres durchgeführt werden kann, mußte man bei dem Einbau von Kugellagern bei den Druck- und Plattenzylinderspindeln mit Vorsicht vorgehen; denn es war zunächst nicht erwiesen, ob die Kugellager die hohen Drucke, welche auf den Druckzylindern und Plattenzylinderspindeln lasten, gut vertragen, und ob die Kugeln in dem Laufkäfig so wenig nachgeben, wie es eben ein präziser und gleichmäßiger Druck verlangt. Trotz der nunmehr erwiesenen Brauchbarkeit wird die Anwendung von Kugellagern begrenzt werden durch ihre Wirtschaftlichkeit. Die Kosten, die durch eine übertriebene Anwendung der Kugellager verursacht werden, können natürlich niemals durch die relativ geringe Stromersparnis eingebracht werden,

Bei den Flachformschnellpressen wurde den Wirkungen der Massenstöße, welche durch das Hin- und Hergehen des Karrens mit dem schweren Schriftsatz verursacht werden, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Während man bei Zweitourenmaschinen schon vor zehn Jahren zu einer vollkommenen Durchbildung gelangt war, ist die Vervollkommnung der Flachformpressen mit Kurbelbewegung erst im letzten Jahrzehnt erzielt worden. Eine richtige Dimensionierung der Kurbelwellen war notwendig, um die Maschinen vor unliebsamen elastischen Schwingungen zu schützen. Auch die Verwendung schraubenförmig geschnittener Zahnräder trug dazu bei, einen möglichst ruhigen Gang zu erzielen. Jedoch sind auch hier unter Anwendung der Disziplinen der Mechanik noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten gegeben, über welche gelegentlich an späterer Stelle berichtet werden soll.

Noch mehr wie bei den Druckmaschinen selber, eröffnet der Bau der Hilfsapparate ein dankbares Tätigkeitsfeld für den Konstrukteur. Ich erinnere nur an
die vielen Hilfsapparate, die heute in einem Großbetriebe für eine Stereotypieanlage erforderlich sind,
welche sowohl für die Bearbeitung der Matrizen als
für den Guß und die Fertigbearbeitung der Platten
Verwendung finden.

Ganz neue Wege hat der Maschinenbau einzuschlagen, wenn es sich darum handelt, Maschinen für die neueren Verfahren auszubilden. Es würde jedoch hier zu weit führen, die eben angedeuteten Verbesserungen und Entwicklungsmöglichkeiten eingehend zu erörtern. Dieses soll späteren Einzelbesprechungen vorbehalten sein.

Zusammenfassend kann man sagen, daß alle diese Einzelbestrebungen in den nächsten Jahrzehnten geleitet und beherrscht werden müssen von den Ideen des Serienbaues und des Normalformates. Nur durch Serienbau wird es unter den künftigen schweren wirtschaftlichen Verhältnissen möglich sein, Gutes und Brauchbares zu angemessenen Preisen herzustellen. Die Durchführung einer auf Serienbau abzielenden Fabrikation wird aber nur möglich sein, wenn die Formate,

in denen gedruckt werden soll, im Vorhinein bestimmt und festgelegt sind, so daß tatsächlich die Maschinen serienweise aufgegeben werden können. Schon sind die ersten Anfänge zu solchen Vereinheitlichungen gemacht, und es ist im Interesse aller beteiligten Kreise zu hoffen, daß diese in nächster Zeit scharf abgegrenzt und festgelegt werden.

#### CHEMIGRAPH UND KALKULATION

Es dürften wohl nur wenige Berufe existieren, die von den stetigen, seit etwa drei Monaten aber geradezu ins Ungeheuerliche anwachsenden Herstellungskosten in ihrem innersten Wesen so stark betroffen sind, und denen die Abgleichung von Unkosten und Verkaufspreis so schwer fällt, wie die Chemigraphie! Das liegt wohl einerseits und in der Hauptsache daran, daß dieser Beruf von jeher ausschließlich nur mit tüchtigen Spezialarbeitern durchkommen kann und daß seine früher schon hohen Lohnkosten durch die gegenwärtige fabelhafte Steigerung der Materialpreise unverhältnismäßig weit übertroffen werden, während anderseits eine Ausgleichung dieser Kosten bei dem althergebrachten und gewohnten System des Einheitspreises pro Quadratzentimeter seiner Produkte nur sehr schwer durchzuführen geht. Nach der Statistik früherer Jahre betrugen Generalunkosten und Material nur drei Achtel der Gesamtkosten des Betriebes, während fünf Achtel auf Löhne und Saläre fielen. Bei den feststehenden Einheitspreisen seiner Produkte pro Quadratzentimeter und ohne Nebenquelle für Sonderberechnung oder vorherige Kalkulation ruhte daher der Gewinn neben einer möglichst vollwertigen inneren Organisation vornehmlich in der Spannung zwischen normaler und übervoller Beschäftigung.

Im Gegensatz zu Druckereibetrieben, die in ihren Kalkulationen jede Sonderarbeit auch besonders bewerten und die am Auflagepapier allein oft beträchtliche Umsatzgewinne erzielen können, verfügt die heutige Chemigraphie in Deutschland über keinen, über den starren Einheitspreis hinausgehenden Unkostenausgleich. Das liegt allerdings nicht an der Unmöglichkeit, auch in diesem Fache bezüglich der Leistungsbewertung zu spezialisieren. Im Gegenteil! Sie liegt vornehmlich auf dem Gebiete der besseren Ausnützung der Löhne. Im Vergleich zum Amerikaner, der längst jeden Sonderwunsch des Kunden auch besonders bewertet, leistet sich der Deutsche ein in gut kaufmännischem Sinne nicht gerade glückliches "Entgegenkommen" dadurch, daß er noch über den gewohnten starren Einheitspreis hinaus alle Sonderwünsche der Kundschaft möglichst umsonst leistet. Er hat im Laufe der Entwicklung des Gewerbes diese Taktik als mühelosestes Mittel zur Akquisition von Aufträgen angewandt. Damit hat er aber seine Kundschaft verwöhnt und verzogen, und jetzt, wo sich durch die Materialteuerung die statistischen Unterlagen des Gewerbes vollständig verändert haben, trägt ihm das falsch angewandte Mittel ganz besonders bittere Früchte. Früher war das Vielerlei an Chemikalien und Materialien, das

zur Herstellung chemigraphischer Erzeugnisse nötig ist, der kleinere Bruchteil seiner Betriebsunkosten. Mit dem größeren - der dominierenden Lohnliste - hat er in die Weiterverrechnung sinnlos gewirtschaftet. Die Lohnliste ist - wie übrigens im Druckbetrieb auch etwa um das Dreifache gestiegen; das Material aber, das er nicht wie beim Auflagedruck auf den Besteller abzuwälzen vermag, auf das 8- bis 10 fache. Zinkplatten z. B., die im Frieden 4.50 Mark pro Stück kosteten, stehen heute auf 70 Mark, photographische Emulsion ist von 12 Mark pro Liter auf 90 Mark gestiegen und das ihm unentbehrlichste aller Chemikalien, das salpetersaure Silber von 54 Mark auf über 1000 Mark pro kg, während andere, aus Edelmetallen gewonnenen Präparate sogar um das 25- bis 35 fache gestiegen sind.

Es ist also höchste Zeit und sicherlich auch nicht zu spät, wenn in diesem Gewerbe endlich mit einer schärferen Flüssigmachung aller, im Leistungsvermögen des Personals liegende Werte nach amerikanischem Muster begonnen wird. Mit der Erhöhung des starren Einheitspreises pro Quadratzentimeter, bei den einfachsten wie bei den kompliziertesten Aufträgen, ist dem chronisch gewordenen Übel des Faches nicht beizukommen. Die Technik hat längst ihre Schuldigkeit in hohem Maße geleistet. Der Kaufmann ist es, der umlernen muß und in der elastischen Großzügigkeit des Amerikaners hat er das beste Vorbild dafür, wo eingesetzt werden muß, um die wahrscheinlich noch lange Jahre andauernde Verschiebung des früheren Verhältnisses zwischen Lohn- und Materialkosten zur Gesundung des Gewerbes herbeizuführen. Fritz Goetz.

### SCHRIFTGIESSEREI-INDUSTRIE

Seit meinem letzten Bericht (Archiv für Buchgewerbe Heft 11/12) haben sich die Verhältnisse im Schriftgießereigewerbe Deutschlands, wie darin angedeutet, weiter entwickelt. Die Hochkonjunktur dauert an, ein Nachlassen der Aufträge ist in keiner Weise festzustellen; das Ausland scheint den deutschen Markt in vermehrtem Maße in Anspruch zu nehmen.

Von Neuheiten der letzten Zeit möchte ich noch nachtragen: eine Schrift "Großmütterchen" mit Schmuck der Schriftgießerei Schelter & Giesecke, sowie eine Mediäval von J. Erbar der Schriftgießerei Ludwig & Mayer. Vom gleichen Hause ist außerdem eine zweite Mediäval von Marcel Richter erschienen.

Am 15. Januar cr. feierte die Schriftgießerei D. Stempel, A.-G., Frankfurt a. M., ihr 25 jähriges Geschäftsjubiläum. Aus kleinsten Anfängen heraus hat sie sich im Laufe der Jahre bis zur jetzigen Höhe entwickelt. An ihrem Ehrentage war sie Gegenstand zahlreicher Ehrungen von Behörden, Körperschaften, Vereinen, nicht zum wenigsten aus den Kreisen der Geschäftsfreunde.

Eine von der Firma herausgegebene Festschrift unterrichtet in anschaulicher Weise über deren Entwicklungsgang und welches Ziel mit rastloser Arbeit,

Digitized by Google

Energie, kaufmännischer Tüchtigkeit, sowie einem gesunden Blick für die praktischen und künstlerischen Bedürfnisse des Buchdrucks erreicht werden kann.

Herr Karl Klingspor, Mitinhaber der Schriftgießerei Gebr. Klingspor in Offenbach a.M., wurde in Anbetracht seiner Verdienste um die Schriftschneidekunst in Deutschland und die Hebung der deutschen Buchkunst von der Technischen Hochschule in Darmstadt zum Dr. ing. h. c. ernannt.

Die Bauersche Gießerei in Frankfurt a. M. veranstaltete einen Wettbewerb unter den deutschen Schriftsetzern zur Erlangung eines Neudrucks ihrer Probe der Ehmcke-Antiqua. Das kürzlich zusammengetretene Preisgericht konnte neben einer zahlreichen Beteiligung an dieser Arbeit, eine das Durchschnittsmaß weit überragende Leistung feststellen. Angesichts dieses vorzüglichen, erfreulichen Resultats erhöhte Herr Hartmann, der Inhaber der Bauerschen Gießerei, den Betrag der festgesetzten Preise um ein Beträchtliches.

Heinrich Hoffmeister.

Die Schriftgießerei H. Berthold, A.-G., Berlin, veranstaltete einen Wettbewerb unter dem Stichwort 30:3 zur Erlangung guter Entwürfe der geschäftlichen Anzeige. Jeder Teilnehmer hatte drei Entwürfe zu liefern und soll nach absehbarer Zeit eine Sendung von mindestens 30 der besten Arbeiten zurückerhalten. Es kamen 45 Preise mit 1750 Mark zur Austeilung. Wir kommen auf diesen Ideenaustausch noch zurück.

#### DIE NOT DER DRUCKFARBENINDUSTRIE

Als der Weltkrieg sich immer mehr in die Länge zog und schließlich ganz ungeheuerliche Dimensionen annahm, begannen die Verhältnisse für die Druckfarbenindustrie, die zu einem großen Teil mit ausländischen Rohprodukten gearbeitet hatte, höchst kritische zu werden. Die Großverbrauchsartikel, amerikanisches Harz, Mineralöle und Leinöle, waren bei Kriegsausbruch nur in beschränktem Umfange vorhanden gewesen, so daß sich sehr bald ein empfindlicher Mangel in diesen Produkten bemerkbar machen mußte. Durch inländische Ersatzprodukte war man bestrebt, diesem Mangel zu begegnen. An die Stelle des amerikanischen Harzes versuchte man zunächst Fichtenrohharz, später auch Kiefern-Kolophonium, Rohstoffe, die in unsern Wäldern gewonnen werden konnten, zu setzen. Mit dem ungereinigten Material machte man aber keine guten Erfahrungen, und dann waren auch die anfallenden Mengen viel zu gering, um irgendwie den Ausfall an amerikanischem Harz zu decken. Betreffs der Mineralöle war man auf die inländische Erzeugung angewiesen, die nur dunkle, übelriechende und bisher nur für Schmierzwecke gebrauchte Öle zur Verfügung stellen konnte. Anfang des Jahres 1916 wurden dann die letzten Bestände an Leinöl, die noch aus der Friedenszeit mit herübergenommen waren, den Fabriken enteignet, um auf Speisefette usw. verarbeitet zu werden. Kurze Zeit darauf verfielen auch die letzten Reste amerikanischen Harzes der Beschlagnahme, und es

dauerte nicht lange, bis die Heeresverwaltung sich auch der inländischen Harzsorten bemächtigte, um sie für ihre Zwecke reinigen zu lassen und für sich nutzbar zu machen. Amerikanische Ruße waren ja wohl noch hier und da über die neutralen Länder in kleinen Mengen zu bekommen, doch sehr bald versiegten unter den Augen der feindlichen Kontroll-Kommissionen auch diese Quellen und ein weiterer ausländischer Rohstoff war somit der Verarbeitung durch die Druckfarbenindustrie entzogen.

Es war nun mit beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden, für das in der Industrie der Buch- und Steindruckfarben in großen Mengen gebrauchte Leinöl einen einigermaßen entsprechenden Ersatz zu finden, wie es denn auch nicht leicht war, das über Amerika bezogene Mineralöl zu ersetzen. Dank sehr energischer Bestrebungen, die durch exakte, wissenschaftliche Arbeiten unterstützt wurden, gelang es aber im letzten Augenblicke der Schwierigkeiten Herr zu werden. Mit Hilfe der inzwischen ins Leben gerufenen Verteilungsorganisationen, nämlich des Kriegsausschusses für Öle und Fette und der Kriegsschmieröl-Gesellschaft wurde es möglich, nach hierfür festgelegten Verteilungsschlüsseln die Druckfarbenindustrie mit Ersatzrohstoffen in solchem Umfange zu versorgen, daß sie den Inlandsbedarf restlos befriedigen und den meisten Ansprüchen, die aus dem Druckgewerbe gestellt wurden, gerecht werden konnte. An Stelle des Leinöls mußte allerdings ein zunächst nur als behelfsmäßiger Ersatz anzusehendes Material, das Cumaronharz, treten, welches als ein synthetisches Harz des Steinkohlenteers anzusprechen ist. Im Laufe der Zeit wurde dieses Ersatzprodukt infolge verbesserter Herstellungsmethoden aber derart verfeinert, daß es in genau abgegrenzte Klassen, die sich durch besondere Eigenschaften, wie z. B. Härte und Farbe, auszeichnen, eingeteilt und für die besonderen jeweiligen Zwecke nutzbar gemacht werden konnte. In Verbindung mit destillierten und raffinierten Erdölen wurden auf diese Weise Ersatzfirnisse hergestellt, die für die meisten Zwecke des Druckgewerbes vollkommen genügten und den Druckereien über die nicht mehr zu beschaffenden Leinölfirnisse vorteilhaft hinweghalfen. Die Mineralölversorgung wurde, nachdem die galizischen Erdölbetriebe wieder arbeiten konnten und durch Eroberung Rumäniens, soweit das Heer und die Marine über die Bestände nicht verfügte, der Industrie weitere Mengen zugeführt werden konnten, im Laufe des Krieges sogar weit besser als zu Anfang, wo die Versorgung mit amerikanischem Öl ausgesetzt hatte.

Man kann wohl sagen, daß die Druckfarbenindustrie trotz aller außerordentlichen Schwierigkeiten im Laufe des Krieges den Befähigungsnachweis erbracht hat, auch mit den Ersatzrohstoffen einwandfreie Farben herzustellen. Sowohl die Presse als auch diejenigen Zweige des Druckgewerbes, die merkantile und feinere Arbeiten herstellen, konnten in befriedigender Weise versorgt werden.

Wie steht die Sache nun heute, nachdem der Krieg über ein Jahr beendet worden ist und ausländische

Rohstoffe, wie doch jeder meinen sollte, in genügender Menge wieder zur Verfügung stehen? Wenn auch, wie bereits erwähnt, die Buch- und Steindruckfarben-Industrie mit den Ersatzprodukten brauchbare Fabrikate zu schaffen in der Lage gewesen ist, so war es doch selbstverständlich ihr eifrigstes Bestreben, sich der behelfsmäßigen Ersatzrohstoffe zu begeben und zu den alten, bewährten Rohprodukten wieder zurückzukehren: Bei dem amerikanischen Harz stieß man aber bei diesen Bemühungen auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Ganz abgesehen davon, daß die Mengen, die nach Eintreten des Waffenstillstandes hereinkamen, durchaus ungenügende waren, konnte unsere Industrie für diesen früher in großen Mengen zur Herstellung von Druckerschwärze verwendeten Rohstoff den Preis, der gefordert wurde, nicht anlegen. Die Lackindustrie konnte derartige Preise wohl bewilligen, doch war dieses in unsrer Industrie, die bestrebt sein mußte, daß die schon hohen Preise für Zeitungsfarbe nicht ins unermeßliche stiegen, nicht möglich. Es muß also nach wie vor der Artikel amerikanisches Harz zum größten Teile aus dem Verwendungsbereich ausgeschaltet bleiben. Mineralöle sind von Amerika bislang überhaupt nur sehr wenig und infolge des schlechten Standes unserer Mark nur zu enormen Preisen angeboten worden und die Druckfarbenindustrie ist nach wie vor auf die jetzt trostlos gewordene Erzeugung des Inlandes angewiesen. Leinöl hingegen war in gewissen Mengen erhältlich und wurde durch das oft erwähnte "Loch im Westen" erst in wenigen Wagen, dann in größeren Mengen herangeschafft. Die hereinkommenden Mengen wurden mit großer Begierde von der deutschen Industrie aufgenommen und jeder Preis wurde bewilligt, da die Mengen gegenüber dem außerordentlichen Bedarf, den an erster Stelle die nach dem Öl hungernde Lackindustrie hatte, ungenügende waren. Was die Versorgung mit amerikanischen Rußen betrifft, so ist dieselbe auch nur eine ungenügende, und die Preise sind in Anbetracht der immer schlechter gewordenen Valuta gegenüber der Vorkriegszeit ganz ungeheuerliche. Hieraus ergibt sich, daß nur bei hochwertigen Fabrikaten die teuren ausländischen Rohstoffe Verwendung finden können und daß das Druckgewerbe sich für billigere Farben nach wie vor mit den mit Ersatzrohstoffen hergestellten Fabrikaten zu behelfen

Wie steht es nun aber mit der Versorgung der Druckfarbenindustrie mit Ersatzrohstoffen? Die im großen verbrauchten Ersatzrohstoffe werden zu einem Teile dem Steinkohlenteer, zum anderen Teile der Petroleum-Destillation entnommen. Der Anfall des Steinkohlenteers ist abhängig von der Förderung der Kohle. Es ist jedem heute geläufig, daß die Förderung der Kohle in katastrophaler Weise zurückgegangen ist und Hand in Hand damit hat natürlich auch der Anfall des Steinkohlenteers einen rapiden Rückgang erfahren. Die aus dem Teer gewonnenen Ole sind infolge ungenügender Versorgung mit Kohlen von der deutschen Industrie in großem Umfange zu Heiszwecken verwendet worden. Da nun infolge der bestehenden

Kohlenkalamität für die Heizöle jeder gewünschte Preis bewilligt wurde, um unter allen Umständen die Fabriken nicht zum Stillstand kommen zu lassen, so mußte der Vorrat an diesen Ölen, die bisher teilweise direkt der Druckfarbenindustrie zugeführt wurden, andernteils der Herstellung des Cumaronharzes dienten, ein immer geringerer werden. Nachdem nun auch der früher diese Rohstoffe bewirtschaftende Reichsausschuß für Öle und Fette abgebaut und aufgelöst worden ist, ist jede Organisation durchbrochen und der freie Handel fordert für die minderwertigsten Produkte fortgesetzt steigende Preise, die das Vielfache von denjenigen Preisen darstellen, zu welchen die Druckfarbenindustrie mit Hilfe der Bewirtschaftungsstellen das Material einkaufen konnte. Was hier von dem Steinkohlenteer gesagt worden ist, gilt in noch weit größerem Umfange für die Mineralölindustrie. Der verlorene Krieg hat fast alle Gebiete, die während desselben der Mineralölproduktion dienten, der Inanspruchnahme entzogen. Es sei hier nur erinnert an die Gebiete Elsaß-Lothringens und den Fortfall der galizischen Gebiete. Auch Rumänien, welches während des Krieges dem deutschen Verbrauch gute Dienste geleistet hatte, ist ausgeschaltet, so daß eigentlich nur das unbedeutende und für bessere Öle bislang nie in Frage gekommene Wietzer Gebiet der Provinz Hannover mit seinen bescheidenen Mengen übrig bleibt. Um die Öle zu raffinieren gebrach es schon im Kriege an Schwefelsäure, und heute ist die Versorgung mit Schwefelsäure keineswegs eine bessere geworden, sondern wenn überhaupt noch Öle zur Verfügung stehen, muß die Industrie mit den ungeeignetsten und dunkelsten Sorten fürlieb nehmen. Man kann ruhig sagen, daß von einer Versorgung mit Mineralöl so gut wie keine Rede mehr sein kann. Wie es unter solchen Umständen der Druckfarbenindustrie in der kommenden Zeit möglich sein soll, den Ansprüchen des Druckgewerbes und der Presse gerecht zu werden, erscheint nicht recht erfindlich, und man muß damit rechnen, daß, trotzdem versucht wird, Braunkohlenteeröle für die Fabrikation von Druckerschwärze nutzbar zu machen, die Versorgung der Presse mit Druckerschwärze auf die allergrößten Schwierigkeiten stoßen wird. Es kommt hinzu, daß auch die Rußerzeugung auf nie geahnte Schwierigkeiten stößt, da auch dieses Material nur aus Abkömmlingen des Steinkohlenteers gewonnen werden kann. Die Folge der Materialknappheit ist gewesen, daß die Preise des Rußes, und zwar für die minderwertigste Sorte, in ganz kurzer Zeit um das Sechsfache des schon außerordentlich hohen Preises gestiegen sind.

Aber auch die besseren Farben werden von der ungenügenden Kohlenförderung auf das allerschwerste betroffen. Die Anilinfarbstoffe, die wertvollsten Materialien unserer chemischen Industrie, werden gleichfalls aus dem Steinkohlenteer erzeugt. Es leuchtet ein, daß infolge der ungenügenden Mengen von Steinkohlenteer die Anilinfarben-Fabrikation hat stark zurückgehen müssen und zweifach zu leiden hat, nämlich einmal unter der ungenügenden Kohlenbelieferung für Brennzwecke und zweitens unter der ungenügenden

Belieferung mit Kohle, die der Verkokung und der Herstellung des Steinkohlenteers dienen. Vollkommener Mangel an anderen Rohstoffen, mit denen die komplizierten Anilinfarbstoffe hergestellt werden müssen, hat es zuwege gebracht, daß ganze Farbklassen, die früher in unbeschränkten Mengen hergestellt werden konnten, ausgefallen sind, und die mangelhafte Brennstoffversorgung der großen Anilinfarbenwerke hat zur Folge gehabt, daß der größte Teil derselben seit Monaten bereits zum Stillstand verurteilt worden ist. Berücksichtigt man endlich noch, daß gemäß des uns knechtenden Friedensvertrages 50% der Erzeugung der Anilinfarbstoffe an unsere bisherigen Feinde zu liefern sind, so wird man begreifen, was hiernach der Druckfarbenindustrie an Farbstoffen übrig bleibt. Ein Blick in die Fachzeitschriften genügt, um festzustellen, wie groß der Hunger nach Anilinfarbstoffen für Färbereizwecke und für Lackfarben ist. Wohin dieser vollkommene Mangel an Farbstoffen noch führen wird, ist zurzeit gar nicht abzusehen. Zunächst ist die Folge aller dieser trostlosen Verhältnisse gewesen, daß die Preise für die Anilinfarbstoffe auf das fabelhafteste gestiegen sind und heute durchschnittlich das 15- bis 20 fache von den Preisen ausmachen, die in der Vorkriegszeit gefordert wurden, Hand in Hand mit diesen trostlosen Verhältnissen geht natürlich die ungenügende Versorgung mit Brennstoffen der Druckfarbenfabriken selbst, wozu weiter erschwerend ein nicht minder großer Mangel an sämtlichen Chemikalien tritt, die zur Herstellung der bunten Druckfarben Verwendung finden müssen.

Ein Überblick über diese beklagenswerten Umstände läßt die Befürchtung groß werden, daß es der Druckfarbenindustrie in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein wird, Rohstoffe für die Herstellung ihrer Fabrikate herbeizuschaffen und daß das Druckgewerbe dementsprechend in der gleichen Zeit vor der Tatsache stehen wird, mit Druckfarben nicht beliefert werden zu können, wenn nicht wider alles Erwarten Abhilfe geschaffen wird. Auch in der Druckfarbenindustrie, wie wohl in fast allen Industrien, ist die letzte Ursache des Versagens in der mangelnden Kohle zu suchen. Wenn es nicht gelingt, größere Mengen von Kohlen zu fördern und auf diese Weise den Brennstoff selbst und Rohstoffe aus den Steinkohlen sicherzustellen, muß auch die Druckfarbenindustrie erliegen und mit der anderen Industrie, die den Zusammenbruch täglich vor Augen sieht, zugrunde gehen. Auch an dieser Stelle muß gesagt werden, daß eine Verkürzung der Arbeitsschicht auf sechs Stunden, wie sie jetzt die Bergarbeiter mit aller Macht zu erstreben scheinen, die vollständige Katastrophe unseres Wirtschaftslebens im Gefolge Oito Klamroth. haben muß.

#### DIE LAGE DER DEUTSCHEN BUCHBINDEREI

Andauerndes Steigen der Preise für Rohstoffe und Halbstoffe, erhöhte Löhne, großer Auftragsbestand kennzeichnen die Lage der Buchbinderei in den letzten Monaten. Was die Teuerung betrifft, so machen sich die Folgen der Freigabe der Lederbewirtschaftung in

immer stärkerem Maße bemerkbar, und es ist noch keineswegs abzusehen, wann die Lederteuerung ihren Höhepunkt überschritten haben wird. Welche phantastischen Preise heute für Buchbinderleder verlangt werden, geht am besten aus den Preisen für grobnarbiges Ziegenleder (Maroquin) hervor, von dem ein Fell zwischen 500 und 600 Mark kostet, gegenüber etwa durchschnittlich 20 Mark vor dem Kriege. Neuerdings haben auch die Pergamente, die am längsten von der Teuerung verschont blieben, die große Mode mitgemacht und sind ebenfalls nur noch zu einem fast unerschwinglichen Preise (zwischen 200 und 250 Mark) zu haben. Eine Folge der hohen Materialkosten und Löhne ist es, daß ein Pappband, für den der Buchbinder vor dem Kriege etwa 1,50 bis 2 Mark bekam, jetzt nicht unter 10 Mark herzustellen ist. Das einzige Gute dieser Teuerung, d. h. der Notwendigkeit, die Arbeiter hoch zu entlohnen und jedes Materialstück mit großen Summen zu bezahlen, ist, daß dem Verschleudern der buchbinderischen Arbeit ein Riegel vorgeschoben ist. Der Meister muß heute, was viele vorher nicht getan haben, kalkulieren.

Ist also der Preisunterbietung innerhalb des Buchbindergewerbes jetzt im großen und ganzen ein Ende bereitet, so kann man trotzdem von einer von der Buchbinderei ausgehenden Schleuderkonkurrenz sprechen, soweit es sich nämlich um die Lieferung buchbinderischer Erzeugnisse an das Ausland handelt. Vor einiger Zeit erfuhr man aus dänischen Zeitungen, daß die dänische Buchbinderei unter der deutschen Konkurrenz sehr stark leidet. Eine Umfrage bei deutschen Großbuchbindereien ergab, daß tatsächlich nennenswerte Auslandsaufträge vorhanden sind. Die schlechte deutsche Valuta, die den deutschen Inlandspreis augenblicklich für das Ausland auf etwa den zehnten bis zwölften Teil seiner Geltung herabdrückt und die für das Ausland einen sehr starken Kaufanreiz bildet man kennt das Wort vom Ausverkauf Deutschlands -, ist der Grund für die den deutschen Buchbindereien erteilten Auslandsaufträge. Wenn der deutsche Arbeitslohn von etwa 3 Mark im Auslande weniger als 30 Pfennige gilt, und wenn man bedenkt, daß auch die ausländischen Löhne eine beträchtliche Erhöhung erfahren haben, dann wird man verstehen, wie billig das selbst mit den teuren Rohstoffen hergestellte deutsche Erzeugnis für den ausländischen Abnehmer sein wird. Wenn aber die dänischen Buchbindereien heute bereits über den deutschen Wettbewerb klagen, dann ist es nicht ausgeschlossen, daß man in Dänemark über kurz oder lang zu Maßnahmen kommen wird, die die Einfuhr deutscher Bucheinbände im Interesse des dänischen Buchbindergewerbes verbietet. Von den deutschen Großbuchbindereien muß deshalb mit ellem Nachdruck verlangt werden, daß sie für ihre Auslandsaufträge Preise berechnen, die keine deutsche Schmutzkonkurrenz, keine Verschleuderung unserer nationalen Arbeitskraft bedeutet, und bei denen vor allen Dingen der höhere wirtschaftliche Gesichtspunkt einer dauernden Erhaltung der Auslandsbeziehungen berücksichtigt ist.

Was die handwerkliche Buchbinderei betrifft, so können die deutschen Kunstbuchbinder auf eine äußerst günstige Zeit zurückblicken. Die Mehrzahl von ihnen hat die seit 1914 gefertigten Einbände nahezu verkauft, zum Teil an deutsche, vielfach aber auch an österreichische Bücherfreunde. Im übrigen scheint sich unter den deutschen Buchbindermeistern auf Grund der Erfahrungen während des Krieges und nach der Revolution immer mehr die Erkenntnis von der Notwendigkeit des organisatorischen Zusammenschlusses Bahn zu brechen. So ist es sehr erfreulich, festzustellen, daß die Mitgliedsbeiträge zu den Innungen eine Erhöhung erfahren haben. Im kommenden Sommer wird Berlin wahrscheinlich im Zeichen mehrerer der Buchbinderei gewidmeten Veranstaltungen stehen. Die Berliner Buchbinder-Innung plant eine Buchgewerbeund Papierfach-Ausstellung, es schweben ferner Verhandlungen für eine im Berliner Kunstgewerbemuseum zu veranstaltende Ausstellung des Jakob-Krauße-Bundes. Das wichtigste Ereignis in der deutschen Buchbinderei ist das Zustandekommen eines Reichstarifes für das Buchbindergewerbe, der eine weitere erhebliche Erhöhung der Löhne für männliche und weibliche Arbeiter bedeutet.

Ernst Collin.

#### DER NORMENAUSSCHUSS DER DEUTSCHEN INDUSTRIE

#### I. Organisation

Die reichen Möglichkeiten einer Vereinfachung, Verbilligung und Beschleunigung aller Herstellungsvorgänge durch eine möglichst weitgehende Verwendung von gleichartigen Normalteilen waren bereits lange vor dem Kriege an zahlreichen Stellen in ihrer Bedeutung erkannt worden, Allgemeingut sind sie indessen erst unter dem Einfluß des Krieges geworden. Die Notwendigkeit, im Kriege auf der einen Seite alles Material bis aufs außerste auszunutzen, auf der andern Seite alle Herstellungsvorgänge mit äußerster Sparsamkeit in bezug auf Stoffausnutzung, Kraft und Zeit durchzuführen, hat dem Gedanken der Normung Eingang in die weitesten Kreise verschafft. Der Massenbedarf des Heeres hat hierin stark fördernd gewirkt. Unter Führung des Vereines deutscher Ingenieure traten im Mai 1917 maßgebende technische Behörden, die technischen Verbände und die führenden Firmen des Maschinenbaues, der Elektrotechnik und der Feinmechanik zu dem "Normalienausschuß für den deutschen Maschinenbau" zusammen, um zunächst für das Fachgebiet des Maschinenbaues Normen auszuarbeiten und festzulegen. Es zeigte sich jedoch sehr bald, daß das Anwendungsgebiet für Normen durch den Rahmen des Maschinenbaues keineswegs gefaßt werden konnte, sondern daß die Herstellung und Benutzung von Normen den ganzen Bereich der Industrie durchsetzt und sogar auch sehr weitgehenden Einfluß auf Handel, Verkehr und zahlreiche andere Zweige des täglichen Lebens hat. Der Arbeitsbereich des gebildeten Ausschusses mußte daher bedeutend vergrößert werden

und so wurde am 22. Dezember 1917 der "Normenausschuß der deutschen Industrie" gebildet, der als Zusammenschluß sämtlicher in Betracht kommenden Behörden, Verbände und Firmen heute als die allseitig anerkannte Zentralstelle für das Gesamtgebiet der industriellen Normung angesehen werden kann.

Der Normenausschuß gliedert sich in einen Hauptausschuß, dem die Leitung und Überwachung der Vereinheitlichungsarbeit in ihren großen Zügen obliegt, der das erforderliche Zusammenarbeiten der angeschlossenen Verbände, Arbeitsausschüsse und der sonstigen Interessenten aus Theorie und Praxis zu vermitteln hat und endlich die Bekanntgabe der festgelegten Normen und ihre Einführung in die Praxis in der Hand hat. Die Normen selbst werden auf Grund der in der Praxis gebräuchlichen Formen und unter Kontrolle durch die Anforderungen der Theorie entwickelt in den einzelnen Arbeitsausschüssen, zu denen die beteiligten Kreise (Erzeuger, Verbraucher und Wissenschaft) nach Bedarf herangezogen werden. Sie werden in den "Mitteilungen des Normenausschusses der deutschen Industrie", die der Zeitschrift "Der Betrieb" beigefügt sind, öffentlich zur Erörterung gestellt und erst nach einer bestimmten Einspruchsfrist unter Berücksichtigung der eingegangenen Anregungen abgeschlossen; ein besonderer Normenbeirat prüft alsdann die fertigen Normen nochmals vor der endgültigen Annahme und Veröffentlichung. Die Veröffentlichung der Normen geschieht in der genannten Zeitschrift, außerdem werden die einzelnen Normblätter zum Preise von 50 Pfg. für das Stück, der sich beim Bezuge in größerer Anzahl bis auf 25 Pfg. für das Stück ermäßigt, abgegeben, ferner werden Drucke auf pausfähigem Papier zum Preise von 2 Mark hergestellt. Eine Druckschrift, die ein eingehendes Verzeichnis der an den Arbeiten des Normenausschusses beteiligten Behörden, Verbände, Vereine und Privatfirmen, ferner eine Aufstellung der Arbeitsausschüsse und der Normausschüsse der Fachverbände enthält, wird vom Normenausschuß (Geschäftsstelle Berlin NW 7, Sommerstr. 4a) zum Selbstkostenpreis von 1,50 Mark abgegeben.

#### II. Wesen der Normung.

Die Vorteile einer weitgehenden Verwendung von einheitlich ausgestalteten Teilen liegen auf der Hand. Die Fabrikation kann sich auf eine Massenherstellung einrichten und damit die beste Ausnutzung des ebenfalls in Massen bezogenen Rohstoffes, der Maschinen und der Arbeitskräfte erzielen. Die Lagerhaltung wird vereinfacht, die Verpackung erleichtert und der Versand verbilligt. Der Verbraucher kann gerade in der heutigen Zeit der Knappheit aller Rohstoffe und Waren viel eher damit rechnen, diese in Massen hergestellten und auf Lager gehaltenen Stücke zu erhalten, als wenn er bestimmte Erzeugnisse einer vielgestaltigen Fertigung verlangt. Auch wird im Betriebe des Verbrauchers die Verwendung von Normteilen sehr bald weitere Vereinfachungen und Ersparnisse ergeben. Die geringen Schwierigkeiten, die darin liegen, daß der Verbraucher sich auf bestimmte Formen einstellen oder

umstellen muß, werden sich meistens als leicht überwindbar zeigen und durch die geschilderten Vorteile überragt werden. Auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werden, daß für bestimmte Zwecke die Verwendung von Normen oder genormten Teilen nicht immer angängig ist, in Einzelfällen sogar ausgeschlossen erscheint. Das wird dann der Fall sein, wenn aus bestimmten, namentlich ästhetischen Gründen die Verwendung ganz bestimmter Formen geboten ist. Diese Tatsache indessen steht der Verbreitung und Durchführung der Normung keineswegs entgegen, da auf die Verwendung der Normen durchaus kein Zwang ausgeübt werden soll, vielmehr ihre Einführung lediglich durch die in ihrem Wesen liegenden Vorteile bewirkt werden wird; überall da, wo die Verwendung von Normen nicht angängig erscheint, wird man nur den durch die Einzelanfertigung bedingten höheren Preis in Kauf nehmen müssen.

Naturgemäß wird sowohl für die Verbraucher als für die Hersteller bis zu der allgemeinen Einführung der Normen eine gewisse Übergangszeit der Umstellung und Einstellung nötig sein; es kann indessen erwartet werden, daß die mit der Verbreitung der Normen zunehmenden Vorteile diese Umschaltung erleichtern und beschleunigen werden.

#### III. Die Normung im graphischen Gewerbe.

Die Bedeutung der Norm für das graphische Gewerbe hat Herr Kommerzienrat Krais in einer ausgezeichneten kleinen Druckschrift "Technische Normen für das graphische Gewerbe" (2. Auflage Stuttgart 1918, Selbstverlag) geschildert. In Betracht kommt hier in erster Linie die Formatfrage, die gegenwärtig noch Gegenstand eingehender Erörterungen ist. Die grundlegenden Arbeiten von W. Ostwald, die vor Jahren zur Schaffung seiner "Weltformate" geführt haben, bedurften einer Nachprüfung in bezug auf ihre theoretischen Grundlagen und auf die praktische Verwendbarkeit der gefundenen Formatreihen. Der in Leipzig gebildete "Normenausschuß für das graphische Gewerbe" bearbeitet gegenwärtig die Formatfrage; bei der grundlegenden Bedeutung gerade dieser Frage für das gesamte graphische Gewerbe ist zu hoffen, daß die Arbeiten bald zu einem Abschluß gelangen.

W. Speiser.

#### **BIBLIOPHILIE-CHRONIK**

Daß auch die Bibliophilie unter den gegenwärtigen buchgewerblichen Verhältnissen erheblich leidet, bedarf keiner ausführlichen Begründung. Die Drucklegung neuer Veröffentlichungen begegnet den mannigfachsten ökonomischen und technischen Schwierigkeiten. Darüber können auch die anscheinenden Erfolge jener After-Buchkunst nicht hinwegtäuschen, die unter dem Aushängeschilde der Bibliophilie die Geschäfte der Luxusbücherspekulationen verbürgen will. Wie lange diese Erfolge noch andauern werden, ist allerdings eine Frage für sich. Man möchte wünschen, daß sie den Bemühungen der Bibliophile um das gute und schöne

Buch nicht allzu schweren Schaden gebracht haben und daß sie auch die Bemühungen um die Buchkunstpflege nicht allzu stark stören, die Entwicklung der Liebhaberausgabe als Musterdruck und Vorbild deutscher Buchgestaltung nicht allzu lange aufhalten werden. Der Altbüchermarkt Deutschlands, auf manchen Sammelgebieten ohnehin durch eine das Angebot übersteigende Nachfrage in den letztverflossenen Jahren zu Preisgestaltungen gelangt, die von einem gesunden Wachstum des Liebhaberwertes weit entfernt sind, und weiterhin durch den Einfluß der Valutaverwirrung dem aufkaufenden Auslande preisgegeben, hat sich an einzelnen Stellen zu einer Bücherbörse entwickelt, deren Buchware fast ausschließlich als Kapitalsanlage beurteilt und gewertet wird. Allerdings deuten hier schon manche Anzeichen auf den Rücklauf der Preisbewegung, der sich hoffentlich nicht in einen Preissturz, hervorgegangen aus der allgemeinen Abkehr von den bevorzugten Büchergruppen, verwandeln wird, wie er bisher noch stets in der Bibliophilegeschichte den Preisüberteuerungszeiten gefolgt ist. Darunter würden neben dem Altbuchhandel gerade diejenigen Sammler mitleiden müssen, deren ernsthafte Sammlerarbeit durch den Einbruch der wilden Bibliophilen und die von diesen herbeigeführten Preisunordnungen erschwert und gehemmt worden ist. So zeigt die Bibliophilie Deutschlands, soweit unter ihr das private Büchersammelwesen verstanden wird, durchaus nicht das Bild einer starken Entwicklung, weil die Kraftentfaltung, die auf eine solche zu weisen scheint, vielfach ihre Wurzeln nicht in einen Boden geschlagen hat, der dauerndes Gedeihen verspricht. -

Den Büchersammlergesellschaften, die allein für ihren Mitgliederkreis bestimmte Ausgaben veröffentlichen, hat sich im Jahre 1919 die Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde in Darmstadt angeschlossen. Ihre Begründung, an der der seitherige Großherzog fördernden Anteil genommen hat, hat unter der Ungunst der Zeiten insofern leiden müssen, als sie die ersten Proben ihrer Tätigkeit nicht mehr unter den gleich günstigen Voraussetzungen ablegen konnte, unter denen die älteren Vereine werbend für die Buchpflege aufgetreten waren. Trotzdem aber ist es ihr gelungen, bereits mit ihren ersten Ausgaben zu beweisen, daß sie zielbewußt emporstrebt und der Bibliophilie in Hessen einen festen Mittelpunkt zu geben berufen erscheint. Das erste unter die Mitglieder zur Verteilung gebrachte Werk der Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde ist eine frisch geschriebene, kunsthistorische Monographie, die einem verdienten hessischen Maler auf Grund eingehender kunstwissenschaftlicher Vorarbeiten die ihm zukommende Stellung in der deutschen Kunstgeschichte anweist und die auch diejenigen Beziehungen nicht unberücksichtigt läßt, die den Namen dieses Mannes mit deutschen Kulturstätten des achtzehnten Jahrhunderts verknüpfen. (Herkunft, Leben und Wirken des Hochfürstlich-Hessen-Darmstädtischen Ober Cabinets- und Hofmahlers Johann Christian Fiedler nach alten und neuen Quellen bearbeitet und im Auftrage der Gesellschaft Hessischer

Digitized by Google

Bücherfreunde herausgegeben von Kuno Ferdinand Graf von Hardenberg. Gedruckt in 250 Exemplaren bei L. C. Wittich, Hofbuchdruckerei, Darmstadt. Im Vertrieb bei H. L. Schlapp, Darmstadt, 1919. 50 S. 80. 24 Bildtafeln.) Die Druckausführung und die nach den Angaben des Verfassers bewirkte Buchausstattung (den Druck der Abbildungen besorgte die Hofbuchdruckerei H. Holsmann-Darmstadt, die Klischees lieferte die Graphische Kunstanstalt Fritz Haußmann in Darmstadt) sind durchaus gelungen. Allerdings wird man hier nicht diejenigen Ansprüche graphischer und typographischer Prachtentfaltung stellen wollen, die früher bei ähnlichen Kunstbüchern gang und gäbe gewesen sind, ohne deshalb auch stets nach dem Buchzwecke immer gerechtfertigt gewesen zu sein. Als zweite Vereinsgabe spendete die Gesellschaft, die diesmal der buchgewerblichen Schwierigkeiten wegen von einer literarischen Publikation abgesehen hatte, ein Griffelkunstblatt, das in jeder Hinsicht das Lob eines Kabinettstückes verdient. (Zweite Gabe der Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde. Oberster Kriegsherr. Für die handschriftliche Kriegsordnung des Grafen Reinhard von Solms und des Ritters Konrad von Boyneburg gezeichnet, geschnitten und ausgemalt von Hans Overing A. D. 1545. In 200 handgedruckten Abzügen vom Urstock des Meisters aus dem Besitz des Gräflichen Hauses Solms-Laubach hergestellt, und zwar in 30 auf altem Royal-Bütten aus dem Jahre 1742 und in 170 auf altem handgeschöpften Bütten des Nic. Heister zu Basel aus der Zeit um 1750 durch Philipp Volk, Kunstdrucker zu Darmstadt. 1919. 4 S. 20. 1 Blatt.) Wie der alte, bisher nur als Monogrammist H. D. bekannte Meister, den eine eben erschienene Veröffentlichung des Historischen Vereins für das Großherzogtum Baden würdigt, kraftvoll die Gestalt des Feldherren aus dem Holze herausgearbeitet hat, und wie der junge Darmstädter Meisterdrucker kunstfertig mit liebevoller Sorgfalt Blatt für Blatt die neuen Abzüge des alten Stockes gewann und nach der Vorlage ausmalte, davon gibt dieses Blatt beiden das ehrenvollste Zeugnis. Es ist ein Vergnügen, es näher zu betrachten und den Ursprung seiner ästhetischen Wirkung in ihren technischen Voraussetzungen zu verfolgen. Zwar ist die Ernst-Ludwig-Presse jetzt nach Frankfurt a.M. übergesiedelt, wo sie mit geändertem Namen weiterbetrieben wird. Aber ihre Darmstädter Jahre haben in der Hauptstadt des Hessenlandes die Geschmacksbildung in typographischen Dingen auf das günstigste beeinflußt. Das zeigt sich auch in drei kleineren, dem Mitgliederkreise der Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde entstammenden und ausschließlich für ihn bestimmten Schriften, die auch insofern das literarische Lokalkolorit wahren, als ihre Urheber dem Lande angehören. Als erster Band der "Sonderdrucke der Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde. Literarhistorische Serie" erschien: Die letzte Nacht der Girondisten von Monz Carriere. Eingeleitet von K. Bader. Darmstadt 1919. 30 (32) S. 80. Die Ausstattung dieses in 200 Abzügen von der L. C. Wittichschen Hofbuchdruckerei zu Darmstadt hergestellten Büchleins ist Prof. F.

W. Kleukens zu verdanken, dem die Anordnung des Titelblattes mit der Totenkopfvignette vortrefflich gelungen ist. Weiterhin wurde eine kleine Niedlichkeit ausgegeben: Jorinde und Joringel. Märchen von J. u. W. Grimm, mit Zeichnungen von Christian Beyer. Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde. Darmstadt 1919. 16, von der Hofbuchdruckerei H. Holsmann-Darmstadt für den Text einseitig bedruckte und mit vier aufgesetzten Bildtafeln geschmückten Seiten, sowie ein von dem gleichen Künstler mit Buchschmuck ausgestatteter, in 75 Abzügen von der L. C. Wittichschen Hofbuchdruckerei ausgeführtes Werk von W. Wilbrand, Der Furchtsame von Honan. Aus dem Buche der Heilungen des weisen Laotse. (29 [32] S. 80.) Die Erzählung, die Gegenwartsbetrachtungen glücklich in ein altchinesisches Gewand zu kleiden verstand, wahrt dieses, ohne deshalb zu einer Chissoiserie zu werden, auch durch ihren typographischen Charakter.

Die Maximilian-Gesellschaft hat neuerdings durch die Einrichtung regelmäßiger "Berliner Tage" ihren Mitgliedern die Gelegenheit zu schaffen versucht, durch anregende Besichtigungen ihre Mitglieder an Stellen zu versammeln, an denen der Bibliophiliegedanke sich in einer besonders bestimmten Form ausprägt und damit jedenfalls einen besser für die Versammlungen der Mitglieder eines Vereins von Buchfreunden geeigneten Boden gefunden, als ihn der Konferenzsaal bieten kann, in dem die Abfolge der Stühle um den großen Tisch die Versammelten eher voneinander entfernt als sie verbindet. Bereits der erste "Berliner Tag" führte in eine Werkstätte ernstester buchgewerblicher Arbeit, in die Druckerei der Officina Serpentis, unter welchem Namen Herr E. W. Tieffenbach seine Privatpresse betreibt, deren rasch wachsender Ruhm ein wohlverdienter ist. Und da es Sammler waren, die sich hier über das Wesen einer die Kunst im Buchdruck übenden Handpresse aufklären lassen wollten, fehlte es auch nicht an willkommenen Spenden, die ihnen der Meister widmete, einem wundervollen Abdruck des Gedichtes Goethes: An den Mond. (4 S. 80. Gedruckt in der Officina Serpentis in 30 Exemplaren. Satz von A. Volkmann. Papier von Gebr. Ebart. 22. November 1919) und einem in den Typen der Offizin hervorragend ausgeführten zweispaltigen Foliodruck der, der Bensschen Übersetzung der Legenda aurea entnommenen, Geschichte der Jungfrau von Antiochia. 8 S. 2º. Satz von E. H. Tieffenbach, Druck von E. W. und E. H. Tieffenbach. Papier von Zander. 20. November 1919.) Es wird hier noch ausführlicher über die Arbeiten der Officina Serpentis zu berichten sein. Einstweilen sei nur kurz auf ein neues Unternehmen verwiesen, die Reihe der Auctores Graeci et Latini Officinae Serpentis, über das ausführlicher die Voranzeige unterrichtet, die auch den Abdruck einer Ode der Sappho in der griechischen Type bringt, die die Werkstätte verwenden will. Es ist die zweite der von dem berühmten Bibelforscher Tischendorf veranlaßten Uncialschriften, deren Matern die Schriftgießerei Schelter & Giesecke in Leipzig heute noch besitzt und die nun jetzt erst recht eigentlich ihrer Bestimmung zugeführt

wird. Ein Versuch, der um so höheres Lob und den Wunsch glücklichen Gelingens verdient, als das Problem der schönen griechischen Druckschrift und ihrer Satzanwendung (worauf noch späterhin ausführlicher zurückzukommen sein wird) bisher nicht die verdiente allgemeine Beachtung gefunden hat, die es auch buchgewerblich verdient.

G. A. E. Bogeng.

#### WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU

Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Die Preise und Ziffern, die ich im Dezemberheft für Waren und Leistungen im Druckgewerbe angab, waren im Augenblick des Erscheinens längst veraltet und überholt. Jetzt darf man etwa annehmen — man muß es schnell sagen, sonst stimmt's wieder nicht —, daß so im Durchschnitt etwa das Zehnfache des Friedenspreises für Rohstoffe und Materialien gilt, während die Leistungen mit dem Fünf- bis Zehnfachen bewertet werden.

Auf allen Gebieten des Warenmarktes für den Drucker ist die Nachfrage weiter gestiegen, das Angebot weiter gefallen. Jede Ware wird gekauft, mag sie noch so teuer sein. Denn man empfindet in breiten Kreisen der Hersteller wohl instinktiv das Klettern der Preise als reine Geldentwertung, und daraus folgt das Bestreben, an Stelle des papiernen Schein-Wertes wirklichen Warenwert in die Hand zu bekommen. Daß gerade solches Bestreben, das die Nachfrage zu einer Jagd nach Ware umgestaltet, die Entwertung nur noch weiter treiben muß, kann nur den Spekulanten auf die letzte Mark gleichgültig lassen: "Mag alles zugrunde gehen, wenn nur ich selber schließlich ein Weniges übrig behalte!"

Die Papierfabriken leiden in erster Linie unter dem Kohlenmangel. Wo Kohle von Reichs wegen geliefert wird, sind besondere Bedingungen, wie Belieferung des Staatsbedarfs, der Presse, daran geknüpft. Nächstdem fehlt's an Zellulose. Und ich habe dabei immer das Gefühl, daß das "Loch im Westen" nicht genug geschlossen ist und unsere wichtigen Produkte ins Ausland läßt. Die Maschinenfabriken und Schriftgießereien scheinen dagegen offenbar das Auslandsgeschäft stark zu pflegen, sonst wären die außerordentlich langen Liefertermine kaum erklärlich - wobei sich in einzelnen Dingen die Inlandspreise dem Weltmarktspreis trotz Valuta angleichen. Von da bis zur offensichtlichen Ausnutzung des Rechts des Stärkeren ist nicht weit, und manche Herren Lieferanten diktieren ungescheut Preise und Bedingungen. Gewisse Namen wird sich wohl jeder für spätere Zeiten gut merken.

Auf dem Lohngebiete trat ab Mitte Dezember eine wesentliche Veränderung ein. Die Tarifausschußverhandlungen von Anfang Dezember brachten die Gehilfenforderung einer Zulagenerhöhung um 45 Mark. Nach neuntägigen Verhandlungen und Beratungen hatte man sich auf gestaffelte Zulagen von 25 bis 28 Mark für Orte mit mehr als 5% Lokalzuschlag geeinigt. Dies bedeutet, daß ein Gehilfe an einem Orte mit 20% Lokalzuschlag 137 Mark die Woche erhält,

und, da die Beträge über Minimum nach einer recht verzwickten Rückrechnung gesondert in Erscheinung treten, in der Praxis einen Durchschnittslohn von 140 bis 150 Mark, für Maschinensetzer 150—160 Mark.

Gleichzeitig gelang zum ersten Male eine Einigung mit den Hilfsarbeitern, die über ganz Deutschland reicht und die sich in prozentualer Ausrechnung an die Gehilfensätze anlehnt. Man löste die Frage der Leistungsabstufung und der örtlichen Verschiedenheiten damit, daß die allgemeinen Bestimmungen des Buchdruckertarifes hier übernommen bzw. als verbindlich anerkannt wurden und daß die Teuerungszulagen auf 85 % derer der Gehilfen für erwachsene Männliche, auf 75 % für Männliche unter 24 Jahren, auf 55 % für geübte Weibliche und auf 50 % für ungeübte Weibliche festgelegt wurde, wobei gleichzeitig auch die Grundlöhne eine Vereinheitlichung erfuhren.

Auch mit den Buchbindern kam zur selben Zeit eine Vereinbarung zustande, die sich über das ganze Reich erstreckt: Löhne, die für Gehilfen und Hilfskräfte ungefähr die gleichen Beträge wie für Buchdruckergehilfen und Hilfsarbeiter festlegen.

Damit, daß diese drei Tarife mit nahezu gleichem Beginn und gleichen Grundlagen abgeschlossen wurden, ist eine neue Ära eröffnet, die hoffentlich aus dem bisherigen Nebeneinander und Gegeneinander der verschiedenen Gruppen herausführt. Das berühmte Buchdruckertarifwerk wirkt in die Breite; die Entwicklung weist zu einer Oberorganisation hin, die alle Sparten umfaßt, die dann wieder Kartelle der verschiedenen graphischen Betriebsarten und Vereine auf der einen Seite und solche der Arbeiterverbände, den "Industrieverband", den "graphischen Bund", auf der andern Seite voraussetzt.

Noch ein Moment ist wesentlich aus den Ergebnissen der Verhandlungen: der Leistungsunterschied tritt in der Bezahlung wieder deutlicher hervor. Die alte Gewerkschaftstaktik des Ausgleichs, des Mitschleifens der weniger Tüchtigen, wird abgelegt und zunächst einmal wenigstens damit begonnen, die alten Stufen wieder erkennbar zu machen.

Alfred Heller.

#### AUCH EINE "MAHNUNG ZUR EINSICHT"

Dem Deutschen haftet aus der Vorkriegs-Märchen-Zeit der Ruf der Gründlichkeit an. Ob Gründlichkeit und ehrliches Streben, die Wahrheit zu ergründen, an sich schon heute als reaktionär oder als unheilbar veraltet gelten, weiß ich nicht. Es scheint aber so, als ob man den "Fehler" der sicheren Gründlichkeit durch die Hervorkehrung einer anderen deutschen Gewohnheit wiedergutmachen wolle: durch Verallgemeinerung, durch Beschuldigen, durch das Suchen nach Sündenböcken. Ich habe ein Mißtrauen gegen "Wiedergutmachungen". Und gerade jene Gewohnheit, die allmählich die gute deutsche Eiche überwuchert wie glatt-glänzender Efeu scheint mir nah an den Wurzeln unseres Lebensmarks zu nagen.

Wer frei von Schuld, werfe den ersten Stein. Und weiter: wenn du Tausend Schuldige suchst, hat die Gesamtheit wenig Vorteil, wenn du eine Schuld findest, kann sie gesunden.

Die "Mahnung zur Einsicht", die Robert Hösel als Leitartikel im Novemberheft von "Seidels Reklame" an die Buchdrucker richtet, charakterisiert sich als solch seichtes Suchen nach Schuldigen, das meilenfern vorbeitappt an den wahren Gründen der Nöte unserer Zeit. Statt ernsthafter Untersuchung der Ursachen, unbewiesene und unbeweisbare Behauptungen, statt Forschen nach Zusammenhängen vorgefaßtes Urteil und durch keinerlei Sachkenntnis getrübte Oberflächlichkeit.

Es ist verwunderlich, daß die sonst so gediegene Zeitschrift derartige Ausführungen ohne alle Vorbehalte hinläßt, noch mehr aber, daß die "Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker" dem Verfasser sogar in seine schiefe Darstellung hinein folgt und die angegebenen Ziffern richtig zu stellen sucht, statt die Oberflächlichkeit und offenbare Unkenntnis der wirklichen Dinge entschieden klarzulegen und gebührend an den Pranger zu stellen.

Da wird frisch-fröhlich die Behauptung aufgestellt, der Gewinn des Buchdruckers betrage "in vielen Fällen mehr als das Zehnfache gegen 1914" — eine Behauptung, so grobklotzig, daß ihr nur mit dem ebenso groben Einwand der kapitalen Unwissenheit begegnet werden kann. Sofern man annimmt, wie ich es tue, die Behauptungen seien nicht glatt gegen besseres Wissen erhoben. Allerdings bleibt auch der Vorwurf der Leichtfertigkeit bestehen, denn es war nicht schwer, sich darüber einwandfreies Material zu beschaffen.

Was ist Verdienst? Doch nicht das, was man bilanztechnisch als Rohgewinn bezeichnet, jener Einnahmenbetrag, von dem die allgemeinen Unkosten in der Fülle ihrer Erscheinungen erst abgezogen werden müssen, um den Reingewinn zu ergeben, also das, was wirklich als Gewinn übrigbleibt.

Daß dieser Gewinn heute höher sein muß wie 1914 sollte doch auch dem Verfasser nicht fremd sein. Denn die Lebenshaltung des Unternehmers ist im gleichen Maße teurer geworden wie die des Arbeiters. Er müßte auch um deswillen erheblich größer sein, weil die Arbeitsintensität des Unternehmers im Gegensatz zu der seines Arbeiters ungleich größer geworden, weil sein Risiko gewaltig gestiegen und ein Anreiz dafür vorhanden sein muß, daß trotz der schier unerträglichen Schwierigkeiten Wagemut und Unternehmergeist nicht erlahmt. Das was rechnerisch zuerst als Gewinn erscheint ist vielfach nichts anderes als Rücklage für die zu erwartenden Konjunkturrückschläge. Ein Fehlgriff kostet heute ungleich mehr als früher, kann selbst das solideste Geschäft erschüttern, ohne daß die früheren Ausgleichsmöglichkeiten gegeben wären.

Dazu kommt, daß der Gewinn vor dem Kriege in der Mehrzahl der Buchdruckereien, wie schon vielfach nachgewiesen und männiglich bekannt, viel zu gering war. Das Elend der Preisschleuderei, des Submissionsunwesen, der Schmutzkonkurrenz war schier unerträglich. Wo sind denn die reichen Buchdrucker, die Millionäre und Privatiers aus unserem Fach? Niemand kennt sie, niemand weiß solche zu nennen.

Wäre der Ausgleich nicht gekommen, all die Konkurrenznöte nicht zu einem Teil durch die Verhältnisse beseitigt worden — die Mehrzahl der Betriebe wäre überhaupt nicht imstande gewesen, sich zu halten. Man vergleiche im übrigen die Ergebnisse jener Buchdruckereien, welche Aktiengesellschaften sind und als solche ihre Bilanzen veröffentlichen.

Dies vom normalen Gewinn. Nun aber zu dem behaupteten Übergewinn oder Wucher.

Den Willen zum Wucher setzt der liebenswürdige Artikelschreiber beim Buchdrucker voraus. Die Überpreise gründen sich nach Hösel auf die Lohnsteigerungen, und zwar dadurch, daß man den Prozentsatz der Lohnsteigerung auf die ganze Leistung aufschlage.

Daß dies für den Buchdrucker einfach nicht wahr ist, weiß jeder Fachmann. Wohl in keinem Gewerbe werden vielmehr so genaue Berechnungen über die wirklichen Mehrkosten angestellt wie bei uns, Berechnungen, die mit halben Prozenten arbeiten. Und wohl in keinem Gewerbe liegen die Berechnungsgrundlagen so breit vor aller Öffentlichkeit zur Nachprüfung.

Die so ermittelten Berechnungsaufschläge ergaben teils höhere, teils niedere Prozentsätze wie die der Lohnteuerung. Und zwar deshalb, weil bei allen Neufestsetzungen des Preistarifs auch die übrigen Verhältnisse berücksichtigt werden mußten und wurden. Hierbei waren aber nicht die vier- bis fünffachen Beträge wie bei den Löhnen, sondern im Durchschnitt — nach dem heutigen Stand — die zehnfachen, ja in einzelnen Artikeln selbst zwanzig- und mehrfachen Beträge der Friedenszeit zu berücksichtigen.

Wollen wir das Papier zunächst außer Betracht lassen: die gesamte Verwaltung, die Betriebsleitung, Reinigung, Heizung, Licht, Schmiermittel, Walzenmasse, Farbe - kurz jedes Gebrauchsmaterial steht nicht nur außerordentlich hoch: auch die Beschaffung selbst macht unverhältnismäßige Kosten, beansprucht neue Anlagen, an die früher kein Mensch gedacht hat. Was geht allein an Transportmitteln, Frachten, Porto und dgl. verloren. Nicht nur die Sätze dafür sind gestiegen, man muß vielfach zu besonders kostspieligen Beförderungsmitteln greifen, um überhaupt rechtzeitig in den Besitz einer Ware zu kommen oder sie abzuliefern. Wer dachte früher daran, daß er Waren nicht franko Haus bekommen wurde, wer an dringende Eilpakete, Bahnexpreßsendungen und dgl., Mittel, die heute mehr Zeit verlangen, als früher der normale Post- und Bahnverkehr. Dies nur ein Beispiel. Dutzende solcher gibt es.

Der ganze Leitungsapparat ist nicht nur an Gehältern usw. in der gleichen Weise gestiegen wie die Löhne, er ist auch bei den hohen Gehältern größer geworden, so daß sich die Anteilquote an der produktiven Arbeit erhöht

Im Gefolge der Licht-, Kraft- und Heizungsschwierigkeiten ergaben sich nicht nur die höheren Kosten der Mengeneinheit — die Arbeitszeit mußte vielfach minder vorteilhaft für Arbeiter und Betrieb umgelegt werden, es ergaben sich Störungen, Kurzarbeit, Beschränkungen in der Maschinenausnutzung, die ins Aschgraue liefen. Neue Behelfe, Notbeleuchtungen, Blaugasanlagen, Versuche mit elektrischer Heizung mußten eingeführt werden, die *neben* den prozentual gesteigerten alten Kosten neue Belastungen in ungeahnter Höhe ergaben.

Dazu komint, daß neben den Lohnerhöhungen ganz erhebliche Arbeitszeitverkürzungen - rund um ein Sechstel etwa - eintraten, die von unserem sonderbaren "Sachverständigen" nicht berücksichtigt wurden. Das heißt mit anderen Worten: ein Lohnbetrag von 450 Mark von anno 1914 ist heute nicht nur das etwa Viereinhalbfache wert, das wäre 2025 Mark, sondern noch um ein Sechstel dieses Betrages mehr, also 2360 Mark rund. Noch mehr: jedermann weiß, daß die Intensität der Arbeit, die Produktivität des Einzelnen außerordentlich stark nachgelassen hat. In manchen Betrieben wird eine solche Minderleistung bis auf 30% festgestellt, hervorgerufen vor allem durch die schlechte Ernährung und die physische und psychische Überanstrengung während Kriegs- und Revolutionszeit. Rechnet man dazu die gewaltigen Produktionsverluste, die sich aus Betriebsversammlungen, Betriebsratssitzungen und sonstigen Störungen politischer Natur, aus Störungen, die mit dem minderwertigen Material, mit Ersatzstoffen usw. zusammenhängen. Rechnet man endlich dazu die Abfailverwertung, die Sparsamkeit im Verbrauch von Material, die desto nutzbringender ist, je besser die Stoffe, desto geringer, je schlechter sie sind - so ergeben sich Beträge, die sich zu den von Hösel aufgestellten verhalten wie -Tatsachen zu Gerüchten.

Die angegebenen Zahlen greifen aber auch um deswillen so unendlich daneben, weil eine so beabsichtigte generelle Gegenüberstellung überhaupt nicht möglich ist. Die einzelnen Positionen schwanken nicht nur in jedem einzelnen Werkvorgang, es gibt überhaupt kein Mittel, sie genau für den einzelnen Auftrag festzustellen: man kann nur Jahreskosten und -ergebnisse berechnen und hierbei einen Gewinn - oder Verlust ermitteln. Die Berechnungen des Berechnungsamtes der Buchdrucker beruhen auf solchen statistischen Erhebungen längerer Zeiträume. Was aber Hösel gibt, ist reine Willkür ohne Schatten von Beweiskraft. Er kennt offenbar all die geschilderten verteuernden Momente nicht, sonst müßte ihm wie jedem Praktiker angst werden, wie er die nötigen und normalen Gewinne, wie er die Steuern usw. herauswirtschaftet.

Genau so wenig stichhaltig ist das, was er über das Papier sagt. Jedermann kann im Buchdruckerpreistarif lesen, wieviel der Buchdrucker auf das Papier Aufschlag nehmen, wieviel er Zuschuß rechnen darf. Der Papierzuschuß beträgt nicht 6 %, sondern ist sehr wesentlich gestaffelt, je nach Auflage und Art der Arbeit. Und der Buchdrucker verwendet und berechnet genau soviel Zuschuß, als er jeweils braucht, keinen Bogen mehr. Wenn Hösel wüßte, wie der praktische Buchdrucker nach dem Arbeitszettel berechnet, so müßte er die Unsinnigkeit seiner Behauptung einsehen.

Daß das Papier schon teuer ist, ehe es in die Hand des Buchdruckers kommt, weiß jeder einigermaßen Eingeweihte. Daß gerade bei den teuren Papierpreisen

Risiko und Schaden durch Verdrucken, Verschneiden oder sonstiges Verderben ungeheuer viel größer sind als früher, liegt auf der Hand und rechtfertigt die Aufschläge mehr als genug. Ich sage: kein Kaufmann veredelt Waren mit so geringem Nutzen an der Ware wie der Buchdrucker, der leider Gottes kein Kaufmann ist. Kommt auch hier hinzu, daß die Kosten der Beschaffung des Papiers, das uns früher ins Haus getragen wurde, außerordentlich gestiegen sind. Die ganze Fracht und Verpackung lastet nunmehr auf dem Drucker; statt drei- bis sechsmonatiger Ziele gilt heute Barzahlung; selbst Reisen zum Einkauf sind nötig geworden, neben unendlicher Korrespondenz, Scherereien mit den Amtern und Bitten und Betteln, um überhaupt Ware zu erhalten. Und noch eines wurde noch nicht erwähnt: das Finanzielle. Welch ungeheuer größere Betriebskapitalien sind heute nötig als früher, und welch ungeheuer größere Anlagekapitalien. Natürlich bei erhöhtem Zinsendienst. Sie beschaffen, sie in Umlauf halten - all das sind Dinge, die Herr Hösel nicht wissen muß. Wohl dem Buchdrucker, der keine Neuanschaffungen größeren Stils zu machen hat. Wenn nicht die langsame Lieferung aller Maschinen und Schriften einen gewaltigen Riegel vorgeschoben hätte, es würden trostlose Zustände einreißen.

Aus alledem ergibt sich, daß der Buchdrucker zuallermindest nach dem Preistarif rechnen muß, um
nur seine Existenz und seinen Betrieb gesund zu erhalten. Nicht um hohe Gewinne — um Lebensfähigkeit schlechthin kämpft das Gewerbe. Und es ist
mehr wie unverantwortlich, statt Kenntnisse über die
wirkliche Lage zu verbreiten und gemeinsame Wege
zum Besseren zu suchen, Verbraucher und Erzeuger
hintereinander zu setzen
Alfred Heller.

#### DIE OFFENBACHER SCHREIBER

Unter der Bezeichnung "Offenbacher Schreiber" vereinigte das Darmstädter Gewerbemuseum im November v. J. erstmalig eine Reihe von geschriebenen Büchern und handschriftlichen Blättern zu einer Ausstellung, die zurzeit als Wanderausstellung durch verschiedene deutsche Städte geht. Vielleicht nicht ganz unbeabsichtigt klingt der Name an die alte Bezeichnung städtischer Schreibstuben an, von denen sich manche in der Geschichte des Schriftwesens unvergänglichen Ruhm erwarb. Was die Künstler dieser Gruppe zusammenhält, ist die gemeinsame Herkunft aus der Schule von Rudolf Koch, dem bekannten Schriftzeichner der Klingsporschen Gießerei und Lehrer an den Technischen Lehranstalten in Offenbach. Außer Koch selbst sind an der Ausstellung beteiligt Helene Böhm, Hans Bohn, Leni Collin, Minna Cronenberger, Max Hecht, Heinrich Holz, Margret Kranz, Alice Liebmann, Otto Reichert, Hans Schreiber und Margret Sommer. In ihrer Gesamtheit darf die Ausstellung wohl als ein Ereignis auf dem Gebiet des Schriftwesens bezeichnet werden. Sie gibt Aufschlüsse, die in mancher Hinsicht reich sind an künstlerischem Wert.

Zunächst bringt die Ausstellung nicht Schriftproben, sondern geschriebene Bücher. Von vornherein erscheint die Schrift nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel der Interpretation. Ihr Zusammenhang mit dem Text tritt lebhaft in die Erscheinung. Zugleich mit dem Wortlaut wird durch die Kunst des Schreibers der Stimmungsgehalt der Dichtung sinnlich vermittelt.

Diese Auffassung der Schreibkunst hat Rudolf Koch selbst in seinem Begleitwort zu der Ausstellung deutlich ausgesprochen. Die sehr lesenswerte kleine Schrift schließt mit den Sätzen: "Der Schreiber ist ein Diener. Sein Herr ist der Dichter oder die Dichtung. Er hat seinem Text zu einer schönen, klaren, sinngemäßen Form zu verhelfen. Ist diese Unterordnung eine erzwungene, so ist er Handwerker, wird sie aus dem Drang des Herzens eine freiwillige, so ist er Künstler."

Wie sehr diese Auffassung allen Offenbacher Schreibern Gemeingut geworden ist, zeigt schon ein Blick auf den Inhalt der geschriebenen Werke: neben biblischen Texten Sprüche von Rilke oder sprachliche Riesen wie das Wessobrunner Gebet; spröde mittelalterliche Lyrik oder Goethesche Lieder. Nicht daß der Schreiber nach Texten gesucht hätte, die so kostbarer Darstellung würdig wären. Aber der Reichtum dichterischer Sprache ist die Voraussetzung für seine Kunst. Er ist Interpret wie der Klavierspieler oder der Rezitator. Er leiht dem Dichter seine Hand, und aus den Zügen seiner Schrift spricht der Charakter der Dichtung.

Diese Art der Schreibkunst erfordert mehr als Gewandtheit und Übung. Nur zum Teil wird sie erlernbar sein. Sie verlangt eine Fähigkeit zur Hingabe an die Schönheit dichterischer Sprache, die jede Schattierung des Empfindens lebendig werden läßt und zu deren sinnlicher Gestaltung drängt. Für die pädagogische Kunst des Lehrers ist es wohl das höchste Lob, daß er seine Schüler vor einer Überschätzung der eigenen Kräfte bewahrt hat. Es befinden sich in der Ausstellung Meisterwerke, wie manches Werk von Hans Schreiber, wie die Marienlieder von Helene Böhm u. a. m. Aber nur Rudolf Koch wagt sich an Texte, deren Wiedergabe ein höchstes Maß an Ausdrucksfähigkeit und an Beherrschung der Schrift verlangt.

Die Arbeiten Kochs zeigen einen erstaunlichen Reichtum des Könnens. Es befindet sich darunter eine Handschrift des Jesajas, in deutscher Schrift auf getöntem Pergament geschrieben, rauh und rücksichtslos, ohne Gleichmaß der Zeilen, ohne Geradlinigkeit und ohne Rand. Aber für den Leser gewinnt die Sprache des Propheten in dieser Niederschrift eine Unmittelbarkeit, die dem Eindruck des gesprochenen Wortes nahekommt. Einze Lie Bibelsprüche — als Wandschmuck geschrieben - müßten für den Graphologen eine reiche Fundgrube sein, so wird in der Niederschrift des Textes das innere Erlebnis zum Ereignis. Die Pausen des Satzbaus, seine innere Bedingtheit durch die Erregung der Seele, der ganze Wechsel des Empfindens in Zuversicht und Bedrängnis - alles spiegelt sich in der Schrift wieder. Daneben Lieder von Mörike, wo die lautere Schönheit dieser Poesie aus den Zeilen leuchtet, oder eine Niederschrift des Wessobrunner Gebets, einzeilig in ein kleines Büchlein geschrieben, in der feinen, schlanken Urkundenschrift des 12. Jahrhunderts, ein Werk von wundervoller Einfachheit.

Mehrere der Handschriften von Rudolf Koch, Helene Böhm, Max Hecht und dem reichbegabten Hans Bohn sind mit ganzseitigen Bildern geschmückt. Daß der Rhythmus expressionistischer Darstellung sich gerade mit der Schrift zu wundervoller Wirkung vereinigen läßt, ist keine neue Beobachtung. Sie wird auch durch die Ausstellung der Offenbacher Schreiber bestätigt. Und wie mit der Schrift verbindet sich die Pinseltechnik dieser Darstellungen auch mit dem Ornament, das Koch in seinen letzten Arbeiten aus handwerklicher Übung der Schreibstube zu entwickeln sucht. Hier liegen Anfänge, deren gesunde Entwicklung hoffentlich durch keine übereilte Kritik gestört wird.

Schönschrift beruht auf Gewandtheit und Übung, aber des Menschen Handschrift ist sein Charakter. Nicht als Schönschrift, aber als Handschrift kann das Schreiben zur Kunst werden, in jenem höheren Sinn geistiger Schöpferkraft. Der große Wert der Offenbacher Ausstellung liegt darin, daß sie uns dies eigentliche Wesen echter Schreibkunst in einigen Meisterwerken nahe bringt.

Georg Haupt.

#### BÜCHER-BESPRECHUNGEN

DAS DEUTSCHE BUCHGEWERBE (Buchdruckerei, Schriftgießerei, Buchbinderei, Steindruckerei, Papiererzeugung, buchgewerbliche Maschinen, Wiedergabeverfahren und Buchhandel). Aufgestellt vom Sprachausschuß des Deutschen Buchgewerbevereins, unter Mitwirkung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Berlin 1919. Verlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

Dieses Werkchen ist das seit langem erwartete Verdeutschungsbuch für das deutsche Buchgewerbe; wir begrüßen es mit der lebhaftesten Freude. Es ist das zwölfte der Verdeutschungsbücher des Allg. Deutschen Sprachvereins und bietet Verdeutschungen für die

Fachausdrücke der im deutschen Buchgewerbe vereinigten, vorstehend genannten verschiedenen buchgewerblichen Fachgruppen. Der vom Deutschen Buchgewerbeverein einberufene Sprachausschuß hat die ihm gestellte schwere Aufgabe in bester Weise zu lösen versucht, er hat fast für jedes Fremdwort eine gelungene Verdeutschung gefunden. Verschwiegen soll nicht werden, daß diese und jene Verdeutschung seit langem bekannt und auch im Gebrauch ist. Auch eine Anzahl der Gemeinsprache angehöriger Ausdrücke ist in das Verzeichnis eingereiht worden, und das ist recht gut.

Es sind aber auch Verdeutschungen dabei, die wohl den Anforderungen voll entsprechen, sich jedoch sehr

schwer einbürgern werden. Warum? Diese neuen Wörter sind eigenartig, jedoch nicht deutlich genug geprägt, und manche Begriffsform läßt auch eine andere als die gewollte Deutung zu. Wir meinen damit besonders die Verdeutschungen für die Bezeichnung der Schriftgrößen, Schriftkegel und Formate, die Jahrzehnte hindurch von Generation zu Generation unverändert den Betrieben überliefert wurden. Hierzu einige Beispiele aus dem Buche in abc-licher Folge: Affichenschriften: Anschlagschriften, Akzidenzsetzerei: Feinsetzerei, Breitoktav: Breitachter, Cicero: Zwölfpunkt, Doppelcicero: Vierundzwanzigpunkt, Folioformat: Amtsgröße, Galvanoplastik: Druckstockanstalt, Galvanoplastiker: Druckstockmacher, Großfolio: Großzweier, Hauskorrektur: Hausdurchsicht, Quadrat: Füllstück, Vierling. Es ist recht schade, daß die vorstehenden (und andere) deutschen Ausdrücke nicht, wie wünschenswert, bezeichnend genug sind, der Grund wird in der Schwierigkeit des Stoffes zu suchen sein. Auch wir hoffen, daß, wie Prof. Dr. Alexander Bennewitz im Vorwort sagt, für manche Verdeutschung in Zukunft noch ein besserer deutscher Ausdruck gefunden werden kann.

Zunächst gilt es, für die Einführung und Einbürgerung der Verdeutschungen dienstwillig zu sein. Dazu muß sich jeder bereit erklären, denn das deutsche Buchgewerbe kann ungezählte Fremdwörter in der Fachsprache entbehren.

Sonach empfehlen wir jedem werktätigen Angehörigen des Buchgewerbes und jedem Schriftleiter und Mitarbeiter an Fachzeitschriften dringend die Anschaffung des Verdeutschungsbuches. Lehrherren und Leiter buchgewerblicher Fachschulen möchten besonders darauf achten, daß die Verdeutschungen gebührende Beachtung finden.

E. Wetzig.

"LEHRBUCH DES BERECHNUNGSWESENS NACH DEM DEUTSCHEN BUCHDRUCK-PREISTARIF", mit Beilagen in besonderer Mappe,

"LEITFADEN ZUR BERECHNUNG VON BUCH-DRUCKARBEITEN", beide verfaßt von Richard Seiffert und im Verlage des Deutschen Buchdruckervereins in Leipzig.

Die Entwicklung der Verhältnisse innerhalb des Buchdruckgewerbes, die von den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen und ihrer Entwicklung stark beeinflußt ist, macht heute selbst Gegner jeglicher, die Freiheit des Einzelnen beschränkenden Organisation klein und gefügig und zwingt sie - auf die Schulbank zurück, um ihnen nachträglich beizubringen, was sie längst hätten lernen müssen: wie man eine Drucksache richtig berechnet. - Aus der Not wird Tugend, selbstverständlich, und wer die Verhältnisse nimmt, wie sie sind, hat jedenfalls den Schein der Berechtigung für sich, Geltung als Vorkämpfer der Tugend zu beanspruchen. Deshalb kann man gar nicht mißtrauisch genug gegen alle in diesem Sinne zeitgemäßen Erscheinungen sein; der sie wertet, lädt dieselbe Verantwortung auf sich wie der, der der Angelegenheit — ein guter Prophet sein wollte und vielleicht ein schlechter war.

Die Anzeigen und Hinweise des Verlages auf diese beiden Bücher, ebenso die Titel selbst lassen vermuten, es handele sich um Hilfsbücher, deren Studium zu dem auch heute noch vielen fehlenden Verständnis des Deutschen Buchdruck-Preistarifs verhelfen sollte und könnte. Diese Vermutung ist falsch. Zwar ist auch der Verfasser dieser Ansicht und sagt es geradezu in der Vorbemerkung zu seinem "Lehrbuch"; er erklärt sogar durch zwei Beispiele, an wen er besonders denkt: an einen "Maschinenmeister, der eine Buchdruckerei erworben" und als Nichtsetzer "keine Ahnung von der Satzberechnung hat" und an "viele Buchdruckereibesitzer, die keine Fachleute sind". Von diesen nimmt er mit Recht an, daß sie den Buchdruck-Preistarif nicht verstehen werden, und will ihnen mit seinem Buche helfen. Der Wille ist löblich. Aber wir sind überzeugt, daß er ihnen nicht helfen wird. Weil 1. sie eben keine Ahnung haben, mithin 2. die vielen Fachausdrücke nicht verstehen werden, die er ihnen ohne Erklärung vorsetzt, und 3. die Schreibart des Verfassers überhaupt sehr schwer verständlich ist. Goldklar müßte der Stil sein, einfachstes Deutsch, das als Sprache jedem Kinde verständlich wäre; statt dessen endlose geschachtelte Sätze, die, durch ihre Länge schon unübersichtlich, durch gehäufte Aufzählungen völlig auseinandergerissen werden. Auch wird die Sache dadurch nicht klarer und übersichtlicher, daß der Verfasser glaubt, die im Buchdruck-Preistarif - zunächst wohl aus rechnerischen, daneben aber doch wohl auch aus Übersichtlichkeitsgründen durchgeführte Gruppenteilung (I. Akzidenzen, II. Kataloge usw., III. Werke, IV. Zeitschriften und Zeitungen, V. Qualitätsarbeiten) zusammenziehen zu sollen. D. h. nicht etwa so, daß er die allen Gruppen gemeinsamen großen Grundlinien heraushöbe und die Gruppeneinteilung zum besseren Verständnis der allgemeinen Grundlagen gewissermaßen fallen ließe; er stellt nur die einzelnen Gruppen bei den einzelnen Punkten nebeneinander, führt also nur eine andere Gruppierung ein. Ist es nun für einen, der "keine Ahnung" hat, - erwiesenermaßen - schon schwer, mit den Einzelheiten einer einzelnen Gruppe fertig zu werden, so muß ihn diese plötzlich und auf einmal gegen ihn andringende Fülle von Material aus allen Gruppen völlig verwirren.

Dem Verfasser ist übrigens scheinbar nicht immer gleich gegenwärtig gewesen, daß er für Leute schrieb, die "keine Ahnung" haben. In dem späteren Teil, der die Berechnung des Druckes und des Papieres behandelt, ist es ihm gegenwärtiger gewesen und er ist sehr bemüht, der absoluten Voraussetzungslosigkeit gerecht zu werden. Allerdings fällt er hier ins Gegenteil. Er will zu viel geben und gibt solchermaßen — wieder nichts. Er versucht z. B. auf dem Raum einer knappen Seite einen Überblick "Allgemeines über das Papier" zu geben und darin so ungefähr alles zu sagen, was anderswo in vielen dicken Bänden gesagt ist. Was für einen "Überblick" das ergibt, läßt sich denken. Ob der Verfasser wirklich glaubt, auf solche Weise könne denen, die keine Ahnung haben, die Grundlage zum

Verständnis des Buchdruck-Preistarifs eingetrichtert werden?

Der Kern des Lehrbuches sind die ausgeführten Berechnungsbeispiele. Zu ihrer Vorbereitung gibt der Verfasser einige Grundbestimmungen aus dem deutschen Buchdruckertarif wieder, ohne genügend den Unterschied zwischen Buchdruck-Preistarif und Buchdruckertarif zu betonen, den er nur einmal nebenbei in der Vorbemerkung erwähnt, und ohne in seinen Ausführungen die Grenze zwischen beiden anzugeben. Gegen die Berechnungsbeispiele selbst ist einzuwenden, daß ihre Zusammenstellung sich ebenfalls entschieden dem ausgesprochenen Zweck des Buches nicht anpaßt. Die wenigsten Druckereien, und unter diesen auch nur die größten, sind erheblich mit Werkdruck beschäftigt, viele im Gegenteil, und nicht nur ganz kleine, haben jahraus jahrein mit Werkdruck überhaupt nichts zu tun; trotzdem behandelt der Verfasser in nur 6 von 21 Berechnungsbeispielen Drucksachen, die er zu den Akzidenzen rechnet, die aber nach den Probeseiten, die sich von ihnen in den Beilagen befinden, hart an der Grenze zwischen Werk und Akzidenz liegen. Von den charakteristischen Akzidenzen, von denen jahraus jahrein viele Druckereien leben (Geschäftskarten, Briefbogen, Rechnungen, Prospekte, Familiendrucksachen usw.) führt er nicht ein einziges Beispiel an.

Auch gegen das, was er lehrt, muß etwas gesagt werden. Er schilt besonders auf das Schätzen, dem er "für alle Fälle" das Berechnen nach dem Buchdruck-Preistarif entgegensetzt. Der Ausdruck "Schätzen" ist nicht so eindeutig, wie der Verfasser ihn faßt. Wir glauben, daß man in der Praxis um das Schätzen nicht herumkommen wird. Es gibt sehr viele Akzidenzen, von denen der Verfasser allerdings keine als Beispiel anführt, die sich nach unserer Überzeugung nicht anders berechnen lassen, als indem man, auf Grund eigener Fachkenntnisse allerdings oder wenigstens sorgfältiger Versuche und Beobachtungen, die Zeit abschätzt, die zu ihrer Herstellung gebraucht wird. Das läßt sich freilich mit Hilfe keines Lehrbuches lernen vielleicht hat der Verfasser deshalb solche Akzidenzen von seinen Beispielen ausgeschlossen? Auf jeden Fall hätte das in einem Lehrbuch erwähnt werden müssen, selbst wenn es nicht so sehr das Wichtigste für die meisten Druckereien wäre, wie es tatsächlich ist.

Unter den Beilagen befinden sich 12 Papiermuster, denen wir auch noch ein kurzes Wort widmen müssen. Ist es an sich auch ganz zweckmäßig, daß den einzelnen Papiersorten Bemerkungen über ihre Verwendungsart, Druckfähigkeit und eventuell zu beachtende Schwierigkeiten aufgedruckt sind, so hätten wir doch gewünscht, es wäre von jeder Sorte nicht nur ein beschnittenes Blatt, sondern ein ganzer Bogen beigelegt worden. Das Papier wirkt im Bogen ganz anders, und die Formatunterschiede, die dann gleichzeitig feststellbar gewesen wären, hätten zweifellos die Unterscheidung erleichtert. Hierbei mag ja die Pappierknappheit den Ausschlag gegeben haben, immerhin muß es erwähnt werden. Auch wäre es uns zweckmäßiger erschienen, der Qualitäts- und Gewichtsaufdruck wäre

so erfolgt, wie es in der Praxis geschieht; also nicht: "Quadratmetergewicht 74g", sondern: Format x:y o/oo Bogen xx kg.

Genug! Nein: übergenug eigentlich! Nur die Wichtigkeit der Angelegenheit, mit der sich das Buch beschäftigt, konnte uns veranlassen, uns so eingehend mit diesem Buche zu beschäftigen. Oder vielmehr mit diesen Büchern, denn das Gesagte gilt ihnen beiden, die inhaltlich im allgemeinen wörtlich gleich sind; der Unterschied zwischen ihnen besteht nur darin, daß das "Lehrbuch" die meisten Berechnungsbeispiele und alle Beilagen vor dem Leitfaden voraus hat, dieser aber zum Schluß einen "Katechismus" bringt, der dem "Lehrbuch" fehlt. Dieser "Katechismus" ist ein Frageund Antwortspiel, aus dem wir uns nicht versagen können, ein Beispiel ohne jeden Kommentar anzuführen. Die zweite Frage lautet wörtlich: "Was hat die Buchdruckerei zu tun, wenn ihr eine Drucksache zum Berechnen übergeben wird, auf der die Druckfirma einer anständigen, "sich in gutem Ruf befindlichen" Konkurrenz steht?"

Dem Verleger glauben wir im Interesse der guten Sache, um die gerade er sich schon große Mühe und Kosten gemacht hat und weiter macht, doch die Frage stellen zu sollen, ob er glaubt, daß solche Arbeiten das gute Werk wirklich fördern können? Wir fürchten das Gegenteil und möchten wohlmeinend warnen.

Kurt Richter.

HAMBURGER KALENDER 1920, herausgegeben vom Kunstverein in Hamburg, Verlag Paul Hartung, Hamburg;

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES JAHRBUCH 1920, herausgegeben von Dr. E. Sauermann, Hamburg, Verlag Paul Hartung, Hamburg;

FRIESEN-ALMANACH FUR DAS JAHR 1920, Friesen-Verlag Ad. Heine, Wilhelmshaven;

DRESDENER KALENDER 1920, herausgegeben von J. Eriah Gottschalch unter Mitwirkung von Prof. Dr. Paul Schumann, Oskar Laube, Verlag, Dresden.

Zu spät, um noch im Weihnachtsheft des "Archiv" die wohlverdiente Würdigung zu erhalten, legten uns einige Verleger Bände, die sie "Kalender" nennen, auf unseren Weihnachtstisch. Was man sonst geneigt ist, sich unter einem Kalender in landläufigem Sinne vorzustellen, das sind diese Bücher nicht, wenn sie auch als Einleitung ein Kalendarium bringen. Der Liebhaber, an den sie sich wenden, wird sich wohl hüten, durch Benutzung dieser Kalendarien und ihrer Notizmöglichkeiten das schöne Buch irgendeiner seiner Feierstunden zu profanieren. Was tut's! Scheinen diese Kalendarien doch nur in das Buch mit aufgenommen zu sein, um einem Künstler Gelegenheit zu geben, sich in einem zwar bestimmten, aber seine Freiheit möglichst wenig beschränkenden Rahmen auszusprechen. So wenigstens wirken auf uns die feinen Zeichnungen Fr. Ahlers-Hestermanns in dem Hamburger Kalender oder die stimmungsvollen bunten Bildchen aus Nordschleswig von Joh. Holtz, Berlin im Schleswig-Holsteinischen Jahrbuch, oder die etwas schwermütigen Schwarzweiß-Zeichnungen aus dem Heller von Otto Altenkirch im Dresdner Kalender.

Das diesen Büchern Gemeinsame ist, daß sie, viel mehr als Kalender, eher Chroniken von ganz eigener, scharfgeprägter Eigenart sind. Untereinander freilich sind sie grundverschieden nach ihrem Charakter.

Der Hamburger: Inhaltlich sowohl, als im Ganzen eine vorzügliche Druckleistung. Ein Papier: nicht so weiß, daß es hart wirkt, sondern nur fest im Gegensatz zu der feinen, nur gebrochen schwarz wirkenden Type; ihr Hintergrund, auf dem sie steht; das Satzbild: bewußt über die schwere Starrheit strenger Gebundenheit hinausgewachsen zur gefälligeren, herzlicheren Schlichtheit neuzeitlicher Losgelöstheit; frei von jeder großsprecherischen Geste. Ist es zu kühn, das Bild auch hier anzuwenden, das Karl Scheffler in seinem Aufsatz "Die Hamburger Maler" von diesen malt: "Sie alle sind still und fein, zuweilen etwas nüchtern, immer aber empfindsam", sagt er. Die Generation der Nölken und Ahlers-Hestermann schließt er - vorderhand noch — aus; mag sein; trotz allem aber scheint uns: auch auf sie, um einen Hauch anders nuanciert vielleicht, paßt sein Wort; und ebenso auf dies Buch, dem Ahlers-Hestermann Pate war; vielleicht gar auf die Hamburger Buchkunst überhaupt? Denn auch bei dem zweiten, ebenfalls "Hamburger" Buch, dem Schleswig-Holsteinischen Jahrbuch, steht, abseits zwar, sehr im Hintergrunde, dieselbe "feine, stille" Auffassung. Ganz deutlich spricht sie sich aus in einem plötzlich eingestreuten, ganz feintypigen Gedichtchen z. B., das in starkem Gegensatz steht zu der gewollten Kraft der Haupttype, die Deutschtum charakterisieren soll; oder in der Anordnung einer Seite, bei der man glaubte, sich von der politischen Rücksicht frei machen zu dürfen; auch in dem bunten, sehr feinen Kalendarium. Sonst freilich, in der äußeren Gesamtwirkung, ist dies Buch ganz anders: bunt wirkend; schwer und wuchtig; sehr schwarz; sichtlich gewillt, deutsche Kraft zu symbolisieren. Inhaltlich: politisch; ein schleswigholsteinisches Heimatbuch, das Zeugnis davon ablegt, was das Land, auf das Dänemark Anspruch erhebt, dem Deutschtum zu danken hat, und das um Liebe und Eintreten für dies Land und sein Deutschtum werben will.

An beiden Büchern ist u. E. nur eines auszusetzen: das zu ihren Anzeigenteilen benutzte farbige Papier. Es zerstört in bedauernswert harter Weise die Illusion des schönen Buches, mit der man plötzlich vor ihm steht. Mehr oder weniger mag das wohl jeder angehängte Anzeigenteil tun, aber entschieden weniger, wenn er nicht äußerlich schon so scharf getrennt wird.

Anders der Dresdner. Typographisch, will uns scheinen, etwas konservativer. Diesen Eindruck erwecken wohl hauptsächlich die 12 Strichzeichnungen aus dem Heller nach Altenkirch, die als Schmuck des Kalendariums das Buch einleiten; sie wirken durchaus althergebracht und sind der erste stärkere Eindruck, den der Leser erhält; der bleibt bestimmend bis zum Schluß des Buches. Auch die Autotypien,

die zahlreich zwischen dem Text eingestreut sind, verstärken diesen Eindruck. Die einzelnen Abbildungen nach Arbeiten von Georg Gelbke, die entschieden neuzeitlicher sind, gehen vollständig unter in dem vielen Andersartigen. Der textliche Inhalt ist außerordentlich umfangreich. Viel umfangreicher als der des Hamburgers, weil er im wesentlichen Maße auch die Politik mit einschließt. Es ist bemerkenswert und erfreulich, daß er sich durchaus entschlossen und großzügig auf den Standpunkt der politischen Gegebenheiten stellt. Infolge der übrigens durchgängigen Großzügigkeit fehlen in ihm freilich die gerade bei dem Hamburger Kalender besonders charakteristischen feineren Einzelheiten, die gewissermaßen unter der Oberfläche wirken, und deren Aufdeckung dem Hamburger gerade das besonders Intime verleihen. Der Dresdner legt nur die großen Linien fest. Er weiß auch durch sie das typisch Dresdnerische scharf herauszuheben, wie er auch äußerlich durch Verwendung der Dresdner Farben geschickt und wirkungsvoll charakterisiert ist.

Auch ihm ist ein Anzeigenteil angeschlossen, der übrigens typographisch besonders bemerkenswert ist. Er ist auf demselben Papier gedruckt wie der Text und schmiegt sich infolgedessen dem Ganzen wesentlich gefälliger an.

Ein ausgesprochenes Heimatbuch ist auch der Friesenalmanach, dessen Inhalt zum Teil aus niederdeutschen
Beiträgen besteht. Besonders anzuerkennen ist seine
typographische Ausführung. Sehr schwarz, sehr geschlossen und streng, auf einem wundervollen, heute
bei einem solchen kleinen, an sich anspruchslosen
Büchlein fast unwahrscheinlich anmutenden Büttenpapier — auch wer an dem interessanten Inhalt (Geschichtliches aus dem Friesenlande, Lyrisches, niederdeutscher Humor in voller Urwüchsigkeit) keine besondere Freude haben sollte, möchte das hübsche Büchlein wohl seiner Aufmachung wegen besitzen.

Kurt Richter.

DÜRER, DAS LEIDEN CHRISTI. Die gestochene Passion mit einer Einleitung von Jaro Springer †. Pappbd. 8.— M. Holbein-Verlag, München.

Die Kupferstichpassion Dürers gehört zu den größten künstlerischen Kleinodien, die uns aus dem 16. Jahrhundert überliefert sind. Die in Holz geschnittenen Erzählungen vom Leiden des Herrn hat der Künstler hinter sich; und nun läßt er wie mit vollen Orgelchören den Stichel all diese prächtigen, formal so reifen Erfindungen umreißen, aus denen so unverkennbar die Lust an einem spielend gehandhabten eignen Können hervorblickt. Zu den Bildern gesellt sich im Druck des Holbein-Verlags auch das Evangelium nach Matthäus. Die Herausgabe hat noch Jaro Springer geleitet, der dabei in den für 1495 angenommenen Aufenthalt Dürers in Italien Zweifel setzt. Die Reproduktionen sind in Schnellpressenheliogravüre hergestellt. Sie bieten völlige Originaltreue, wie überhaupt das Büchlein einen Geschmack kundgibt, der heute schon wie eine Sage anmutet. Julius Zeitler.

GUSTAV KIRSTEIN, DAS LEBEN ADOLPH MENZELS. Mit 4 farbigen Tafeln und 80 Abbildungen. Preis M 20.—. Leipzig, Verlag E. A. Seemann.

Man weiß, daß die Menzelliteratur schon recht groß ist. Woher kommt es, daß diese Veröffentlichung sich mit einem Schlage gleich dem aller bedeutendsten darin an die Seite stellen kann? Denn so ist es in der Tat. Auch der Menzel bisher gut zu kennen glaubte, sieht sich in dieser Arbeit vor ganz neue Erkenntnisse gestellt. Mit einem Male gehen ihm Zusammenhänge auf, zu denen eben nur hier der Schlüssel lag. Kirstein läßt uns einen privaten Menzel höchsten Reizes erblicken; mit ungemeinem Spürsinn trägt er eine Menge bisher unbekannten Stoff zusammen, darunter Briefe unvergleichlichen Charakters. Und die Lösung des Geheimnisses: in diesem intimen Menzel verankert er nun den künstlerischen; das Künstlerleben Menzels hat jetzt Halt und Fundament. Und nur von hier aus läßt uns Kirstein die Wurzel der Künstlerschaft Menzels greifen; den unerbittlichen Wirklichkeitssinn, mit allen Ätzwassern des Witzes vertieft, aber auf dem Boden einer rührenden, ja zärtlichen familiären Gesinnung für den Kreis engerer Verwandter, in dem sein Herz lebte. Auch die Fülle der Illustrationen bietet sehr viel Unbekanntes, besonders an Zeichnungen und lustigen Reiseeinfällen. Papier und Reproduktionen sind so ausgezeichnet, als wäre Krieg nie gewesen. Die Liebe zur Kunst und insonderheit die Liebe zum Altmeister Menzel haben sichtlich über dem schönen Werke gewaltet. Julius Zeitler.

FRANKFURTER URKUNDENBUCH ZUR FRÜH-GESCHICHTE DES BUCHDRUCKES. Aus den Akten des Frankfurter Stadtarchivs zusammengestellt und herausgegeben von Walter Karl Zülch und Gustav Mori. Verlag Jos. Baer & Co., Frankfurt a. M. 1920. 75 S., steif geheftet.

Die Verfasser haben systematisch das Frankfurter Stadtarchiv abgesucht nach Nachrichten, die in irgendeiner Beziehung zu Personen des Buchdruck- und verwandter Gewerbe stehen. Diese örtlichen Spezialforschungen sind um so notwendiger, als sie, wenn methodisch auch an anderen Orten, die früher einmal oder auch jetzt für den Buchdruck von Bedeutung waren, durchgeführt, reiches Material an den Tag fördern, das bei sorgfältiger Sichtung und richtiger Deutung wertvolle historische Aufschlüsse über Personalzusammenhänge der einzelnen Zentren geben werden.

Auch das vorliegende Werk greift diese Probleme an, indem es die Beziehungen z. B. zu Mainz beleuchtet. Die in damaligen Zeitumständen begründete geringe Seßhaftigkeit der Drucker läßt demnach solche Forschungen von einem Ort zum andern übergreifen. — Die vorliegende Urkundensammlung erstreckt sich hauptsächlich auf den Zeitraum von 1400 bis 1500 und auf Nachrichten von Buchdrucker, Stempelschneider, Formschneider, Papiermacher, Bilderhändler, Buchführer, Buchschreiber, Briefdrucker, Briefmaler usw. Frankfurts wie anderer Städte. Ein kurzes Literaturverzeichnis ist beigefügt. Papier ist gut. Der Druck sachlich und gediegen.

Der Verlag "Das Plakat" (Verein der Plakatfreunde, Berlin-Charlottenburg) hat soeben als zweites seiner Handbücher der Reklamekunst einen Band "Künstlerzeichen" herausgebracht. Dieser Band bietet ein Lexikon der Monogrammuster unter den Reklamekünstlern und den Künstlern für angewandte Graphik mit fast 500 Zeichen deutscher und ausländischer Reklamekünstler, einem Länderregister und Künstlerverzeichnis.

Trotz der Ungunst der Verhältnisse haben viele Firmen Kalender versandt. Die Eingegangenen tragen alle, mit wenigen Ausnahmen, ein gediegenes Aussehen bei durchweg gutem Druck. Es ist jedoch festzustellen, daß im allgemeinen die künstlerische Ausstattung mehr oder weniger konservativ gehalten ist, manche wirkt recht uninteressant, zum Teil langweilig. Aus der Menge fallen durch ihre Eigenartigkeit auf die Kalender der Firmen Spamersche Buchdruckerei, Leipzig, sehr originell, von schlagender Wirkung, Entwurf Lotte Wittig - Oskar Laube, Dresden, äußerst amüsant und witzig durch Inhalt und Farbigkeit des Entwurfes von Corty - Wilhelm Gerstung, Offenbach a. M., mit wirkungsvollem dekorativen Kopf des Münchener Graphikers Ludw. Enders — Reichsdruckerei, Berlin, Entwurf von Jul. Diez, befriedigt nicht recht - Pfannkuch & Co., Magdeburg, sehr wirkungsvoller Schwarz-Weiß-Entwurf (Pinsel-Zeichnung) - Schriftgießerei D. Stempel, Frankfurt a. M., ihn zeichnete Otto Hupp in seinem bekannten, nicht modernen, aber kraftvollen Stil.

Von ausländischen Drucksachen interessieren Wezata, Stockholm, durch einen guten Farbendruck nach einem Aquarell, und der Kalender von Joh. Enschedé en Zoonen, Haarlem, durch die prachtvolle Kupfergravüre nach einem englischen Schabkunstblatt von J. Mc. Ardell nach Reynolds.

Hauschild.

#### BERICHTE

Dr. Ludw. Volkmann, 1. Vorst. des Deutschen Buchgewerbe-Vereins, beging am 9. Jan. den 50. Geburtstag.

Kunstantiquariat Hollstein & Puppel, Berlin, Meineckestraße 19: Kupferstiche des 17. und 18. Jahrhunderts. Versteigerung 9.—12. Februar 1920.

Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer, Aachen und Köln: Auktion 106, 28. Januar 1920. Kupferstiche, Lithographien, Radierungen.

Auf der zweiten Versteigerung des Kölner Kunstund Auktionshauses Köln am 3. und 4. Dezember v. J. wurde eine dem Oberbürgermeister Schüller gehörende Sammlung von Bildnisstichen evangelischer Prediger aus Augsburg (17. und 18. Jahrhundert) versteigert. Einen besonders hohen Rang nehmen die 33 Stiche und Radierungen des Johann Esaia Nilson ein, für die 2200 Mark gezahlt wurden. Der Gesamterlös der 366 Blätter betrug fast 10000 Mark.

#### MITTEILUNGEN DES

#### BUNDES DER DEUTSCHEN GEBRAUCHSGRAPHIKER

Der Bund der deutschen Gebrauchsgraphiker E. V., Charlottenburg 2, Kantstr. 159, hat sein erstes Jahr mit einer Arbeit abgeschlossen, die einen wichtigen Stein in dem von ihm begonnenen Gebäude, der Aufrichtung eines eigenen Standes, bedeutet. Die neue Gebührenordnung ist das erste äußere Zeichen dafür, mit dem nun auch die Geschäftswelt zu rechnen haben wird. Es ist zu begrüßen, daß die bisher ungeschriebenen Gesetze, die der anständige Kaufmann längst anerkannt und eingehalten hat, nunmehr ihren schriftlichen Niederschlag gefunden haben. Die immer wiederkehrenden Versuche verständnisloser Besteller, Skizzen und Entwürfe kostenlos oder gegen eine unangemessene Entlohnung zu erhalten, werden nun einen wirksamen Damm finden.

Die Gebührenordnung gibt in ihrem ersten Teil allgemeine Grundsätze über die Rechte und Pflichten des Gebrauchsgraphikers. Kurz und bündig heißt es: "Kostenlose Entwürfe oder Skizzen sind unzulässig." Auf diesen Satz soll jedes Bundesmitglied verpflichtet werden. Im zweiten Teil werden Einzelheiten zur Anwendung der Gebührenordnung gegeben, die im dritten Teil zahlenmäßig angegeben werden. Deutlich wird überall betont, daß es sich hier um Mindestsätze handelt, deren Unterbietung gegen die Standeschre geht und die selbstverständlich je nach der besonderen Leistung und vor allem nach dem Ruf des Künstlers überboten werden können und sollen. Von solchen Mindestpreisen seien hier genannt: Plakate, je nach der Größe, von 150 bis 600 Mark für figürliche oder ornamentale Entwürfe, und von 100 bis 400 Mark für Schriftentwürfe. Es folgen die Preise für Anzeigen (ganze Seite mindestens 250 und 150 Mark), für Drucksachen (Prospekte, Broschüren, Festschriften u. dgl.), Geschäftsformulare (Briefbogen, Rechnungen u. dgl.), Packungen, Marken (Warenzeichen mindestens 400 Mark, Signete und Stempel 100 Mark), Kalender, Zeitungen und Zeitschriften, Notenumschläge, Bücher (Einband, Buchschmuck, Illustration), Gelegenheitsgraphik (Exlibris, Besuchskarten, Familienanzeigen, Urkunden u. dgl.), und für Schriften (Grundtype mindestens 2000 Mark und 2% des Umsatzes).

Wichtig ist die Niederlegung des noch immer nicht allgemein durchgeführten Grundsatzes, daß das Urheberrecht an einem Entwurf nur für diejenige Verwendungsart an den Besteller übergeht, für die der Auftrag gelautet hat, daß also dem Künstler eine weitere Gebühr zu zahlen ist, wenn beispielsweise ein Anzeigenentwurf später als Schutzmarke eingetragen oder als Plakat verwendet werden soll. Wer sich diesen, gewiß häufig unbequemen, aber im Sinne des Künstlers unentbehrlichen und durchaus gerechtfertigten, Forderungen nicht unterwerfen will, für den ist der "Allgemein-Entwurf" gedacht, der in der Gebührentafel an erster Stelle steht und zur unbeschränkten Verfügung des Bestellers bleibt. Der Mindestpreis für solche Entwürfe ist auf 800 Mark festgesetzt.

Bund der deutschen Gebrauchsgraphiker, Landesgruppe Bayern. Die auf dem Gebiet der Buchausstattung und Reklamekunst tätigen Künstler Bayerns haben sich zur Landesgruppe Bayern des Bundes der deutschen Gebrauchsgraphiker zusammengeschlossen. Die Landesgruppe Bayern wählte zu ihren Ehrenvorsitzenden die Professoren F. H. Ehmcke und Ludwig Hohlwein, zum Vorsitzenden Professor Dr. Emil Preetorius, zum geschäftsführenden Vorsitzenden Heinrich Jost, zum Schriftführer Julius Nitsche und zum Kassierer C. F. Barthel-Mürau. Die Landesgruppe beschickte unter eigner Jury die Entwurfs- und Modellmesse in Leipzig und beabsichtigt, im Frühjahr d. J. eine umfassende Ausstellung von Arbeiten ihrer Mitglieder in München zu veranstalten.

#### BEILAGEN

- Rudolf Koch, Offenbach, Scherenschnitt aus der Geschichte vom Weihnachtsstern. Erzählt und mit Bildern versehen von Rudolf Koch, herausgegeben von der Schriftg. Gebr. Klingspor, Offenbach a. M.
- Hans A. Müller, Leipzig, zwei Holzschnitte zu der bei Herm. A. Wiechmann, München, erscheinenden Ausgabe der Wahlverwandtschaften Goethes.
- 3-10. Carl Ernst Poeschel, Leipzig, 22 typograph. Variationen eines Katalogumschlages m. gl. Text.
- R. v. Hoerschelmann, Vign. zu Guenther, Martinian sucht den Teufel. A. Woelfle, Vign. a. d. Mus.-Almanach Musarion-Verlag, München.
- 12. Ludw. Enders, Ill. zu Stifter, Der Bergkristall. Phöbus-Verlag, München, Liter. Bausteine, Buch 2.
- Walter Ditz, Ill. zu Keller, Spiegel, Das Kätzchen.
   Phöb.-Bücher d. Phöb.-Verl. Nr. 15. P. v. Hakon,
   Ill. zu Stifter, Heidedorf. Phöb.-Bücher Nr. 23.

- 14. Anton Kling, Ill. zu Keller, Pankraz, der Schmoller. Phöbus-Bücher Nr. 25. Anton Kling, Ill. zu Storm, Eekendorf. Phöbus-Bücher Nr. 13. Beilage 11—14 zu dem Aufsatz Zeitler. —
- Textprobe aus August Stramm, Tropfblut. Verlag Der Sturm, Berlin (in halber Größe des Originals).
- 16. Textprobe aus R. Huelsenbeck, Phantast. Gebete. Kollektion Dada, Zürich. — Ausschnitt aus dem Prospekt zur kleinen Grosz-Mappe. Malik-Verlag, Berlin (verkleinert, Original in Schwarz und Rot). — Beilage 15 und 16 zu dem Aufsatz Pinthus. —
- Beilage d. Farbenfabriken Berger & Wirth, Leipzig, nach einem Sechsfarben-Holzschn. von Emil Bizer.
   Verlag Friedr. Dehne, Leipzig (vgl. Aufs. Zeitler).
- 18. Beilage der Rockstroh-Werke, A.-G., Heidenau.
- 19. Beilage der Firma Anton Spindler, Leipzig.







HOLZSCHNITTE VON HANS ALEXANDER MÜLLER ZU GOETHES WAHLVERWANDTSCHAFTEN VERLAG HERMANN A. WIECHMANN-MÜNCHEN



#### Bizer Grablegung



PATENTAMTLICH :: GESCHUTZT ::

## \* INDIA-LUXUS-PAPIER \*



INDIA-PAPIER-FABRIK . THUNERT & HEINIG

LEIPZIG ===

ALLEIN-VERTRIEB FUR DEUTSCHLAND ANTON SPINDLER · LEIPZIG · OSTSTR. 13 FERNRUF 3240

# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK



Jahrgang
1920
Band 57
3/4

Leipzig

Verlag des Deutschen Buchgewerbevereins

# D\*STEMPEL\*AG

#### Wir liefern

Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch,

Isländisch,
Angelsächsisch,
Englisch, Holländisch,
Böhmisch, Slovenisch,
Slovakisch,
Wendisch, Rumänisch,
Ungarisch, Italienisch,
Lettisch,
Französisch,
Walachisch,
Illyrisch,



#### Schriften für

Spanisch,
Portugiesisch,
Kroatisch, Bulgarisch,
Esperanio,
Polnisch, Russisch,
Cyrillisch, Rufhenisch,
Georgisch, Griechisch,
Altgriechisch,
Neugriechisch,
Monumentalgriechisch,
Serbisch,
Nestorianisch,
Armenisch,
Türkisch

M



Leistungsfähigste
Schriftgiesserei und
Messinglinienfabrik
Linotype-MatrizenFabrik
Holztypen- und
HolzgeräteFabrik
Galvanoplastik
Chemigraph.Anstalt
MaschinenFabrik



#### alle Sprachen

Syrisch,
Hebräisch,
Rabbinisch, Hebräische
Kurrentschrift,
Arabisch,
Aethlopisch, Afganisch,
Siamesisch, Amharisch,
Persisch,
Abessinisch, Japanisch,
Koptisch,
Chinesisch,
Sanskrit,
Sindhi,



#### der Welf

Zend,
Birmanisch,
Tibetanisch, Mandschu,
Mongolisch,
Kufisch,
Marathi, Marwadi, Jat,
Cutchi, Hindustanisch,
Panjabi, Sikh,
Kelischriff,
Hieroglyphen, Runen,
Gotisch
und die
ältesten Schriffzeichen

### FRANKFURTM-LEIPZIG-WIEN BUDAPEST

## KANTATE-UND FRÜHJAHRS-BUGRAMESSE

#### DIE KANTATE-MESSE ZU LEIPZIG (29.4.—5.5.)

VON HERBERT HAUSCHILD

EREITS zum zweiten Male hat das Bugra-Meßhaus auf der Petersstraße die Pforten öffnen können, um seine Räume dem deutschen Buchgewerbe zu Nutz und Frommen zur Verfügung zu stellen. Bereits zum zweiten Male hat der Deutsche Buchgewerbeverein sein großzügiges, der Allgemeinheit unmittelbar zugute kommendes Unternehmen der Bugramesse mit dem Bewußtsein schließen können, daß sein im vorigen Jahre als Versuch begonnenes Werk nunmehr aus sich selbst heraus die Existenzberechtigung gezeitigt hat. Die Bugra-Frühjahrs- und -Herbstmessen werden für den gesamten Warenaustausch im deutschen Buchgewerbe die wichtigsten und folgenschwersten Einrichtungen darstellen. Neue Zeiten, und besonders die schweren, mit vollkommen verschobenen und gegen früher andersartigen Grundlagen gestalten aus sich neue Bahnen, eröffnen neue Perspektiven, um sich lebensfähig zu erhalten. Das ist ein Lebensgesetz. Die gründliche Revolutionierung des deutschen Wirtschaftslebens insbesondere seine peinlichste Begleiterscheinung der enormen Verteuerung legten befruchtend dem Deutschen Buchgewerbeverein nahe, einen alten verlassenen Pfad des Buchhandels wieder gangbar zu machen: eben die Einrichtung der Bugramessen. - Über Ablauf und Charakter der jüngstverflossenen Frühjahrs-Bugramesse berichtet kritisch dieses Heft.

Zusammenfassung aller Kräfte, vollkommenste Ausnützung jeder Möglichkeit, den Absatz zu heben unter tunlichster Vermeidung aller unrationellen Mittel — dieses Kardinalgebot des deutschen Wirtschaftslebens zeitigte die Einrichtung der Bugramessen — und eben dieses Gebot ließ die Kantate-Meßausstellung in den Räumen des Bugra-Meßhauses auf der Petersstraße erstehen. War bei den Bugramessen

die Verbindung mit der großen allgemeinen Musterschau- und Verkaufsmesse zu Leipzig, aus der die Veranstalter- wie der Erfolg lehrt - mit Recht eine gegenseitige Befruchtung und Erweiterung der Absatzmöglichkeiten und besonders auch der ausländischen Beziehungen und Verkäufe erhofften, das treibende Moment, so liegen die Verhältnisse bei der am 29. April zum ersten Male zu eröffnenden Kantate-Meßausstellung so, daß den zu der bekannten alljährlichen Abrechnung in Leipzig weilenden Sortimentern und Verlegern Gelegenheit geboten wird, aus der Produktion das nach eigenem Augenschein auszuwählen, was nötig erscheint. Es ist zweifellos, daß die Kantatemesse den gleichen Zwecken dient wie die großen Bugramessen - vielleicht nur mit dem Unterschiede, daß der internationale Ton, wie ihn die Verbindung mit der Allgemeinen Mustermesse anschlägt, etwas herabgestimmt ist. Vielleicht - vielleicht auch nicht, das wird das Ergebnis lehren. Die enormen Vorteile, die aus der Kantatemesse dem Verleger wie dem Sortimenter erspringen, sind demnach auch die gleichen wie auf den Bugramessen. Der Sortimenter kann seinen Aufenthalt zur Abrechnung in Leipzig gleich mit dazu benutzen, um sich auf dem Markte der Neuerscheinungen orientieren zu können und das einzukaufen, was für seine Kundschaft in Frage kommt. Er schlägt also zwei Fliegen mit einem Schlage. Auf eines aber muß immer wieder hingewiesen werden: der Sortimenter sieht, was er kauft; er kann sich überzeugen von Ausstattung und Preiswertigkeit und ist - seit Wegfall der Ansichtsund Kommissionssendungen - nicht mehr allein auf das Börsenblatt und seine Verlangzettel, noch auf die allzu geduldigen Papierprospekte angewiesen. Für den Verleger bedeutet die Kantatemesse eine wesentliche Kosten-

Digitized by Google

ersparnis: Sein Kunde sieht die Waren. Die Güte derselben ist die beste Reklame. Ein bedeutender Aufwand an Herstellungskosten für Werbemittel erübrigt sich — und wird es in Zukunft immer mehr in dem Grade, als die Messen dem deutschen Buchhandel sozusagen in Fleisch und Blut übergehen. Der gegenwärtige Stand der Kosten für Drucksachen, Prospekte, Anzeigen, Waschzettel, Besprechungen usw. usw. verlangen sowieso eine strenge Zurückhaltung. Dem Verleger bietet die Kantatemesse demnach einen willkommenen Ersatz.

Die Kantate-Meßausstellung ist auf Wunsch des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig vom Deutschen Buchgewerbeverein eingerichtet worden. Die Veranlassung gaben neben den obenerwähnten allgemeinen Erwägungen zahlreiche, sich mehrende verlangende Stimmen aus der Fachwelt, die Anwesenheit der Buchhändler nach dieser Seite hin auszunutzen und so dem Wirtschaftsleben des Gewerbes entgegenzukommen. Die Messe findet wie gesagt im Bugra-Meßhaus Petersstraße 28 im 1.-3. Geschoß statt in der Zeit vom 29 April bis 5. Mai. Die engere eigentliche Verkaufsausstellung nur für die dem Buchhandel wirklich angehörenden Käufer, für die der Börsenverein der Deutschen Buchhändler die Einlaßkarten ausstellt, findet vom 29. April bis mit 3. Mai statt. Am 4.-5. Mai ist die Ausstellung ohne Verkauf dem großen Publikum geöffnet, dem Bestellzettel zur Verfügung

stehen, durch die er Bücher, die er kaufen möchte, sofort bei einem Sortimenter bestellen kann. So wird aus dieser Ausstellung ein nochmaliger Vorteil dem Sortimenter erwachsen. Die Kantate-Ausstellung wird wie die Bugramessen alle Gebiete des Buchgewerbes umfassen, soweit sie zurzeit überhaupt auf Ausstellungen gezeigt werden: Verlagswerke, Kunstund Luxusdrucke, Graphik, Leder-, Papier-Stoffeinbände, Künstlerbuntpapiere, Vorsatzpapiere, Erzeugnisse des deutschen Musikalienverlages, der Druckereien, Schriftgießereien, Buchbindereien und Kunstanstalten.

So bietet die Kantatemesse dem Buchhandel nochmals die großen Vorteile, die er zweimal im Jahre aus den Bugramessen zieht. Es sind daher auch Stimmen laut geworden, die, um eine noch weitergehende Vereinfachung herbeizuführen, eine Verschmelzung der Kantatemesse mit der Frühjahrs-Bugramesse überhaupt empfehlen. Die Gründe sind sehr gewichtige, so daß ein Meinungsaustausch sämtlicher beteiligter Organisationen unbedingt herbeigeführt werden muß. Indessen, die Existenzberechtigung irgendeiner Einrichtung steht und fällt mit dem tatsächlich vorhandenen Bedürfnis für eine solche. Und dieses Bedürfnis, das eine Einrichtung als notwendig oder hinfällig erscheinen läßt, muß erst festgestellt sein, ehe überhaupt über eine Verlegung der Kantateabrechnung und der Kantatemesse in Beratung getreten werden kann.

# WIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG ZUR BUGRAMESSE IM FRÜHJAHR 1920

VON ERNST COLLIN

AS geschäftliche Ergebnis der Bugramesse, wie jedes anderen Teils der Leipziger Mustermesse, wird sich niemals zahlenmäßig festlegen lassen, da es unmöglich ist, haargenaue Unterlagen über den Umfang der erteilten Aufträge zu beschaffen. Aber selbst eine Kenntnis von Höhe und Menge der auf den Messen erteilten Aufträge würde in dieser Zeit nicht allzuviel fruchten; denn es ist ein offenes Ge-

heimnis, daß nur ein Teil der heute den deutschen Fabrikanten erteilten Aufträge zur Ausführung gelangt. Seit den Kriegsjahren ist es nämlich eine fast allgemeine Sitte, namentlich bei den am stärksten beschäftigten Zweigen des deutschen Wirtschaftslebens, Aufträge nur unter der Bedingung einer langen Lieferfrist, die oft ein Jahr beträgt, anzunehmen. Daß sich nach Jahresfrist die wirtschaftlichen Verhältnisse und damit die Grundbedingungen der

Auftragserteilung geändert haben, daß dann meistens, wie es nun schon seit einer Reihe von Jahren der Fall ist, die Preise um ein Vielfaches gestiegen sind, daß also neue Vereinbarungen bezüglich Auftrag und Lieferung nötig sind, ist selbstverständlich. Die Auftragserteilung im deutschen Wirtschaftsleben läßt sich am besten mit der sogenannten Überzeichnung von Aktien vergleichen. Der Zeichner der Aktien weiß genau, daß er nur einen Teil erhalten wird, aber er zeichnet eine möglichst große Summe, um seinen Anteil entsprechend hoch zu gestalten.

Der Mangel an zahlungsmäßigen Unterlagen über den geschäftlichen Erfolg der einzelnen Aussteller und damit der gesamten Bugramesse hindert aber nicht, aus der Fülle der in kritischer Beobachtung und auf Grund von Rücksprache mit zahlreichen Ausstellern gewonnenen Eindrücke diejenigen Momente herauszugreifen, die für die Bedeutung und den wirtschaftlichen Wert der Bugramesse bezeichnend sind. Kommt man dabei auf Mißstände zu sprechen, in der sich die deutsche Wirtschaft heute befindet, so wird dadurch die Bedeutung der Bugramesse nicht herabgemindert, eher noch erhöht; denn es bildet eine der wichtigsten Seiten jeder Leipziger Meßveranstaltung, daß man auf ihr nicht nur die Lage der einzelnen Gewerbezweige gewissermaßen ablesen kann, sondern daß man hier auch einen Einblick in die besonderen Schwierigkeiten des Wirtschaftslebens und die sich daraus ergebenden mehr oder weniger erfreulichen kaufmännischen Gepflogenheiten erhält. Nicht mit Unrecht ist gesagt worden, daß die Leipziger Mustermesse das beste volkswirtschaftliche Studienobjekt bildet; bei dem Einfluß der allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Fragen auf Erzeugung und Technik wird man heute auch an dieser Stelle mit besonderer Berechtigung von den auf der Bugramesse gewonnenen Eindrücken allgemein wirtschaftlicher Art sprechen.

Ein nicht unwesentlicher Teil des Interesses an der jüngsten Bugramesse drehte sich um die Gestaltung unseres Ausfuhrgeschäfts, das heißt um die nach der Ratifikation des Friedensvertrages besonders wichtige Frage, in welchem Maße das Ausland die

Erzeugnisse des deutschen Buchgewerbes und der vervielfältigenden Gewerbe begehrt. Nun kann man feststellen, daß in fast allen Abteilungen der Bugramesse ein sehr lebhafter Besuch seitens der auf der Leipziger Mustermesse anwesenden Vertreter des Auslandes herrschte. Wenn es sich auch unserer Kenntnis entzieht, wie hoch sich die auf der Bugramesse zustandegekommenen Ziffern der Auslandsaufträge beläuft, so können wir doch sagen, daß manches Ausfuhrgeschäft nicht mehr zustandegekommen ist, weil die von den deutschen Ausstellern geforderten Valutazuschläge für den ausländischen Käufer stark abschreckend gewirkt haben.

Wir müssen, um Wesen und Zweck dieser Valutazuschläge zu erklären, und um die Frage nach ihrer zulässigen Höhe aufzuwerfen, hier ein wenig weiter ausholen. Es dürfte allgemein bekannt sein, daß der seit mehr als ein Jahr besonders starke Tiefstand des deutschen Markkurses die deutschen Markpreise im Ausland als außerordentlich billig erscheinen ließ. Man versteht das ohne weiteres, wenn man weiß, daß die deutsche Mark im Ausland vor einiger Zeit sogar nur etwa mit dem 15. Teil ihres früheren Friedenswertes angenommen wurde. Die hierdurch hervorgerufenen deutschen Schleuderpreise haben zwar lebhafte Beunruhigung in den Industrien des Auslandes hervorgerufen, aber andererseits für den ausländischen Händler einen starken Anreiz gebildet, die deutschen Waren zu kaufen. Das Wort von dem "Ausverkauf Deutschlands" ist bekannt. Nun hat die allgemeine Propaganda, die in den deutschen Tages- und Fachzeitungen gegen den Ausverkauf gemacht worden ist, im Verein mit dem Bestreben der deutschen Fabrikanten, aus den Auslandsaufträgen möglichst hohe Gewinne zu erzielen, eine allgemeine Abneigung gegen die Fortsetzung der Verschleuderung deutscher Waren hervorgerufen. Man ist sich allmählich bewußt geworden, daß man auf diese Weise immer mehr in die Lohnsklaverei dem Auslande gegenüber kommt, da dieses uns seine Rohstoffe gern zur Verarbeitung liefern wird, um billige Waren zu erhalten, weil die deutschen Arbeitslöhne dann infolge der schlechten Valuta den Warenpreis für das Ausland nur unerheblich steigern.

Die Abneigung gegen den Ausverkauf der deutschen Warenerzeugung konnte man in besonders deutlicher Weise auf der Bugramesse beobachten. Ob man mit Kunstverlegern sprach oder mit den Vertretern der Leipziger Großbuchbindereien oder den Firmen des Buchbinderei- und graphischen Bedarfs, immer wieder konnte man die Außerung hören: "Wir wollen unsere Waren nicht verschleudern, wir wollen uns nicht ausverkaufen lassen." In der deutschen Presse ist diese im Interesse der deutschen Volkswirtschaft erfreuliche Haltung von zahlreichen Ausstellern der Bugramesse verschiedentlich rühmend hervorgehoben worden. Nun hat aber die Sache einen Haken, und die volkswirtschaftliche Bedeutung der auf der Leipziger Messe verlangten Auslandspreise wird dadurch geringer, daß innerhalb der einzelnen Ausstellergruppen eine sehr große Unsicherheit über die notwendige und mögliche Höhe der sogenannten Valutazuschläge herrschte. So konnte man in der Gruppe von Ausstellern der Buntpapiere von Valutazuschlägen hören, die sich zwischen 100 und 1000 v. H. bewegten. Wieder in anderen Gruppen schwankten die Valutazuschläge zwischen 100 und 500 v. H. Vielfach wurde auch, wenn man Bezahlung in der Währung des Landes, aus dem der Einkäufer stammte, verlangte, für den deutschen Markpreis ein Umrechnungskurs festgesetzt, der zwar unter dem früheren Friedenskurs unseres Geldes, aber weit über dessen jetziger Geltung steht. Aber auch diese Umrechnungskurse waren äußerst verschieden; man setzte z. B. Kurse fest, die dem halben Friedenswert der Mark entsprachen oder ihren dritten Teil oder gar drei Viertel ihres früheren Wertes. Andere Aussteller hatten gar keine festen Normen für die Verkaufsbedingungen bei Auslandsaufträgen, sondern richteten ihre Preise nach dem mehr oder weniger schlauen Gesicht des fremden Einkäufers ein. Eine sehr wichtige Feststellung ist aber die, daß selbst Valutazuschläge, die an sich noch lange nicht genügen, um der deutschen Ware ihren Schleudercharakter auf dem Weltmarkt zu nehmen, vielfach die Weigerung des Ausländers auf Auftragserteilung zur Folge hatte. Man muß bedenken, daß wir mit unseren zu billigen Preisen das Ausland bisher stark verwöhnt haben, so daß der Auslandskunde vielleicht verblüfft ist über die mit einemmal zutage tretende energische Haltung der deutschen Fabrikanten. Andererseits muß man bedenken, daß für den Ausländer die noch sehr hohen Fracht- und Zollspesen hinzukommen, die ihm die deutschen Waren verteuern. Vielfach ist es auch der Fall, daß z. B. der neutrale Einkäufer nur als Zwischenhändler für die Firma eines uns früher feindlichen Landes auftritt.

Eine besonders eigenartige Erscheinung ist es aber, daß der französische Käufer oft den Zwischenkäufer für neutrale Firmen darstellt. Hieran sind wir zum guten Teil selbst schuld wegen der offiziellen Verkaufsbedingungen, die die verschiedenartige Valuta der einzelnen Länder nicht berücksichtigen. Wenn z. B. in der Verkaufsordnung des Börsenvereins der Umrechnungskurs für je 100 Mark auf 70 französische Francs und 45 spanische Pesetas festgesetzt ist, so bedeutet das - nach den etwa Ende März notierten Devisenkursen - bei der geschwächten französischen und der sehr hohen spanischen Valuta, daß der Franzose für hundert Mark deutscher Bücher rund 350 Mark, der Spanier dagegen rund 590 Mark zu zahlen hat. Nur so kann es kommen, daß der Spanier seine deutschen Einkäufe durch den Franzosen vornehmen läßt und die deutschen Waren, trotzdem der französische Zwischenhändler auch noch einen erheblichen Gewinn erzielt, wesentlich billiger erhält.

Eine andere eigenartige Erscheinung konnten wir auf der Bugramesse beobachten, nämlich das gestiegene Luxusbedürfnis innerhalb der deutschen Bevölkerung. Luxusausgaben und Luxuseinbände fanden auf der Bugramesse einen geradezu stürmischen Absatz; und zwar erklärten die hier befragten Aussteller fast alle, daß sie nur an ihre inländische alte Kundschaft verkaufen; eine Leipziger Großbuchbinderei liefert ihre Kunsteinbände nicht einmal an Sortimenter in den Grenzstädten und im besetzten Gebiet, um zu verhindern, daß die Erzeugnisse an die ausländischen Bücherfreunde verschleudert werden. Für die stürmische Nachfrage nach Luxuseinbänden ist es bezeichnend, daß eine andere Großbuchbinderei bereits am zweiten Meßtage ihre sämtlich ausgestellten Kunsteinbände je dreimal verkauft hatte.

Das gestiegene Bedürfnis nach dem Besitz schöner Erzeugnisse machte sich besonders deutlich auf dem Gebiete des Verlagsbuchhandels bemerkbar. In erfreulicher Weise handelt es sich hier nicht nur um eine zum Zwecke der Preissteigerung vorgenommene Erhöhung des Sachwertes der Bücher, sondern um das Bestreben, mit den vorhandenen durch die Produktionsschwierigkeiten begrenzten Mitteln einen möglichst vornehmen künstlerischen Geschmack bei der Buchherstellung zum Ausdruck zu bringen. Die Notwendigkeit, die Buchillustration einzuschränken, hat dazu geführt, auf Typen und Satzspiegel einen größeren Wert zu legen; und recht geschickt ist es, wenn man das Aussehen des heute meist minderwertigen Druckpapiers dadurch zu verbessern sucht, daß man ihm ein möglichst antikes Aussehen gibt. Die hohen Leder- und Leinenpreise machen es für den Masseneinband fast unmöglich, ihn als Ganz- oder Halblederband, als Ganz- oder Halbleinenband herzustellen; so muß auch hier das Papier "das Mädchen für alles" sein, und die in großer Zahl dem Einband zur Verfügung stehenden Buntpapiere — auf die noch in besonderen Ausführungen eingegangen werden soll - eröffnen hier für Hand- und Masseneinband neue ästhetische Möglichkeiten; die stoffliche Güte dieser Papiere macht sie in vielen Fällen zu einem ausgezeichneten Ersatz für Leinen und Leder.

Es gehört zu den wirtschaftlichen Symptomen dieser Zeit, daß die seit einigen Monaten außerordentlich gestiegenen und wahrscheinlich noch weiter steigenden Preise auf fast allen Gebieten von Buchgewerbe und graphischer Fertigung die Absatzmöglichkeiten beschränkt haben, so daß die zum Teil gegenüber der vorjährigen Herbstbugramesse verdoppelten Preise auch zahlungswillige Käufer fanden. Ob in der Preisentwicklung auf diesem Gebiete ein wirtschaftlich erträglicher Höhepunkt erreicht ist, ob eine weitere Steigerung nicht eine Gefahr für die betreffenden Gewerbe bedeutet, darüber kann man im Augenblick nichts sagen; aber es muß doch zum mindesten als sehr fraglich bezeichnet werden, ob die jetzt erreichten Preise bei Leder, Buchbinderleinen, Pappe und Papier noch eine weitere Aufwärtsentwicklung vertragen. Wenn auch nicht zu erwarten ist, daß die Löhne abgebaut werden können, wenn also hier immer ein gewisses Hindernis für einen Preisabbau bestehen bleiben wird, so ist doch andererseits damit zu rechnen - und z. B. auf dem Gebiete der Textilwaren zur Tatsache geworden -, daß die sich bessernde deutsche Valuta den Bezug ausländischer Rohstoffe erleichtern wird, was eine Verbilligung nicht nur der daraus im Inland gefertigten Waren und Halbwaren bedeuten würde, sondern was auch auf die aus inländischen Rohstoffen hergestellten Erzeugnisse eine preismildernde Wirkung ausüben muß. Mit der sich bessernden Valuta steigt dann auch bei dem stärkeren Rohstoffzufluß die Möglichkeit der Erzeugung, was wiederum die Preisentwicklung günstig beeinflussen muß. Es ist im Interesse der an der Bugramesse beteiligten Industrien und Gewerbe dringend zu wünschen, daß auf dem Gebiete unserer Preisbildung bald ruhige und stetige Verhältnisse einkehren.

Bei der ökonomischen Bedeutung aller ästhetischen Belange muß gesagt werden, daß es im Interesse der Bugramesse zu wünschen ist, daß eine Reklamemesse, wie wie sie diesmal wieder leider stattgefunden hat, nicht im örtlichen Zusammenhang mit der Bugramesse stattfindet. Es soll nicht verkannt werden, daß einzelne Firmen das Erlesenste an Erzeugnissen geboten haben; aber es muß gesagt werden, daß die Mehrzahl der vorgeführten Muster dem deutschen graphischen Gewerbe keine Ehre machten. Dabei könnte gerade von dem Reklamefach eine Messe veranstaltet werden, die einer der glänzendsten Zweige der Leipziger Mustermesse bilden würde. Nur ist es notwendig, daß die Leitung dieser Messe in Hände gelegt wird, die eine solche Veranstaltung zustande bringen können, weil sie mit den künstlerischen und kunstgewerblichen Strömungen und Leistungen innerhalb der Reklameindustrie in Fühlung stehen. Man wird nicht die Fachleute ausschalten, aber man wird wünschen, daß der Deutsche Buchgewerbeverein zusammen mit Organisationen, die berufen sind, hier die notwendige schiedsrichterliche Rolle zu spielen, so dem Verein der Plakatfreunde, dem Verein deutscher Reklamefachleute und dem Deutschen Werberat eine Reklamemesse zustande bringen, wie sie der Bedeutung der deutschen Reklame würdig ist.

#### DIE TECHNISCHE MESSE UND DAS BUCHGEWERBE

VON MAX FIEDLER

CHT Tage nach Beendigung der Frühjahrsmesse fand vom 14. bis 19. März die technische Messe in Leipzig statt. - Zur Entlastung der überfüllten Frühjahrsmesse war in diesem Jahre zum ersten Male der Versuch gemacht worden, diejenigen Waren, welche in der Hauptsache dem Apparate-, Werkzeug- und Maschinenbau dienen, von der Frühjahrsmesse abzuspalten und sie auf breiter Grundlage zu einer Sonder-Meßveranstaltung unter dem Namen "Technische Messe" zusammenzufassen. Technische Werkzeuge, Apparate und Maschinen aller Art waren vertreten, und da die Meßhäuser im Zentrum der Stadt für Maschinenausstellungen und -Vorführungen nicht eingerichtet sind, waren die zum Teil noch stehenden Hallen auf dem Ausstellungsgelände der ehemaligen Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik (Bugra) mit in Benutzung genommen worden. In der Hauptsache waren Werkzeug-, Hobel-, Holzbearbeitungs- und landwirtschaftliche Maschinen vertreten und es ist aufrichtig zu bedauern, daß durch die politischen Verhältnisse diese Meßveranstaltung schwer geschädigt wurde.

Es fanden sich einige Neuheiten, die für das Buchgewerbe ebenfalls Interesse haben, und auf die deshalb hier hingewiesen werden soll.

Die Lederpreise haben eine Treibriemennot verursacht, die zu beheben zwei Firmen bestrebt sind. Von der Firma Ad. Geilenberg & Söhne in Barmen-R. wird unter dem Namen "Hollfast" ein Zellstoffriemen hergestellt, aus doppelt gezwirntem feinen Zellstoffgarn sechsfach durchgewebt. Als Vorzüge dieses Riemens wurden hervorgehoben, daß er nicht aus zusammengenähten, sondern ineinander verwebten Gurten mit geschlossenen festen Kanten besteht, so daß er ohne weiteres auch für Gabellauf und Stufenscheiben verwendet werden kann. Der Riemen soll unempfindlich gegen Feuchtigkeit sein, nicht mehr Dehnung als ein Lederriemen haben, geräuschlos und schön gerade laufen, seine Zugfestigkeit ist sowohl bei parallelem als gekreuztem Lauf erwiesen. Ein über ein Jahr im Gebrauch gewesener Riemen, den die Firma als Beweisstück vorwies, zeigte noch tadellose Beschaffenheit insbesondere der Kanten. Die günstigen Prüfungszeugnisse des Versuchsfeldes für Maschinenelemente an der Technischen Hochschule zu Berlin lagen ebenfalls aus, sie bestätigen die vom Verkäufer gerühmten Vorzüge des Hollfast-Riemens, weisen aber besonders darauf hin, daß das Bestreichen der Lauffläche mit gutem Adhäsionsfett beim Betrieb erforderlich ist. Als Preise wurden uns genannt: Mk. 1.50 für den Meter Länge und 1 cm Breite bis 160 mm, für größere Breiten besondere Preisstellung, abgepaßte Länge 10% mehr. Sämtliche Preise freibleibend.

Eine neue Art eines Ledertreibriemens wurde unter dem Namen "Jugo" von der Firma Hans Görnicki in Großenhain i.S. angeboten. Der Riemen ist ebenfalls gewebt, und zwar aus kurzen schnürsenkeldicken Lederabfällen. Die Stückchen sind fest verknotet, so daß ein dichtes Gewebe entstanden ist, das sich sogar als Transportband für kleinkörnige Waren verwenden läßt. Der Jugo-Riemen besitzt alle Eigenschaften eines guten Kernlederriemens, beim Gabellauf erscheint es allerdings empfehlenswert, Gabeln mit Rollenverkleidung zu verwenden, damit die Ränder des Riemens weniger beansprucht werden. Die Dehnung des Jugo-Riemens ist etwas größer als beim Kernleder, seine Zugkraft aber ausgezeichnet. Der Preis ist gegenüber einem Kernlederriemen wesentlich billiger, ein gewöhnlicher Ledertreibriemen von 100 mm Breite und 8 mm Stärke kostet heute etwa Mk. 288.- das Meter, ein Meter Jugo-Riemen gleicher Breite und Stärke aber nur Mk. 48.40. Da sich der Jugo-Riemen nicht zu Schuhsohlen usw. verwenden läßt, ist er vielleicht auch weniger dem Diebstahl ausgesetzt als Kernlederriemen. Die Riemen werden für jede Bestellung besonders angefertigt, die Herstellung dauert gewöhnlich zehn Arbeitstage.

Die "Hollfast-" und "Jugo-Riemen" liefen in der Betonhalle an schweren Hobelmaschinen zur völligen Zufriedenheit der betreffenden Firmen.

Eine Neuerung zur Vermeidung vorzeitigen

Verschleißes des teuren Riemenmaterials ist die "Kupplungsriemenscheibe" von der Eisenwarenfabrik Carthausen G.m.b.H. in Carthausen in Westfalen. Diese Neuerung ist an jedem Apparat und jeder Maschine leicht anzubringen. Sie ersetzt die feste und lose Scheibe und gleichzeitig die Transmissionsscheibe. Die Riemengabel zum Ein- und Ausrücken fällt vollständig fort. Dadurch ergibt sich eine ziemliche Ersparnis sowohl an Transmissionsscheiben als auch an Riemen, besonders für letztere erscheint die Neuerung wichtig, denn durch dauerndes Ein- und Ausrücken leidet schließlich auch der beste Lederriemen. Die Kupplungs-Riemenscheibe ist leicht einzubauen, die Kupplung beansprucht nur einen ganz geringen Raum innerhalb der Scheibe, das Einrücken erfolgt leicht, sicher und allmählich, Selbstausrücken soll unmöglich sein. Die Kupplungs-Riemenscheibe hat selbsttätige Schmierung, das Öl läuft nicht aus, sondern rotiert und wird restlos verbraucht, sie wird in drei Größen hergestellt:

Auch die Schmiermittel für die Maschinen sind heute sehr kostspielige Ausgaben, vorausgesetzt, daß die Öle und Fette rein und gehaltvoll sind. Als ein ausgezeichnetes Schmiermittel amerikanischer Herkunft wurde auf der Messe das "Keystone-Fett" von der Firma Straatmann & Rübe in Dortmund angeboten. Der Preis für das K.-F. erscheint zunächst höher gegenüber den sonstigen Schmiermitteln, da aber das K.-F. ungemein sparsam im Verbrauch und bis auf den letzten Rest wirksam sein soll, ist es doch vielleicht wohlfeiler. Das K.-F. ist ein reiner Extrakt von Petroleumöl und soll frei sein von Talg, Graphit, Harz, Rizinusöl und anderen Zusatzstoffen, die vielfach zur Beschwerung für billige Fette und Öle verwendet werden. Es ist nicht feuergefährlich und gegen alle Temperaturen unempfindlich, gewährleistet also eine gleichmäßig bleibende Schmierung, was z. B. bei den schnellaufenden Dynamos, Elektromotoren u. a. nicht unwichtig ist. Da es ein reines Mineralprodukt ist, zersetzt es sich selbst nach langer Zeit nicht und schließlich könnte man noch darauf hinweisen, daß vorwiegend mit Fett geschmierte Maschinen im allgemeinen ein saubereres Aussehen zeigen als mit Öl geschmierte. Die an anderen Stellen über das Keystone - Fett eingezogenen Erkundigungen

lauteten zufriedenstellend, so daß es wohl auch für buchgewerbliche Betriebe empfohlen werden kann.

Von Interesse für die Leser des Archivs wird auch noch eine Schnellkopier-Maschine für Photographien sein, die unter dem Namen "Bromograph" von der Bromograph A.-G. in Mannheim und Berlin SO 33, Köpenicker Straße 174, auf der technischen Messe gezeigt wurde. Der Bromograph ist eine einfach konstruierte Vervielfältigungs-Maschine, welche automatisch mit Hand- oder Motorbetrieb bei Tages- oder Gaslicht auf einem fortlaufenden Papierband Photos nach Negativen kopiert, entwickelt, fixiert und wässert. Der Bromograph stellt eine Einrichtung dar nach der Art der sogenannten Kilometer-Photographien, seine Bedienung bedarf nicht unbedingt fachmännischer Kenntnisse. Für alle Bromograph-Arbeiten sind Photonegative erforderlich, spezielle Einrichtung der Belichtung ergibt die Möglichkeit, daß Gaslichtpapier ebenso rasch wie Bromsilberpapier verarbeitet werden kann. Die Maschine arbeitet so schnell, daß man bei sachgemäßer Bedienung in einer Stunde bis 1000 Stück Bilder anfertigen kann. Die Apparate werden in vier verschiedenen Größen hergestellt, und zwar für Bildformat:

- 10×15 cm Preis Mk. 6 000.— 13×18 ,, ,, 8 000.— 18×24 ,, ,, 10 000.— 24×30 ,, ,, 12 000.—

Die Preise sind freibleibend. Der Apparat verlangt die allgemein gebräuchlichen Chemikalien in nur geringem Maße, jede Maschine ist mit einem Zählapparat versehen, besondere Vorrichtungen gestatten es, beinahe jedes Bildformat ohne den geringsten Papierverlust herzustellen. Zur Erzeugung von Abbildungen, die später in Druckarbeiten eingeklebt werden, kann der Bromograph unter Umständen auch für buchgewerbliche Betriebe eine brauchbare Hilfsmaschine sein. Die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit eine Auflage von Bildern unter Umgehung der Ätzung herzustellen, ist bei den gegenwärtig hohen Preisen für Autotypien nicht unwichtig. Die auf dem Ausstellungsplatz der Bromograph-A.-G. gezeigten Bilder boten durchweg ein scharfes und sauberes Aussehen.

#### DIE FREIE GRAPHIK AUF DER FRÜHJAHRS-BUGRAMESSE 1920

VON HERBERT HAUSCHILD

IE Beteiligung des Kunstverlagshandels an der Leipziger Frühjahrs-Bugramesse war eine derartige, daß der Besucher einen Gesamteindruck über die stilistischen Bewegungen der Gegenwart gewinnen konnte, der ihm bestätigte, was er andernorts bereits erfuhr oder vielleicht besser gesagt: der ihm bestätigte, was er selbst in sich trägt. Es ist ungemein schwer, objektiv, d. h. ohne Rücksicht auf die Zustimmung oder den Widerspruch in der eigenen Brust zu berichten, in einer Zeit, die Wertmaßstäbe nicht anerkennt - nicht anerkennen kann, da solche aus einer versinkenden Kunstgesinnung, aus einem verfemten Weltgefühl heraus ursprünglich sind. Ohne Haß und Liebe zu berichten, ist unmöglich. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wir suchen doch nach neuen Erlebnissen. Wir suchen mit Hast und Unruhe nach großen Erscheinungen, die gleich leuchtenden Feuermalen dem Brauen und Wühlen der Gegenwart ein Ziel gäben. Es liegt etwas wie Ermüdung, wie Übersättigung, ein Überdruß, ein sich meldender leiser Groll in der Luft. Empfindet der beschauende Kunstfreund ein Versagen seines Mittuns? Oder fühlt er eine Ahnung, daß der zeitgenössische Formenkampf in ein Stadium gleitet, wo er dazu übergeht, eigene Kräfte aufzuzehren? Es ist ein taumelnder Tanz, in dem jeder Schaffende seinen eigenen Rhythmus schreitet. Es ist eine Symphonie, in die jeder seine eigene Melodie verflechtet. Und somit erleben wir ein Schreien, ein Überbieten, ein Übertrumpfen: jeder enthüllt seine inneren Gesichte, jeder gestaltet seinen Anteil am Kosmos, als dessen beachtenswertes Teilchen er sich fühlt. Und somit fließen ineinander sich durchdringend, aber nicht gebunden, ein Teil Urplötzliches, Hinreißendes, Überzeugendes und auch ein gut Teil Berechnetes, Erzwungenes, Allzudurchsichtiges, das verdächtig erscheint. Dieses Auspressen in krampfhafter Anstrengung muß zu einer Erschlaffung führen, sowohl von seiten des

Schaffenden, als auch auf seiten des Genießenden. Ich werde nicht das peinliche Gefühl los, daß wir vor einem Erschöpfungszustande stehen. Die Versinnlichung nur individuell-psychischer, wesenloser, außer jedem Bezirke irdischer Greifbarkeit liegender Zustände beginnt an überzeugender Schärfe zu verlieren. Diese komplizierteste Differenzierung, die das Gerüst des modernen Primitivismus darstellt, scheint in eine Zerfaserung auszustrahlen. Namen zu nennen erscheint fast überflüssig. Denn so sehr das Individuum als Urheber des Werkes gewaltsam vor sein Werk sich rückt, so sehr wird es überdeckt von dem gemeinsamen Symptom.

Bekannte Namen waren vertreten: Nolde, Feininger, Kollwitz (bei Emil Richter, Dresden), Willy Jäckel mit Lithographien zu Walt Whitmans Grashalmen, die mich nicht so erfreuten wie die Großwerke des Malers (bei Erich Reiß, Berlin). Als Dokument der Gegenwart fällt auf der Stand der Genossenschaft für proletarische Kunst (Berlin), mit Arbeiten von Schmidt-Rotluff, Meidner, Haeckel und einer recht aufdringlichen Revolutionsfolge von Godal (Lithographien). Ludwig von Hoffmanns Rhythmen zeigte Friedr. Dehne, Leipzig. Eine Gruppe von 20 jüngeren Graphikern hat sich zu einer Genossenschaft mit eigenem Meßverkaufsstand zusammengeschlossen; unter ihnen fallen durch ihren persönlichen ernsten Stil auf die Arbeiten von Johanna Jähne, Leipzig, die Radierungen von Käthe Knorr, Leipzig, die sich an erkennbare Vorbilder noch anschließt, und Radierungen von Mader, Graz. Ein mir bisher unbekannter beachtenswerter Künstler ist Thalmann, desgleichen Heinrich Linzen (bei Wollbrück, Weimar). Fritz Gurlitt, Berlin, zeigt Corinth, Pechstein, Lautensack, Großmann-Janthur, Kokoschka zum Teil in liederlichen hingeschluderten Arbeiten — dafür aber in echt Leder und Seide gebunden, numeriert und handsigniert! — dazu die Graphiker des Venuswagens mit ihren Pornographien für Schiebermäzene,

# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW

BAND 57 \* JAHRGANG 1920 \* HEFT 3/4

#### KANTATE-BUGRAMESSE

| Die Kantatemesse von Dr. Herbert Hauschild, Leipzig                            | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Wirtschaftliche Betrachtung zur Bugramesse von Ernst Collin, Berlin 4          | 2 |
| Technische Messe und Buchgewerbe von Dir. Max Fiedler, Leipzig 4               | 6 |
| Die Freie Graphik auf der Bugramesse von Dr. Herbert Hauschild 4               | 8 |
| FACHTECHNISCHER SONDERTEIL                                                     |   |
| Schwungrad, Luftpuffer oder Massenausgleich in Flachformschnellpressen von     |   |
| DrIng. Hans Bolza, Würzburg                                                    | 1 |
| Über gezackten und glatten Schnitt an Rotationsmaschinen (Teil V) von Ober-    |   |
| ingenieur Dr. August Koenig, Düsseldorf 5                                      | 6 |
| Die Normung der Papierformate vom Standpunkte der Druckmaschinen-Industrie     |   |
| von Dr. Friedrich Fick, Würzburg 6                                             | 6 |
| Über die Kunst des Stempelschnittes von Hermann Hoffmann, Berlin 79            | 2 |
| Galvanische Stahlätzung von DrIng. Paul Schrott, Wien                          | 5 |
| Beleuchtungseinrichtungen der Reproduktion von C. M. Kirst, Hagen i. W 7       | 9 |
| Die Preisbewegung und die Rohstofflage in der Druckfarbenindustrie von         |   |
| Dr. Otto Klamroth, Hannover                                                    | 1 |
| RUNDSCHAU: Wirtschaftliche Umschau von Dr. A. Heller, München 8                | 5 |
| Eine Neuerung am Farbwerk der Windsbraut-Zweitourenmaschine von J. G.          |   |
| Schelter & Giesecke, Leipzig, von Dir. Max Fiedler, Leipzig 8                  | 6 |
| Schriftgießerei-Industrie von Heinrich Hoffmeister, Offenbach a. M 8           | 8 |
| Bibliophilie-Chronik von Dr. G. A. E. Bogeng, Bad Harzburg 89                  | 9 |
| Neue Offenbacher Schreibkunst von Dr. F. Hoeber und R. Koch, Offenbach a. M. 9 | 1 |
| Bücherbesprechungen · Berichte · Beilagen                                      |   |
| Mitteilungen des Bundes der deutschen Gebrauchsgraphiker                       |   |
|                                                                                |   |

Gesamtleitung: Carl Ernst Poeschel | Schriftleitung: Dr. phil. Herbert Hauschild | Verantwortlich für den Inseratenteil: Direktor Kurt Richter, sämtlich in Leipzig.

Künstlerischer Beirat: Lucian Bernhard, Berlin | C. O. Czeschka, Hamburg | F. H. Ehmcke, München | O. H. W. Hadank, Berlin | Rudolf Koch, Offenbach | Emil Preetorius, München | Hugo Steiner-Prag, Leipzig | Walter Tiemann, Leipzig | E. R. Weiß, Berlin.

Papier der Patentpapierfabrik zu Penig, geliefert durch Ferd. Flinsch, Leipzig. Druck von Poeschel & Trepte, Leipzig. | Buchbinderarbeit von E. A. Enders, Leipzig.

LEIPZIG \* VERLAG DES
DEUTSCHENBUCHGEWERBEVEREINS

#### IN DEN

#### DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

wurden als Mitglieder im Monat Februar 1920 aufgenommen:

#### Als Einzelmitglieder:

- 1. Georg Aderhold, Bibliotheksgehilfe, Erfurt.
- 2. Otto Bodenstein, i. Fa.: Bodenstein & Miehlke, Buchdruckerei, Danzig.
- 3. N. Bringolf, i. Fa.: Basler Druck- und Verlagsanstalt, Basel.
- 4. Friedr. Dehne, Kunstverlag, Leipzig.
- 5. Wilhelm Gattermann, i. H.: J. G. Kisling, Osnabrück.
- 6. Joh. Hamböck, Graphische Kunstanstalt, München.
- 7. Willy Helmecke, Aschersleben.
- 8. August Hendel, Oberfaktor der Firma Wilh. Gottl, Korn-Breslau.
- 9. Bernhard Herzmansky, i. Fa.: Ludwig Doblinger, Wien.
- 10. F. Heym, Oberingen., i. Fa.: Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.
- 11. Adolf Huster, i. Fa.: Huster & Klein-dienst, L.-Eutritzsch.
- Adam Kapell, Direktor der Mergenthaler Setzmaschinenfabrik G. m. b. H., Rerlin.
- 13. Kirjapaino Polytypos, Turku.
- 14. Fritz Lechner, i. H.: A.-G. für Schriftgießerei u. Maschinenbau, Offenbach.
- 15. Dr. Alfred Lehmann, i. H.: S. Hirzel, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.
- 16. Wilh. Mannigel, im Hause: Paul Lenz, Buchdruckerei, Berlin.
- 17. Wilhelm Marahrens, i. H.: Berlin-Neuroder Kunstanst. A.-G., Brandenburg.
- 18. Friedrich Metzger, Buch- und Steindruckerei, Solingen.
- Hermann Mörber, Geschäftsführer der C. F. Müllerschen Hofbuchhandlung m. b. H., Karlsruhe i. B.

- 20. Willy Luederitz, i. Fa.: Luederitz & Co., Porto Alegre.
- 21. W. J. Mörlins, Kunstverlag, Berlin.
- Gustav Prietzel, Direktor der Firma H. Berthold A.-G., Abteilung Schriftgießerei Emil Gursch, Berlin.
- Albert Schmidt, i. H.: Römmler & Jonas G. m. b. H., Dresden.
- 24. K. R. Schmöhl, i. H.: A. Winser, Buchdruckerei, Berlin-Schöneberg.
- 25. Julius Schneider, i. Fa.: Braun & Schneider, Verlagsbuchhollg., München.
- 26. Herm. Schwandt, Bremerhaven.
- 27. Hermann Siecke, i. Fa.: J. C. Koenig & Ebhardt, Hannover.

- 28. Dr. ing. Alfred Soennecken, i. Fa.: F. Soennecken Verlag, Bonn.
- 29. Johannes Stauda, i. Fa.: Böhmerland-Verlag, Eger.
- 30. Bruno Thiergarten-Schultz, Leiter der Badischen Presse, Karlsruhe i. B.
- 31. Ig. Unger, Buchdruckerei, Karl Harbauer, Wien.
- 32. Hugo Trentsch, Hämeenlinna.
- 33. Paul Uffel, i. Fa.: Paul Uffel & Co., Leipziq.
- 34. Einar Voigt, Kopenhagen.
- 35. Franz Wagner, i. H.: Roßbergsche Buchhandlung, Leipzig.
- 36. Ernst Winzenried, Faktor der Buchdruckerei Muntwyler, Thun.
- 37. Jos. Zehnder, i. Fa.: J. K. Zehnders Erben, St. Gallen.

Als korporatives Mitglied: Graphischer Zirkel, Erfurt.

Leipzig, im März 1920.

#### DEUTSCHER BUCHGEWERBEVEREIN

Curt Richter, Verwaltungsdirektor.

#### ARCHIV

#### FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

BAND 57 \* MÄRZ-APRIL \* HEFT 3/4

#### SCHWUNGRAD, LUFTPUFFER ODER MASSEN-AUSGLEICH IN FLACHFORMSCHNELLPRESSEN

VON HANS BOLZA

#### 1. Einleitung.

ER Gang einer Flachformpresse hat stets etwas Gewaltsames. Dies ist in der Natur der Maschine begründet und wird durch die Umkehr der Bewegungsrichtung des Karrens und der großen mit ihm zusammenhängenden Massen verursacht. Es ist klar, daß diese Umkehr einen Stoß auf die ganze Maschine übertragen muß. Dies hat man schon in frühen Zeiten als nachteilig empfunden, und die Bemühungen, diesen Nachteil zu beseitigen, führten zur Konstruktion der Kreisbewegungsmaschine, in der die hin und her gehenden Massen auf ein Minimum reduziert werden und zur Konstruktion der Rotationsmaschine, bei denen die Hin- und Herbewegung in eine Rotationsbewegung von konstanter Geschwindigkeit verwandelt wird. Während bei ersterer die Wucht des Stoßes nur verringert wird, ist sie bei letzterer ganz beseitigt. Trotzdem haben aber die Flachformschnellpressen aus drucktechnischen Gründen eine sehr große Bedeutung erhalten, was man auch an der Wiedereinführung der Zweitourenmaschinen erkennen kann. Gerade bei diesen aber ist die Geschwindigkeitsumkehr am plötzlichsten.

Die Bemühungen, die Stöße bei der Umkehr der Karrenbewegung nach Möglichkeit zu mildern, führten zu verschiedenen Lösungen, welche zwar auf dem Wege des Kompromisses eine gewisse Abschwächung der Stoßstärke erzielten, welche aber keineswegs die Ursachen des mit großen Nachteilen für einen guten Druck verbundenen Stöße in ihrer Wurzel bekämpfen.

Die eine Lösung, welche in Verwendung von

Luftpuffern besteht, wurde zuerst von den Amerikanern eingeführt. Erst ihre Anwendung hat die moderne Zweitourenmaschine wieder auf dem Markt einführen können. Die andere Lösung besteht in der Verwendung großer Schwungräder, welche aber, wie die Erfahrung gezeigt hat, nur bei Flachformpressen mit Kurbelbewegung in den verschiedensten Spielarten angewendet werden kann; bei Zweitourenmaschinen ist der Wechsel der Bewegungsrichtung so plötzlich, daß Schwungräder keine Besserung schaffen können. Außerdem ist die Anwendung aus mechanischen Gründen, welche hier nicht näher erörtert werden sollen, unmöglich.

Der Kern der Lösung liegt jedoch darin, daß bei den Flachformpressen, bei welchem zum Teil beträchtliche Massen hin- und hergehen, bis heute noch für keinerlei Massenausgleich gesorgt ist. Es ist überraschend, daß ein Fundamentalsatz der Mechanik wie der Schwerpunktsatz, welcher in den andern Zweigen der Technik schon längst Allgemeingut geworden ist, im Schnellpressenbau noch keine Anwendung gefunden hat.

#### 2. Anwendung der Methode des Arbeitsüberschusses auf Schnellpressen.

Unter den wenigen Arbeiten, welche sich mit den Fragen des Stoßes in Schnellpressen bei Umkehr der Bewegungsrichtung befaßt haben, ist wohl in erster Linie die Dissertationsarbeit des Herrn August König (Arbeitsdiagramme von Flachform-Maschinen, Dissertation, Darmstadt 1906) zu erwähnen. Dr. König schlägt in dieser Arbeit den gleichen Weg ein, welchen man bei Berechnung der Schwungmassen von Kraftmaschinen stets anwendet. Im folgenden soll er kurz skizziert werden.

Zur anschaulichen und übersichtlichen Darstellung der mechanischen Vorgänge in einer Maschine betrachtet man das Kräftespiel am Kurbelzapfen. Man spricht nur den Inhalt einer Identität aus, wenn man sagt, daß in jedem Punkt eines mechanischen Systemes ein dynamisches Gleichgewicht herrscht. Die Wahl des Kurbelzapfens als Bezugspunkt entspringt nur der technischen Anschaulichkeit, welche diesen Punkt gegenüber anderen eines Maschinengetriebes auszeichnet. Man denkt sich also die gesamte Schwungradmasse als ideelle Masse M; am Kurbelzapfen vereinigt. Außerdem bestimmt man die Kräfte, welche auf den Kurbelzapfen wirken und welche von den Beschleunigungs- und Verzögerungsdrücken der hin- und hergehenden Massen herrühren. Sie sind in ihrem zeitlichen Verlauf bestimmt durch den kinematischen Zusammenhang und werden meistens auf graphischem Weg berechnet. Es ist klar, daß die am Kurbelzapfen (für die Schnellpresse) abgenommene Energie bei einer mittleren konstanten Tourenzahl der Welle zeitlichen Schwankungen unterworfen wird, je nachdem die Massen des Karrens und der Getriebe nach dem Totpunkt von neuem in Bewegung gesetzt werden sollen oder umgekehrt vor dem Totpunkt verzögert werden sollen. Der erhöhte Energiebedarf im ersten Fall wird dem Vorrat an kinetischer Energie des Schwungrades durch eine geringe Verlangsamung seiner Drehzahl entnommen, der Energieüberschuß im zweiten Fall wird wieder an das Schwungrad durch die Erhöhung seiner Tourenzahl abgegeben. Die Größe des hinund herwandernden Energie- oder Arbeitsüberschusses, welcher mit a bezeichnet werden soll, läßt sich graphisch bestimmen. Diesen Arbeitsüberschuß I kann man nun in Beziehung bringen zu den übrigen bekannten mechanischen Größen der Maschine, und zwar wie folgt: Bezeichnet man mit o die mittlere Winkelgeschwindigkeit der Kurbelwelle, mit  $\omega_{\text{max}}$ die größte Winkelgeschwindigkeit, welche die Kurbelwelle bei ihrem unregelmäßigen Gang erreicht, mit  $\omega_{\min}$  die kleinste Winkelgeschwindigkeit, so definiert man, wie üblich, den Ungleichförmigkeitsgrad

$$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega}$$

Unter Verwendung dieser Begriffe kann man folgende Grundgleichung aufstellen, auf deren Ableitung hier verzichtet werden soll, da sie allgemein bekannt ist:  $M_i V^2 \delta = \mathfrak{A}$ 

Hierbei bedeutet V die mittlere Umfangsgeschwindigkeit des Kurbelzapfens. Berücksichtigt man, daß die Geschwindigkeit ausgedrückt werden kann durch den Radius des Kurbelzapfenkreises V und der mittleren Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  der Kurbelwelle, also

$$V = r \omega$$
,

bezeichnet man ferner das Trägheitsmoment der auf den Kurbelzapfenkreis rotierenden Masse  $M_i$  mit  $\theta$ , so erhalten wir für obige Grundgleichung noch die Variante

$$\Theta \omega^2 \delta = \mathfrak{A}$$
 2)

Eine der beiden Gleichungen 1, oder 2, gibt gibt nun den Zusammenhang zwischen den maßgebenden mechanischen Größen an einem Kurbelzapfen.

#### 3. Folgerungen aus der Grundgleichung.

Der Arbeitsüberschuß A, welcher, wie schon oben erwähnt, sich stets graphisch ermitteln läßt, ist eine Funktion der Geschwindigkeit o und des kinematischen Zusammenhanges der hin- und hergehenden Massen, sowie der Größe letzterer. Betrachtet man also zunächst eine Maschine mit gegebenem Mechanismus und gegebener Tourenzahl, so ist A eine Konstante, daher bei konstanter Tourenzahl auch das Produkt  $\Theta \delta$ ; das heißt also, daß bei Verdopplung des Trägheitsmomentes der Ungleichförmigkeitsgrad nur halb so groß ist oder umgekehrt mit halbem Trägheitsmoment der Ungleichförmigkeitsgrad doppelt so groß. Da heute die meisten Schnellpressen mit Elektromotoren angetrieben werden, hat es ein besonderes technisches Interesse, zu wissen, wie die Stromschwankungen durch Änderung des Trägheitsmomentes (also des Schwungrades) beeinflußt werden. Zu diesem Zwecke kann man δ unter Berücksichtigung seiner Difinitionsgleichung

$$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega}$$

durch einen anderen Wert substituieren.



Bezeichnet man die Differenz  $\omega_{\text{max}} - \omega$  und  $\omega - \omega_{\text{min}}$  mit  $\Delta \omega$  so ist

$$\delta = 2 \frac{\Delta \omega}{\omega}$$

wobei man  $\Delta \omega$  als das Differential von  $\omega$  auffassen kann. Nun ist ferner evident, daß beim Antrieb der Kurbelwelle mit einem Elektromotor die Tourenzahl  $\omega$  der Kurbelwelle eine Funktion des Ankerstromes i ist. Daher kann man schreiben:

$$\omega = f(i)$$
 und  $\Delta \omega = f'(i) \Delta i$ ,

so daß sich schließlich der Ungleichförmigkeitsgrad & schreiben läßt

$$\delta = 2 \frac{f'(i)}{f(i)} \Delta i; \text{ subst. in Gl. (2)}$$

$$\Theta \Delta i \cdot 2 f(i) f'(i) = \mathfrak{A}$$

hierbei ist  $\Delta i$  die Größe des Stromstoßes, also die Differenz vom Maximalstrom zum mittleren Strom.

Aus Gleichung 3 erkennt man leicht, daß die Stromschwankungen di bei ein und derselben Maschine natürlich von der Größe des Trägheitsmomentes der Schwungmassen abhängig sind, und zwar so, daß das Produkt  $\Theta \cdot \Delta i$  in den betrachteten Grenzen konstant ist. Man wird also bei großem Trägheitsmoment eine kleine Stromschwankung und umgekehrt bei kleinem Trägheitsmoment große Stromschwankungen haben. Dies sind so natürliche Tatsachen, daß schon ein gesundes technisches Empfinden dieselben voraussagen läßt. Immerhin ist es von gewissem Interesse, daß Herr Dr. König Messungen über Stromschwankungen an Schnellpressen in allen möglichen Spielarten mit großen und kleinen Schwungrädern ausgeführt hat, welche alle das oben Gesagte bestätigen.

In Abb. 1 sei zur Veranschaulichung ein Diagramm dargestellt, wie es von Herrn Dr. König mittels eines Funkenregistrierampèremeters aufgenommen wurde. Die Kurve stellt den Stromverlauf dar, welchen der Ankerstrom eines Nebenschlußmotors beim Antrieb einer Flachformschnellpresse ausführt.

Etwas verwickelter liegen schon die Verhältnisse, wenn man die gleiche Maschine bei zwei verschiedenen Tourenzahlen vergleichen will. Denn vom Arbeitsüberschuß A ist uns zwar bekannt, daß er eine monoton wachsende Funktion der Tourenzahl ist, aber einen expliziten, analytischen Ausdruck hierfür kann man nicht angeben. Außerdem wissen wir noch, daß derselbe eine Funktion der Größe der hin- und hergehenden Massen, sowie des kinematischen Zusammenhangs ist. Auf alle Fälle können wir die Gleichung des Arbeitsüberschusses noch anschaulicher zur Darstellung bringen, wenn wir ihr die Form geben

 $\theta \delta = \frac{\mathfrak{A}}{\omega^2}$ 

Dann ist bei ein und derselben Maschine der Ausdruck  $\frac{\mathfrak{A}}{m^2}$  nur eine Funktion von  $\omega$ , daher charakterisiert jede der einzelnen Hyperbeln in der Kurvenschar der Figur 2 einen bestimmten Wert von  $\frac{\mathfrak{A}}{\omega^2}$ . Vergleicht man zwei Maschinen bei gleicher Tourenzahl, aber von verschiedenen Gewichten des Karrens, so kann man sofort die Richtung angeben, in welcher das Trägheitsmoment bei gleichen Werten des Ungleichförmigkeitsgrades verändert werden muß. Maschinen mit größerem Karrengewicht haben ein größeres A, müssen daher bei festgesetztem & ein größeres Trägheitsmoment haben. Umgekehrt benötigen Maschinen mit hoher Tourenzahl derjenigen Welle, an welcher die Schwungmasse hängt, ein kleineres Trägheitsmoment bei gleichem Werte des Ungleichförmigkeitsgrades. Herr Dr. König hat auch über den Einfluß des Übersetzungsverhältnisses beim Antrieb von Schnellpressen eingehende Versuche angestellt und konnte die oben erwähnte Tatsache feststellen, daß die Maschinen, welche mit kleinen Antriebsübersetzungen, also hoher Tourenzahl der Schwungradwelle arbeiten, ein kleineres Schwungrad benötigen, wie die mit größerem Übersetzungsverhältnis.

Will man nun schließlich ein und dieselbe Maschine bei verschiedenen Tourenzahlen vergleichen, so muß man graphisch die Werte für A berechnen und mit den zugehörigen Werten von  $\omega^2$  dividieren. Diese Werte sind für eine bestimmte Maschine berechnet worden, es würde jedoch hier zu weit führen, auf die Einzelheiten näher einzugehen, insbesondere, da ja die Verhältnisse für jeden Maschinentyp wieder anders liegen. Es sei nur auf den qualitativen Verlauf der Kurve (Abb. 3) aufmerk-

sam gemacht, welcher zeigt, daß der Ausdruck  $\frac{\mathfrak{A}}{m^2}$  ein Maximum hat.

Da  $\theta \delta = \frac{\mathfrak{A}}{m^2}$  und bei einer bestimmten Maschine das Schwungrad und damit das Trägheitsmoment  $\theta$  für alle Tourenzahlen  $\omega$  das gleiche bleibt, so ist  $\delta$  proportional  $\frac{\mathfrak{A}}{m^2}$ ; man sieht also, daß bei wachsender Tourenzahl o und damit auch die Stromschwankung di ein Maximum passieren muß. Auch dies ist durch die Versuche von Dr. König glänzend bestätigt worden. Die Diagramme (Abb. 1) zeigen den Stromverlauf an einer Maschine für die Tourenzahl n = 9 12, 19 u. 24. Während bei n=9 eine mittlere Stromschwankung  $\Delta i = 3.25$  Amp. verzeichnet wird, steigt sie bei n = 12 auf 4,5 Amp., um dann wieder bei n=24 auf  $\Delta i=3$  Amp. zu sinken. So hat also jede Maschine ein charakteristisches Gebiet der Tourenzahl, bei welcher die Stromschwankungen, absolut genommen, ein Maximum besitzen. Bei der Konstruktion der Maschinen wird man natürlich dieses Gebiet zu vermeiden suchen.

## 4. Einfluß der Luftpuffer.

Der Arbeitsüberschuß A ist gleich dem Produkt aus der resultierenden Kraft, welche durch die hin- und hergehenden Massen auf den Kurbelzapfen übertragen wird, multipliziert mit dem zugehörigen Weg des Kurbelzapfens. Es ist nun klar, daß man durch Dazwischenschalten von elastischen Verbindungen, wie Stahlfedern oder Luftpolstern die resultierende Kraft auf das Kurbelzapfenlager bedeutend vermindern kann. Dr. König hat in seiner Dissertationsarbeit einige Beispiele gebracht, aus welchen man sehen kann, bis zu welchem Grade die Beschleunigungsdrücke durch Luftpuffer kompensiert werden können. Mit der Verkleinerung der Beschleunigungsdrücke am Kurbelzapfen reduziert sich bei gleichem Kurbelzapfenweg naturgemäß auch der Arbeitsüberschuß. Hierdurch wird bei der gleichen Maschine durch Einbau von Luftpuffern bei gleicher Tourenzahl der Quotient  $\frac{\mathfrak{A}}{m^2}$  bedeutend verringert, so daß der Zusammenhang zwischen Θ und δ durch eine viel tiefer liegende Hyperbel bestimmt ist. So kommt Herr Dr. König schließlich zu der Folgerung, daß die Luftpuffer große Schwungräder ersetzen können.

#### 5. Fehlen des Massenausgleichs.

In der Tat werden, wie die Erfahrung gezeigt hat, die Stromschwankungen bei Zweitouren-Maschinen mit Luftpuffern bedeutend herabgemindert. Neben dem kleinen Nachteil, daß die für eine bestimmte Tourenzahl eingestellten Luftpuffer nur für diese Tourenzahl günstige Resultate in bezug auf gleichmäßigen Stromverbrauch erzielen, ist aber gerade bei Zweitourenmaschinen ein anderer Mangel besonders drastisch aufgetreten, welcher nunmehr in den meisten Fällen die obere Grenze der Druckgeschwindigkeit vorschreibt. Es ist dies die Erscheinung, daß "die Maschine davonläuft", wie der volkstümliche Ausdruck bei den Maschinenmeistern heißt. Sie beruht auf der Tatsache, daß infolge des vollkommenen Mangels eines Massenausgleiches das ganze Gestell der Maschine die Tendenz hat, sich auf dem Fußboden im umgekehrten Sinne zum Karren hin und her zu bewegen und an dieser Bewegung nur durch die feste Verankerung am Fußboden verhindert wird. Wenn man bis jetzt glaubte, durch entsprechende Schwungräder oder Luftpuffer dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, so bediente man sich des Trugschlusses, daß man in einem mechanischen System eine einzelne Kraft restlos in ein Drehmoment umwandeln könnte. trachtet man beiliegende Skizze (Abb. 4) des Kraftvektors B, so kann man stets dem mechanischen System, welchem dieser Vektor angehört, ohne Störung des Gleichgewichtes ein Kräftepaar (C C1) hinzufügen. Man kann nun die Kraftvektoren B und C zu einem einzigen Drehmoment vereinigen und es bleibt dann noch ein Einzelvektor C<sup>1</sup> übrig.

In diesem Beispiel wurde eine Einzelkraft ohne Störung des Gleichgewichtes ersetzt durch ein Drehmoment und eine Einzelkraft. Bei den Flachformschnellpressen entspricht die Einzelkraft dem Massenstoß, welcher durch die hin- und hergehenden Massen erzeugt wird, dem Drehmoment das Moment an der Kurbelwelle. Die Schwankungen dieses Drehmomentes



können tatsächlich durch Verwendung von Schwungrädern oder Luftpuffer beträchtlich vermindert werden, nicht aber die noch übrigbleibende Einzelkraft, die niemals und in keiner Weise von einem auch noch so großen Schwungrade kompensiert werden. Bei Schnellpressen mit Kurbelgetriebe wird der Massenstoß, der Einzelkraft entsprechend, restlos von den Lagern der Kurbelwelle aufgenommen, welche ihn ihrerseits an das Maschinengestell übertragen. Bei Zweitourenmaschinen mit Luftpuffern wird der Massenstoß zunächst von den Luftpuffern aufgefangen, deren Zylinderböden ihn durch ihre Befestigung auf das ganze Maschinengestell übertragen. In beiden Fällen jedoch, wenn auch an verschiedenen Stellen, nimmt das Maschinengestell den Stoß auf und verursacht um so größere Unzuträglichkeiten, je rascher die Maschine läuft.

## 6. Wirkung gut ausgeglichener Massen.

Der Massenstoß selbst kann jedoch nur dadurch unschädlich gemacht werden, daß, dem Schwerpunktsatz der Mechanik entsprechend, im Maschinengestell selbst eine dem Karrengewicht gleich große Masse zwangläufig mit entgegengesetzter Bewegung zu dieser sich hin und her bewegt. Dies würde natürlich der vermehrten Arbeit entsprechend einen vergrößerten Energieverbrauch der Maschine zur Folge haben. Der Ausgleich der Stromschwankungen wird wohl zweckmäßig statt durch große Schwungmassen durch eine entsprechende elastische Kupplung erzielt werden, wie dies in neuerer Zeit meist geschieht.

Die Vorteile aber, welche durch diese neue

Anordnung erzielt werden, sind ganz bedeutende: einmal wird der richtige Massenausgleich für jede beliebige Tourenzahl ein günstiges Resultat erzielen, im Gegensatz zu den Luftpuffern, welche nur für eine bestimmte Tourenzahl einen günstigen Stromausgleich erreichen. Dann aber wird die Druckgeschwindigkeit insbesondere bei Zweitourenmaschinen noch bedeutend erhöht werden können, da nunmehr die bis jetzt auftretenden starken Vibrationen vollkommen eliminiert sind. Auch die Belästigung, welche bei den heutigen starken Massenstößen auf die Fundamente verursacht wurden, welche zur Folge hatten, daß die Maschinen nur selten in den höheren Stockwerken von Gebäuden aufgestellt werden konnten und welche den Gang der Maschine mit einem dröhnenden Geräusch verbunden haben, fallen vollkommen weg. Ferner haben die Vibrationen, welche bis heute stets das ganze Maschinengestell durchzitterten, das Material der Maschine stark beansprucht und einen gleichmäßigen Druck beeinträchtigt.

#### 7. Zusammenfassung.

Die Untersuchung hat ergeben, daß zur Herabminderung der Stromschwankungen ein Schwungrad oder Luftpuffer stets erforderlich sind. Diese genügen aber nicht, um einen ruhigen Gang zu gewähren. Hierzu ist ein richtiger Massenausgleich der in der Maschine hin- und hergehenden Teile unbedingt erforderlich. Es besteht dann die Möglichkeit, die Druckleistung bei den heutigen Flachformschnellpressen noch wesentlich zu steigern.

München, Juli 1919.

# ÜBER GEZACKTEN

# UND GLATTEN SCHNITT AN ROTATIONSMASCHINEN

VON AUGUST KOENIG, DÜSSELDORF

V.

2. Zweizylinder-Scherenschnitt

N der Einleitung über Schneidvorrichtungen für glatten Schnitt (Heft 7/8, Jahrgang 1919) wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Zweizylinder-Scherenschnitt durch scherenartiges Zusammenarbeiten von zwei rotierenden Messern entsteht. Er unter-

scheidet sich daher ganz wesentlich vom Einzylinder-Scherenschnitt, bei dem bekanntlich nur ein am feststehenden Messer vorbeistreichendes Zylindermesser erforderlich ist.

Für die Untersuchung des beim Zweizylinder-Scherenschnitt sich abspielenden Schneidvorganges sind die gleichen Gesichtspunkte und Voraussetzungen wie beim Einzylinder-Scheren-

schnitt maßgebend, so daß in der Hauptsache auf die früheren Ausführungen verwiesen werden kann. Zunächst sei die Arbeitsweise einer Zweizylinder-Scherenschneidvorrichtung an Hand einer schematischen Zeichnung kurz erläutert. Von den beiden hierauf bezugnehmenden Abbildungen 21 und 22 veranschaulicht Abbildung 21 die Längsansicht und Abbildung 22 drei verschiedene Querschnitte mit den zugehörigen Messerstellungen zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Schneidprozesses. Vergleicht man diese Abbildungen mit den entsprechenden Abb. 8 u. 9 vom Einzylinder-Scherenschnitt (Heft 7/8, Jahrg. 1919), so tritt der Unterschied beider Schneidvorrichtungen deutlich hervor. Was die gegenseitige Lage der Messer betrifft, so ist mit der Schrägstellung des einen Messers auch die Schrägstellung des anderen Messers eindeutig bestimmt, und zwar müssen beide Messer im gleichen Sinn aus der zur Zylinderachse parallelen Lage verschoben und außerdem derart angebracht werden, daß ein Zusammenarbeiten überhaupt möglich ist. Ob hierbei die Messer tangential oder, wie gezeichnet, radial angeordnet sind, ist im Prinzip gleichgültig. Aus praktischen Gründen wird jedoch beim Zweizylinder-Scherenschnitt die radiale Anordnung vorgezogen. Werden wie früher mit AB die Zylinderachsen, mit LMR die Schneidkanten der Messer, mit a die Scherenwinkel, mit s die seitlichen Verschiebungen der Messerenden und mit o die Verdrehungswinkel bezeichnet, so sind damit alle Angaben gemacht, die zur weiteren Erläuterung des Zweizylinder-Scherenschnittes notwendig sind. Wegen der durch den Scherenschnitt bedingten Schräglage der Messer muß, da das Papier auch während der Dauer des Schneidprozesses mit unveränderter Geschwindigkeit weiterläuft, der am Papier erzeugte Schnitt Wie beim Einzylinderschräg ausfallen. Scherenschnitt, so läßt sich auch hier das Auftreten des Schrägschnitts und die zwecks Erzeugung eines Parallelschnitts vorzunehmende Verstellung des Schneidapparates auf graphischem Weg verfolgen. Für die Entwicklung der betreffenden Grundrißdiagramme muß vor allem Klarheit über den Verlauf des Schneidvorganges bestehen, weshalb zunächst das Zusammenarbeiten der Messer näher erörtert werden soll.

Unter der Voraussetzung gleichweit über die Zylinder hervorstehender, sonach zylindrisch gekrümmter Schneidkanten, hat das in Abbildung 23 wiedergegebene Messerdiagramm Gültigkeit. Von den gezeichneten drei Messerstellungen bezieht sich die Stellung aa auf den Beginn des Schneidprozesses. Die erste Berührung der in der Seitenprojektion als Kreisbogen erscheinenden Schneidkanten LMR erfolgt in Übereinstimmung mit der in Abbildung 21 gewählten Schräglage der Messer an den vorauseilenden hinteren Enden (Punkte L).

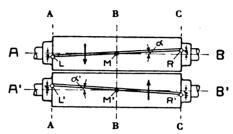

Abb. 21. Längsansicht einer Schneidvorrichtung für glatten Schnitt (Zweizylinder-Scherenschnitt). Beide Messer sind rotierend und bilden mit den Zylinderachsen den Scherenwinkel  $\alpha$ .



Schnitt AA Schnitt BB Schnitt CC

Abb. 22. Querschnitte einer Schneidvorrichtung für glatten Schnitt (Zweizylinder-Scherenschnitt). Der Anfang und das Ende der Zylindermesser sind gegenüber der Mitte der Messer um den Winkel er versetzt (vgl. Abb. a und c gegen Abb. b), entsprechend der seitlichen Verschiebung s in Ahb. 21.

Bei der Weiterbewegung der Messer rückt dieser gemeinschaftliche mit S<sub>1</sub> benannte Berührungspunkt immer mehr gegen das vordere Ende der Schneidkanten. Sind die auf halber Messerlänge liegenden Punkte M nach S<sub>1</sub> gelangt, so haben die Messer ihre Mittelstellung erreicht. In dieser Stellung würde sonach auch der Schnitt zur Hälfte vollzogen bzw. das Papier bis zur Mitte quer durchschnitten sein. Der Schneidprozeß ist demnach beendet, wenn sich die beiden Schneidkanten ihrer ganzen Länge nach aneinander vorbeibewegt haben, was bei eingetretener Berührung der beiden vorderen Messerenden R der Fall ist. Von der Wiedergabe dieser auf die Mitte und auf das Ende der Schneidperiode bezugnehmenden Messerstellungen wurde, um das Diagramm in seiner Übersichtlichkeit nicht zu beeinträchtigen, Abstand genommen. Das Zusammenarbeiten der beiden Messer läßt sich auf Grund der gezeichneten Anfangsstellung bereits deutlich erkennen und daher in Gedanken auch leicht weiter verfolgen, zumal noch zwei andere, gleichfalls wichtige Messerstellungen im Bilde vorgeführt werden. Die Berührung der Schneidkanten vollzieht sich in Wirklichkeit nicht, wie es nach Abbildung 23 den Anschein hat, in einem Punkt, sondern längs einer zu den Zylinderachsen parallelen Linie. Diese Berührungslinie wird wegen ihrer senkrechten Projektion auf die Zeichenebene nur als Punkt ersichtlich und ergibt sich als Schnittpunkt S, der von den Schneidkanten beschriebenen Kreise K<sub>1</sub> u. K<sub>2</sub>. Für die Untersuchung einer Schneidvorrichtung ist dieser Schnittpunkt von besonderer Bedeutung. Da nämlich an dieser Stelle das Papier durchschnitten wird, so muß danach getrachtet werden, daß die Entfernung des Punktes S1 von der Mittellinie Z<sub>1</sub>Z<sub>2</sub> der beiden Zylinder möglichst klein ausfällt; denn je weiter der Punkt S, entfernt ist, desto früher erfolgt der Schnitt und auf eine desto größere Strecke ist das Papier sich selbst überlassen.

Um sich ein Bild über die Papierführung zwischen den beiden Zylindern machen zu können, muß das Zusammenarbeiten der Messer auch nach Beendigung des Schneidprozesses verfolgt werden. Von Interesse ist hierbei hauptsächlich jene Messerstellung, bei der die letzte Berührung der Schneidkanten beim Auseinandergehen der Messer stattfindet. Es ist dies die in Abbildung 23 angegebene Messerstellung cc. Genau zwischen den beiden Stellungen aa und cc haben die Messer ihre Zentrallage bb erreicht, aus der besonders deutlich das gegenseitige Übereinandergreifen der Messer ersichtlich ist. Zwischen der ersten Berührung der Messer bei Beginn der Schneidperiode (Stellung aa, Punkt S1) und der letzten Berührung der Messer beim Auseinandergehen (Stellung cc, Punkt S2) ist keine Führung des Papiers möglich, dagegen können vor und nach diesen Messerstellungen Zungen oder anderweitige Papierleitmittel verwendet werden. Infolge des Übereinandergreifens der Messer wird das Papier zu beiden Seiten der Schnittlinie von der wagrechten Bahn abgelenkt, und zwar bei der ge-

zeichneten Messeranordnung das nacheilende hintere Ende des abgeschnittenen Bogens nach oben und der Anfang des noch endlosen Stranges nach unten. Die Ablenkung des Papiers beginnt im Punkt S<sub>1</sub>; bei zentraler Lage der Messer ist sie am größten und nimmt von hier aus wieder ab. Im Punkt S, verläßt das Papier den Schneidapparat bereits in der ursprünglichen wagrechten Richtung (bei Anordnung der Zylinder nebeneinander statt übereinander, wie in Abbildung 21 bis 23 angenommen, würde das Papier in senkrechter Richtung durch den Schneidapparat laufen), so daß durch die beim Passieren des Schneidapparates unvermeidliche Ablenkung des Papiers im allgemeinen keine nachteiligen Erscheinungen bei der Weiterführung bzw. Weiterverarbeitung des Papiers zu befürchten sind. Je näher ferner die beiden Punkte S<sub>1</sub> und S<sub>2</sub> zusammenliegen, desto vorteilhafter ist dies für die Papierführung, denn um so leichter kann das bereits geschnittene Papier unter Kontrolle gehalten werden. Die Entfernung wird um so geringer, je kleiner die Zylinder im Durchmesser sind und je weniger tief die Messer übereinander greifen. Da die Größe der Zylinder durch die Konstruktion der Maschine bzw. durch die Länge der zu erzeugenden Druckprodukte festliegt, so ist auch die Entfernung der Punkte S mit der gegenseitigen Anordnung der Messer eindeutig bestimmt. Man wird daher das Übereinandergreifen der Messer auf ein Minimum beschränken, jedoch können bei großen Zylindern selbst nur wenige Millimeter schon ziemliche Entfernungen der für das Zusammenarbeiten der Messer wichtigen Ein- und Austrittspunkte bedingen.

Auf Grund dieser Ausführungen über das Zusammenarbeiten der Messer läßt sich nun auch die noch offene Frage über die Beseitigung des infolge der Schrägstellung der Messer entstehenden schrägen Schnitts beantworten. Die hierauf bezugnehmenden Grundrißdiagramme sind in Abbildungen 24 und 25 wiedergegeben und gelten zunächst nur für Messer mit zylindrisch gekrümmten Schneidkanten. Die Schräglage der in der Projektion jetzt zusammenfallenden Schneidkanten ist durch den Scherenwinkel α bestimmt, den die Messer mit der Zylindermittellinie bilden (vergl. Abb. 21). Da ferner die Berührung der Schneidkanten

längs einer zu den Zylinderachsen parallelen Linie stattfindet (in Abb. 23 durch Punkt S<sub>1</sub> gehend), so können auch die Berührungslinien und die Zylindermittellinien zusammenfallend

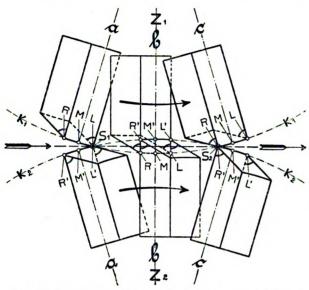

Abb. 23. Diagramm zur Veranschaulichung der Arbeitsweise der Messer mit gekrämmten Schneidkanten bei Schneidvorrichtungen für Zweizylinder-Scherenschnitt. Von den gezeichneten drei Messerstellungen bezieht sich Stellung aa auf den Beginn, Stellung bb auf die Mitte und Stellung cc auf das Ende der Arbeitsperiode. Der Schnitt beginnt und endigt in S<sub>1</sub>. Die Berührung der beiden Schneidkanten während der Schneidperiode erfolgt nach der zu den Zylinderachsen parallelen Geraden S<sub>1</sub>S<sub>1</sub> (vgl. Abb. 24/25),

gedacht werden, eine Annahme, die zur Vereinfachung des Diagramms wesentlich beiträgt, ohne daß die graphische Untersuchung dadurch in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Die gleiche Voraussetzung wurde beim Einzylinder-Scherenschnitt gemacht, jedoch mit dem durch die verschiedene Arbeitsweise der beiden Schneidvorrichtungen bedingten Unterschied, daß dort die Berührungslinie zugleich die Schneidkante des feststehenden Messers bildete (vgl. Abb. 10, Heft 7/8, Jahrg. 1919). Wegen der übereinstimmenden Schräglage beider Messer genügt es, wenn für die Besprechung der Grundrißdiagramme nur ein Zylindermesser in Betracht gezogen wird. Um sich jedoch die gegenseitige Lage der beiden Schneidmesser auch in diesem Diagramm vergegenwärtigen zu können, wurde wenigstens die Anfangsstellung der beiden Messer in schematischer Weise angegeben, und zwar kommt unter Bezugnahme auf Abbild. 23 das obere Zylindermesser LMR um die Messerstärke nach links und das untere Zylindermesser L'M'R' um die Messerstärke

nach rechts von der in Abbildung 24 gemeinsam auftretenden Schneidkante zu liegen. Was die weitere Erläuterung des Diagramms betrifft, so gestaltet sich nun diese unter Bezugnahme der analogen Ausführungen beim Einzylinder-Scherenschnitt sehr einfach. Die Berührung der Messer erfolgt längs der zur Papierlaufrichtung senkrechten Linie S<sub>1</sub> S<sub>1</sub>, die voraussetzungsgemäß mit der Zylindermittellinie AB zusammenfallen soll. Der Schneidprozeß ist demnach vollendet, wenn die Messer bzw. deren Schneidkanten durch Parallelverschiebung von der Anfangslage LMR in die Endlage L<sub>1</sub>M<sub>1</sub>R<sub>1</sub> gelangt sind. Bei dieser Messerstellung muß daher das Papier bereits ganz durchschnitten sein, während z. B. nach halber Verschiebung (Stellung LoMoRo) auch der Schnitt erst zur Hälfte beendet sein würde. Für diese beiden Messerstellungen sind die zugehörigen Schnittlinien L<sub>0</sub>M<sub>0</sub> und L<sub>1</sub>M<sub>1</sub>R<sub>1</sub> durch Schraffur hervorgehoben. Auch beim Zweizylinder-Scherenschnitt ist sonach der entstehende Schrägschnitt nur von der Größe des Scherenwinkels α abhängig. Zwecks Erzeugung eines senkrechten Schnitts (wegen seiner parallelen Lage zum Druckwerk auch Parallel-Schnitt genannt) muß daher, wie beim Einzylinder-Scherenschnitt, der ganze Schneidapparat um

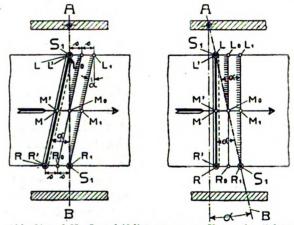

Abb. 24 und 25. Grundrißdiagramme zur Veranschaulichung des Schneidvorganges bei Zweizylinder-Scherenschnitt. Die rotierenden Messer LMR und L'M'R' bilden mit den Zylinderachsen den Scherenwinkel  $\alpha$ . Der bei senkrechter Lage der Zylinderachsen zur Papierlaufrichtung entstehende schräge Schnitt (vgl. Abb. 24) wird durch Verdrehen des Schneidapparates um den Scherenwinkel  $\alpha$  in einen senkrechten Schnitt übergeführt.

den Scherenwinkel a verdreht werden. Das Diagramm für Parallelschnitt ist durch Abb. 25 veranschaulicht. Die Messer und Schnittlinien stehen jetzt senkrecht zur Papierlaufrichtung,

während die Zylinderachsen und die damit zusammenfallend gedachte Berührungslinie S<sub>1</sub> S<sup>1</sup> um den Scherenwinkel a geneigt sind. Was die Verstellung des Schneidapparates betrifft, so ist gegenüber dem Einzylinder-Scherenschnitt nichts Neues hinzuzufügen. Wie dort, so ist auch hier mit der Annahme des Drehpunkts und der Schräglage der Zylindermesser (je nachdem deren rechte oder linke Enden vorauseilen) der Verdrehungssinn bestimmt, und zwar muß, da bei der gewählten Schräglage der Messer der Schnitt zuerst auf der linken Seite des Papierstranges beginnt (Punkt L), der Schneidapparat im Sinn der Papierlaufrichtung verstellt werden. Um ferner möglichst günstige Antriebsverhältnisse zu erhalten, ist, wie beim Einzylinder-Scherenschnitt, der Drehpunkt in nächste Nähe des außerhalb der Gestellseite angeordneten Zylinderantriebrades zu verlegen. Jn Abbildung 24 und 25 müßte sonach der Antrieb von der linken Zylinderseite her erfolgen (bei A), jedoch wurde das auf einer der beiden Zylinderachsen sitzende Außenrad nicht weiter angegeben<sup>1</sup>). Es wird genügen, wenn bei dieser Gelegenheit auf die auf den Einzylinder - Scherenschnitt sich beziehende Abb. 12 (Heft 7/8, Jahrg. 1919) verwiesen wird, in der das Zylinderrad und der Zylinder in schematischer Weise angedeutet wurden. Auch hinsichtlich des den Schneidapparat antreibenden Zwischenrades haben die früheren Ausführungen volle Gültigkeit. Zwecks Erzielung eines möglichst günstigen, durch die Zylinderverstellung tunlichst wenig beeinträchtigten Zahneingriffs muß bei übereinander angeordneten Zylindern und horizontal durchlaufendem Papier (vgl. Abbildung 22) das Zwischenrad genau seitlich (rechts oder links) vom Zylinderrad vorgesehen werden, während bei nebeneinander liegenden Zylindern und senkrecht nach abwärts laufendem Papier das Zwischenrad genau überhalb oder unterhalb des Zylinderrades angebracht sein müßte. Gegenüber dem Einzylinder-Scherenschnitt ist sonach auch in dieser Beziehung kein Unterschied vorhanden.

Wie aus der Besprechung der beiden Grundrißdiagramme hervorgeht, macht die Untersuchung des Zweizylinder-Scherenschnitts unter der Voraussetzung zylindrisch gekrümmter Schneidkanten keine Schwierigkeit. Da jedoch aus praktischen Gründen nur Messer mit geraden Schneidkanten verwendet werden können, so ist der Vollständigkeit halber auch dieser Fall in den Bereich unserer Betrachtungen zu ziehen. Bevor der Frage über die Zylinderverstellung nähergetreten werden kann, muß zunächst der unter den neuen Verhältnissen sich abspielende Schneidprozeß an Hand von Messerdiagrammen untersucht werden. Im Vergleich zum Einzylinder-Scherenschnitt, bei dem nur die Bewegung des rotierenden Messers in bezug auf das feststehende Messer zu verfolgen war, gestaltet sich zwar die graphische Darstellung der verschiedenen Messerstellungen weniger einfach, jedoch werden die durch Abbildung 26 veranschaulichten Messerdiagramme selbst für den Nichttheoretiker noch verständlich sein, zumal die Entwicklung dieser Diagramme keine besonderen mathematischen Kenntnisse erfordert. Die gezeichneten drei Messerstellungen beziehen sich auf den Beginn, auf die Mitte und auf das Ende des Schneidprozesses und geben ein klares Bild von dem Zusammenarbeiten der beiden Messer. Was die Ermittlung der einzelnen Messerstellungen betrifft, so würde es zu weit führen, auf das konstruktive Verfahren näher einzugehen. Um sich jedoch eine Vorstellung über den hierbei einzuschlagenden Weg machen zu können, wurde jedem Diagramm auch die Zentralstellung der Messer beigefügt (vgl. hierzu Stellung bb in Abbildung 23). Aber auch diese Messerstellung bzw. die gegenseitige Anordnung der Messer ist nicht willkürlich; denn von den beiden Messern kann immer nur ein Messer beliebig angenommen werden, während die Lage des anderen Messers erst ermittelt werden muß. In Abbildung 26 wurde z. B. vom oberen Zylindermesser ausgegangen und die gleiche Schräglage wie für Messer mit zylindrisch gekrümmten Schneidkanten zugrunde gelegt. Außerdem wurde auch die in ihrer Projektion jetzt gerade erscheinende Schneidkante 4-5-6 unter Annahme eines gewissen Kantenwinkels in einer derartigen Lage gewählt, daß bei zen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der zweite Zylinder wird von dem mit dem Haupträderzug der Maschine in Verbindung stehenden ersten Zylinder durch äußerst genau und ohne Zahnspiel zusammenarbeitende Räder angetrieben.

traler Messerstellung die Mitte 5 der Schneidkante ebenso weit unterhalb der Papierbahn
zu liegen kommt, wie die Mitte M der gekrümmten Schneidkante. Unter der Voraussetzung
gleich großer Zylinder müssen daher auch die
durch die Mitte 5 und 2 der Schneidkanten
gezogenen Kreise K<sub>1</sub> und K<sub>2</sub> von gleicher Größe
sein. Läßt man ferner das untere Messer ebenso
weit wie das obere Messer übergreifen, wird
außerdem der Kantenwinkel dieses Messers beibehalten, so ist auch die Schneidkante des unteren Messers nach Lage und Richtung festgelegt. Beide Schneidkanten sind sonach in der
Zentralstellung der Messer einander parallel,

Praxis auf die graphische Ermittlung der genauen Schräglage dieses Messers im allgemeinen verzichtet, möge in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Die gegenseitige Lage der mittels Stellschrauben nach allen Seiten adjustierbar angeordneten Messer ergibt sich bei deren Durchpassen von selbst. Sobald es sich jedoch darum handelt, das Zusammenarbeiten des Messers zwecks Beurteilung einer Schneidvorrichtung zu untersuchen, ist das zeichnerische Verfahren unerläßlich.

Bei Beginn des Schneidprozesses haben die Messer die in Abbildung 26 a angegebene Stellung. In Übereinstimmung mit den Grundriß-



Abb. 25. Messerdiagramme für Zweizylinder-Scherenschnitt, und zwar: Stellung der Messer zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Schneidprozesses (vgl. Abb. a, b, c). Bei Messern mit geraden Schneidkanten erfolgt deren Berührung während der Schneidperiode nach einer gekrümmten Linie, die im Diagramm als Kurve SL Su Sa ersichtlich ist.

und die in der Zentrallinie Z<sub>1</sub> Z<sub>2</sub> liegenden Mittelpunkte 2 und 5 der Schneidkanten symmetrisch zur Papierbahn. Die Schräglage des unteren Messers bzw. die Länge 1-2-3 seiner Schneidkante (als Projektion) ergibt sich beim Aufzeichnen der Messerstellungen zu Beginn und am Ende des Schneidprozesses, wobei wohl zu berücksichtigen ist, daß für irgendeine Messerstellung die zugehörigen Zentralwinkel, die die Messermittellinien mit der Zentrallinie bilden, von gleicher Größe sein müssen (vgl. in Abbildung 26 die hierauf bezugnehmenden Winkel  $\delta$ ). Wie aus den Messerdiagrammen zu erkennen ist, fällt die Schräglage des unteren Messers etwas kleiner aus, als die angenommene Schräglage des oberen Messers. Daß man in der

diagrammen kommen bei der gewählten Schräglage der Messer zuerst die vorauseilenden hinteren Enden der Schneidkanten in Berührung. Der gemeinsame Berührungspunkt ist mit L und 6, bezogen auf das obere Messer, und mit L' und 3, bezogen auf das untere Messer, bezeichnet. Nach Verlauf der halben Schneidperiode muß auch der Berührungspunkt bis zur Mitte der Schneidkanten vorgerückt sein. Die betreffende Messerstellung ist durch Abbildung 26b veranschaulicht und der Berührungspunkt beider Schneidkanten mit Mo und M'. bzw. 5 und 2 bezeichnet. Bei der Weiterbewegung der Messer wandert der Berührungspunkt immer mehr gegen die nacheilenden vorderen Enden der Schneidkanten, bis sich diese

in den Punkten R<sub>1</sub> u. R'<sub>1</sub> bzw. 4 u. 1 schließlich selbst berühren (Abbildung 26c). Damit hat auch der Schneidprozeß sein Ende erreicht, denn von jetzt ab hört jede Berührung der Schneidkanten auf, weshalb an dieser Stelle auch das Papier bereits ganz durchschnitten sein muß. Was nun die Berührungslinie betrifft, so verläuft diese jetzt nicht mehr gerade und parallel zu den Zylinderachsen, wie dies bei Verwendung von Messern mit zylindrisch gekrümmten Schneidkanten der Fall war (vgl. Linie S<sub>1</sub>S<sub>1</sub> in Abbildung 24 bzw. Punkt S<sub>1</sub> in Abbildung 23), sondern nimmt eine gekrümmte Gestalt an. Die Berührungslinie erscheint hierbei in ihrer Projektion als das kurze Kurvenstück S<sub>L</sub> S<sub>M</sub> S<sub>R</sub>, wobei sich Punkt S<sub>L</sub> auf den Beginn, Punkt S<sub>M</sub> auf die Mitte und Punkt S<sub>R</sub> auf das Ende der Schneidprozesses bezieht. Von der aus dem Zusammenarbeiten der Messer erhaltenen Berührungslinie ist nur deren Mitte S<sub>M</sub> die gleiche geblieben. Dieser Berührungspunkt kommt wie in Abbildung 23 genau in die Richtung des Papierlaufs zu liegen und hat außerdem die gleiche Entfernung von der Zentrallinie Z<sub>1</sub> Z<sub>2</sub>. Aus der Lage der beiden anderen Berührungspunkte S<sub>L</sub> und S<sub>R</sub> folgt, daß bei Messern mit geraden Schneidkanten schon zu Beginn der Schneidperiode eine Ablenkung des Papiers aus seiner ursprünglichen horizontalen Richtung eintreten muß, jedoch erstreckt sich diese Ablenkung nicht gleichmäßig über die ganze Papierbreite, sondern ändert sich mit jeder Messerstellung. So z. B. wird bei Beginn des Schnitts das Papier auf seiner hinteren Randseite am weitesten nach unten und am Ende des Schnitts auf seiner vorderen Randseite am weitesten nach oben abgelenkt (vgl. die beiden Berührungspunkte  $S_L$  und  $S_R$  in bezug auf ihre Lage zum mittleren Berührungspunkt  $S_{M}$ ). Während der Schneidperiode vollzieht sich sonach der Schnitt zur Hälfte unterhalb und zur Hälfte oberhalb der ursprünglichen Papierlaufrichtung. Die Ablenkung des Papiers aus seiner Horizontalbahn fällt hierbei um so größer aus, je tiefer die Messer gegenseitig übergreifen. Man hat es daher bis zu einem gewissen Grad in der Hand, durch entsprechende Anordnung der Messer die Ablenkung des Papiers auf ein Minimum herabzudrücken und damit zugleich

die Schneidvorrichtung in ihrer Arbeitsweise zu verbessern. Je geringer die Ablenkung des Papiers beim Beginn des Schnitts ist, desto später findet auch die erste Berührung des einen oder anderen Messers mit dem Papier statt. Wegen der Schräglage der Messer haben ferner die Schneidkanten verschiedene Geschwindigkeiten, und zwar nimmt beim oberen Messer die Geschwindigkeit während des Schnitts ab, beim unteren Messer dagegen zu, so daß z. B. beim Beginn des Schneidprozesses (Abbildung 26 a) die Schneidkante des oberen Messers in diesem Augenblick ihre größte Geschwindigkeit und die Schneidkante des unteren Messers ihre kleinste Geschwindigkeit hat, während am Ende der Schneidperiode (Abbildung 26c) der Schnitt hinsichtlich der Messergeschwindigkeit gerade in umgekehrter Weise erfolgt. Zwischen diesen beiden Grenzlagen muß daher auch eine Messerstellung vorhanden sein, bei der die Schneidkanten im Berührungspunkt genau gleiche Geschwindigkeit aufweisen (Abbildung 26b).

Aus dem Messerdiagramm läßt sich ferner entnehmen, daß bei Messern mit geraden Schneidkanten die Zeitdauer des Schneidprozesses im Vergleich zum Einzylinder-Scherenschnitt nur wenig beeinflußt wird. Während dort infolge der Schräglage des feststehenden Messers die Zeitdauer des Schneidprozesses unter Umständen um mehr als das Doppelte verlängert wird (vgl. Abb. 19 u. 20 in Heft 9/10, Jahrg. 1919), tritt dagegen beim Zweizylinder-Scherenschnitt nur eine geringe Verlängerung ein. Darin ist auch der Grund zu suchen, weshalb beim Zweizylinder-Scherenschnitt der Scherenwinkel  $\alpha$  wesentlich größer als beim Einzylinder-Scherenschnitt genommen werden muß, wenn sich bei beiden Schneidvorrichtungen unter sonst gleichen Voraussetzungen der Schneidprozeß in der nämlichen Zeit vollziehen soll. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet wurde daher die Schräglage der Messer bei den Messerdiagrammen des Zweizylinder-Scherenschnitts ungefähr doppelt so groß genommen, als bei den analogen Messerdiagrammen des Einzylinder-Scherenschnitts (vgl. Abbild. 26 gegen Abb. 16-18, Heft 9/10, Jahrg. 1919). Auch in den betreffenden Grundrißdiagrammen fand der Unterschied in der Schräglage der Messer durch den beim ZweizylinderScherenschnitt etwas größer angenommenen Scherenwinkel entsprechende Berücksichtigung, doch ist diesen Diagrammen aus früher schon angeführten Gründen eine derartig starke Verzerrung bzw. Abweichung von den in Wirklichkeit auftretenden Verhältnissen zugrunde gelegt, daß die verschiedenen Diagramme nur in prinzipieller Hinsicht miteinander verglichen werden dürfen. Für die allgemeine Beurteilung einer Schneidvorrichtung sind die Grundrißdiagramme von besonderer Bedeutung. Lassen sich doch bereits mit Hilfe dieses einfachen graphischen Verfahrens wichtige Schlüsse auf die Arbeitsweise des zu untersuchenden Schneidapparates ziehen.

Die Untersuchungen des für Messer mit geraden Schneidkanten aufgestellten Messerdiagramms haben zwar verschiedene Unterschiede gegenüber dem Messerdiagramm für gekrümmte Schneidkanten ergeben, jedoch wird durch diese Abweichungen der Verlauf des Schneidprozesses nicht in dem Maße beeinflußt, daß, wie beim Einzylinder-Scherenschnitt, eine besondere Berichtigung des Grundrißdiagramms notwendig erscheint. Solange die gegenseitige Lage der Messer keine wesentliche Änderung erfährt, muß auch das für zylindrisch gekrümmte Schneidkanten entwickelte Grundrißdiagramm im Prinzip wenigstens auch für Messer mit geraden Schneidkanten gelten, zumal es sich bei derartigen Diagrammen ja nur um eine rein schematische Darstellungsweise des Schneidvorganges handelt. Die durch Abbildung 24 und 25 veranschaulichten Grundrißdiagramme können daher immer als Grundlage zur allgemeinen Beurteilung einer Schneidvorrichtung herangezogen werden, während der genaue Verlauf des Schneidprozesses sowie das Zusammenarbeiten der Messer nur an Hand von Messerdiagrammen verfolgt werden kann. In diesem Zusammenhang sei auch nochmals auf die in Abbildung 10/11 und 19/20 (Heft 7/8 und 9/10, Jahrgang 1919) gebrachten Grundrißdiagramme für Einzylinder-Scherenschnitt hingewiesen, durch deren Vergleich mit dem Grundrißdiagramm für Zweizylinder-Scherenschnitt (Abbildung 24/25) der Unterschied hinsichtlich der Arbeitsweise der beiden Schneidvorrichtungen besonders deutlich hervortritt.

Was ferner die Anwendung des Zweizylin-

der-Scherenschnitts betrifft, so ist diese ebenso vielseitig wie die des Einzylinder-Scherenschnitts. Wenn jedoch selbst in Amerika, dem klassischen Lande des "glatten Schnitts", der Zweizylinder-Scherenschnitt bisher nur eine geringe Verbreitung fand, so darf daraus nicht ohne weiteres auf eine Überlegenheit des Einzylinder-Scherenschnitts geschlossen werden. Von den amerikanischen Schnellpressenfirmen 1) hat sich insbesondere Cottrell in Westerly schon seit Jahren mit dem Problem des Zweizylinder-Scherenschnittes erfolgreich beschäftigt. Dieser auf dem Gebiet des Spezialrotationsmaschinenbaues heute noch führenden amerikanischen Firma muß jedenfalls das große Verdienst zuerkannt werden, den Zweizylinder-Scherenschnitt im Laufe der Jahre zur höchsten Vollkommenheit gebracht zu haben. Wenn auch die Anwendung des Zweizylinder-Scherenschnitts aus gleichen Gründen wie beim Einzylinder-Scherenschnitt, nur eine beschränkte ist und auch bleiben wird, so bilden doch diese für glatten Schnitt bestimmten Schneidvorrichtungen eine äußerst wichtige, in der Praxis schon oft erprobte und daher auch lebensfähige Errungenschaft in der Weiterentwicklung des Rotationsmaschinenbaues. Für Illustrationsmaschinen und sonstige Spezialmaschinen, die Fertigprodukte ohne nachträgliches Beschneiden liefern sollen, spielt der Scherenschnitt heute schon vielfach die gleiche Rolle, wie der Zackenschnitt für Zeitungsdruckmaschinen.

Beim Zweizylinder-Scherenschnitt verdient vor allem die günstige Papierführung durch den Schneidapparat hervorgehoben zu werden. Während hier das Papier nach dem Passieren des Schneidapparates seine ursprüngliche Richtung beibehält, erfährt dagegen das Papier beim Einzylinder-Scherenschnitt je nach der Anordnung des Zylinders zum feststehenden Messer

<sup>1)</sup> Für diejenigen Leser, die sich für die Namen der in den Vereinigten Staaten Amerikas bestehenden 25 Druckmaschinenfirmen interessieren, sei auf den im Archiv für Buchgewerbe, Jahrgang 1913, Heft 3, 4 und 7 erschienenen Aufsatz des Verfassers "die amerikanische Zollfrage und ihre Bedeutung für die deutsche Schnellpressenindustrie" verwiesen. Der Weltkrieg mit seinem für Deutschland so unglücklichen Verlauf hat die infolge der Herabsetzung des amerikanischen Einfuhrzolles damals günstigen Aussichten auf Verwirklichung eines erfolgreichen Exportgeschäftes auf Jahre hinaus vernichtet.

eine mehr oder weniger große Ablenkung (vgl. Abb. 22 gegen Abb. 9 und 13, Heft 7/8, Jahrg. 1919), wodurch namentlich bei großen Formaten leicht Komplikationen bei der durch Bänder bewirkten Weiterführung der abgeschnittenen Bogen entstehen können. In dieser Beziehung liegen die Verhältnisse beim Zweizylinder-Scherenschnitt wesentlich günstiger, was auch in der Bauart der Maschinen zum Ausdruck kommt. Das Bestreben, die Maschinen möglichst bänderlos zu bauen, hat sich daher beim Zweizylinder-Scherenschnitt ohne besondere Schwierigkeiten verwirklichen las-

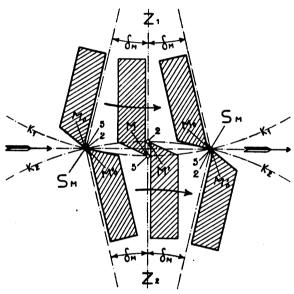

Abb. 27. Vereinsachtes Diagramm zur Veranschaulichung der Arbeitsweise der Messer bei Zweizylinder-Scherenschnitt, unter Berücksichtigung gerader Schneidkanten und üblicher Messerformen (Ergänzungsdiagramm zu Abb. 23 und 26). Die im Querschnitt gezeichneten Messerstellungen beziehen sich auf die Mitte des Schneidprozesses (linke Messerstellung), auf die Mitte der Zentrallage (mittlere Messerstellung) und auf die Mitte der Ausgangslage der Messer (rechte Messerstellung).

sen, gleichgültig in welcher Kombination die Schneidvorrichtung verwendet wurde. Auch nach dieser Richtung ist Cottrell bahnbrechend vorangegangen. Noch kurz vor Ausbruch des Krieges hat Verfasser Gelegenheit gehabt, eine moderne Rotationsmaschine dieser Firma in einer Bostoner Druckerei besichtigen und sich von den neuesten Fortschritten in bezug auf Anwendung des Zweizylinder-Scherenschnitts überzeugen können. Fragliche Maschine ist ganz bänderlos. Das bedruckte Papier läuft unter Vermittlung einer Transportvorrichtung in horizontaler Richtung durch den Schneidapparat und wird noch vor erfolgtem Schnitt

dem Querfalzapparat zugeführt, auf diese Weise einen exakten Schnitt gewährleistend. Die einzelnen Bogen werden mittels Falzzylinder der ganzen Breite nach zweimal hintereinander quer gefalzt und durch rotierende Längsschneider in entsprechend schmale Exemplare geschnitten. Das Auslegen der so gefalzten und auf Seitengröße geschnittenen Produkte geschieht stehend unter Zuhilfenahme eines mittels Kette angetriebenen Becherwerks. Wegen des wagrechten Papierlaufs durch den Schneidapparat müssen die Schneidzylinder zwecks Erzielung eines senkrechten Schnitts in wagrechter Richtung schräg gestellt werden. Da es sich um eine festformatige Maschine handelt, so ist nur eine einmalige Einstellung des Schneidapparats notwendig. Die Zylinder sind wegen ihrer Schrägstellung in besonderen, an den Seitenrahmen der Maschine befestigten Böcken gelagert. Der Antrieb des einen Zylinders erfolgt von der äußeren Seite her mittels seitlich angeordneten Zwischenrades, während die beiden Verbindungsräder der Zylinder innerhalb der Antriebsgestellseite sitzen. Die hier in kurzen Umrissen beschriebene Maschine ist nur ein Beispiel aus dem großen Anwendungsgebiet des Zweizylinder-Scherenschnitts.

In diesem Zusammenhang soll der Vollständigkeit halber noch auf einen weiteren Unterschied gegenüber dem Einzylinder-Scherenschnitt hingewiesen werden. Infolge des bei beiden Schneidvorrichtungen so verschiedenartig sich abspielenden Schneidprozesses muß natürlich auch die Gestalt und die Beanspruchung der Messer eine verschiedene sein. Wie schon im ersten Abschnitt gelegentlich der Besprechung der Messerarten für gezackten und glatten Schnitt hervorgehoben wurde, ist die Ausführung der Messer beim Ein- und Zweizylinder-Scherenschnitt nicht die gleiche (vgl. Abbildung 3, Heft 4, Jahrgang 1914). Wenn dagegen bei den zur Erläuterung des Zweizylinder-Scherenschnitts gebrachten Messerdiagrammen auf diesen Unterschied nicht weiter Rücksicht genommen wurde, so geschah dies lediglich aus dem Grunde, die Darstellung dieser Diagramme nicht zu erschweren und deren Übersichtlichkeit nicht zu beeinträchtigen. Auf den Verlauf des Schneidvorganges hat dagegen die von der Wirklichkeit abweichende Messergestalt keinen Einfluß. Unter Bezugnahme auf die bereits besprochenen Messerdiagramme (Abbildung 23 und 26) dürfte daher das durch Abb. 27 veranschaulichte Messerdiagramm ohne weitere Erläuterung verständlich sein. Um die Gestalt der Messer möglichst scharf hervortreten zu lassen, wurden die verschiedenen Messerstellungen im Querschnitt gezeichnet, und zwar bezogen auf die Mitte der Messer. Aus gleichem Grunde wurde auf eine Wiedergabe der infolge der Schräglage der Messer noch sichtbaren hinteren Messerhälften verzichtet.

Hinsichtlich Beanspruchung der Messer während des Schneidprozesses liegen zwar die Verhältnisse beim Zweizylinder - Scherenschnitt wesentlich günstiger als beim Einzylinder-Scherenschnitt, doch darf bei der Beurteilung einer Schneidvorrichtung nach dieser Richtung nicht außer acht gelassen werden, daß beim Zusammenarbeiten von zwei rotierenden Messern die Schneidkanten unter sonst gleichen Voraussetzungen bei jeder Zylinderumdrehung zweimal hintereinander in Berührung kommen (die erste Berührung findet während der Schneidperiode statt, die zweite Berührung beim Auseinandergehen der gegenseitig übergreifenden Messer), während beim Zusammenarbeiten eines rotierenden Messers mit einem feststehenden Messer, wie dies beim Einzylinder-Scherenschnitt der Fall ist, immer nur eine einmalige Berührung der Schneidkanten stattfindet. Die günstigere Beanspruchung der Messer beim Zweizylinder-Scherenschnitt kann sonach durch erhöhte Abnützung der Schneidkanten unter Umständen wieder ausgeglichen werden. Ob und inwieweit die hier ausgesprochene Vermutung in Wirklichkeit zutrifft, ließe sich durch diesbezügliche Versuche unschwer nachweisen, zu deren Durchführung der Verfasser bisher noch keine Gelegenheit hatte. Eine Möglichkeit, die höhere Abnützung der Schneidkanten wieder auszugleichen, besteht in der Verwendung eines zweiten Messersatzes, so daß jetzt nur bei jedem zweiten Bogen dieselben Messer in Eingriff kommen. Je nachdem bei jeder Plattenzylinderumdrehung ein oder zwei Bogen abgeschnitten werden sollen, müssen in diesem Fall die mit je zwei Messern ausgerüsteten Schneidzylinder von doppelter oder gleicher Größe wie die Plattenzylinder genommen werden, während bei normaler Ausführung der Schneidzylinder (mit je einem Messer) diese nur von gleicher oder halber Größe wie die Plattenzylinder ausfallen würwürden. Tatsächlich trifft man an Maschinen mit Zweizylinder-Scherenschnitt beide Ausführungsarten an, zugleich ein Beweis dafür, daß die bei doppelter Messerausrüstung erzielten Vorteile immer noch größer sind als die gleichzeitig damit in Kauf zu nehmenden Nachteile<sup>1</sup>).

Welche von den beiden Scherenschneidvorrichtungen für die Praxis am wertvollsten ist, muß wohl noch als unentschieden bezeichnet werden, zumal die Beurteilung von seiten der Maschinenfabriken heute noch sehr geteilt erscheint. Während die eine Firma den Zweizylinder - Scherenschnitt bevorzugt, glaubt die andere Firma die Erfolge mit ihren Maschinen nicht zum geringen Teil der Anwendung des Einzylinder - Scherenschnitts zuschreiben zu müssen. Zugunsten des Zweizylinder-Scherenschnitts spricht jedenfalls die vorteilhaftere Papierführung durch den Schneidapparat und die damit erzielte höhere Betriebssicherheit bei Verarbeitung dünnen Papiers und großer Formate. Für mittlere und kleine Formate hat sich dagegen der Einzylinder-Scherenschnitt ganz hervorragend bewährt, namentlich auch in bezug auf die hierbei erreichbaren Stundenleistungen. Wenn trotzdem der Einzylinder-Scherenschnitt auch auf großformatige Maschinen übertragen wurde, so hat dies wohl seinen Grund in der den amerikanischen Firmen meist anhaftenden genialen Einseitigkeit, eine als gut befundene Sache in ihrer Anwendung nach Möglichkeit zu verallgemeinern, selbst auf die Gefahr hin, daß von vornherein zu erwartende und nur schwer zu behebende betriebstechnische Schwierigkeiten mit in Kauf genommen werden müssen. Wenn man allerdings die großen Vorzüge des Einzylinder-Scherenschnitts in Betracht zieht (wie einfache Bauart und bequeme Verstellung des gesamten Schneidapparates, einfachere und billigere An-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Beim Einzylinder-Scherenschnitt hat sich die Verwendung eines zweiten Zylindermessers nicht bewährt, da die Einstellung der beiden rotierenden Messer gegen das eine feststehende Messer mit zu großen Schwierigkeiten verbunden ist.

fertigung der prismatischen Messer, sowie deren schnelleres und sicheres Einstellen), so braucht man sich eigentlich nicht zu wundern, daß dem Zweizylinder-Scherenschnitt bisher nur wenig Sympathie entgegengebracht wurde. Und doch sind auch diese Schneidvorrichtungen heute schon ebenso unentbehrlich für bänderlos zu bauende Illustrationsmaschinen, wie der Einzylinder-Scherenschnitt für schnellaufende Spezial-Rotationsmaschinen.

Beiden Schneidvorrichtungen haftet der hinsichtlich Konstruktion und Ausführung besonders stark in Erscheinung tretende Nachteil an, daß wegen des scherenartigen Zusammenarbeitens der Schneidmesser der Schneidapparat zwecks Erzielung eines Parallelschnitts verstellbar angeordnet werden muß und die Schneidzylinder daher nicht mehr im Gestell der Maschine gelagert werden können. Erst mit der vor wenigen Jahren gemachten Erfindung des Zangenschnitts (siehe auch diesbezügliche Fußnote in Heft 7/8, Seite 105, Jahrgang 1919), bei dem die Erzeugung eines glatten Schnitts durch Verwendung von zwei rotierenden, zur Zylinderachse parallelen Messern erreicht wird, sollte sich das Problem des Parallelschnitts ohne Verstellung des Schneidapparates verwirklichen lassen. Von einer Besprechung dieser für die Praxis äußerst wichtigen Schneidvorrichtungen für glatten Schnitt muß jedoch aus beruflichen Rücksichten vorerst Abstand genommen werden.

# DIE NORMUNG DER PAPIERFORMATE VOM STANDPUNKT DER DRUCKMASCHINENINDUSTRIE

VON FRIEDRICH FICK, WÜRZBURG

AS an sich Vernünftige und Zweckmäßige liegt oft in schwerem Kampf mit dem historisch Gewordenen. Ein Beispiel für die Wahrheit dieses Satzes bietet der heftige Streit, der jetzt darüber entbrannt ist, ob und wie die Papierformate genormt werden sollen. An dieser Frage sind nicht nur die das Papier erzeugende Industrie und die das Papier verarbeitenden Gewerbe wie Buchdruckereien und Buchbindereien, sondern auch die Hersteller der Maschinen für Papiererzeugung und der Druckmaschinen interessiert; doch besteht ein wesentlicher Unterschied in der Stellung dieser beiden großen Gruppen zu der ganzen Frage.

Die Industrien, die das Papier erzeugen oder verarbeiten, werden an sich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit einer Beschränkung der Papierformate und einem vernünftigen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen den Formaten geneigt sein, weil bei der Wahl der geeigneten Formate der Abfall sich mindert, und die Maschinen zur Herstellung und Bearbeitung besser ausgenützt werden können.

Der durchschnittliche Abfall im Buchbindereibetrieb wurde von einem Fachmann mit 14% des Verbrauches an Einbandmaterial an-

gegeben. Bei der Herstellung von Drucksachen wird er sicher geringer sein, immer gewiß noch so bedeutend, daß durch Einführung normaler Formate beträchtlich gespart werden kann.

Mehr wird es aber ins Gewicht fallen, daß die Normung der Formate die wirtschaftlichste Ausnützung der Maschinen gewährleistet. Wird z. B. das Format 96×136 cm zu einem führenden Format erhoben, und die Papierfabriken haben beispielsweise Maschinen von 126 cm Breite, so können diese Maschinen zur Herstellung dieses Normalformates nur sehr unvorteilhaft ausgenützt werden; indem sie statt mit 126 cm Breite nur mit 96 cm breitem Papier arbeiten, wenn nicht vielleicht zufällig für eine mitlaufende schmälere Bahn bis zu 30 cm Breite gerade Verwendung da ist; und ganz ähnlich liegt die Sache für den Drucker. Nehmen wir beispielsweise an, der Drucker besitze eine große Schnellpresse für das Papierformat 100×140 cm. Nun werde das Papierformat 102×144 als Normalformat bestimmt, dann würde der Drucker auf der 100×140 Maschine dies Format nur in der halben Größe 72×102 drucken, die Form also nur zu etwa 53 % ausnützen können. Seine Kalkulation müßte dadurch aufs ungünstigste beeinflußt

werden. Gegenüber der wirtschaftlichsten Ausnützung der Maschine würde er etwa 47 % an Lohn, an Betriebskraft, an Abschreibungsquote und an Arbeitszeit einbüßen; denn mit annähernd den gleichen Betriebsausgaben, den gleichen Abschreibungen und in derselben Arbeitszeit würde bei passendem Format der Drucker das Ergebnis 100 haben erreichen können, während er infolge des ungünstigen Verhältnisses zwischen Papierformat und Maschine es nur auf 53 Hundertteile der höchstmöglichen Leistung gebracht hat.

Für die Papier erzeugende und die Papier verarbeitende Industrie spielt das Format eine außerordentlich wichtige Rolle. Ist auf der einen Seite von einer Normung ein Höchstmaß von Wirtschaftlichkeit zu erhoffen, so kann durch die Wahl irgendeines den jetzigen Verhältnissen nicht entsprechenden Formates für die Gegenwart eine mangelhafte Ausnützung der Betriebseinrichtungen und zeitweilige Unwirtschaftlichkeit herbeigeführt werden; gegen die Einwände, die von diesem Standpunkt aus erhoben werden, muß gesagt werden, erstens, daß es sich hier nur um eine Übergangszeit handelt und zweitens, daß es sich nicht etwa um ein Verbot anderer Formate, sondern nur um die erstrebte Einbürgerung des zweckmäßigsten Formates handelt; bei allen Neuanschaffungen von Betriebseinrichtungen würde man sich nach den genannten Formaten richten.

Wesentlich anders liegt der Fall bei der zweiten genannten Gruppe, den Herstellern der Maschinen für Papiererzeugung und Druckmaschinen. Für diese Industrie ist es an sich ziemlich gleichgültig, welches Format zum Normalformat gewählt wird; sie haben nur das größte Interesse daran, daß überhaupt genormt wird. Papiermaschinen- und Druckmaschinenfabriken können mit ihren vorhandenen Betriebseinrichtungen innerhalb vernünftiger Grenzen Maschinen für jedes beliebige Format bauen. Bei einer ungeeigneten Festsetzung werden höchstens die vorhandenen Modelle und Lehren nicht mehr zu verwerten sein, das sind aber gegenüber den Betriebseinrichtungen, deren Verwendung bei der ersten Gruppe in Frage gestellt werden kann, nur verschwindende Werte. Die zweite Gruppe wird also keinem

Vorschlag, der von den Befürwortern der Normung als zweckmäßig erachtet wird, Widerstand leisten. Die Gruppe hat ein großes Interesse daran, daß die Zahl der Formate beschränkt wird; die Größe des Normalformates ist für sie von nebensächlicher Bedeutung.

Die Hersteller von Druckmaschinen wären daher von sich aus zu einer Beschränkung der Maschinenmodelle übergegangen, wenn nicht jetzt der Normenausschuß für das graphische Gewerbe sich mit der Frage befaßt hätte. Die Rücksicht auf die größte Wirtschaftlichkeit, die jetzt der oberste Grundsatz in unserem geschäftlichen Leben werden muß, hätte sie zu diesem Schritt gezwungen. Die Normung der Druckmaschinen im Zusammenhang mit der Normung der Papierformate bietet sowohl für den Hersteller als den Verbraucher der Druckmaschinen große Vorteile. Der Hersteller braucht weniger Modelle; das bedeutet Ersparnis nicht nur an Kapital und Arbeit; sondern vor allem auch an Raum; der Hersteller spart an Konstruktionsgehältern, die gerade in diesem Geschäftszweig einen ganz außerordentlichen Bruchteil der Generalunkosten ausmachen; der Hersteller kann infolge der größeren Anzahl von Maschinen der einzelnen Nummern, die bei Zusammendrängung auf weniger Modelle gebaut werden können, die Maschinen in Reihen und die Einzelteile in Massen herstellen, das bedeutet eine wesentliche Verbilligung, und schließlich genügt ein weit geringerer Vorrat an Einzelteilen, um die Werkstätte leistungsfähig zu machen, – wiederum eine Ersparnis an Kapital.

Diese Vorteile für den Hersteller setzen sich für den Verbraucher zunächst in den Vorteil eines billigeren Preises für das genormte Erzeugnis um. Im eigenen Interesse wird der Hersteller sehr gerne dem Verbraucher einen Teil der Verbilligung zugute kommen lassen, wenn der Abnehmer die Normalmaschine kauft. So haben z. B. schon jetzt die Hersteller von Rotationsmaschinen für gewisse normale Modelle gewöhnlicher Zeitungsmaschinen im Format  $48 \times 63$  cm dem Käufer einen Normungsrabatt von 5% eingeräumt. Kommt es zur Normung so wird sich diese Bevorzugung wohl sehr bald allgemein für die genormten Maschinen einbürgern, falls nicht die Industrie zu dem amerika-

nischen Grundsatz übergehen sollte, abweichende Maschinen überhaupt nicht zu bauen. Es läßt sich die Ansicht vertreten, daß diese Maßregel auch im eigensten Interesse des Druckereigewerbes läge.

Als weitere Vorteile für die Verbraucher sind zu nennen die Möglichkeit, Vorratsmaschinen zu kaufen, da deren Herstellung für die Fabrik dann kein Risiko mehr bedeutet, Abkürzung der Lieferzeiten für die ganzen Maschinen und vor allem für die Ersatzteile, vor allem ist von Ostwald mit Nachdruck die alte Lichtenbergsche Forderung, daß Höhe und Breite im Verhältnis von  $1:\sqrt{2}$  also 1:1,414 stehen müssen, erhoben worden. Nur bei diesem Verhältnis ergeben sich bei jeder Falzung in der Mitte erneut die gleichen Verhältnisse der halben und der kleineren halbierten Formate. Der Normenausschuß wird daher wohl auch diese Forderung zu der seinen machen, und es wird sich dann nur fragen, ob bloß eine Formatreihe etwa von 1 an als Längeneinheit

Übersicht der von den Schnellpressenfabriken gebauten Maschinengrößen.

| Größe     | Bogenhöhe        | Bohn & Herber | Frankenthal | Heidelberg | Johannisberg | Kōnig & Bauer | Mailänder | M. A. N. | Planeta | Rockstroh &<br>Schneider | Schelter & Giesecke | Insgesamt  |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------------|------------|
| I         | bis 500 mm       | 4             | 4           | 1          | 3            | 2             | 7         | 5        | 4       | 1                        | 1                   | 32         |
| III<br>VI | 501—600 "        | 6             | 8           | 4          | 5            | 2             | 4         | 5        | 9       | 2                        | 3                   | 48         |
|           | 601—700 "        | 5             | 6           | 2          | 6            | 4             | I         | 6        | 11      | 3                        | 3                   | 47         |
|           | 701—800 <b>"</b> | 2             | 6           | 3          | 5            | I             | 3         | 5        | 2       | 2                        | 4                   | 33         |
| V         | 801—1000 "       | 4             | 10          | 4          | 7            | 3             | 2         | 5        | 7       | 6                        | 8                   | 56         |
| VI        | über 1000,       | 2             | 9           | I          | 8            | 2             |           | 8        | 3       |                          | I                   | 34         |
|           |                  | 23            | 43          | 15         | 34           | 14            | 17        | 34       | 36      | 14                       | 20                  | 250        |
|           | Bogenbreite      |               |             |            |              |               |           |          |         |                          |                     |            |
| I         | bis 750 mm       | 7             | 8           | 3          | 5            | 3             | 8         | 7        | 4       | I                        | 2                   | 48         |
| II        | 751—900 "        | 3             | 5           | 2          | 6            | 2             | 3         | 5        | 8       | 2                        | 3                   | <b>3</b> 9 |
| III       | 901—1050 "       | 3             | 5           | 2          | 4            | 2             | 2         | 4        | 10      | 2                        | 4                   | 38         |
| IV        | 1051—1200 "      | 4             | 8           | 3          | 6            | 2             | 2         | 5        | 4       | 3                        | 2                   | 39         |
| V         | 1201—1500 "      | 6             | 11          | 4          | 9            | 3             | 2         | 8        | 8       | 6                        | 8                   | 65         |
| VI        | über 1501,,      |               | 6           | I          | 4            | 2             |           | 5        | 2       |                          | I                   | 21         |
|           |                  | 23            | 43          | 15         | 34           | 14            | 17        | 34       | 36      | 14                       | 20                  | 250        |

schließlich der Austausch von Teilen. Je weniger Maschinenarten gebaut werden, um so größer wird die Austauschmöglichkeit.

Den Formaten selbst steht, wie schon hervorgehoben, die Maschinenindustrie vollkommen unbefangen gegenüber. Nach rein ästhetischen Gesetzen sollte man meinen, daß die durch den goldenen Schnitt bestimmten Verhältnisse auch das Papierformat am besten bestimmen würden. Dann wäre etwa das sogen. Reichsformat die beste Grundlage; aber mit Recht sind gegen die Wahl dieses Formates gewichtige Bedenken vorgebracht worden, und

ausgehend gebildet werden soll oder mehrere Formatreihen, indem auch im und als Flächeneinheit i qcm und i qm als Ausgangspunkte genommen werden sollen.

Aus diesen Reihen würde dann auch die Druckmaschinenindustrie sich gewisse Formate als Unterlage für ihre Normung herausgreifen müssen. Vorher erhebt sich aber die Frage, wieviel Modelle gebaut werden sollen; wobei wieder zwischen Tiegeldruckpressen und Schnellpressen unterschieden werden muß. Im Rahmen dieses Aufsatzes sollen nur letztere behandelt werden. Da ergibt sich nun, daß mit

Rücksicht auf den möglichen Absatz nicht mehr als fünf, höchstens sechs normale Größen gebaut werden sollten. Würden mehr Größen gebaut, so würde sich besonders jetzt, wo die Spezialisierung innerhalb des Geschäftszweiges noch wenig entwickelt ist, eine so große Zersplitterung der Aufträge ergeben, daß nicht einmal die bestbeschäftigte Fabrik in der Lage wäre, eine wirklich wirtschaftliche Reihen- und

dener Bauart (Eisenbahnbewegung, Kreisbewegung, Zweitouren usw) gebaut werden. Aus diesem Schaubild sind vor allem zwei belangreiche Tatsachen zu entnehmen.

1. Im einzelnen zeigt sich eine vollständige Systemlosigkeit. Bei keiner Fabrik scheinen die Maschinengrößen nach einem gewissen Grundsatz genormt zu sein; sie sind im Gegensatz zu vernunftmäßiger Bestimmung historisch

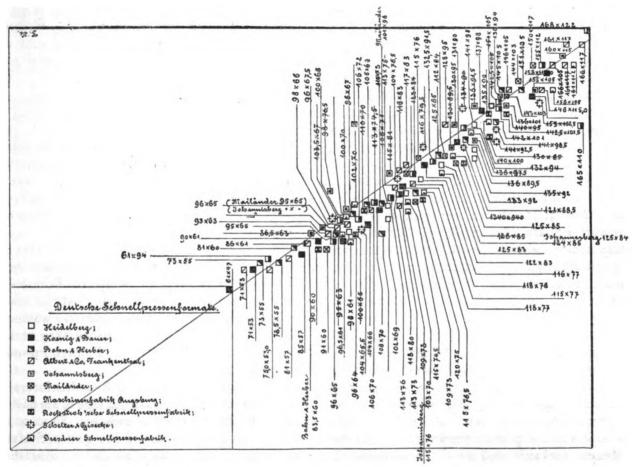

Alle Punkte auf der ausgezogenen schrägen Linie bezeichnen Eckpunkte von Formaten im idealen Seitenverhältnis 1:  $\sqrt{2}$  oder 1: 1,414.

Massenherstellung durchzuführen. Es ist aber höchste Zeit, daß mit der Normung dieser Maschinen ein Anfang gemacht wird. Nachstehende Übersicht zeigt, daß zurzeit von zehn Schnellpressenfabriken nicht weniger als 250 verschiedene Typen für die verschiedensten Formate gebaut werden.

Wie sich diese Maschinen auf die einzelnen Formate verteilen, zeigt das Schaubild I. Hierbei darf nicht übersehen werden, daß für dasselbe Format natürlich oft Maschinen verschiegeworden, und man kann höchstens vermuten, nicht aber behaupten, daß bei den katalogisierten Größen, die die Unterlage des Schaubildes abgaben, schon eine Art Auslese durch natürliche Zuchtwahl im Darwinschen Sinne Platz gegriffen hat. Daß reine Zufälligkeiten eine Rolle spielen, mag dadurch erläutert werden, daß beispielsweise in den Listen derselben Fabrik sich Maschinen für Papiergrößen 57×80 und 57×81 cm und 60×86 und 61×86 cm finden, und wieder eine andere Fabrik Ma-

schinen für  $60 \times 81$  und  $60 \times 83^{1/2}$  cm und  $84 \times 125$  und  $85 \times 125$  cm baut.

2. Trotz der Regellosigkeit im einzelnen ergibt sich eine gewisse Übereinstimmung der Maschinen in bezug auf das Verhältnis von Höhe und Breite des zu druckenden Bogens, und zwar weicht der Durchschnitt nicht erheblich von dem idealen Verhältnis (1:1,414) ab. Alle Punkte, die auf der durchgezogenen schrägen Linie liegen, bezeichnen Eckpunkte von Formaten, deren Seiten im Verhältnis 1:1,414 stehen. Das unterstützt die Ostwaldsche Forderung.

Jedesfalls beweist das Schaubild, daß eine Normung dringend not tut. Auch für die Ausführung der Normung gibt das Schaubild einen Anhalt. Man wird geneigt sein, die geeignetsten Größen in der Nähe der Häufungspunkte der jetzt gebauten Modelle zu suchen. Indessen, hier könnte man auch irregeführt werden, indem viele Punkte unter Umständen eine geringere Anzahl Maschinen vertreten können als wenige Punkte. Man müßte die Punkte nicht nur zählen, sondern auch ihrem Zahlenwert, ihrem Häufigkeits-Koeffizienten nach würdigen. Jedesfalls muß zur Bestätigung die Verkaufsstatistik der verschiedenen Größen herangezogen werden.

Verhältnismäßig leicht gestaltet sich die Festsetzung der Formatgrenzen für die Schnellpressen: Die Grenze nach unten wird etwa durch die Verwendbarkeit der Tiegeldruckpressen gegeben und dürfte etwa bei dem Format  $48 \times 68$  cm oder  $50 \times 70$  cm liegen. Kleinere Schnellpressen werden nicht in solchen Mengen verkauft, daß sie als normungswürdig gelten könnten. Nach oben nimmt, wie man schon aus dem Schaubild schließen kann, der Bedarf an Schnellpressen oberhalb des Formates 105×146 schnell ab, und es ließen sich vielleicht Pressen im Papierformat von 102 × 144 als obere Grenze festsetzen. Größere Schnellpressen sind kaum ein Bedürfnis. Sonderzwecke rechtfertigen keine Normung. Sollte mit Rücksicht auf den neuesten Vorschlag des Normenausschusses das größte Format mit 100×140 cm angenommen werden, so würde dieses die obere natürliche Grenze bilden.

Zwischen diese beiden äußersten Pressengrößen für Formate von sagen wir 3500 und 14000 qcm wären nur drei oder vier Zwischengrößen einzuschieben.

Wir können dazu entweder den empirischen oder den theoretischen Weg wählen. Empirisch können wir unter Berücksichtigung der Statistik solche Formate wählen, die den Häufungspunkten des Schaubildes so nahe als möglich liegen. Als Statistik liegt eine solche vor, die nahezu 6000 Schnellpressen umfaßt. Scheiden wir die jenseits und in der Nähe der oberen und unteren Grenze liegenden Maschinen aus, so bleiben über 4600 Schnellpressen übrig. Von acht in Betracht kommenden Modellen waren drei am beliebtesten.

Es entfielen auf Format 
$$57 \times 85$$
  $17^{0}|_{0}$   
 $61 \times 96,5$   $19^{0}|_{0}$   
 $83 \times 122$   $16^{0}|_{0}$ 

Zusammen vereinigten also diese drei Modelle 52 % der Aufträge auf sich, während bei gleichmäßiger Verteilung nur 37,5 % auf sie entfallen wären. Aus den vom Normenausschuß aufgestellten Reihen kommen als nächste in Betracht

für 57 × 85 cm
60 × 84 cm
60 × 84 cm
64 × 92 oder 70 × 100 cm
84 × 120 cm
Da 70 × 100 cm das Mittelglied zwischen den
als Grenzformaten angenommenen Formaten
50 × 70 und 100 × 140 cm liegt, würde man
natürlich dieses für die Normalgröße wählen.
Man sieht also, daß der empirische Weg recht
wohl eine Anpassung an die Papiernormung
gestatten würde.

Versuchen wir dagegen, die Zwischenformate rein theoretisch zu ermitteln, so läge es am nächsten, den Zwischenraum zwischen 3500 qcm und 14000 qcm, also die 10500 qcm in Stufen von je 2625 qcm Fläche zu teilen, also die Zwischengrößen für die Formate von 6125, 8750, 11375 qcm zu bauen. Da wir bei der ganzen Betrachtung immer davon ausgehen, daß Höhe und Breite im Verhältnis von 1:  $\sqrt{2}$  stehen sollen, ist auch die Breite und Höhe durch das Flächenmaß gegeben, und zwar errechnen sich die folgenden Maße für Papiergröße

Ein anderes Ergebnis würde man erhalten, wollte man die Zwischenformate finden, indem man den Zwischenraum der Höhe von 50 bis 100 cm und der Breite von 70 bis 140 cm nach dem arithmetischen Mittel verteilt. Man würde dann für die Zwischengrößen erhalten:

| Höhe | Breite |
|------|--------|
| 62,5 | 87,5   |
| 75,0 | 105,0  |
| 87,5 | 122,5  |

Hier käme man also auf kleinere Formate.

Richtiger aber als jeder dieser Wege ist theoretisch die Bestimmung der Zwischenformate durch eine geometrische Reihe. Ostwald sagt in Veröffentlichung III des Normenausschusses für das graphische Gewerbe S. 19: "Die bei der Aufstellung von Normenreihen noch häufig verwendete arithmetische Reihe ist fast immer grundsätzlich falsch und zweckwidrig." Der Natur der Sache entspricht es besser, wenn die Zwischengrößen so gewählt werden, daß das

 $x^5=4$  also  $x=\sqrt[5]{4}$  usf. Mit Hilfe des Rechenschiebers oder der Logarithmentafel ist das Maß des Zuwachses also schnell zu finden. Für unseren Fall aber würden sich die normalen Maschinengrößen bei Anwendung dieser Methode ergeben wie folgt:

| Größe | Höhe    | Breite  |  |  |
|-------|---------|---------|--|--|
| I     | 50 cm   | 70 cm   |  |  |
| II    | 59,16 " | 83,41 " |  |  |
| III   | 70,35 " | 99,19 " |  |  |
| IV    | 83,66 " | 117,9 " |  |  |
| V     | 100 "   | 140 "   |  |  |

Auch diese Zwischengrößen würden sich den vorgeschlagenen Papierformaten sehr gut anpassen. Größe I und V gehören ohnehin nach der Annahme in eine vorgeschlagene Reihe. Für die anderen Formate passen die Vorschläge mit kleinen Abweichungen.

Für Größe II käme in Betracht statt 
$$59,16 \times 83,41$$
 das Normalformat  $60 \times 84$  , , , III , , , , , ,  $70,35 \times 99,19$  , , ,  $70 \times 100$  , , ,  $1V$  , , , , ,  $83,66 \times 1200$  , , ,  $84 \times 120$ 

Maß des Zuwachses von einer Größe auf die andere immer das gleiche bleibt. Auf den praktischen Fall angewendet, hätten wir die Maschinen so zu bestimmen, daß immer das Papierformat der folgenden um den gleichen Bruchteil größer ist als das vorige. Wollen wir also den Zwischenraum von 10500 qcm zwischen dem Papierbogen der kleinsten und größten Maschine am zweckmäßigsten normenmäßig einteilen, so haben wir, nachdem wir die Anzahl der gewünschten Stufen hier im Beispiel mit 3 festgesetzt haben, das Maß des Zuwachses x zu bestimmen, das uns in 3 Stufen also mit 4 Zwischenräumen von 3500 gcm auf 14000 qcm bringt. Das geschieht durch den Ansatz  $3500 \times x^4 = 10000$  demnach  $x^4 = 4$  und  $x = \sqrt{2} = 1.414$ , d. h.: die Zwischenstufen werden gefunden, indem zunächst die Grundstufe 3500 und dann wieder jede Zwischenstufe mit x = 1,414 multipliziert wird, so daß wir schließlich mit 3500·1,414·1,414·1,414·1,414 auf die obere Grenzstufe 14 000 qcm gelangen, während die Produkte auf dem Wege dahin die Zwischenstufen darstellen.

Wünschten wir vier Maschinen zwischen die Grenzgrößen einzuschalten, würde das Maß des Zuwachses natürlich ein anderes. Wir bekämen Wir sind also sowohl an Hand der Erfahrung als auf Grund der reinen Theorie auf die gleichen Maschinengrößen gekommen und dürfen darin wohl eine Bestätigung sehen, daß wir den richtigen Weg gegangen sind.

Freilich ist nun noch ein weiterer Umstand zu berücksichtigen, daß wir nämlich bei unserer Normung der Maschinengrößen auch die Bedürfnisse des Auslandes zu beachten haben. Diesem kann der Normenausschuß die Normung noch weniger diktieren als dem Inland. Im Ausland herrscht aber genau dieselbe Buntscheckigkeit der Formate wie bei uns. Das geht aus der beigefügten Tabelle 2 hervor, die ich der Güte der Firma Schelter & Giesecke, Leipzig, verdanke. Sollte sich nun herausstellen, daß die gewählten Maschinengrößen durchaus nicht zu den ausländischen Papierformaten passen, so wäre der deutschen Druckmaschinenindustrie mit der Normung wenig geholfen. Sie ist in hohem Maße Ausfuhrindustrie. Wohl die Hälfte ihrer Erzeugnisse geht ins Ausland. Das deutsche Druckgewerbe aber hat selbstverständlich auch ein Interesse daran, daß die Generalunkosten des Druckmaschinenbaues durch einen hohen Umsatz und zweckmäßige Beschränkung der Modelle nie-

drig gehalten werden; also wäre es unter Umständen in den Kauf zu nehmen, daß mit Rücksicht auf irgendwelche im Ausland schon gangbare Formate die Abmessungen irgendeiner Maschine so gewählt würden, daß auch noch ein naheliegendes ausländisches Papierformat sich wirtschaftlich darauf verdrucken läßt. Steht z. B. fest, daß eine große Nachfrage nach Maschinen für das französische Papierformat Colombier 63×86 besteht, so wird zu erwägen sein, ob nicht Normalgröße II so groß gebaut werden soll, daß auch dieses Format noch darauf verdruckt werden kann. Je größer die Anzahl Maschinen einer gewissen Größe ist, die gebaut werden können, um so billiger wird ihre Herstellung, um so leistungsfähiger wird die deutsche Ausfuhrindustrie, um so billiger und um so rascher kann auch der deutsche Drucker seine Maschinen erhalten. Im allgemeinen wird das Studium der Tabelle 2 davon überzeugen, daß auch die meisten und wichtigsten fremden Formate mit Vorteil auf den vorgeschlagenen Maschinengrößen gedruckt werden können.

Denen aber, die befürchten, daß ihre Einrichtungen durch die Normung entwertet werden könnten, oder die eine Erschwerung des Geschäftes darin erblicken, möge zum Trost gesagt sein, daß Rom nicht an einem Tag erbaut worden ist, daß die Maschinenfabriken ihre alten Modelle und ihre halbfertigen Erzeugnisse nicht von einem Tag auf den anderen ins Gerümpel werfen können, und daß überhaupt ein anderer Zwang, als ihn eine vernünftige wirtschaftliche Entwickelung von selbst ausübt, von niemandem beabsichtigt ist.

#### Ausländische Papierformate.

| Trada and to the specific for the act. |                           |                           |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Belgien                                | 44× 56 cm                 | $62 \times 85 \text{ cm}$ |  |  |  |  |  |
|                                        | 45× 57 "                  | 90×126 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | 55× 73 "                  | 100×130 "                 |  |  |  |  |  |
| •                                      | 57× 90 "                  | 112×152 "                 |  |  |  |  |  |
| Frankreich                             | $44 \times 56$ cm         | $62 \times 85 \text{ cm}$ |  |  |  |  |  |
| •                                      | 45× 57 "                  | 90×126 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | 55× 73 "                  | 100×130 "                 |  |  |  |  |  |
|                                        | 57 <b>×</b> 90 "          | $112 \times 152$ "        |  |  |  |  |  |
| Holland                                | $87 \times 129$ cm        |                           |  |  |  |  |  |
| Italien                                | 50× 70 cm                 | $82 \times 118$ cm        |  |  |  |  |  |
|                                        | 60 × 92 "                 | 95×132 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | $64 \times 88$ "          | 100 × 142 "               |  |  |  |  |  |
|                                        | 70×100 "                  |                           |  |  |  |  |  |
| Norwegen                               | $46 \times 59 \text{ cm}$ | 50 × 65 cm                |  |  |  |  |  |
|                                        | 43× 70 "                  | 64× 94 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | 47× 63 "                  | 96×134 "                  |  |  |  |  |  |
| Rumänien                               | 34 × 42 cm                | $48 \times 66 \text{ cm}$ |  |  |  |  |  |
|                                        | 42× 68 "                  | 49× 62 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | $37 \times 45$ "          | 54× 88 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | 40 × 50 "                 | 87 🗙 120 "                |  |  |  |  |  |
|                                        | $42 \times 52$ ,          | 95×126 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | 47 <b>×</b> 60 "          | 48× 99 "                  |  |  |  |  |  |
| Schweden                               | $46 \times 59 \text{ cm}$ | $67 \times 96 \text{ cm}$ |  |  |  |  |  |
|                                        | 50× 70 "                  | 96×134 "                  |  |  |  |  |  |
| Spanien                                | $44 \times 56$ cm         | $56 \times 76 \text{ cm}$ |  |  |  |  |  |
|                                        | $56 \times 88$ "          | $58 \times 78$ "          |  |  |  |  |  |
|                                        | 70×100 "                  | 56× 90 "                  |  |  |  |  |  |
| *                                      | $64 \times 88$ "          | 65× 92 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | 44 × 64 "                 | 92×126 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | $50 \times 67$ ,          |                           |  |  |  |  |  |
| Ungarn u. Galizien                     | $47 \times 60 \text{ cm}$ | 70 × 100 cm               |  |  |  |  |  |
|                                        | 50× 70 "                  | $76 \times 112$ "         |  |  |  |  |  |
|                                        | $54 \times 76$ "          | 84×116 "                  |  |  |  |  |  |
|                                        | $60 \times 87$ ,          | 95×126 "                  |  |  |  |  |  |
| *                                      | $63 \times 95$ "          |                           |  |  |  |  |  |
| Österreich                             | $47 \times 60 \text{ cm}$ | $63 \times 95 \text{ cm}$ |  |  |  |  |  |
|                                        | 54 × 76 "                 | 70×100 "                  |  |  |  |  |  |
| ήγι <del>1</del> 2                     | $58 \times 84$ "          |                           |  |  |  |  |  |
| Übersee, Export .                      | $51 \times 76$ cm         | 59 × 92 cm                |  |  |  |  |  |
|                                        | 50 × 80 "                 | 64 × 96 "                 |  |  |  |  |  |
|                                        | 58 × 90 "                 | 65×100 "                  |  |  |  |  |  |

## ÜBER DIE KUNST DES STEMPELSCHNITTS

#### VON HERMANN HOFFMANN

IE sehr interessanten Darlegungen, die Herr Rudolf Koch in Heft 11/12 des "Archiv" über Wert und Bedeutung der Graviermaschinen-Arbeit bei der Herstellung von Schriften gibt, bedürfen doch noch der Klärung und Ergänzung, um das etwas schiefe Bild geradezurücken, das man sich auch in andern Kreisen

über den heutigen Anteil der Graviermaschinen an der Stempelschneiderei macht.

Ich unterstreiche das Wort heutige. Denn als die Stempel-Bohrmaschinen in Deutschland aufkamen, als man deren amerikanische Modelle unvollkommen nachbaute, da war es nicht möglich, mit solchen billigen Maschinen die hochgradige, auch künstlerisch einwandfreie Arbeit zu liefern, die heute aus Präzisions-Graviermaschinen, wahren Wunderwerken der Feinmechanik, hervorgehen kann. Inzwischen sind auch Erfahrungen gewonnen worden, die man damals bei Aufkommen der Graviermaschinen in Deutschland noch nicht hatte, und die Bohrleute, vorher tüchtige Graveure, haben sich zu wahren Künstlern ihrer neuen Technik entwickelt. Man darf also sagen, daß das Kochsche Werturteil auf das heutige Ergebnis der Maschinenarbeit im allgemeinen nicht mehr zutrifft.

Persönlich bin ich ein Freund jeder Handarbeit, und ich ziehe sie vor, auch wenn ich Maschinenarbeit bei sonst gleichem Muster technisch besser und billiger haben könnte. Die Federzeichnung ist mir mehr wert, als die Ätzung danach, und den handschriftlichen Brief bewerte ich höher, als den getippten, solange ich daheim bin. Dann ist mein Sonntag. Dann verwerfe ich, was zur Kunst Beziehungen hat und doch aus der Maschine hervorgegangen ist. Von der Stickerei bis zum Klavierspiel-Apparat, der häufig über mir rumort.

Nimmt mich aber der Alltag wieder auf, dann ist mir die Maschine ein williger Helfer, dem ich abbitten muß, was ich vorher an ihm gefrevelt habe. Denn letzten Endes führt die Maschine doch nur meinen Willen aus, meine Hand lenkt sie, und sie fördert in Stunden treu zutage, was sonst in Wochen nicht so gut und so genau gelingen würde.

Wollten wir nicht auseinanderhalten, was der Sonntag gibt und der Alltag fordert, dann kämen wir auf den Standpunkt der Ruskin-Schwärmer und würden letzten Endes unsere Stiefel nicht aus Fabriken beziehen, sondern sie selbst machen. Dann würde uns sogar das gedruckte Buch nicht mehr genügen, das doch auch Maschinenarbeit ist — von Anfang bis zum Ende —, ob nun der Graveur die Stempel geschnitten hat oder die schnellere Maschine. Ist nicht jeder Druck schließlich ein Surrogat der Handschrift?

Man sieht, daß ich die Gefühle des Herrn Koch, den ich als Künstler achte, wohl verstehe. Aber so liegt die Sache denn doch nicht, wie sie in jenem Aufsatz dargestellt wird. Ob man einen Graveur beauftragt, den Stempel zu schneiden, oder den ebenso — wenn nicht mehr — tüchtigen Schablonengraveur, Lauflinien für den Maschinen-Pantographen einzugraben, das ist doch am Ende das gleiche.

Die Grundfrage bleibt, ob Graviermaschinen-Arbeit eine gegebene Schriftzeichnung in einwandfreie Typen umzusetzen vermag. Diese Frage muß ich nach meiner genauen Kenntnis der Sachlage bejahen. Allerdings nur unter gewissen Bedingungen!

Zunächst muß eine Schriftzeichnung möglichst fertig sein, d. h. vom Urheber so geliefert werden, wie er sie ausgeführt sehen will. Die schaffende Gießerei stellt daneben noch die Bedingung, daß die Schrift ihren Wünschen namentlich in bezug auf Absatzmöglichkeit entspreche. Da kommt es allerdings infolge bekannter optischer Täuschungen oft vor, daß das nach einer großen Zeichnung erwartete, durch Photographie verkleinerte Bild so enttäuscht, daß entweder eine Umarbeitung der Schriftzeichnung nach gegebenen Normen nötig wird, oder aber Handschnitt wenigstens eines Grades im Zusammenarbeiten zwischen Künstler und Graveur.

Hier liegt die Sicherung, die Herr Koch wünscht.

Wird dann dieser Normgrad für gut befunden, dann kann für die folgenden Grade unbedenklich Maschinengravur einsetzen, wieder aber unter Bedingungen, die den immerwährenden optischen Täuschungen entgegenarbeiten.

Damit sind aber auch die Voraussetzungen erfüllt, die Herr Koch für die künftige Schaffung lebensvoller Schriften aufstellt. Denn mehr als der Künstler mit Unterstützung des Stempelschneiders in den ersten Normgrad gelegt hat, wird bei den übrigen Graden selten nötig sein. Und wäre es nötig, dann könnte dies nach Angaben des Urhebers bei Anfertigung der nächsten Schablonen ebenso berücksichtigt werden, wie bei dem mühsamen Stempelschnitt von Hand.

Hier will ich noch einen Irrtum richtigstellen, der weit verbreitet ist. Herr Koch äußert, die Bohrmaschine werde benutzt, um nach einer groß gezeichneten Vorlage alle beliebigen Schriftgrade sofort in gußfertige Matrizen umzusetzen. Das geschieht wohl auch, doch nur in solchen Anstalten, die weder einen

Digitized by Google

Normgrad schneiden, noch zwischen den einzelnen Graden Veränderungen eintreten lassen, sondern nach der großen Vorlage glattweg herunterbohren, was die Maschinen nur hergeben. Das ist natürlich geringwertige Maschinenarbeit, die besonders in kleinen Graden arm und flau wirkt—sie hat aber für ihre Erzeuger den großen Vorteil, daß sie schnell und billig auf den Markt geworfen werden kann. In diesem Sinne will ich gern unterschreiben, was Herr Koch über die Gefahr künstlerischer Verarmung sagt.

In guten Anstalten dagegen, die auf Ansehen halten, wird ein anderes Verfahren eingeschlagen. Da in jeder Verkleinerung einer Schriftzeichnung die erwähnten optischen Täuschungen einsetzen, so wird der erste Schablonensatz, der nach dem geschnittenen Normgrade hergestellt ist, nur für etwa 3-4 Grade benutzt. Jeder dieser Grade unterliegt im Abguß und Abdruck scharfer Prüfung und Vergleichung, ehe er als gut befunden wird, und oft kommen weitgehende Änderungen vor. Für weitere 3-4 Grade wird dann ein neuer Schablonensatz angefertigt, der die nötigen Änderungen enthält, die sich auf Breite, Fette, etwaige Konturenbewegung und gewisse andere Einzelheiten erstrecken. Diese Änderungen werden von erfahrenen Schriftkennern, im Einverständnis mit dem Urheber, in jeder Einzelform auf der Metallplatte genau vorgezeichnet; danach werden Schablonen graviert, dann gebohrt und das Ergebnis im Abguß geprüft. Wenn darauf der Ausfall den Erwartungen nicht entspricht, so wird geändert und unter Umständen die ganze Arbeit noch einmal gemacht.

So entsteht Grad um Grad aus 3-4 oder nach Bedarf noch mehr Schablonensätzen. Dieses Verfahren, wie es für Graviermaschinen-Arbeit in den Bertholdschen Schriftgießereien üblich ist, hat sich durchaus bewährt. Es gibt die Sicherung, daß die Künstlerzeichnung und Künstlerabsicht in allen Graden genau eingehalten wird, und zwar wird das Auge, nicht die photographische oder mechanische Verkleinerung oder Vergrößerung, als Richter genommen. Allerdings ist diese umständliche Arbeit zeitraubend und kostspielig, aber sie ist auch das einzige Mittel, eine Schrift mit Hilfe der Graviermaschine in allen Formen und Graden

einwandfrei herauszubringen. Das wird auch Herr Koch zugeben, und er wird dann die Bohrmaschine nicht geringer bewerten, als den doch immerhin von Zufälligkeiten abhängigen und nach persönlicher Auffassung des Graveurs arbeitenden Stichel.

Über weitere Sicherungen, die in den Bertholdschen Schriftgießereien bei Herstellung von Typen-Originalen beobachtet werden, kann ich mich leider nicht äußern, da sie Betriebsgeheimnis sind. Nur das eine sei bemerkt, daß dadurch die letzten Feinheiten in der Konturenbewegung getreu herausgebracht werden können.

Soviel über die Leistungsfähigkeit und die Arbeitsweise der Graviermaschine. Ihre eigentliche Bedeutung liegt darin, daß sie auch mit den oben erwähnten Hemmungen bedeutend sicherer, schneller und billiger arbeitet, als der Handgraveur. Sicherer schon deshalb, weil nur die Herstellung der 3-4 Schablonensätze von einer Hand das Bildgebende ist, während die Bohrarbeit der davon abhängigen 13-15 Grade der mathematisch genau arbeitenden Maschine zufällt. Bei Handgravur dagegen arbeiten an einem Schriftgrade oft 2-3 Graveure, die unbewußt ebensoviele eigene Auffassungen und Handwerksgewohnheiten durchzusetzen suchen. Will man aber die Arbeit in einer Hand lassen, so geht mehr Zeit verloren, als man besonders heute dafür aufwenden kann.

Es tritt hinzu, daß gewisse Einzelheiten, die in den kleinen Schriftgraden durch den Stichel nicht genau erfaßt werden können, in der großen Schablone ihre genaue Form finden und dann unabänderlich durch die dazu gehörigen Schriftgrade gehen. Das wird man leicht bemerken, wenn man handgeschnittene und durch Bohren entstandene Typen unter einem schwachen Mikroskop zu vergleichen die Möglichkeit hat. Gerade in diesem Gleichmaß streng durchgeführter Einzelheiten liegt das Folgerichtige, liegt die Schönheit mancher Schrift.

Ich glaube, hierdurch dargetan zu haben, daß die Graviermaschine in guten Händen ihren Platz als erstes, man könnte fast sagen: als seelenvolles Werkzeug des Graveurs durchaus verdient. Denn sie ist doch ein Werkzeug sogut wie der Stichel, aber unvergleichlich williger, hilfreicher und geschickter. Sie nimmt dem

Graveur den größten Teil der mühsamen mechanischen Aufgaben ab, die mit der eigentlichen Bildgebung nichts zu tun haben, wie Ausstechen und Glätten der Bunzen, Bearbeiten des Konus und bei Bleischnitten der Achsel. Das alles sind Arbeiten, die dem Graveur auch die Gesundheit fressen; sie werden von der Maschine sicher, mathematisch genau, sozusagen mit Eleganz geleistet. Und das geschieht weder zum Schaden des künstlerischen Aussehens des eigentlichen Bildes, das dem menschlichen Willen vorbehalten bleibt, noch der Schönheit des Typenkörpers. Denn auch dieser ist in der Bohrung - technisch wie künstlerisch gesehen bedeutend schöner, reiner, schärfer und in allen Teilen genauer, als der durch Handschrift entstandene. Es ist dem Graveur nicht gegeben, die Bunzen so tief, scharf und sauber herauszuholen, wie es die Maschine spielend bewirkt, und nicht möglich, den Konus der Type innen und außen so gleichmäßig genau und so steil zu formen, wie er gebohrt werden kann. Das sind – abgesehen von der großen Zeitersparnis

bei Bohrarbeit — zugleich wichtige technische und wirtschaftliche Vorzüge, die den Käufer von Schriften angehen, denn sie bedingen eine länger währende Schärfe und Gebrauchsfähigkeit der Schriften.

Wir wollen uns deshalb des wunderbaren Werkzeuges freuen, das Erfindergeist so sinnreich erdacht hat. Es dient dem künstlerischen Willen und entlastet den Menschen, den es für höhere Aufgaben frei macht.

Ich bemerke kurz, daß mir die von Herrn Hoffmann erwähnten Stempelschneidemaschinen sehr wohl bekannt sind und auch die zur Erzielung guter Ergebnisse unerläßlichen Nachprüfungs- und Korrekturverfahren. Ich möchte aber nicht durch Nennung von Firmen die Erörterung in ein anderes Licht bringen. Im Grundsätzlichen aber werden wir uns nie einigen. Ich verteidige die Handarbeit als die edlere und höher organisierte, auch wenn ich weiß, daß Zeit und Verhältnisse oft die Anwendung von Maschinen erfordern. Rudolf Koch.

## GALVANISCHE STAHLÄTZUNG

VON PAUL SCHROTT

IE galvanische Metallätzung, auch Galvanokaustik genannt, ist das inverse Verfahren der Galvanoplastik. Bei letzterer wird der abzubildende Körper als negativer Pol, Kathode, in die Badflüssigkeit geschaltet, als positiver Pol, Anode, eine Platte aus jenem Metall, welches an der Kathode niedergeschlagen werden soll. Bei Stromdurchgang wird nun das Metall der Anode aufgelöst und auf die Kathode ausgefällt, welche sich demnach mit einer Metallschicht überzieht, deren Gewicht dem von der Anode gelösten entspricht.

Beim Verfahren der Galvanokaustik wird der zu ätzende Metallkörper als Anode geschaltet. Durch Bedecken eines Teiles der Oberfläche mit einer elektrisch isolierenden Schicht, kannnun der Stromdurchgang auf die nicht abgedeckten Teile der Oberfläche beschränkt werden. Es findet also eine Metallauflösung, Ätzung, nur an den ungedeckten Stellen statt, die gedeckten bleiben unversehrt. Das Resultat wird ein vertieft geätztes Bild sein.

Bei der Galvanoplastik ist man zur Anwendung des elektrischen Stromes gezwungen. Nicht so bei der Ätzung. Bekanntlich werden Zinkätzungen, Heliogravuren usw., einfach in entsprechenden Säuren vorgenommen, welche ohne Anwendung des elektrischen Stromes denselben Effekt ergeben wie die Galvanokaustik.

Es müssen also wichtige Gründe gegeben sein, wenn man in einem Falle doch zur komplizierten elektrischen Ätzeinrichtung greift.

Die Galvanokaustik ist ja durchaus kein neues Verfahren, sondern vielfach erprobt und angewendet, konnte sich jedoch wegen ihrer größeren Kompliziertheit nur in vereinzelten Fällen einführen.

Jm folgenden soll ein Fall näher beschrieben werden, bei welchem die galvanische Ätzung von Stahl mit bestem Erfolge zur Anwendung kommt.

Digitized by Google

Es handelt sich um Formen solcher Druckerzeugnisse, welche vollkommen gleichmäßig in großer Zahl herzustellen sind, wie Brief- und Stempelmarken, Banknoten, Lose usw. Solche Formen werden bekanntlich durch Galvanoplastik vervielfältigt. Jedoch war der Weg, der früher betreten wurde, um zu den galvanischen Druckplatten zu gelangen (durch Wachsabformung und galvanische Vervielfältigung), da nur eine einzige geschnittene Originalmatrize zur Verfügung stand, ziemlich langwierig.

Es wird deshalb in den modernen Großbetrieben fast durchaus das Albertsche Bleiprägeverfahren angewendet, bei welchem eine Originalform so oft in Blei abgeprägt wird, als es für die galvanischen Matern benötigt wird. Nun zeigt sich aber, daß die Zahl der Prägungen, die von einer Originalform gemacht werden können, nicht zu hoch gegriffen werden darf, da insbesonders feine Originale doch unter der Prägung leiden und Differenzen in die Formen kommen, welche unzulässig sind. Wenn also nur eine handgeschnittene Originalmater zur Verfügung steht, wird man diese ungern öfter in Blei prägen, da man eine Veränderung des Grundbildes befürchten muß. Hier bietet die Stahlätzung eine wertvolle Unterstützung. Man wird auf den Handschnitt ganz verzichten können und Stahlätzung natürlich mit entsprechender Nachkorrektur von Hand zur Anwendung bringen.

Bei dieser Stahlätzung läßt sich nun die Galvanokaustik mit Erfolg verwenden, da diese beträchtlich kürzere Zeit erfordert als die Ätzung in Säure allein. Für die Tiefätzung waren beispielsweise im Säurebade zirka acht Stunden erforderlich, eine Operation, welche vom elektrischen Bade in 10-30 Minuten beendet ist.

Dabei ist das Verfahren außerordentlich einfach, und die Kosten der Beschaffung sehr gering.

Im nachstehenden ist das in der österreichischen Staatsdruckerei angewendete Stahlätzbad beschrieben.

Als Badflüssigkeit kommt das normale Verstählungsbad von Langbein-Pfannhauser zur Verwendung. 1000 ccm Wasser, 130 g Eisenvitriol, 100 g Chlorammonium.

Als Anode wird das zu ätzende Stück, als Kathode ein Stück blank geputztes Eisenblech angehängt. Um Verunreinigungen der Badflüssigkeit zu vermeiden und aus ökonomischen Rücksichten sind alle Armaturen und Klemmen aus Eisen. Die große Sorgfalt für die chemische Reinhaltung des Bades, wie sie in der Galvanoplastik zu den Grundbedingungen eines gedeihlichen Arbeitens gehört, ist in dem Grade hier nicht erforderlich.

Die Wanne besteht am besten aus gefirnißtem Lärchenholz, innen mit Blei ausgeschlagen. Doch sind auch die üblichen Steingutwannen ohne weiteres geeignet.

Oben befestigt man an den Querseiten zwei Holzleisten mit halbkreisförmigen Nuten welche zur Aufnahme der Rundeisen zum Einhängen der Platten dienen. Die Rundeisenstangen sind auch mit den Stromklemmen verversehen. Behufs leitenden Anschlusses werden die zu ätzenden Platten oben mit zwei kleinen Löchern versehen und durch diese mit Eisendraht an die Anodenstange gehängt. Da beim wiederholt erforderlichen Abdecken der Platten leicht die Löcher verunreinigt werden, wodurch der leitende Kontakt verhindert wird, empfiehlt es sich, vor dem Einhängen die Löcher innen mit einer Reibahle zu reinigen.

Was nun die Stromquelle (Gleichstrom-Spannung bis 10 Volt) anlangt, wird sich bei den kleinen Strömen, die in Frage kommen, die Anschaffung eines eigenen Maschinenaggregates bzw. Akkumulators wegen der hohen Kosten meist nicht empfehlen. Erfolgt die Angliederung an eine bestehende galvanoplastische Anlage, so ist die Sache natürlich einfach. Es wird dies aber aus betriebstechnischen Gründen meist nicht durchführbar sein. Die Herstellung der galvanoplastischen Arbeiten erfordert die Mitwirkung des Galvanoplastikers, die der galvanokaustischen Arbeiten den Ätzer. Es wird aber die galvanische Ätzung am zweckmäßigsten der Zinkätzerei angegliedert werden, woselbst jedoch Gleichstrom so niederer Spannung nicht verfügbar sein wird.

Es kommt daher in diesen Fällen nur die Verwendung des üblichen Lichtstromes (Gleichstromes) in Frage. Die Spannung beträgt 110 oder 220 Volt. Der erstere Fall ist natürlich der günstigere. Für das Bad kommt höchstens eine Spannung von 10 Volt in Frage. Der Überschuß an Spannung muß vernichtet werden. Der tatsächliche Energiekonsum ist natürlich die Spannung von 110 Volt mal der Stromstärke.

Zur Vernichtung der überschüssigen Spannung bzw. zur Einregulierung der Stromstärke bedient man sich am zweckmäßigsten eines Glühlampenrheostaten. Der Vorteil eines solchen besteht darin, daß man die Stromstärke sehr fein und dabei in großen Grenzen regulieren und ohne weiteres aus der Zahl und Art der eingeschalteten Lampen einen Schluß auf die Stromstärke ziehen kann. Dabei ist derselbe kompendiöser und wohlfeiler als ein Drahtrheostat, man kann sich denselben ohne weiteres selbst herstellen oder nach Angabe fertigen lassen. Das Prinzip dieses Vorschaltwiderstandes beruht darin, daß der Widerstand jeder Glühlampe sehr hoch ist gegenüber dem Badwiderstande; das Bad nimmt daher der Lampe nur sehr wenig Spannung weg, die Lampe brennt angenähert mit voller Spannung, daher auch mit voller Stromstärke, d. h. die Stromstärke im Kreise, daher auch im Bade, richtet sich nach der Stromstärke der Lampe. Nehmen wir an, ich hätte auf dem Brette 20 Glühlampenfassungen parallel geschaltet. Gibt man etwa 20 16 HK Metallfadenlampen hinein, so kann man bei Spannung von 110 Volt durch sukzessives Zuschalten der Lampen die Stromstärke von 0.145 A bis 2.9 A variieren; gibt man etwa Kohlenfadenlampen von 50 HK. in die Fassungen, so kann man Stromstärken von 1.6 bis 32 A erhalten. Man sieht daraus, daß man durch geeignete Wahl der Lampen jede gewünschte Stromstärke erhalten kann. Es genügt vollkommen, die Lampenfassungen, welche zweckmäßig mit Hahn versehen sind, auf ein Holzbrett zu montieren, alle Lampen sind parallel geschaltet, am unteren Teil des Brettes bringt man noch ein Amperemeter, ein Voltmeter und einen Hauptschalter sowie die Sicherung an. Wie aus dem weiter Angeführten hervorgeht, kann das Amperemeter entfallen, das Voltmeter ist aber unbedingt erforderlich.

Wenn man irgendein Werk über Galvanoplastik in die Hand nimmt, so wird man bei jedem Bade meist die zulässige oder übliche Stromdichte angegeben finden, das ist, die Stromstärke pro 1 dm². Hätte man etwa eine Platte von 30×40 cm und eine Stromstärke von

60 Ampere, so würde die Stromdichte 5 A/dm<sup>2</sup> sein. Praktisch wird aber kein Galvanoplastiker nach Stromdichte arbeiten, sondern immer nur nach Badspannung. Der Grund ist ja klar einzusehen. In den meisten Fällen, wo es sich um Nachbildung von mehr oder weniger komplizierten körperlichen Gebilden oder Zeichnungen handelt, ist es auch nicht angenähert möglich, die Plattenfläche festzustellen. Dieselben Verhältnisse gelten natürlich auch für die Galvanokaustik. Es wäre äußerst schwierig z. B., bei einer Briefmarke in feiner Strichmanier die Größe der blanken Oberfläche anzugeben, übrigens verändert sich diese von Ätzung zu Ätzung. Wir haben aber ein anderes Maß für die Stromdichte, und das ist die Badespannung. Das

Ohmsche Gesetz lautet  $J = \frac{E}{W}$  in Worten Strom-

stärke in Ampères = Spannung in Volt Widerstand in Ohm Stellen wir uns nun die Anode und Kathode in der Badflüssigkeit vor in einer Entfernung l<sub>cm</sub>. Die Größe der Platten sei n dm². Die Stromstärke sei J. Der spezifische Widerstand der Badflüssigkeit W<sub>4</sub>. (Der spez. Widerstand ist der Widerstand eines Flüssigkeitswürfels von 1 cm Scitenlänge.) Dann ist der Widerstand

stand des Bades W =  $W_s \frac{l_{cm}}{100 \text{ n}}$  und nach dem Ohmschen Gesetze da  $J = \frac{E}{W}$  oder E = J.W.

$$E = J \cdot W_s \frac{1}{100 \text{ n}},$$

wobei E die Badespannung, gemessen an den beiden Elektroden, ist. Wir können die Formel auch schreiben

$$E = W_s l \frac{J}{100 \text{ n}}.$$

 $\frac{J}{n}$  ist aber Stromstärke dividiert durch Plattengröße, also Stromdichte D. es ist also

$$E = W_s \cdot \frac{D}{100}$$

Nehmen wir nun zwei Bäder an mit gleicher Badflüssigkeit und gleicher Elektrodenentfernung 1., jedoch verschiedener Plattengröße. Ich schalte beide Bäder in einen Stromkreis hintereinander, so daß in beiden die gleiche Stromstärke fließt, und messe die Span-

nung an den Elektroden. Dann werde ich in jedem Bade eine andere Spannung finden. Im ersten Bade

$$E_1 = W_s l \frac{D_1}{100},$$

im zweiten

$$E_2 = W l \frac{D_2}{100}$$
.

In beiden Fällen sind, wie erwähnt, W3 und l gleich, wenn ich daher die beiden Gleichungen durcheinander dividiere, so erhalte ich  $\frac{E_1}{E_2} = \frac{D_1}{D_2}$ , d. h. die Spannungen verhalten sich ebenso wie die Stromdichten. Es ist also nicht nötig, die Stromdichte, damit auch die Plattenoberfläche, zu kennen, sondern die Badespannung gibt direkt ein Maß der Stromdichte ab. Aus dem Gesagten ist es vollkommen erklärlich, daß praktisch nur nach Badespannungen gearbeitet wird. Eine Messung der Stromstärke ist nicht notwendig. Es mag bemerkt werden, daß das angeführte Gesetz allerdings genau nur für sehr geringe Stromdichten zutrifft. Bei höheren Stromdichten ändert sich der Badwiderstand nicht mit l proportional, aber diese Abweichungen können hier außer acht gelassen werden.

Abb. I zeigt schematisch die Anordnung des Bades. WW ist der Glühlampenwiderstand mit den Glühlampen, H der Hauptschalter, A das Amperemeter, V das Voltmeter, S die Sicherung, + die Anode, — die Kathode.

## Vorgang beim Ätzen.

Der Vorgang beim Ätzen schließt sich ganz dem bekannten Verfahren des Ätzens in Säure an. Es wird in mehreren Stufen geätzt, wobei die Stufen innen durch Überfließen mit Asphalt vor Unterätzungen geschützt werden. Schlusse erfolgt dann das Rundätzen. Als Material soll nur feinkörniger ungehärteter Stahl verwendet werden. Es sind Kohlenstoffstahle und Spezialstahle (Wolframstahl usw.) gleich geeignet. Gehärtet darf der Stahl wegen der notwendigen Nacharbeit mit dem Stichel nicht sein. Das Bild kann mit gewöhnlichem Chromeiweiß oder auch im Fischleimemailverfahren aufgebracht werden. Jedenfalls sind die photographischen Aufbringungsverfahren dem Umdruckverfahren vorzuziehen. Das letztere gibt nie die Schärfe der Strichbegrenzung wie das erstere. Die Rückseite sowie größere freibleibende Partien der Platte außerhalb des Bildes werden mit Asphaltlack gedeckt. Die Anätzung erfolgt nur kurz. Für 10 cm Elektrodenentfernung wählt man eine Badespannung von 5-6 Volt und benötigt 1 bis 1.5 Minuten Ätzzeit. Diese Spannung wird während des ganzen Ätzprozesses beibehalten. Wählt man eine größere oder kleinere Elek-



trodenentfernung, so muß die Spannung entsprechend dem früher bemerkten proportional vergrößert oder verkleinert werden. Die Platte wird nun gewaschen und gebürstet, eingewalzt, eingestäubt, angeschmolzen, darauf erfolgt die zweite Ätzung mit zirka 4 Volt durch 3 Minuten, ebenso die dritte Ätzung durch dieselbe Zeit, die Tiefätzung erfordert 20-30 Minuten.

Es empfiehlt sich nicht, die angegebene Spannungswerte wesentlich zu überschreiten. Einmal wird der Grund ungleichmäßig abgeätzt, der Strom wühlt, weiter besteht die Gefahr, daß die Stromlinien durch mikroskopische Lücken der Deckschicht sich einen Weg bahnen, wodurch dann ein poröses Bild entsteht. Es können auch ganze Teile der Deckschichte weg-

gerissen werden, da an den Elektroden immer eine gewisse Erwärmung auftritt, die sich bei sehr hohen Stromdichten bis zum Wehnelt-Effekt, das ist momentane Dampfbildung und rhythmische Stromunterbrechungen steigern können. Man arbeitet nach meinen Messungen ohnehin in der Galvanokaustik mit wesentlich höheren Stromdichten als in der Galvanoplastik. Das Konstanthalten der Badespannung bedeutet nicht, daß immer die gleiche Lampenzahl eingeschaltet ist. Vielmehr wird die Stromstärke bei den fortschreitenden Ätzungen durch Ausschalten von Lampen reduziert werden müssen, da ja die freie Fläche durch das Abdecken der feinen Partien immer kleiner wird, und die gleiche Spannung soviel wie gleiche Stromdichte bei jeder Ätzung bedeutet.

Für die Rundätzung hat sich die Galvanokaustik weniger bewährt und nimmt man diese besser im Säurebade vor. Die hauptsächlichste Zeitersparnis tritt bei der Tiefätzung ein, welche auf galvanokaustischem Wege 25—30 Minuten braucht, während im Säurebade zirka 8 Stunden erforderlich wären.

Das rasche in die Tiefe Arbeiten des Verfahrens, wobei die vertikalen Seitenflächen nicht so unterfressen werden, wie im Säurebade, läßt dasselbe auch für die Erzeugung von tiefen Prägestempeln, für Buchbinder-, Medaillenzwecke usw. besonders geeignet erscheinen, bei mäßiger Nacharbeit von Hand kann es in vielen Fällen die teure und langwierige Handgravure weitgehend ersetzen. Diesbezügliche Erfolge hatten sehr günstige Resultate.

# ÜBER DIE BELEUCHTUNGSEINRICHTUNGEN DER REPRODUKTIONSPHOTOGRAPHEN

VON CARL M. KIRST, HAGEN i. W.

ohl seit zehn Jahren bringen die Fabrikanten der Reproduktionskameras ein Modell auf den Markt, bei dem die Bogenlampen zur Beleuchtung der Originale unmittelbar hinter dem Reißbrett der Kamera an zwei beweglichen Armen aufgehängt sind. Stellt dieser Typ wirklich eine Verbesserung der früher gebräuchlichen Lampenaufhängung dar und ist er der älteren Arbeitsweise überlegen? Die Fabrikanten behaupten es zwar, und der Chef, der nicht selbst früher praktisch tätig gewesen ist, wird den Angaben seines Lieferanten Glauben schenken; der Photograph aber, der mit der Beleuchtungseinrichtung arbeiten muß, flucht oft in seinem Innern aus vollem Herzensgrunde über das neue Modell. Ich verkenne keineswegs, daß die neue Aufhängeart gegenüber der alten den Vorzug der Billigkeit hat; um dieses Vorzugs willen wird sie sich auch in den Anstalten eingeführt haben. Kommt aber der doch nicht einmal so bedeutende Preisunterschied in diesem Punkte bei einer Einrichtung in Betracht, welche wie eine Reproduktionskamera mit Raster, Objektiv usw. immerhin mehrere Tausend Mark kostet? Sicher nicht,

wenn man eine Einrichtung schaffen will, die allen in der Praxis vorkommenden Fällen in gleichem Grade gerecht werden soll; und diese Forderung wird doch jeder kleine und auch mittlere Betrieb der Chemigraphie an seine Apparate stellen müssen.

Der Fehler der Aufhängung der Lampen an zwei Armen, welche zwischen dem Schwingestativ hervorwachsen, liegt darin, daß es bei Aufnahmen mit dem Prisma (die doch in der Praxis die Regel bilden) unmöglich ist, größere Originale gleichmäßig zu beleuchten und Spiegelungen bei Schwarzweiß-Originalen zu vermeiden. Die Grundbedingung für ein gutes Negativ ist doch, in ganz besonderem Maße bei der Herstellung von Autotypien, eine vollkommen gleichmäßige Beleuchtung. Unsere hochempfindlichen Emulsionen gestatten uns, daß wir die Bogenlampen weiter vom Original entfernen, als wie das früher bei den weniger empfindlichen nassen Platten wegen der drohenden Eintrocknung der Schicht während zu langer Expositionszeit möglich war; hierdurch erzielen wir eine vollkommen ebenmäßige Beleuchtung auch mit zwei Lampen, während früher zur selben Arbeit vier Lampen erforderlich waren.

Solange es sich um die Beleuchtung kleinerer Originale handelt, genügt die Aufhängung der Lampen an zwei Armen; Schwierigkeiten treten jedoch sofort ein, wenn eine Wiedergabe größerer Zeichnungen in Frage kommt, zumal, wenn keine wesentliche Verkleinerung erfolgt und das Original aus irgendwelchen Gründen unter Glas gespannt werden muß. Die Abbildung zeigt den Grundriß einer Reproduktionskamera, welche zur Aufnahme eines Originalsdessen Größe etwa dem vollen Kameraformat

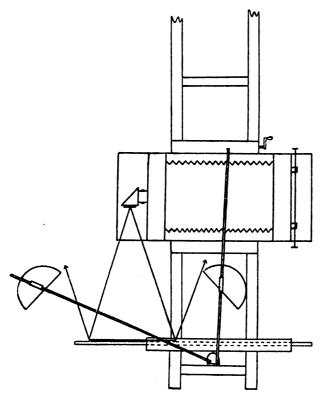

entspricht, bei Wiedergabe in Originalgröße hergerichtet ist; das Original ist dabei durch einen stärkeren schwarzen Strich wiedergegeben. Die vom Prisma ausgehenden Pfeile bilden nach ihrer Reflexion an den äußeren Grenzen des Originals die innere Grenze des Raumes, in dem die Lampen zur Vermeidung von störenden Spiegelungen angebracht sein müssen. Wurde das Original unter Glas gespannt oder handelt es sich um eine Tuschzeichnung auf rauhem Papier, so ist noch weiteres Nach-außen-Schwenken der Lampen notwendig — eine Forderung, der jedoch durch die verhältnismäßig kurzen Arme, auf denen die Lampen ruhen, sehr rasch eine Grenze gesetzt ist. Ins

Grenzenlose wachsen aber für den Photographen die Schwierigkeiten, sobald das Original noch größer ist, als wie im vorliegenden Falle angenommen wurde. Wenn dann auch infolge der notwendigen Verkleinerung das Prisma mehr nach der Mitte des Schwingestativs zurückgezogen werden kann, so ist dieser Vorteil meist nicht so groß, um eine glatte Beleuchtung zu ermöglichen. Dann sitzt der Photograph in hellen Nöten und weiß nicht, welches Übel er als das kleinere betrachten soll: rückt er die äußere Lampe bis an die Grenze des Tragarmes, dann gibt es trotzdem noch Spiegelungen - zieht er die Lampe dann noch weiter nach außen, wobei er sie während der Aufnahme behelfsmäßig vom Lehrling halten läßt, so kommt die Lampe in eine schiefe Lage, und dann ist es unmöglich, eine gleichmäßige Beleuchtung zu erzielen. Eine Besserung dieses Übelstandes würde ohne Zweifel schon zu erziehen sein, wenn die Kamerafabrikanten die Säule, welche auf ihrem Kopfe die Tragarme hält, nicht in die Mitte des Schwingestativs, sondern außen anbringen würden. Mitten hinter das Original ließe sie sich aus technischen Gründen wohl nur schwer anbringen; es wäre jedoch immerhin ein Gewinn, wenn sie außerhalb des Stativs stände. Selbstverständlich müßte je nach dem Standpunkt der einzelnen Kamera (Fenster!) der Lampenträger rechts oder links vom Stativ stehen, es ließe sich jedoch unschwer ein Gestell bauen, welches sowohl rechts als auch links angebracht werden könnte. Für die wenigen Fälle, wo eine Aufnahme ohne Prisma erforderlich ist, würde dann allerdings mit dem gleichen Übelstand zu kämpfen sein, als wie er jetzt bei den Aufnahmen mit Prisma besteht — schließlich sind aber doch die Reproduktionen mit Prisma für uns der Normalzustand, auf den wir unsere Apparate einrichten müssen.

Da ist das Arbeiten mit der alten Aufhängevorrichtung entschieden bequemer und angenehmer gewesen! Die Lampen auf einem Laufkran, der auf zwei Schienen läuft, die parallel
zum Schwingestativ unter der Decke hängen
— das ist wohl in der Praxis für den Photographen die beste Lösung. Da kann er seine
Lampen nach Herzenslust verschieben und
durch gleichmäßige Beleuchtung außerordent-

lich zum guten Gelingen der Arbeiten, besonders der Autotypien beitragen. Der Vorzug der leichteren Beweglichkeit von einem Ort zum andern, den man den mit dem Apparat verbundenen Lampen nachrühmt, ist nach meiner Meinung sehr zweifelhaft in seinem praktischen Wert; schließlich ist eine Reproduktionskamera kein Einrichtungsstück, das wie etwa ein Besen täglich an einem andern Orte gebraucht wird, sondern man wird in der Regel eine Kamera da stehen lassen, wo sie einmal steht.

Eine Vorrichtung gibt es ja noch, welche auch die Anbringung der Bogenlampen an der Decke in den Schatten stellt: den Scheinwerfer. Leider sind die Vorzüge dieses Beleuchtungskörpers zumal bei der Aufnahme von Gemälden für Farbenreproduktionen noch viel zu wenig bekannt, sonst müßte der Scheinwerfer bereits eine viel größere Verbreitung trotz seines hohen Anschaffungspreises gefunden haben. Der Vorteil, ohne weitere Mühe eine quadratmetergroße Fläche mit einem Schlage völlig gleichmäßig beleuchten zu können, ist doch so gewaltig, daß es wenig verständlich bleibt, warum selbst große

Firmen, die auf erstklassige Einrichtung als Vorbedingung zu einem guten Gelingen der Arbeit bedacht sind, die Anschaffung eines solchen scheuen. Dazu kommt als besonderer Vorzug, daß bei Gemäldereproduktionen die Plastik der Pinselführung durch die scharfe, einseitige Beleuchtung ganz vorzüglich gewahrt bleibt.

Der Vollständigkeit halber mögen auch die fahrbaren Stative hier erwähnt werden, bei denen auf einer dreirädrigen Platte ein Röhrenbau emporwuchs, der dann die Lampe trug. Diese Art Lampengestelle sind zwar sehr beweglich, neigen aber auch sehr leicht zum Umfallen und haben sich daher nur wenig Beliebtheit errungen. Bei Aufnahmen mit dem Prisma stört dazu noch der Umstand, daß man des Schwingestativs wegen die Lampen oft unnötig weit vom Original wegstellen muß. Auch wird infolge der leichteren Beweglichkeit das elektrische Kabel mehr mechanisch beansprucht, was zur Erhöhung der Betriebssicherheit nicht gerade beiträgt, denn das heutige Kabelmaterial ist leider nicht gerade von der besten Vorkriegsqualität, sondern gibt dauernd Anlaß zu allerlei Reparaturen.

# DIE PREISBEWEGUNG UND DIE ROHSTOFFLAGE IN DER DRUCKFARBENINDUSTRIE

VON OTTO KLAMROTH

CHWERE, das ganze Wirtschaftsleben unseres Vaterlandes erschütternde politische Kämpfe, die nach Aufreizung der Massen durch eine gewissenlos den Terror ausübende Minderheit in blutigen Bürgerkrieg ausarteten, liegen hinter uns, Zeiten, die auch an dem Druckgewerbe nicht vorübergegangen sind, ohne wieder bedeutende Opfer von diesem zu fordern. Der wirtschaftliche Streit im Druckgewerbe fiel mit dem Generalstreik in Deutschland zusammen und um nach Abbruch des Generalstreiks das Wiedererscheinen der Zeitungen gewährleisten, die plötzlich abgebrochene Arbeit wieder aufnehmen zu können, mußte die Unternehmerschaft sich erneut zu Zugeständnissen bequemen, die wieder eine bedeutende Erhöhung aller Werk-, Akzidenz- und Qualitätsarbeiten, aller Preislisten und Kataloge

usw. im Gefolge hatte. Das alte Lied, das alte Leid, die Schraube wird noch immer weiter gedreht, und es ist heute noch nicht zu erkennen, wann der tote Punkt erreicht sein wird.

Im Zusammenhang mit diesen fortgesetzten Lohn- und Gehältererhöhungen, interessiert es, festzustellen, wie es in den verflossenen Wochen der Druckfarbenindustrie, die ja sozusagen die Munition für die Lettern liefert, ergangen ist. Unnötig ist es, zu erwähnen, daß auch in der Druckfarbenindustrie, die der Arbeitsgemeinschaft Chemie angehört, in der hinter uns liegenden Zeit Tarifverhandlungen einen breiten Raum eingenommen, und daß auch in ihr dauernd Lohnkämpfe stattgefunden haben, die der Arbeitnehmerschaft nach der neben der Brot- und Kartoffelzulage erst vor kurzem zugestandenen Lohnaufbesserung ab 1. April eine

Digitized by Google

weitere, sehr beträchtliche Lohnzulage gebracht haben. Der Vollarbeiter verdient heute das in der Stunde, was vor dem Kriege bei zehnstündiger Arbeitszeit seinen Tagesverdienst ausmachte. Es betragen hiernach die Löhne mindestens das Zehnfache der Vorkriegszeit, wobei die durch die geringe Arbeitszeit und teilweise durch Arbeitsunlust bedingte Minderleistung noch nicht einmal berücksichtigt worden ist.

Ihre Rohstoffe bezieht die Druckfarbenindustrie zum weitaus größten Teile aus der chemischen Industrie, die für ihre ungelernten bzw. angelernten Arbeiter mit denselben Löhnen zu rechnen hat. Die Folge der inzwischen zweimal stattgefundenen beträchtlichen Lohnerhöhungen ist natürlich gewesen, daß die der chemischen Industrie entnommenen Rohstoffe sich weiter verteuert haben. Da aber die Preise für die Rohstoffe heute weit mehr als das Zehnfache der 'Vorkriegszeit ausmachen, so ist durch die stattgehabten Lohnerhöhungen allein, die Grund der fortgeschrittenen Verteuerung der zur Lebenshaltung benötigten Bedarfsartikel haben vorgenommen werden müssen, eine Erklärung für die ganz außerordentlich gestiegenen Rohstoffpreise nicht gegeben.

Der außerordentliche Mangel an Rohstoffen ist es, der für die märchenhaften Preise derselben in erster Linie mit verantwortlich gemacht werden muß. Die Ursachen für den Mangel an Rohstoffen sind mannigfaltige.

Zunächst muß das berücksichtigt werden, was auch für alle Bedarfsartikel des täglichen Lebens zutrifft. Während des Krieges hatten sich unsere Industrien immer mehr und mehr auf Lieferung des Kriegsbedarfs eingestellt, im sogenannten Hindenburg-Programm feierte das Anpassungs- und Umstellungsvermögen der deutschen Industrie seine höchsten Triumphe. Friedensartikel wurden fast nicht mehr gearbeitet und die geringen Reserven hierin waren recht bald aufgezehrt. Nach dem plötzlichen Waffenstillstand und bei dem darauf einsetzenden gesteigerten Bedarf nach nützlichen Artikeln der Friedenswirtschaft, mußte sich folgerichtig schnell ein Vacuum auftun, das sich sehr bald unangenehm fühlbar machte und das uns bei der herrschenden Arbeitsunlust noch jahrelang stark beschweren wird. Nur gesteigerte

Arbeit kann allmählich Abhilfe schaffen, nicht aber ins Maßlose steigende Preise. Was helfen dem bestehenden Mangel gegenüber die emporschnellenden Löhne, die nur in den wenigsten Fällen einen Anreiz zum Verkauf geben können, nachdem genügend Ware nicht da ist.

Nach Abschluß des Friedens hieß es gar bald, das Ausland werde helfen, es habe, da es durch keine Blockade behindert war und in den vier Kriegsjahren unbeschränkt Handel habe treiben können, Rohstoffe genug, die es gern zur Verfügung stellen werde. Auch die Druckfarbenindustrie sehnte sich danach aus der Ersatzwirtschaft herauszukommen. Für Leinöl, amerikanische Mineralöle und für feine ausländische Ruße, die in früheren Zeiten nicht nur der Anfertigung der Qualitätsfarben, sondern mindestens zum Teil auch der der geringeren und geringsten Farben dienten, bestand lebhaftestes Interesse. Es kam dazu, daß auch die sich wieder eröffnende Aussicht auf den Export, der trotz aller Anstrengungen der amerikanischen, teilweise auch der französischen und englischen Fabriken während des Krieges nach allen von Übersee vorliegenden Anfragen recht erfolgversprechend zu werden schien, es zwingend notwendig erscheinen ließ, Auslandsrohstoffe wieder zu verarbeiten. Das Ausland hatte nicht vergessen, daß deutsche Druckfarben infolge ihrer Qualität in der Zeit vor dem Kriege allen anderen mitkonkurrierenden Fabrikaten vorgezogen wurden. Es mußte also das Bestreben der Fabriken sein, das der Industrie aus dem Auslande entgegengebrachte Vertrauen durch Lieferung der alten, guten Sorten zu rechtfertigen. Langsam begannen die Quellen zu fließen und begierig wurden die ausländischen Rohstoffe aufgesogen. Sehr bald kam aber der Sturz der Mark, und durch den rapiden Fall unserer Valuta wurden die Preise so hoch, daß die Kaufkraft erlahmen und zum Teil vorerst wieder stille Resignation an die Stelle der hochgespannten Hoffnungen treten mußte. Nachdem inzwischen die Auslandspreise durch mannigfache in der Zwischenzeit eingetretene Ereignisse auch höhere geworden sind, der Stand unseres Geldes aber noch immer sehr schlecht ist, ist zunächst jede Möglichkeit genommen, von irgendwelchen ausländischen Angeboten Gebrauch zu machen. Einige Zahlen geben wohl

am ehesten Aufschluß und erklären, weshalb es heute kaum möglich ist, ausländische Rohstoffe zu kaufen und zu verarbeiten. Das im Frieden in so großen Mengen in der Druckfarbenindustrie verarbeitete Leinöl war nach Öffnung der Grenzen im Sommer v. J. gegenüber einem Preise von 58-60 Pf. pro Kilo vor dem Kriege zu M 10.- bis M 12.- pro Kilo erhältlich. Infolge des großen Bedarfs auch in anderen Industrien, die jahrelang nach dem Artikel gehungert hatten, stieg der Preis des Leinöls bald auf M 18.- bis M 20.- pro Kilo. Zu diesen Preisen wurde die im Markte befindlichen Mengen schnell aufgekauft. Unser Geld verschlechterte sich aber im Herbst und Anfang des vorigen Winters sehr bedeutend, die ausländische Ware selbst wurde auch teurer und heute kostet Leinöl im freien Markte bis zu M 47.— pro Kilo. Amerikanische leichte, helle Mineralöle kosteten vor dem Kriege M g.— bis M 11.- pro 100 Kilo. Was heute von Amerika angeboten wird, muß infolge des schlechten Markkurses, infolge der gestiegenen Auslandspreise und des verteuerten Frachtraumes mit M 1400.— bis M 1500.— pro 100 Kilo bezahlt werden. Es bedeutet dieses also eine Verteuerung von 13-14000 % gegenüber dem Friedenspreis. Nach Beendigung der Waffenhandlungen wurden die lange entbehrten amerikanischen Ruße, die in gewissen Mengen in den neutralen Ländern aufgestapelt waren, frei Bis zu M 24.— pro Kilo wurde für die Ware die vor dem Kriege M 2.— bis M 2.20 pro Kilo gekostet hatte, bezahlt. Nachdem heute für den allergeringsten Ruß für Zeitungsfarben schon M 14.— und mehr das Kilo, statt 18-24 Pf. für die gleiche Menge vor dem Kriege, angelegt werden müssen, sind gute amerikanische Erzeugnisse nur noch zu M 45.— bis M 48. pro Kilo zu haben. Für den vierten ausländischen Großverbrauchsartikel der Druckfarbenfabrikation, das amerikanische Harz, das der Herstellung von Firnissen für die Druckerschwärze gedient hat, ist bei den jetzigen Preisen so gut wie gar keine Verwendungsmöglichkeit. Das Material, das vor dem Weltkriege mit M g.— bis M 11.— pro 100 Kilo bezahlt wurde, kostet heute M 22.— und mehr das Kilo. Es bedarf hiernach wohl keiner weiteren Erklärung dafür, daß die Buch- und Steindruck-

farbenfabriken von den ausländischen Rohstoffen, die übrigens auch im vorigen Jahre, als die Preise noch nicht halb so hoch waren wie jetzt, nicht in unbegrenzten Mengen vorhanden waren, soweit sie nicht über billiger angekaufte Partien verfügen, einen Gebrauch zurzeit nicht machen können. Man erwartet auch in dieser Industrie sehnsüchtig die Hebung unserer Valuta, die in Verbindung mit zwischenstaatlichen Krediten allein Wandel in dieser Hinsicht schaffen kann.

Bleibt es somit wohl noch für recht lange Zeit für die Großverbrauchsartikel in der Hauptsache bei den während des Krieges herangezogenen Ersatzstoffen, so muß aber auch bezüglich dieser leider festgestellt werden, daß in den letzten drei Monaten die Preise infolge des fortschreitenden Mangels beträchtlich höhere geworden sind. Das Cumaronharz, wohl der wichtigste Rohstoff, der sowohl Leinöl wie amerikanisches Harz zu ersetzen hat, ist jetzt vollständig der früheren Bewirtschaftung durch den Reichsausschuß für Öle und Fette entzogen worden. Die östlichen und westlichen Zechensyndikate Deutschlands haben seit den letzten Monaten ihre Preise verdreifacht und vervierfacht, ohne daß bei diesen Preisen ein größerer Anfall stattgefunden hätte und ohne daß die angelieferten Sorten zuverlässigere geworden wären. Die überall eingerissene Gleichgültigkeit hat es auch hier mit sich gebracht, daß weit weniger Sorgfalt als wie zur Zeit der Bewirtschaftung auf die Reinigung dieses Artikels, der infolge seiner durch jede Temperaturschwankung beeinflußten Eigenschaft für die Druckfarbenindustrie immer ein schwierig zu verarbeitender war, verwendet wird. Infolge des außerordentlichen Mangels sind die der Mineralölindustrie entstammenden Rohstoffe und nicht zuletzt die Mineralöle selbst ganz bedeutend im Preise gestiegen. Die letzteren haben sich den Preisen der amerikanischen Öle nicht nur angepaßt, sondern diese beinahe erreicht. Da für Verkokung nur ganz bescheidene Mengen Kohle zur Verfügung standen, ist der Anfall an Steinkohlenteer ein vollkommen ungenügender gewesen. Es kann also nicht wundernehmen, wenn alle die so mannigfaltigen, aus dem Teer resultierenden Halb- und Zwischenfabrikate eine ständig steigende Tendenz in den

letzten Monaten und Wochen gehabt haben. Sehr wichtige Teerprodukte, wie Naphtalin und Anthrazen dienen der Gewinnung von Ruß. Der Preis für geringsten Ruß beträgt heute dasjenige für das Kilo, was sonst für 100 Kilo und mehr in Anrechnung kam. Dabei muß die Druckfarbenindustrie froh sein, wenn sie überhaupt Ware erhält, um den Ansprüchen der Abnehmer, wenn auch nur schleppend, gerecht werden zu können. Auch die Anilinfarbstoffe haben im Laufe der letzten Zeit wieder sehr wesentliche Preiserhöhungen erfahren müssen, was sich daraus erklärt, daß die Farbstoffe dem Teer bzw. den Zwischenprodukten des Steinkohlenteers entstammen. Im Durchschnitt betragen die Preise für die Farbstoffe heute das Fünfunddreißigfache der Friedenspreise, bei vielen Sorten aber, bei denen der Mangel an Rohstoffen sich besonders fühlbar macht, muß mit höheren Aufschlägen gerechnet werden. Als erfreuliche Tatsache bei allen diesen düsteren Aussichten muß erwähnt werden, daß die zum größten Teil durch Truppen der Entente besetzten großen Farbwerke am Rhein seit einigen Wochen in der Lage sind, ihren Betrieb wieder aufnehmen zu können, nachdem sie monatelang stillgelegen haben. Die in größerem Umfange in der Druckfarbenindustrie verwendeten Chemikalien kosten augenblicklich, abgesehen von den Metallverbindungen und von den in kleineren Mengen gebrauchten besonderen Rohstoffen, bei denen wegen des Mangels der Ausgangsprodukte die Steigerung eine weit höhere ist, das Zehn- bis Zwanzigfache, gute Trockenstoffe das Dreißig- bis Vierzigfache des Friedenspreises. Für die Metallverbindungen seien hier einige Preise wiedergegeben. In bester Qualität für Druckzwecke kostete die Bleiverbindung Kremserweiß trokken im Frieden M 45.— bis M 60.— pro 100 Kilo, heute einige M 20.- das Kilo. Das viel verwendete Zinkweiß trocken, das noch im November v. J. zu M 5.50 gegen 61 Pf. das Kilo vor dem Kriege zu kaufen war, muß heute mit M 20.— bezahlt werden. Ultramarin, eine in der Drucktechnik wegen ihrer Leuchtkraft und Echtheit viel verwendete Farbe, ist infolge mangelnden Schwefels so gut wie verschwunden vom Markte. Auch die in noch viel größerem Maßstabe in Anwendung befindliche blaue Farbe, das Milori-, Berliner- oder Pariserblau kann heute nur noch in begrenzten Mengen und zu gegenüber früher enormen Preisen hergestellt werden. Der Rohstoff für diese blauen Farben ist das Ferrocyankalium, kurz auch Gelbkali genannt, und dieses wird wieder aus der Gasreinigungsmasse gewonnen. Da nun infolge ungenügender Kohlenbelieferung in den abgelaufenen Monaten die Gasanstalten ihren Betrieb auf das geringste Maß haben einschränken müssen, ist auch nur wenig Gasreinigungsmasse angefallen und somit auch nur eine geringe Menge von Rohstoff für das Gelbkali vorhanden gewesen. Die Preise des Gelbkalis sind ins Maßlose gestiegen, und damit hat sich auch das Miloriblau so verteuern müssen, daß der Preis heute mehr als das Fünfunddreißigfache des Friedenspreises ausmacht. Ganz ähnlich liegt es bei den im Druckgewerbe in großen Mengen verarbeitenden chromsauren Bleiverbindungen, den Chromgelben. Diese werden in zwiefacher Hinsicht durch die durch den Mangel bedingte Verteuerung betroffen, einmal durch die hohen Preise für die Bleiprodukte und dann durch die rar gewordenen chromsauren Salze, die nur zu ganz außerordentlichen Preisen beschafft werden können. Vielfach stellen sich heute die hochprozentigen feinen Chromgelbe höher als gewisse Gelblacke, während dieselben früher zu den wohlfeilsten gelben Druckfarben zählten. Wenn noch erwähnt werden darf, daß echter Zinnober infolge der fabelhaften Preissteigerung des Quecksilbers unerschwinglich geworden ist, daß für Mennige, Glätte, Soda, Chlorbaryum, für Kupfer-, Aluminium-, Mangan- und andere Metallverbindungen, Rohstoffe und Halbfabrikate für die Druckfarbenindustrie, bedingt durch den großen Mangel gleichfalls nie für möglich gehaltene Preise bezahlt werden müssen, so ist hiermit die Aufzählung zwar noch nicht erschöpft, doch möge dieses genügen, um darzutun, daß es in der Hauptsache auch im vorliegenden Falle der fabelhafte, sich noch immer verschärfende Mangel an Rohstoffen ist, der die Preise für die Druckfarben so hoch getrieben hat und allem Anschein nach sie auch noch weiter steigen lassen muß.

Wie unserem niedergebrochenen Wirtschaftsleben im allgemeinen nur vermehrte und intensive Arbeit wieder aufhelfen kann, so kann auch die Druckfarbenindustrie nur dadurch wieder gesunden, daß es durch entsprechende Schaffensfreudigkeit und Arbeitslust gelingt, Rohstoffe in größerer Menge als bisher für sie bereitzustellen. Das Ausland muß die jetzt nicht beschaffbaren Rohmaterialien gegen langfristige Kredite zu angemessenen Preisen liefern und die Industrie wird in veredelter Form die Waren dem Auslande wieder zurückgeben, nebenbei bemerkt Waren, nach denen das Ausland ein ebenso großes Verlangen bekundet als die Druckfarbenindustrie nach den ausländischen Rohstoffen. Allerdings wird der Gesundungsprozeß nur allmählich und bei ruhiger,

durch keine partei-politischen Bewegungen gestörter Arbeit vor sich gehen können. Es wird leider noch langer Zeit bedürfen, bis den früheren einigermaßen gleichende Verhältnisse wieder eintreten, auch selbst dann, wenn die Besserung unserer Valuta, wie es zurzeit den Anschein hat, anhält und unser in die Irre gegangenes Volk endlich erkennt, daß nur angestrengteste Arbeit uns den unglücklichen Verhältnissen, in die wir hineingeraten sind, entreißen kann. Daß diese Erkenntnis sich nun recht bald auch in den jetzt noch abseits stehenden Kreisen durchringen möge, ist wohl der Wunsch eines jeden, dem das zukünftige Wohl und Wehe seines Vaterlandes am Herzen liegt.

## RUNDSCHAU

#### WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU

An den wirtschaftlichen Ereignissen im Buchdruckgewerbe in der letzten Zeit hat die Öffentlichkeit etwas stärker Anteil nehmen müssen als ihr angenehm war. Die geistige Kost der Millionen blieb plötzlich aus, und die Millionen wußten nicht nur einige Tage lang nicht, was in der Welt vorging, es war ihnen auch der Bezug ihrer eigenen Meinung beschränkt. Das plötzliche Eintrocknen des Gedankenzuflusses hat eine außerordentliche Verwirrung angerichtet, und während boshafte Menschen froh waren, ein paar Tage keine Zeitung lesen zu müssen, griff die Verwirrung um sich, auf der die unglaublichsten Gerüchte wuchsen, auf der die Lüge weit üppiger wucherte, als sie je von den fanatischsten Parteigängern der Presse angedichtet wurde.

Politisches und Wirtschaftliches spielte ineinander. Als Ende Februar der Tarifausschuß zu einer vorzeitigen Tagung zusammentrat, um über neue Teuerungszulagen zu beraten, die noch vor Ablauf der gültigen Tarifperiode gefordert waren, war bereits ein Moment vorangegangen, das zu den schwersten Bedenken Anlaß gab. Von außertariflicher Seite, nämlich von der Zentral-Arbeitsgemeinschaft, war im Anschluß an die den Landwirten bewilligte Erhöhung der Preise für Getreide und Kartoffeln eine sogenannte Brot- und Kartoffelzulage beschlossen worden. Das Tarifamt hatte daraufhin diese Zulage für das Buchdruckgewerbe mit 10 Mark für Verheiratete und 5 Mark für Ledige festgesetzt und veröffentlicht, daß sie rückwirkend ab 1. Januar zu zahlen sei. Damit war der Boden der strengtariflichen Ordnung verlassen, denn das Tarifamt ist das Vollzugsorgan der Tarifgemeinschaft, während das materiell bestimmende Organ einzig und allein der Tarifausschuß ist; daran ändert auch nichts, daß die Zulage als außertarifliche bezeichnet wurde.

Während sich der Tarifausschuß dagegen verwahrte,

daß das Tarifamt hier in seine Befugnisse eingegriffen, stellten die Gehilfen die Forderung, daß darüber hinaus, und zwar rückwirkend ab 15. Februar, eine neue Teuerungszulage von 70 Mark wöchentlich gewährt werden sollte. Die Verhandlungen währten drei Tage und scheinen von außerordentlicher Schärfe gewesen zu sein. Zum erstenmal seit Bestehen der Tarifgemeinschaft, seit 1896, verliefen die Verhandlungen ergebnislos. Das Prinzipalsgegenangebot ging bis auf 50 Mark in die Höhe, für kleinere Orte gestaffelt weniger, und knüpfte daran eine Reihe von Bedingungen, welche die Zahlung erleichtern und die Arbeitsleistung erhöhen sollten. Die Bedingungen ersterer Art gingen darauf aus, die Zulage nicht auf einmal in voller Höhe zu zahlen, sondern in drei zeitlichen Stufen, deren letzte wenigstens bis Mai Ruhe und Sicherheit in der Berechnung schaffen sollte. Die letzteren betrafen Urlaubsregelung, die Regelung von Überstunden u. ä.

Nach dem Scheitern der Verhandlungen riefen die Gehilfen das Reichsarbeitsministerium als Schiedsinstanz an. Dieses fällte einen Spruch, nach welchem, in der bei Schiedsinstanzen nunmehr üblich gewordenen Regel, die Unterschiede zwischen Forderung und Angebot halbiert und die salomonische Mitte bei 60 Mark für Großstädte, 55 Mark für mittlere, 50 Mark für kleine Druckorte gefunden wurde, wobei die Brot- und Kartoffelzulage eingerechnet ist. Für Unverheiratete ermäßigen sich die Sätze um 5 Mark. Auch in dem Schiedsspruch war eine stufenweise Zahlung vorgesehen, die aber nur bis 1. März zurückging und am 15. April ihren Höchststand erreichte. Auf die übrigen Punkte und die Bedingungen von Prinzipalsseite ging das Schiedsgericht überhaupt nicht ein, da es nur bezüglich der Lohnhöhe angerufen war.

Nach der Verkündigung des Schiedsspruches bestand keine Befriedigung auf beiden Seiten. Die Prinzipale erklärten sofort, daß sie nicht in der Lage wären, den Schiedsspruch anzunehmen. Die Gehilfen stimmten noch innerhalb der gesetzten Frist dem Schiedsspruch zu.

Der Form nach galt nun der bisherige Tarif noch bis zum 31. März. Die Gehilfen gingen teilweise einzeln vor und verlangten an manchen Orten von den Einzelfirmen die Anerkennung des Schiedsspruches. Jedoch traten sie auch nach Ablehnung dieses Verlangens noch nirgends in den Kampf ein.

Da kam die neue Revolution, die fünfte, wenn ich richtig rechne. Veranlaßt durch den Kapp-Putsch und die Berliner Vorgänge, brach der Generalstreik aus. Die Arbeitseinstellung aus diesem Grunde wurde verquickt mit den wirtschaftlichen Forderungen, und wir erlebten das neuartige Schauspiel, daß politisch und wirtschaftlich gleichzeitig gestreikt wurde.

Über die Aussichten des Streites als solchem bestand wohl kein Zweifel. Mit seltener Einmütigkeit nahm die Prinzipalität im ganzen Land den Standpunkt ein, daß bei den ewig sich steigernden Forderungen ein Streik unvermeidlich sei, daß eine Bewilligung den Endkampf nicht aufhebe, sondern verschiebe, daß nun endlich der Punkt erreicht sei, bei dem das Gewerbe vor seiner Existenzfrage stehe. Man war entschlossen, den Kampf durchzuführen. Die Gehilfenschaft hatte an die Einmütigkeit der Prinzipale nie so recht geglaubt; sie hatte ihrerseits alle Vorbereitungen getroffen und war sich dennoch bewußt, daß ein Kampf trotz der 16 Millionen Streikfonds bei den heutigen Lohnausfällen außerordentlich schwer durchzuführen sei. Die politischen Ereignisse kamen zu Hilfe und die politisch erregte Gehilfenschaft akzeptierte auch den wirtschaftlichen Kampf.

Lediglich die politische Lage war es, welche eine Lösung des Streites herbeiführte. Die Prinzipalität konnte sich, nachdem ihr von offizieller Seite mit allen Mitteln auf sie eingewirkt wurde, der Tatsache nicht verschließen, daß durch das Nichterscheinen der Zeitungen die öffentliche Meinung über alle Maßen in Verwirrung geraten war, und daß ohne die entsprechende Aufklärung der Masse die ernstesten Gefahren für den Bestand des Staatswesens drohte. In dem ungeheuer kritischen Augenblick, da auf der einen Seite reaktionäre Gewalten wider Verfassung und Ordnung Sturm liefen, da auf der anderen Seite die bekannten Gestalten aus den Apriltagen 1919 die Fahne der Rätediktatur aufpflanzten, konnte die Prinzipalität nichts anderes tun, als ihr wirtschaftliches Sein oder Nichtsein hintanzustellen und zunächst zu bewilligen. Die Gehilfenschaft hatte sich diesmal mit Einzelbewilligungen nicht zufrieden gegeben und die Presse auch bestreikt, obwohl diese für sich fast allenthalben bewilligt hatte. Das staatspolitisch Notwendige beeinflußte die Entschlüsse der Gehilfenschaft nicht, und es wird sich zu zeigen haben, welche Früchte dieser "Sieg" trägt.

Die Bewilligung erstreckt sich auf die Anerkennung des obengenannten Schiedsspruches, wobei für die Prinzipale kleine Ermäßigungen zugestanden werden. Daß auf keiner Seite eine eigentliche Befriedigung eingetreten ist, ergibt sich daraus, daß für allernächste Zeit bereits neue Verhandlungen angekündigt sind.

Neben der Gehilfen-Lohnbewegung ging eine solche der Hilfsarbeiter und der Buchbinder einher. Die näheren Nachrichten über die Verhandlungen fehlen noch, und es ist insbesondere zur Stunde noch nicht genau bekannt, warum der so notwendige Reichstarif für Hilfsarbeiter gescheitert ist. Einstweilen wurden örtliche Zugeständnisse in erheblichem Maße gemacht und Forderungen anerkannt, aus den gleichen Gründen wie es gegenüber den Gehilfen geschehen war.

Die Geschehnisse im ganzen scheinen noch ein besonderes Nachspiel zu zeitigen. Die Provinzbuchdrucker geben sich mit der Erledigung durchaus nicht zufrieden. Stärker als je erklingt der Ruf "Los von der Großstadt", und ganz besonders prononziert der in Bayern so populäre: "Los von Berlin!" Es wird von Massenaustritten aus Verein und Tarifgemeinschaft gesprochen, von gesondertem Vorgehen der Provinzdrucker, und es wird von gefährlicher Bedeutung für das ganze Gewerbe sein, in welcher Richtung sich die allgemeine Mißstimmung austobt. Man kuriert überall noch immer an Symptomen herum statt an der Krankheit.

#### EINE NEUERUNG AM FARBWERK DER WINDSBRAUT-ZWEITOURENMASCHINE VON J. G. SCHELTER & GIESECKE, LEIPZIG

Die neuzeitlichen Zweitourenmaschinen besitzen wohl ausnahmslos sowohl ein Zylinder- als auch ein Tischfarbwerk. Die Verwendung nur eines Zylinderfarbwerkes, wie es beispielsweise an den sonstigen Schnellpressenarten üblich ist, würde zweifellos gewiß auch bei der Zweitourenmaschine genügen; das Tischfarbwerk gewährleistet aber einesteils eine feinere Verreibung als nur zylindrische Flächen, und zwar infolge der großen Tischfläche in Verbindung mit den seitlich schwingenden Verreibewalzen, anderenteils konnte seine Mitverwendung die Bedienung der Maschine nur günstig beeinflussen, und zwar aus nachstehenden Gründen. Die Ausführung der bedruckten Bogen geschieht bei den Zweitourenmaschinen nach vorn, das heißt nach der Seite zu, wo sich das Satzbett hin und her bewegt, sie ist also über dem Fundament angebracht. Würde man sich lediglich auf die Verwendung eines Zylinderfarbwerkes beschränken, so wäre dessen Einbau nur zwischen Satzbett und Druckzylinder möglich. Die darüber befindliche Bandleitung der Bogenausführung würde aber die Zugänglichkeit zu den Stellschrauben des Farbkastens außerordentlich erschweren, wenn nicht unmöglich machen, so bot die Mitverwendung des Tischfarbwerkes einen willkommenen Ausweg beim Bau der Zweitourenmaschine. Der Farbkasten ist ganz vorn an der Maschine, unmittelbar unter dem Auslegetisch angebracht, vom Kasten gelangt die Farbe auf den Tisch bzw. auf die Verreibewalze des Tisches. Der gesättigte Farbtisch bewegt sich mit dem Satzbett nach dem Zylinderfarbwerk zu und dieses übernimmt nun die

bereits verriebene Farbe vom Farbtisch, um sie auf die Satzform zu übertragen. An sich bedeutet also die Kombination des Tisch- und Zylinderfarbwerkes eine ideale Lösung der Färberei an der Zweitourenmaschine. Nichtsdestoweniger machen sich aber doch verschiedene Mängel bemerkbar, deren hauptsächlichster darin besteht, daß der vordere Teil des Farbtisches eine größere Sättigung mit Farbe erhält als der hintere. Infolgedessen übernehmen auch die ersten Auftragwalzen des Zylinderfarbwerkes zunächst reichlichere Farbe als die nächstfolgenden. Bei größeren

walzen sind fettgezeichnete, die Stahlreiber durch magere Ringe gekennzeichnet. Im übrigen dürfte die Abbildung jedem Fachmann ohne weiteres verständlich sein.

In den Abbildungen Ia und II befindet sich das Satzbett in der vorderen Umkehr und schickt sich an, die Form zwecks Einfärbung und Herstellung des Druckes dem Zylinder entgegenzuführen.

In Abbildung I b ist die Satzform bereits mit dem Druckzylinder bzw. Druckbogen in Berührung getreten. Der Druck hat begonnen.

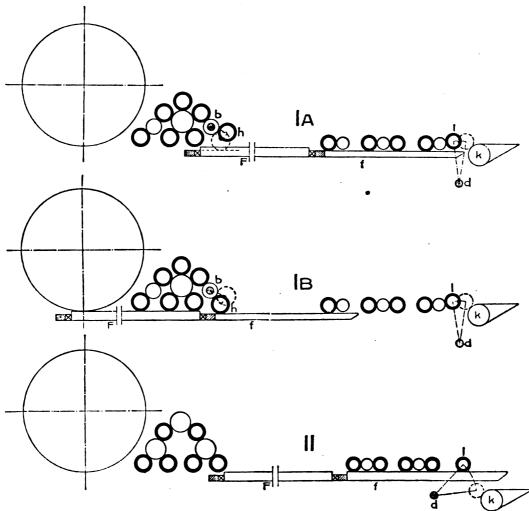

Formen mit großen schwarzen Flächen führte dieser Umstand sehr oft zu Streifenbildungen, und diesen offenbaren Mangel zu beheben, ist die Firma Schelter & Giesecke durch Einführung einer Neuerung bestrebt gewesen. Die Neuheit besteht in der Hauptsache darin, daß das Niveau des Farbtisches niedriger gelegt worden ist als dasjenige des Satzbettes. Die Wirkung der Neuheit läßt sich am besten an den beigegebenen Abbildungen erkennen.

In den Darstellungen bedeutet F die Form, f den Farbtisch, k die Farbkastenwalze, l die um den Drehpunkt d schwingende Leckwalze und h eine zweite, um den Stahlreiber b schwingende Heberwalze. Die MasseDie Abbildungen zeigen zunächst, wie die Leckwalze 1, nachdem sie in der gestrichelt gezeichneten Stellung von der Farbkastenwalze k ausreichend Farbe genommen hat, ihre Bewegung um den Drehpunkt d vollendet hat und im Begriff ist, dem Farbtisch frische Farbe zuzuführen. Nach der älteren Ausführung geschieht dies dadurch, daß die Leckwalze sich ohne weiteres auf den Farbtisch auflegt, nach der neueren kommt diese Walze mit dem Farbtisch selbst nicht in Berührung, sondern trägt die Farbe dem ersten, über dem Tisch liegenden Stahlreiber zu, welcher sie erst unter Vermittlung einer Massewalze dem Farbtisch übergibt.

Auf diese Weise wird nicht nur der Streifenbildung auf dem Farbtisch in wirksamer Weise vorgebeugt, sondern das Farbwerk läßt sich um eine stählerne Reibwalze vergrößern.

Von erheblich weitertragender Bedeutung ist, wie schon erwähnt, aber die weitere Übertragung der Farbe vom Farbtisch auf die Form. Dies geschieht bei der bisherigen Ausführung (Abbildung II) dadurch, daß der in gleicher Höhe mit der Form liegende Farbtisch unmittelbar mit den Auftragwalzen in Berührung tritt und diesen unmittelbar die Farbe übergibt. Aus der Darstellung der neueren Ausführung erkennt man, daß der Farbtisch selbst nicht in der Ebene der Form liegt, und daß er bei seiner hin- und hergehenden Bewegung, wenn er unter die Auftragwalzen tritt, auch mit diesen nicht in Berührung kommt. Die auf den Farbtisch aufgewalzte und verriebene Farbe wird vielmehr vermittels der Heberwalze h (Abbildung Ib) dem Stahlreiber b und von diesem dem Auftragwalzenwerk zugeführt; dies geschieht, wie aus Abbildung Ib hervorgeht, während der Zeit, in welcher die Form unter den Auftragwalzen sich hin- und herbewegt.

Hat die Form die Auftragwalzen verlassen, so schwingt die Heberwalze h in die aus Abbildung I a ersichtliche Stellung. Sie kommt dann nicht mehr in Berührung mit der Form und wirkt während der Umkehr des Farbtisches unter den Tischwalzen lediglich als Verreibewalze in Verbindung mit dem Auftragwalzensystem.

Die Lage der Heberwalze in der jeweils entgegengesetzten Stellung ist aus ihrer Darstellung in durchbrochenen Linien ersichtlich. Mit der Form selbst kommt sie in keiner Stellung in Berührung. Wie man sieht, wird die auf dem Farbtisch lagernde Farbschicht von dem Auftragheber h in beinahe der ganzen Länge des Farbtisches abgenommen und dem Auftragfarbwerk zugeführt. Sie gelangt so von oben statt von unten in das Auftragwalzenwerk und muß dasselbe vollständig durchwandern, um dann in fein verriebenem Zustande an die Unterwalzen und von dort auf die Form zu gelangen. Dies ist der Hergang, der sich beim Vorgang des Satzbettes nach dem Farbekasten abspielt. Beim Rückgang des Satzbettes wird, solange sich der Heber des Auftragfarbwerkes mit dem Farbtisch in Berührung befindet, die noch auf dem Tisch lagernde Farbmenge weiterhin abgenommen und in der anderen Drehrichtung ebenfalls von oben in das Auftragfarbwerk befördert. Auf diese Weise ist die denkbar gleichmäßigste und vollkommenste Verreibung der Farbe und Einfärbung der Form erreicht worden.

Die Neuheit ist der Firma Schelter & Giesecke durch Patent geschützt worden. Es wird mit ihr erreicht, daß die Streifen- und Fleckenbildung vollständig vermieden wird, fernerhin hat sich auch noch ergeben, daß schon dreiwalzige Maschinen eine derartige gute und gleichmäßige Farbdeckung erzeugten, die auch durch vierwalzige nicht mehr zu übertreffen war. In der Tat werden auch in Zukunft in Hinblick auf die ausgezeichnete Wirkung der vorstehend geschilderten

Neuerung vierwalzige Zweitourenmaschinen von J. G. Schelter & Giesecke nicht mehr gebaut werden.

Max Fiedler.

## SCHRIFTGIESSEREI-INDUSTRIE

Uber die Lage des Schriftgießereigewerbes in den letzten Wochen ist nicht viel Neues zu berichten.

Die diesjährige Frühjahrsmesse zu Leipzig hat leider eine größere Beteiligung der Schriftgießereien vermissen lassen. Die noch immer vollauf beschäftigten Betriebe und die dadurch bedingte Unmöglichkeit, neue Aufträge pünktlich zu erledigen, werden in der Hauptsache hierfür den Grund gegeben haben. Außer den Schriftgießereien Ludw. Wagner, Leipzig, und Brüder Butter, Dresden, hatte von den im Verein Deutscher Schriftgießereien vereinigten Firmen nur die Gießerei Genzsch & Heyse in Hamburg ausgestellt. Mit dem Eintritt normalerer Verhältnisse werden sich hoffentlich auch die übrigen Firmen an dieser Ausstellung beteiligen; jedenfalls kann eine günstigere Gelegenheit, die buchgewerblichen Erzeugnisse einem großen und interessierten Kreise vorzuführen, kaum gedacht werden. Es ist richtig, daß die Besucher der Bugramesse zum großen Teil keine Buchdrucker sind und infolgedessen keine direkten Abnehmer. Aber ich habe die Urteile sehr vieler Interessenten gehört, die sich außerordentlich lobend über diesen Teil der Messe geäußert, die zugaben, recht dankenswerte Anregungen für die Gestaltung ihrer eigenen Druckarbeiten von ihr mit fortgenommen zu haben. Diese Aufklärungsarbeit ist deshalb von großem Wert, nicht nur, weil sie geschmackbildend und erzieherisch wirkt, sondern im Laufe der Jahre durch erhöhte Forderungen des Konsumenten an den Buchdrucker, erhöhte Leistungen von diesem beanspruchen wird und dadurch im Interesse auch des Schriftgießers arbeitet. Die Einrichtung der Bugramesse ist zweifellos eins der Mittel auf dem Wege zu einer künstlerischen Gestaltung kaufmännischer Druckarbeiten. Und noch ein anderes wichtiges Gebiet gehört hierher: das Inseratenwesen. Die Bugramesse bietet die Gelegenheit, auf diejenigen Kreise einzuwirken, die nicht, wie große Firmen, Künstler für ihre Inserate heranziehen, sondern auf die gute typographische Arbeit angewiesen sind.

Die Firma H. Berthold A.-G., Berlin, hat vor einiger Zeit ein Preisausschreiben erlassen: Dreißig für drei. Der Grundgedanke bei diesem Wettbewerb ist folgender: Jeder Teilnehmer hat drei Entwürfe zu liefern und erhält dafür aus den eingegangenen, dreißig Arbeiten zurück. Bei dem diesmaligen Ausschreiben, dem schon drei ähnliche voraufgegangen sind, handelte es sich darum, die geschäftliche Anzeige in der typographischen Ausstattung auf ein höheres Niveau zu heben. Auch bei diesem Wettbewerb war das Resultat, ähnlich demjenigen bei der Bauerschen Gießerei in Frankfurt a. M., ein solch gutes, daß die Firma Berthold sich veranlaßt sah, die ausgesetzten Preise um ein Beträchtliches zu erhöhen. Eingegangen waren 672 Arbeiten. Heinr. Hoffmeister.

# BIBLIOPHILIE - CHRONIK (Fortsetzung)

Im Vergleich zu verwandten ausländischen Bestrebungen hat die Bibliophilie in Deutschland verhältnismäßig wenig ihr Augenmerk auf die alten Denkmäler der deutschen Vergangenheit gerichtet und das ästhetische dem kulturhistorischen durchaus vorangestellt, sowohl was die bevorzugten Sammelgebiete alter Bücher angeht als auch was ihre Bemühungen um Neuveröffentlichungen betrifft. Die Gründe dieser Erscheinung zu untersuchen, würde hier zu weit führen und nur auf eine hauptsächliche ihrer Ursachen sei verwiesen: während in England die ,Klassische' Literaturperiode ins 16. Jahrhundert, während sie in Frankreich ins 17. Jahrhundert zurückreicht, beginnt sie in Deutschland erst im achtzehnten, dessen Lebensformen von den heutigen noch nicht so stark abweichen, daß sie, wenn sie in einer Dichtung, in einer wissenschaftlichen Schrift Anwendung finden, sogleich erklärungsbedürftig sind. Und auch das in Deutschland weit weniger als in andern Ländern entwickelte Gefühl für historische Tradition mag an diesem Mangel Schuld tragen, der unserer Bibliophilie schon häufig den Vorwurf eingetragen hat, sie sei rein literarhistorisch orientiert, bevorzuge durchweg die schönen Wissenschaften seit etwa 1750, ohne sich doch für die lebendigen Neuschöpfungen wirksam einzusetzen, und habe keinen rechten Sinn für alle andern Wissensgebiete. Derartige einseitige Vorwürfe lassen sich nun freilich leicht widerlegen, aber sie berühren immerhin die schwächsten Stellen unserer Bibliophilie. Doch sind natürlich auch nicht die Wechselwirkungen zu übersehen, die die Bibliophilie zumal mit den ihr am nächsten verwandten Fachwissenschaften verbinden. Zwar ist die Ausstattung fachwissenschaftlicher Schriften keineswegs bisher allzusehr von der Buchkunstbewegung beeinflußt worden (wobei man nicht den eigentlichen Zweck der Buchkunst übersehen darf, die Gebrauchsgüte von Buchform und Buchgestaltung zu steigern), aber man denkt doch, zumal bei geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Werken, daran, guten Büchern auch die Eigenschaften von schönen Büchern zu geben. Für die kunstwissenschaftlichen Schriften wirkte schon lange das internationale Beispiel (das sich noch bequemer bei den Veröffentlichungen zur romanischen Philologie vergleichen läßt, die häufig auf den Ausstattungsgeschmack in den romanischen Ländern Rücksicht nahmen und nehmen). Ihr ikonographisches Material nötigt die Kunstgeschichte auch zu dessen bestmöglicher Wiedergabe in den Büchern, und ebenso ist die dokumentierende Illustration in den geschichtlichen Werken überhaupt bestrebt, die durch die modernen Reproduktionsverfahren gewährleistete Bildtreue mit einer geschmackvollen Bildvervielfältigung zu verbinden. Sie wird dabei nicht selten zur Faksimilereproduktion gelangen, um ein altes Stück möglichst so, wie es jetzt aussieht, zu wiederholen. (Das "jetzt" bezeichnet freilich auch, wovon ein andermal ausführlicher zu handeln sein wird, eine

Gefahr für derartige Facsimilia.) Der Anlaß des Rostocker Universitäts - Jubiläums hat eine hübsche Wiedergabe dieser Art entstehen lassen, die in ausgezeichneter wissenschaftlicher Bearbeitung ein Stammbuch des 18. Jahrhunderts, das der Freiherrlich von Lipperheideschen Kostümbibliothek im Berliner Kunstgewerbemuseum gehört, allgemeiner zugänglich machte, und zwar zu einem niedrigen Preise. (Ein Rostocker Studentenstammbuch von 1736/37. Mit 23 Bildern aus dem Studentenleben in farbiger Wiedergabe. Zur Feier des fünfhundertjährigen Bestehens der Universität Rostock herausgegeben von Prof. Dr. G. Kohfeldt und Dr. W. Ahrens. G. B. Leopolds Universitätsbuchhandlung, Rostock 1919. 4, 46, 66 S. Auer 80. 23 Bildtafeln.) Der Druck, von der Rats- und Universitätsbuchdruckerei Adlers Erben in Rostock, ist sorgfältig und auch die Chromolithographien entsprechen den etwas derben Originalen. Einer farbigen Lichtdruckwiedergabe, wie sie für einige andere Stammbuchnachbildungen in früheren Jahren verwendet wurde, lassen sie sich freilich nicht vergleichen. Ein Werk, das bewußt die Mittel der modernen Reproduktionstechnik in den Dienst seiner Aufgabe zu stellen versteht (worauf ausdrücklich hinzuweisen deshalb nicht unterlassen werden soll, weil allzu häufig noch die Autoren eines Bilderwerkes oder mit Bildern ausgestatteten Werkes nicht die jeweilig passendsten Arten der Bildwiedergabe bestimmen), ist eine andere, in 100 Abzügen ausgegebene Festschrift, die die Düsseldorfer Städtischen Kunstsammlungen der dortigen Akademie zu ihrer Hundertjahrfeier widmeten (Schröders Zeichnungen zu Zachariäs Renommisten. Ein Ineditum der Düsseldorfer Buchillustration, herausgegeben von Karl Koetschau. Düsseldorf, A. Bagel. 1919. 18 (62) S. 28 Bildtafeln. 40.) Der vergessene und verschollene Künstler dieser nun glücklich an den Tag gebrachten Zeichnungen zu dem komischen Heldengedicht Zachariäs, das auch, freilich nicht gerade glücklich, von Th. Hosemann illustriert wurde, ist einer der besten, obschon nicht einer der produktivsten Mitarbeiter der "Düsseldorfer Monatshefte" gewesen. Seine Jugendarbeit, die ihr Entdecker, Karl Koetschau, in einer ausgezeichneten Lichtdruckausgabe vorlegt, die alle Einzelheiten der wahrscheinlich für den Stein bestimmt gewesenen Zeichnungen auf das genaueste würdigen läßt, ist dadurch noch besonders bemerkenswert, daß sie, im Gegensatz zu Hosemann, nicht allein dem eigentümlichen Humor der von ihr illustrierten Dichtung gerecht wird, sondern auch, ebenfalls im Gegensatz zu Hosemann, das historische Kolorit festzuhalten versteht, wie das in unvergleichlicher Weise die fast gleichzeitigen Holzschnittbilder Adolf Menzels zu der Kuglerschen Geschichte Friedrichs des Großen getan haben, die epochemachend in der Geschichte der deutschen Buchillustration wurden, in der nun auch Ferdinand Schröder seinen bescheideneren, aber wohlberechtigten Platz dank dieser Veröffentlichung seines Hauptwerkes hat. Über das Leben und das Werk des Künstlers, soweit es bekannt wurde, berichtet mit eindringender, liebevoller Sorgfalt der Herausgeber und

erläutert seinen Bericht durch zahlreiche Reproduktionen von Holzschnitten Schröders. Bildwiedergaben und Buchausstattung, die von Richard Schwarzkopf geleitet wurde, machen allen Beteiligten Ehre: der Buchdruckerei von A. Bagel-Düsseldorf, der F. Bruckmann A.-G.-München, die die Lichtdrucke lieferte, und der Firma Gebrüder Piel in Düsseldorf, von der die Klischees zu den Holzschnittwiederholungen herrühren. Auch für die Druckgeschichte im hohen Maße beachtenswert ist ein eben erschienener Beitrag zur Geschichte der Kartographie: Erhard Etzlaubs Reisekarte durch Deutschland aus dem Jahre 1501. Mit einem Begleittext von Prof. Dr. W. Wolkenhauer. Herausgegeben von Max Harrwitz. Nikolassee bei Berlin, Harrwitz: 1919. (13 [16] S. 20. Von Imberg & Lefson-Berlin gedruckter, zweispaltiger Text, Kartenbeilage ein Blatt 20.) Denn diese alte Karte, ein kolorierter Holzschnitt, den ein Farbenlichtdruck vollkommen wiedergibt und von der bisher nur zwei Abzüge bekannt geworden sind, hat ihrer verhältnismäßigen Richtigkeit wegen in der deutschen Kartenliteratur bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus in hohem Ansehen gestanden und ist für die bekanntesten deutschen Kartenwerke benutzt worden. Und wenn ihrem Zeichner, dem Nürnberger Sonnen-Kompaßmacher Erhard Etzlaub (der die erste gedruckte deutsche Spezialkarte 1492 herausgegeben hat, einen Holzschnitt, der die Umgebung von Nürnberg zeigt), auch der Ruhm, die erste moderne Deutschlandkarte geliefert zu haben, von der (1491 ? entstandenen) Karte des Kardinals Nicolaus von Cusa streitig gemacht werden sollte, so hat er doch jedenfalls mit seiner aus der Praxis für die Praxis geschaffenen Reisekarte die erste brauchbare Deutschlandkarte in Druckvervielfältigung veröffentlicht, denn jene eben erwähnte Cusanuskarte ist viel mehr ein Phantasiegebilde theoretischer Konstruktionen als eine der Wirklichkeit angepaßte Landesaufnahme. Daß auch sonst der bescheidene Nürnberger Meister einen hohen Rang in der Geschichte der Kartographie beanspruchen darf, beweist wohl am besten der Umstand, daß er fast sechzig Jahre vor Mercator die nach diesem benannte Kartenprojektion gekannt und geübt hat. Bereits diese drei Beispiele zeigen, daß die Bestrebungen der Bibliophilie, sich die Schätze der Vergangenheit im Gegenwartsgewande anzueignen, noch sehr viel mehr dankbare Gelegenheiten finden könnten, als sie bisher von ihr gesucht wurden. Leider hat ja, das wurde bereits im Anfange dieser Ausführungen betont, gerade in den Kriegsjahren die Begünstigung der Luxuseditionenspekulation durch eine Pseudobibliophilie eine solche Fülle von Liebhaberausgaben zur Verbreitung gebracht, daß es nicht ganz einfach ist, unter ihnen das Gute von dem häufig Schlechten zu sondern. Auch ernsthaftere Buchkunstfreunde entbehren vielfach noch allzusehr derjenigen buchgewerblichen Kenntnisse, die notwendig sind, um überhaupt über ein Druckwer! urteilen zu können. Aufgegriffene Schlagworte beweisen noch keine Sachkunde, und gerade der buchgewerbliche Fachmann wird sich wohl bisweilen, wenn er die Voranzeigen

mancher neuen Buchwerke liest, wundern, wieviel den sogenannten Kennern, an die sich die Prospekte wenden, zugemutet werden darf. Er wird sich das vielleicht mit einem Kopfschütteln deshalb entschuldigen. weil Geschäft schließlich Geschäft sei. Aber man darf diese Dinge doch nicht allzu leicht nehmen, sie schädigen ebensosehr die Bibliophilie wie letzten Endes auch das Buchgewerbe und die Buchkunst. Was weiterhin auffällt, ist die Plan- und Regellosigkeit, ja Ziellosigkeit, die sehr viele solcher Liebhaberausgabenreihen kennzeichnet. Ihre einzige Bestimmung scheint zu sein, um jeden Preis kostspielige Ausgaben zu liefern und Buchgerüste für das Anbringen von Originalgraphik notdürftig zusammenzuleimen. Um so erfreulicher wirkt es deshalb, wenn man einmal wieder bei diesen Buchbildwiederholungen, die häufig gar keine Illustrationen mehr sind, einen durchdachten Plan findet und in seiner Verwirklichung das ernsthafte Streben erkennt, die Berechtigung eines großen Aufwandes durch die Leistung selbst und nicht nur durch ihr in der Ankündigung vorweggenommenes Lob zu erweisen. In solchem Zusammenhange darf die ehrenvollste Erwähnung eine Goetheausgabe finden, mit der die Reihe einer von Dr. Julius Schröder geleiteten Sammlung eröffnet wird, in der Meisterwerke der Dichtkunst sich mit Meisterwerken der Griffelkunst derart verbinden sollen, daß der Illustrator auch als Interpret des von ihm künstlerisch ausgedeuteten Werkes erscheint und nicht bloß die Bildvermehrung die Buchvermehrung veranlaßt. Das Bild im Buche, das einer Dichtung angeeignet werden soll, wird immer einen Stimmungsgrund haben müssen, das Werk, dem es dienen soll, von einer ganz bestimmten Seite aus betrachten und zu erfassen suchen. So hat der Münchener Radierer Frank Sepp sich den Balladenschatz Goethes entdeckt, hat in ihm, seiner eigenen Wesensrichtung folgend, das übersinnlich Wunderbare gefunden und es verstanden, die Gesichte und Gestalten, die in ihm der Balladenklang weckte, wiederzugeben. Damit aber hat er sich diesen Dichtungen vielleicht von der einzigen Seite aus genähert, von der sie sich überhaupt illustrieren lassen (denn das Grobstoffliche der Handlung versagt sich hier dem künstlerischen Buchbilde, das es in die niederen Regionen des Reporterstils zwingen würde), und er hat, unterstützt von bereitwilligen und leistungsfähigen Buchherstellern, ein Werk geschaffen, das aus einem Gusse gelungen ist. (Johann Wolfgang von Goethe, Balladen. Mit 34 Radierungen von Sepp Frank. Berlin 1919, Paul Graupe. 102 [108] S. 20. 117 Abzüge.) Die Druckleistung, für die Radierungen von Heinrich Wetteroth in München, für den Text von Otto v. Holten in Berlin, ist vortrefflich und auch das typographische Wagnis, den Zweifarbendruck, den Satzspiegel der Verse in einen verhältnismäßig sehr breiten Randrahmen zu bringen, ist vorzüglich geglückt. Daß auch die Ausstattung nicht sparte und ein gutes Japanpapier finden konnte (heutzutage muß man dabei ja schon von Funden sprechen), versteht sich von selbst. Besonders erwähnt sei noch das radierte Vorsatz des

Pergamentbandes und dessen Zeichnung, die die Dekorationstechnik der Goldpressung verwertet, nicht aber eine Einbandzeichnung, die für die Handvergoldung passen würde, der Maschinenpressung überläßt. Als nächster Band der Reihe soll sich eine Hamletausgabe mit Radierungen des gleichen Künstlers anschließen, für die die Goetheausgabe das Beste hoffen läßt. Wenn die Radierung aus technischen Gründen immer ein edles Schmuckmittel kostbarer Liebhaberausgaben bleiben muß, so ist nicht einzusehen, weshalb diejenigen Verfahren, die an und für sich eine billigere Buchherstellung erlauben würden, der Holzschnitt und vor allem der Steindruck, mit allen nur möglichen Vorbehalten die Entschuldigung teuerer Bücher sein sollen. Vergleicht man etwa die preiswerten Musarionbücher des Musarionverlages in München mit manchen sehr vornehm auftretenden Werken, so wird man finden, daß die Qualitätsunterschiede die Preisspannungen nicht rechtfertigen. Womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß beste Abzüge von Holzstöcken, daß das umständliche Eindrucken der Steine in Textseiten nicht eine starke Verteuerung der so hergestellten Werke rechtfertigen würden. Aber dann müssen sie auch wirklich die allerbesten technischen Qualitäten haben. Man gewinnt allzuoft den Eindruck, daß nicht bloß der Buchkunstfreund als Käufer, daß auch der Verleger dergleichen Buchkostspieligkeiten erst sich einige Kenntnisse über die buchgewerblichen Grundlagen verschaffen müßte, auf denen er seine Buchpaläste errichtet, deren Fassadenputz schon abzubröckeln beginnt, wenn man den Band zum ersten Male öffnet.

Daß es neben den an allen Ecken und Enden sich auftuenden Buchkunstpflegestätten in Deutschland eine große Anzahl verdienter Verlage gibt, die immer wieder den trotz aller buchgewerblichen Schwierigkeiten hohen Stand deutscher Leistungsfähigkeit in Buchdingen erweisen, braucht ebensowenig an Beispielen erwiesen zu werden wie die Anerkennung, die der Insel-Verlag in Leipzig sich als einer der im Buchgeschmack führenden Verlage errungen hat, einer ausführlicheren Begründung bedarf. (Eine mustergültige Probe liefert seine eben erscheinende Stormausgabe.) Er hat jetzt auch mit einer kleinen Verlagszeitschrift: Das Inselschiff ein vorbildliches Beispiel geschaffen, wie sich die Kunstfertigkeit unseres ausgebildeten Werbewesens auf den höheren Zweck anwenden lassen, dem Kreis der Verlagsfreunde einen Mittelpunkt zu schaffen, von dem aus sich nicht allein die Neuerscheinungen des Verlages übersehen lassen, sondern auch seine Absichten, das Buch als Kulturelement und Kulturträger zu verwerten, deutlicher erkennbar werden. Dazu gehört freilich, daß ein Verlag dergleichen Absichten hat, und man wird doch wohl ohne Übertreibung behaupten dürfen, daß in Deutschland nicht wenige Verlage vorhanden sind, die solchen Absichten und ihrer Verwirklichung ihr berechtigtes Ansehen verdanken. Einen ähnlich glücklichen Gedanken bringt der Verlag von Hoffmann & Campe-Berlin und Hamburg mit seinen Heine-Gedächtnisdrucken zur Ausführung, als deren erster die Neuausgabe von Heines

"Shakespeares Mädchen und Frauen" erscheint, die die bisher allein in der Urausgabe vorhanden gewesenen Bilder, zu denen Heine seinen Shakespearekommentar geschrieben hatte, in gelungenen Lichtdruckvervielfältigungen der Firma Albert Frisch-Berlin wiederholt. (Wobei anzumerken ist, daß durch die Lichtdruck-Verkleinerung auch der harte Ton der Originalstahlstiche gemildert wurde, so daß die Bilder durch ihre Reproduktion in der Wirkung gewonnen haben.) Es ist ein wenig merkwürdig, daß die freigewordenen Werke meist nicht bei ihrem ursprünglichen Verlage verbleiben, weil anderswo bessere, billigere, schönere Ausgaben von ihnen veranstaltet werden. Und doch wäre es eine Ehrenpflicht der Verlage, die über ein bedeutendes Werk verfügen, wenn sie auch den erschwerten Wettbewerb nach dessen Freiwerden nicht aufgeben, wenn sie sich bemühen würden, nachdem sie nicht mehr die allein berechtigten Ausgaben liefern können, wenigstens noch immer die besten, billigsten und schönsten Ausgaben zu liefern. Indem sie ihren alten Autoren Buchdenkmale errichten, indem sie die Erinnerung an sie zu wecken, ihre Wirkung zu verbreitern und zu vertiefen suchen, treiben auch sie Bibliophilie, die ja nichts anderes ist als Buchpflege, Buchpflege in allen den verschiedenartigen Erscheinungsformen, die das einzigartige Werkzeug des menschlichen Geistes, das das Buch ist, in seiner Anwendung und in seiner Ausbildung der Vollendung entgegenführen will. G. A. E. Bogeng.

## NEUE OFFENBACHER SCHREIBKUNST

Wer sich mit kunstgeschichtlichen Stiluntersuchungen abgegeben hat, wird oft versucht gewesen sein, die Darstellungsart eines Künstlers als dessen "persönliche Handschrift" zu bezeichnen. Und ethymologisch bedeutet "Stilus" ebensowohl die Schreibweise, das was man heute inhaltlich allgemein unter "Stil" versteht, wie auch das Schreibinstrument selbst, die handwerkliche Schreibkunst. Die Erfindung des Buchdruckes im 15. Jahrhundert bedeutet zweifellos einen großen technischen Fortschritt, aber genau so eine große seelische Verarmung: Für die Herstellung der Bücher wird die Persönlichkeit mehr und mehr ausgeschaltet und jetzt durch die Maschine ersetzt. Der mechanisierende Prozeß geht weiter, indem auch die bisher private Handschrift, der letzte Zufluchtsort der gestaltenden Seele, stereotypisiert wird in jener "Schreibmaschine", die das Abendland bezeichnenderweise von Amerika überkommen hat.

In England suchten aus einer romantischen Gesinnung heraus Morris, Ruskin, Walter Crane seit der Mitte des verflossenen Jahrhunderts die Schreibkunst wieder zu beleben: Sie blieben eine Insel im Ozean des angelsächsischen Geschäftsgeistes. Das neudeutsche Kunstgewerbe erst, das seit etwa 1900 auf allen Gebieten der Bau- und, Nutzkunst solch überraschend lebensfrische Triebe gezeitigt hat, hat auch die Schreibkunst, zuerst auf allen unsern Kunstgewerbeschulen und dann auch in der Praxis, hier meist im engen Anschluß an einen neuzeitlichen Buchdruck, systematisch geför-

dert. In dieser Bewegung gebührt dem hessischen Offenbach eine hervorragende Stelle: die Schriftgießerei von Rudhardt, später Gebrüder Klingspor, setzte sich mit bemerkenswertem Weitblick für die Verwendung neuer lebendiger Buchdrucklettern ein, die die ersten Nutzkünstler und Graphiker Deutschlands, wie der früh verstorbene Otto Eckmann, Peter Behrens, Otto Hupp, Walter Tiemann und Rudolf Koch in sorgfältigster Durcharbeit erschufen. Und was Klingspor in werkgerechten Drucklettern goß, das setzte Wilhelm Gerstung, die feinsinnige Offenbacher Buchdruckerfirma, in musterhaften Buch- und Akzidenzdrucken zusammen: es sei nur an die im eigenen Verlag erschienenen "Rudolfinischen Drucke" erinnert, die nach individueller Angabe Rudolf Kochs hergestellt wurden (bis jetzt erschienen: Fritz Reuter, Hanne Nüte un de lütte Pudel; Esaias Tegnér, Die Frithjofs-Sage; Friedrich Rückert, Geharnischte Sonette; Ernst Moritz Arndt, Vom Vaterland; Max Hermanny, Kriegssonette; die beiden letzteren Arbeiten von Rudolf Koch mit der Hand geschrieben und dann lithographisch über-

An dieses ortseingesessene Druckgewerbe schloß sich ganz organisch das pädagogische Vorbild einer Schriftund Druckklasse in den seit 1908 von Prof. Hugo Eberhardt zu bedeutsamer Blüte geführten Technischen Lehranstalten an: Rudolf Koch lehrt hier die Kunst des Schönschreibens. Der leider im Krieg gefallene, architektonisch kraftvolle Franz Franke, sein phantasiereicher Nachfolger Ludwig Enders, sorgen für die Ausbildung der illustrativen Gestaltungsgabe, während der ebenfalls bei Gebr. Klingspor tätige Faktor Ernst Engel sich für einen kunstgerechten Typensatz und sorgfältige Handhabung der Druckerpresse einsetzt.

So konnten denn schon eine ganze Reihe eifrig voranschaffender Schüler in die Praxis entlassen werden, die, obwohl einer Klasse, wie sie sich gerne nennt: der Klasse der "Offenbacher Schreiber", entstammend, doch jeder seine individuelle Note darstellt: Hans Bohn und seine junge Gattin Leni, geb. Collin, Helene Böhm, Minna Cronberger, Max Hecht, Heinrich Holz, Margret Kranz, Alice Liebmann, Margret Sommer, Hans Schreiber, und natürlich als Lehrer und geistiger Führer Rudolf Koch selbst.

Betrachten wir uns die hier abgebildeten Beispiele, so fällt als Gesamteindruck auf das einheitliche Zurückgehen auf die kraftvollen Frakturschriften der deutschen Spätgotik. Ab und zu wird solche Fraktur im Sinne des 18. Jahrhunderts, etwa als Schrägschrift oder Kursive gewandelt, anmutig erleichtert.

Doch ist nirgendwo etwas von pedantischem Historismus oder von mechanischer Nachahmung zu verspüren. Auch den Buchstaben und Zeilen geht — besonders bei den neuesten "expressionistischen" Arbeiten R. Kochs — erfreulicherweise jede Exaktheit der gegossenen Satztype ab: Wie Temperament und Handgelenk es fordern, so schwingen und singen diese Schriftzeilen sich aus — darin so grundverschieden von der klassizistischen Korrektheit der englischen Dovesund Kelmscott-Pressen.

An sich beansprucht diese geschriebene Lyrik, um durch ihre Buchstaben musikalische Stimmung auszuatmen, gewiß keinerlei Illustration. Was hier von den Offenbacher Schreibern an Randleisten, Zeilenornamenten oder Vollbildern gegeben wird, sind wohl eingepaßte Edelsteine zu dem selbst schon vollkommenen Goldreif: Hier haben wir eine durchaus harmonische Buchkunst voll persönlichsten Lebens.

Fritz Hoeber.

### OFFENBACHER SCHREIBER

Die Kunst des Schreibens ist heute noch einem großen Teil der Kunstfreunde, ja selbst manchen Künstlern eine fernliegende, der Vergangenheit angehörige, unserer Zeit nicht mehr gemäße Fähigkeit. In den Tagen unserer Großväter war die Schreibkunst noch eine allgemein geübte. Der Schreibunterricht, von Anfang an mit großer Ernsthaftigkeit betrieben, umfaßte in den höheren Klassen schwungvolle Zierschriften, die ein hohes Schönheitsgefühl zu befriedigen imstande waren. Eine freie, sichere Führung der selbstgeschnittenen Feder war unerläßlicher Bestandteil einer guten Bildung, und wenn die Kinder ihren Eltern handschriftliche Paradestücke schenkten, oder wenn ein junges Mädchen ein schönes Gedicht mit zierlicher Handschrift in ein Poesiealbum eintrug, so übte sie damit eine edle und schöne Kunst aus.

Durch die verhängnisvolle Vernachlässigung der sinnlichen Kultur in unseren höheren Schulen, die unverzeihliche Unterschätzung des Turn-, Sing-, Schreib- und Zeichenunterrichts ist natürlich auch die Handschrift in Verfall geraten und wir haben darin einen Zustand der Verwilderung erreicht, der durch das Aufkommen der Schreibmaschine noch verstärkt worden ist.

Inzwischen hat sich nun in einem engeren Kreise, ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit, eine Wiedergeburt dieser Schreibkunst vollzogen. Etwa seit der Jahrhundertwende geht in Deutschland die Gestaltung neuer Formgedanken vor sich, unsere ganze Werkkunst ist einem Jungbrunnen entstiegen, und die Schulen, die heute an Stelle der Werkstätten den Nachwuchs zu erziehen berufen sind, haben sofort und mit Nachdruck die Schrift zum Mittel und zum Gegenstand des Unterrichts gemacht. So zeigt sich in Deutschland nun an vielen Orten eine junge, lebendige Schreibkunst.

Die Offenbacher Kunstgewerbeschule hat, dem heimischen Gewerbe entsprechend, sehr bald diesen Unterrichtsgegenstand in den Vordergrund gestellt, und so kommt es, daß ein großer Teil der künstlerischen Kräfte, die der Anstalt entwachsen sind, in der Schrift und ihrer vielfachen Anwendung ihr hauptsächliches Ausdrucksmittel gefunden haben.

Die Handschrift hat neben dem Schriftsatz durchaus ihr eigenes Gesetz. Ihr Wert ist der des Einzelstückes. Ihre Form ist elastischer, Rücksichten sind nur notwendig, soweit sie die Sache selbst verlangt, die Schriftart und Größe jederzeit veränderbar, die Ausschmückung ohne jede Grenze möglich.

Der rechte Schreiber braucht kein Bild. Die Schrift kann so stark Ausdruck werden, daß gegenständliche Darstellung eine Abschwächung wäre. Edle Schrift allein gibt einem geschriebenen Buche eine große, stille Einfalt und stellt dem Dichter nichts in den Weg.

Aber auch die Bilderhandschrift hat ihr Recht. Das mit der Schrift vereinigte Bild steht in seiner Umgebung unverrückbar fest, es steht zwischen den großen Massen der schwarzen Schrift auf weißem Grunde und hat dadurch einen Rahmen, der die höchste Farbigkeit erlaubt, ja geradezu fordert. Eine Buchmalerei, die erst heute wieder möglich ist, wo man Bücher wieder schreiben kann, unterscheidet sich vom Tafelbild ebenso wie die Monumentalmalerei, sie gleicht dieser in vieler Hinsicht.

Der Buchmaler dient dem Buche und das gibt ihm sein festes Gesetz und sicheren Halt, wie dem Monumentalmaler die Unterordnung unter den Baumeister zum Segen gereicht.

Wenn heute die Aufgaben großer Wandbilder selten sind, warum soll sich der Maler nicht mit der Buchmalerei trösten? Sie ist so edel wie jene und zu Zeiten hochgeschätzt gewesen. Es wäre sehr wohl zu denken, daß ein guter Schreiber sich in den Dienst dieser Buchmalerei stellte und mit einem guten Maler zusammen Bilderhandschriften schüfe, die nur auf dem Weg solcher Zusammenarbeit zustande kommen können.

Der Schreiber ist ein Diener. Sein Herr ist der Dichter oder die Dichtung. Er hat seinem Text zu einer schönen, klaren, sinngemäßen Form zu verhelfen. Ist diese Unterordnung eine erzwungene, von außen kommende, so ist er Handwerker, wird sie aus dem Drang des Herzens eine freiwillige, so ist er Künstler. Rudolf Koch.

Die Offenbacher Schreiber sind Hans Bohn, Frankfurt a. M. Helene Böhm, Frankfurt-Niederrad. Leni Collin, Frankfurt a. M. Minna Cronberger, Frankfurt a. M. Max Hecht, Frankfurt a. M. Heinrich Holz, Offenbach a. M. Rudolf Koch, Offenbach a. M. Margret Kranz, Frankfurt a. M. Alice Liebmann, Offenbach a. M. Otto Reichert, Offenbach a. M. Margret Sommer, Offenbach a. M. Hans Schreiber, Offenbach a. M. Richard Throll, Offenbach a. M.

Wir entnehmen den Text des vorstehenden Aufsatzes von Rudolf Koch einem Propagandaheftchen der Offenbacher Schreiber. Gegenwärtig werden Arbeiten der Offenbacher Schreiber in Deutschland gezeigt. Im Laufe des Juni findet die Ausstellung im Deutschen Buchgewerbehaus zu Leipzig statt. Vergl. Beilage 1—3.

# BÜCHER-BESPRECHUNGEN

KÖLNER ERINNERUNGEN VON ALEXANDER SCHNÜTGEN. Verlag und Druck von J. P. Bachem. FLAMMEN. Zu M. Herberts Gedenken herausgegeben von Marie Kähling. Verlag und Druck von J. P. Bachem.

Die Kölner Erinnerungen von Schnütgen wie die zu M. Herberts Gedenken herausgegebenen "Flammen" stellen sich als Vorzugsdrucke der neubegründeten "Marzelluspresse" dar. Hier scheint der Begriff Presse zum erstenmal auf Vorzugsdrucke angewendet zu werden; denn es war bisher nicht üblich, ein buchgewerbliches Unternehmen, von dem zugleich die für den regulären, verlegerischen Betrieb erforderlichen Abzüge genommen wurden, mit dem Namen "Presse" zu bezeichnen. Bei Verwendung dieses Namens ist es bisher der Brauch gewesen, auf die verlegerische Abstufung zu verzichten. Übergänge gibt es ja, doch sind auch sie nicht löblich. In buchgewerblicher Hinsicht kommt der Vorzugsdruck der "Flammen" den Presse-Erfordernissen näher als der Schnütgen-Druck. Sicherlich verwenden beide gutes Material. Der Qualität dieses Materials entspricht aber keineswegs die Titel- und Einbanddekoration. Bei den Kölner Erinnerungen läßt auch der Druck der sonst so stählernen Behrens zu wünschen übrig. Inhaltlich sind beide Bücher sehr anziehend, sie werden im Rheinland ein kräftiges Echo erwecken. Unter den Aufsätzen Schnütgens, des bekannten Kunstsammlers und Domkapitulars, befinden sich sehr hübsche Lebensrückblicke, die auch des Humors nicht entbehren. Wir hören von der Begründung des Schnütgenmuseums und überhaupt viel Interessantes zur Kölner Kunstgeschichte. Die Verehrer der rheinischen Dichterin Herbert werden erfreut durch mannigfache Spiegelungen ihres Wesens, zahlreiche Aufsätze gehen, wenn sie auch anknüpfen an Arbeitsgebiete der Dichterin, weit über den sonstigen Charakter des Buches hinaus.

DIE BÜCHERSTUBE, Blätter für Freunde des Buches und der zeichnenden Künste, Ernst Stobbe Verlag, München.

Es liegt mir die erste Nummer einer kleinen, sauber auf feines Papier gedruckten Zeitschrift vor, die mit ihrem freundlichen, jovialen Partner, dem "Grundgescheuten Antiquarius", wechselweise uns besucht. Die "Bücherstube", aus intimen Kreisen heraus geboren, will die Kultur der schönen und literarischen wertvollen Bücher pflegen, sie will in Aufsätzen und Mitteilungen alle Gebiete der Bibliophilie im weitesten Sinne in sich schließen, sie will die Buchkunst pflegen, die zeitgenössische wie die alte. - Das erste Heft ist in der Ehmcke-Fraktur gedruckt und bringt u. a. einen Aufsatz "Bibliophilie und Pseudobibliophilie, Buchkunst und Afterbuchkunst" von E. Schulte-Strathaus, eine Würdigung Charles Enschedes und grundsätzliche Ansichten J. H. Ehmckes zur Gründung der Rupprecht-Presse. Eine Bibliographie und Bücherbesprechungen schließen das nette Heft.

DEUTSCHE VERLEGER - ZEITUNG, herausgegeben vom Deutschen Verleger-Verein, Leipzig.

Neben seinen seit 1886 als Manuskript erscheinenden "Mitteilungen" tritt nunmehr der Deutsche Verleger-Verein mit seiner Verleger-Zeitung vor eine breitere Öffentlichkeit. Er will in ihr alle Fragen erörtern, die sich aus der gemeinsamen Arbeit mit Verfasser und Drucker, aus Herstellung, Vertrieb und Verkauf, aus Presse und Propagandawesen ergeben, überhaupt alles, was für den Verleger auf literarischem, technischem. juristischem Gebiete von Wichtigkeit ist. Diese Halbmonatsschrift stellt letzten Endes eine Zusammenfassung von Kräften dar, die für die kulturelle Weiterentwicklung unseres gebrochenen Volkes von größter Bedeutung sind. Aus diesem Grunde wünschen wir dem Fortbestande dieser Zeitschrift von Herzen Erfolg. Hauschild.

DER QUALITÄTSMARKT, Messe und Qualität, Handels- und Industrie-Zeitung, hatte zur Messe eine Nummer als Bugra-Sonderheft erscheinen lassen, in dem im Sinne der Propaganda verschiedene Gebiete behandelt werden, die in engster Beziehung zur Messe stehen, zum Teil mit Hinblick auf den Export. Die wirtschaftlichen Aussichten der Bugra-Messe, das Werbewesen im deutschen Buchhandel, das schöne Buch, Bücherpreise und die Konkurrenz des Auslandes, die Kulturaufgaben der deutschen Musik, Kunstverlagswesen, Urheberrecht usw. werden behandelt. Das deutsche Buchgewerbe muß der Rührigkeit der Schriftleitung Dank wissen, da sie ihrerseits mithilft, den Absatz des deutschen Buches auf breiterer Basis zu propagieren. Hauschild.

ZWÖLF BILDNISAUFNAHMEN VON K. SCHEN-KER. Mit einem Geleitwort von Franz Blei. Verlag von W. J. Mörlins, Berlin W.

Unsere trefflichsten Künstlerphotographen kommen fast alle von der Malerei her, und auch Karl Schenker ist Maler gewesen, ehe er sich vom Objektiv bannen ließ. Schenker ist ein ganz ausgezeichneter Bildnis-Photograph, der weiß, was Fläche, was Verteilung der Massen ist und welche Bewandtnis es mit einem malerischen, unsentimentalen, unverkünstelten Motiv auf sich hat. Er psychologisiert auch nicht, sondern trifft den Charakter des Porträtierten auf eine ganz naive unmittelbare Weise. Freilich bedient er sich dazu aller Zauber des Lichts, er ist ein Beherrscher der Magien der Platte. Zwölf Bildnisse der vom Verlag Mörlins gebrachten Mappe geben den schönsten Begriff von seiner Kunst, und das Schnellpressen-Kupferdruckverfahren auf bestem Papier in voller Plattengröße wird ihnen vollkommen gerecht. An den Porträts der Carmi oder der Dieselhausen ist alles eingefangen, was das Modell an Seele hat hergeben können. Die Männerbildnisse geben das Einmalige, das Unnachahmliche dieser Persönlichkeiten eindringlich wieder. Julius Zeitler.

# EINGEGANGENE BÜCHER UND DRUCKE (Besprechungen vorbehalten):

Der Grundgescheute Antiquarius. Horst Stobbe Verlag, München.

Die Kunstschule — Verlag: Mal- u. Zeichenunterricht G.m.b.H. Berlin, Nr. 12/1919, 1 u. 2/1920. Zeitschrift f. gewerbl. Unterricht, XXXV., Nr. 5/6; Das Zeitungswesen, H. Diez — Volksbildungswesen, G. Fritz. Verlag: B. G. Teubner, Leipzig, A. N. u. G. 328, 266.

Richter, Schrecken, Novellen. Verlag: E. Reiß, Berlin. Erste Seite des Psaltariums von 1457 (Fust-Schöffer)
— Seite aus der 42 zeil. Bibel (Gutenberg). — Seite aus einem Schöfferschen Missale. Schriftgießerei D. Stempel, A.-G., Frankfurt a. M.

# BERICHTE

Am 30. März starb im 80. Lebensjahre Geh. Kommerzienrat *Hans Heinrich Reclam*, Seniorchef des Hauses Philipp Reclam jun., Leipzig.

Die Münchener Künstlerschaft protestierte am 25. Februar gegen die Ausnahmebehandlung, die die deutschen Künstler durch das Luxussteuergesetz erfahren. Der Verein Berliner Künstler reichte der Nationalversammlung eine Petition gegen die Luxussteuer ein.

Eine Ausstellung deutscher Einbandkunst wird der Jakob Krauße-Bund, die Vereinigung deutscher Kunstbuchbinder (Vorsitzender Paul Kersten, Berlin-Schöneberg) im Herbst dieses Jahres im Lichthof des Staatlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin veranstalten.

Zur Ausstellung gelangen: Künstlerische Bucheinbände, Adreßmappen, Diplomrollen nebst selbstgeschriebenen Adressen, einfache Ganzleder- und Pergamentbände, Halbfranzbände, Pappbände, sonstige Lederarbeiten, wie Truhen, Kästchen usw., selbsthergestellte Tunk- und Kleisterpapiere.

Der Verein der Plakatfreunde E. V. hat für seine Mitglieder einen Wettbewerbsdienst eingeführt, durch den die Teilnehmer kostenlos von jedem Wettbewerb auf dem Gebiete der angewandten Graphik sofort brieflich benachrichtigt werden. Anmeldungen sind an die Geschäftsstelle, Charlottenburg 2, Kantstraße 158, zu richten. — Bei der jetzigen Hochflut von Wettbewerben und ihrer häufig sehr mangelhaften Bekanntmachung ist diese Einrichtung im Interesse der Künstler, die von vielen Wettbewerben niemals Kenntnis erhalten, aufs wärmste zu begrüßen.

Reichspostmarken-Wettbewerb. Es waren zwei Preisausschreiben erlassen worden, die jetzt ihre Erledigung fanden: A. Beschränkter Wettbewerb (für 34 geladene Künstler): 26 Künstler beteiligten sich. Die 3 ersten

Preise erhielten: Willi Geiger (München), Edw. Scharff (München) und J. V. Cissarz (Frkft. a. M.). B. Allgemeiner öffentlicher Wettbewerb: Es waren 4000 Entwürfe eingegangen. Die 3 ersten Preise erhielten: Ad. Uzarski (Düsseldorf), Karl Michel (Berlin), Karl Gröning (Hamburg).

Das Preisausschreiben für die Mitglieder des Verbandes der Deutschen Typographischen Gesellschaften, veranstaltet von den Schriftgießereien Bauersche Gießerei, Schriftgießerei Flinsch, Frankfurt a. M., zwecks Erlangung von Entwürfen für die Ausstattung eines neuen Schriftprobenheftes Ehmcke-Antiqua fand seine Erledigung.

Anwesend waren die Herren F. K. Delavilla, Bruno Dreßler, Gg. Hartmann, Albert Windisch, M. Woeller.

Eingegangen waren 53 Entwürfe, ein Ergebnis, das bei der Schwierigkeit der Aufgabe die Erwartungen der ausschreibenden Firmen weit übertraf, und deshalb deren Inhaber, Herrn Georg Hartmann, von vornherein, also noch vor der Sichtung der eingelaufenen Arbeiten, zu der Erklärung veranleßte, daß er mit Rücksicht auf die große Zahl der eingegangenen Arbeiten und im Hinblick auf den großen Fleiß, den alle Einsender mit verschwindend wenigen Ausnahmen bekundet hatten, die Gesamtsumme der ausgesetzten Preise von M 3000 auf M 8000 erhöhen wolle. Diese Summe wurde wie folgt eingeteilt:

> I erster Preis . . . . . M 1000 3 zweite Preise . . . . à M 500 5 dritte Preise . . . . à M 300 10 vierte Preise . . . . à M 200 20 fünfte Preise . . . . à M 100

Nach eingehender Prüfung und mehrfacher Sichtung der Entwürfe, wobei von vornherein drei Einsendungen ausscheiden mußten, zwei davon, weil sie ihrem Umfange nach den Bedingungen nicht entsprachen, einer weil der Einsender die Bewertung seines Entwurfes von einschränkenden Bedingungen abhängig machte, denen die Preisrichter nicht zustimmen konnten, einigten sich die Preisrichter, die Preise wie folgt zu verteilen:

Es erhielten den ersten Preis (M 1000): J. Erbar, Köln-Sülz (Vignetten zeichnete Maler Paul Schröder); den zweiten Preis (à M 500): Philipp Albinus, Frankfurt a. M., F. Hahn, Leipzig-Lindenau, Arno Piehler, Leipzig-Kleinzschocher; den dritten Preis (à M 300): R. Blüher, Neukölln, Erich Schmidt, Magdeburg, Alfred Sturm, Leipzig-Plagwitz, Alfred Thurm, Darmstadt, E. Wetzig, Leipzig-Co.; den vierten Preis (à M 200): Maximilian Bauer, Magdeburg, Ad. Beetz, Berlin N 58, Felix Kleinekathöfer, Bochum, Franz Müller, Leipzig-Reudnitz, Ernst Ochs, Leipzig-Schönefeld, Otto Scheiner, München, Reinhold Schöne, Aschaffenburg.

Der Wettbewerb für württembergische Dienstfreimarken, den das Landesgewerbe-Museum Stuttgart im Namen der Generaldirektion der württembergischen Posten und Telegraphen veranstaltete, hat soeben seine Entscheidung gefunden. Das Preisgericht bestand aus Unterstaatssekretär Hitzler, Präsident Metzger und Ministerialrat Sautter, Prof. Haustein, Doz. Dr. Hildebrandt, Prof. Dr. Pazaurek, Prof. Schmoll von Eisenwerth und Kunstmaler Sigrist sowie als technischer Experte Fritz Ebner. Eingegangen waren beinahe 400 durchweg auf Württemberg zurückgehende Entwürfe. Die Preise sind von der Postverwaltung erhöht worden. Ein erster Preis fiel auf die Arbeit von Kißling und Raible (Kennwort: "Münster") unter der Voraussetzung, daß die noch geforderten Ergänzungsbilder gleichen Beifall finden; einen anderen ersten Preis erhielt Max Körner ("Hirschbirsch"). Die beiden ersten Preise werden voraussichtlich zur Ausführung kommen (vgl. Beilage 4).

Wir bringen in Originalgröße Wiedergaben der mit dem ersten Preise gekrönten Entwürfe: Kißling und Raible "Münster" (Städtebild Ulm a. D.) und Max Körner "Hirschpirsch". Preisrichter bei Briefmarken-Wettbewerben zu sein ist heutzutage eine recht unangenehme Sache. Die Betreffenden werden stets ziemliche Grobheiten zu hören bekommen, wie ja die unerfreulichen Begleiterscheinungen anläßlich der verschiedenen Reichsmarken-Wettbewerbe sattsam bewiesen haben. Tatsächlich ist es unmöglich, bei einem Gegenstande wie der Briefmarke, die ihrer Natur nach in denkbar weitesten Kreisen der Kritik offen liegt, eine einhellige Zustimmung zu erhalten: dem einen sind die Entwürfe nicht entsprechend den "hohen" Forderungen der Zeit, dem andern erscheinen sie als Dokumente des Umsturzes. Was nun den Kißling-Raibleschen Entwurf betrifft, so ist er zweifellos der beste von den übrigen der gleichen Verfasser. Der Aufbau ist gut. Die Silhouette bewegt und doch gebunden. Die Aufhellung architektonischer Einzelheiten in der Mitte in Verbindung mit der Verdunklung des Randteils geben dem Ganzen eine zwingende Zusammenfassung, die mit einfachsten Mitteln von überzeugender Wirkung ist. Hierin liegt die Stärke des Entwurfes, die bei den übrigen mit Ausnahme der Stadtansicht "Ellwangen" nicht so eindeutig ist. — Ganz anderen Charakters ist der Entwurf Körner. Keine sachliche, auf einfach wirkende Faktoren reduzierte Naturwiedergabe, sondern ein bewußt abstrahierendes dekoratives Gebilde. Flächendekoration unter Ausschaltung jeder Raumillusion. Gut ausgewägte Füllung der ganzen Fläche. Abkürzende, symbolistische Andeutung der Örtlichkeit (Wald). In Verbindung mit dem ebenfalls in abstrakten Umrissen gehaltene Leisten übt der Entwurf eine reizvolle Wirkung aus. Ich kann der Entscheidung der Kommission zustimmen, insbesondere auch deshalb, weil sie sich von Experimenten freigehalten hat, indem sie nicht Entwürfe zur Ausführung nahm, die bei Originalität vielleicht eine Zeitlaune treffend wiedergeben, aber verletzend wirken, weil sie nur bei einem kleinen Kreise - vorübergehende? künstlerische Geltung genießen. Ich möchte aber trotzdem nicht gerne das Wort Kompromiß als Motto der Entscheidung aufstellen, wie wohl ich überzeugt bin, daß auch diese Kommission wie jede andere von bestimmten Kreisen her angegriffen werden wird.

Hauschild.

## KATALOGE:

Rudolf Bangel, Frankfurt a. M.: Kat. 995, 996, 997/98, 999.

R. W. P. de Vries, Amsterdam: Aukt. 21.—28. Febr. Amster & Ruthardt, Berlin: Aukt.-Kat. I C.

Oswald Weigel, Leipzig: Aukt.-Kat. 96.

Dr. F. X. Weizinger & Co., München: Kat. IX u. X. (Für Heft 1/2 zu spät eingegangen!)

Gilhofer & Rauschburg: Kat. 132 (Graphik 16.-18.Jh.).

### **AUKTIONEN:**

Rudolf Bangel, Frankfurt a. M. 27. April: Sammlung Fürst zu Erbach-Schönberg. Ill. Kat. Nr. 1000.

C. G. Boerner, Leipzig. 3.—8. Mai: Kupferstichsammlung Paul Davidsohn (darunter ein fast vollständiges Dürer-Werk).

Hollstein & Puppel und Max Ziegert, Berlin. 11. bis 15. Mai: Kupferstiche 16.—18. Jahrh.

Dr. F. X. Weizinger & Co.: 10. Aukt.: 15.—17. April, — 11. Aukt.: 10.—12. Mai (Keram., Glas, Zinn).

# MITTEILUNGEN DES

# BUNDES DER DEUTSCHEN GEBRAUCHSGRAPHIKER

An der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin ist eine Klasse für Gebrauchsgraphik neu eingerichtet worden, deren Leitung dem bekannten Maler und Graphiker O. H. W. Hadank übertragen wurde. — Gleichzeitig übernahm Hanns Thaddäus Hoyer die Leitung des Schriftunterrichts.

Der Landesgruppe Bayern des Bundes deutscher Gebrauchsgraphiker gehören heute zirka 70 Künstler an, unter ihnen Diez, Ehmcke, Heine, Hohlwein, Hupp, Preetorius. Die Landesgruppe wird während der Dauer des Monats Mai in München eine Ausstellung von Arbeiten ihrer Mitglieder veranstalten und diese Ausstellung vom 15. Juni bis 15. Juli in Nürnberg wiederholen. Es ist geplant, sie auch noch an anderen Orten zu zeigen.

# MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS

In der Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbe-Vereins, Leipzig, Dolzstraße 1, stehen den typographischen Gesellschaften, Vereinigungen usw. versandfertig Rundsendungen neuerer und neuster mustergiltiger Drucksachen zur Verfügung. Interessenten werden gebeten, umgehend ihre Adressen mitzuteilen, damit die Rundsendungen abgeschickt werden können.

Zu Lehrzwecken bittet der Deutsche Buchgewerbe-Verein alle Mitglieder und angeschlossene Vereine usw. an seine Geschäftsstelle, Leipzig, Dolzstraße 1, zwei bis drei Exemplare solcher Drucksachen aller Art zu senden, die in künstlerischer und technischer Hinsicht hervorragende Leistungen darstellen.

Stiftungen. Aus Anlaß der Bugra-Messe stifteten die Herren Dr. Potthof vom Mona-Verlag in Berlin und Gustav Uhl von der Weimarer Schriftsteller-Zeitung in Weimar je einen Geldbetrag für die technischen Sammlungen des Deutschen Buchgewerbevereins. An dieser Stelle sei den beiden Herren nochmals herzlichster Dank gesagt.

> Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins.

# BEILAGEN

- 1-3. Zu den Aufsätzen Koch und Hoeber: "Offenbacher Schreiber".
- Max Körner und Kißling-Raible, gekrönte Entwürfe des württemb. Dienstfreimarken-Wettbewerbs.
- 5-10. Carl Ernst Poeschel, Leipzig, neun typogra-

. Поднативности подписативности подписативности подписативности подписативности подписативности подписативности

- phische Variationen eines Buchtitels mit gleichem Text.
- Beilage der Farbenfabriken Berger & Wirth, Leipzig. Die verwandten Farben sind Harmonien nach den Ostwaldschen Angaben.

Redaktions-Notiz: Das nächste Heft 5/6 erscheint als Sondernummer über Münchener Buchkunst und Gebrauchsgraphik. Die Ausstattung und der Druck wird von Münchener Künstlern wie Heinrich Jost, F. H. Ehmcke, Emil Preetorius geleitet und in München hergestellt.

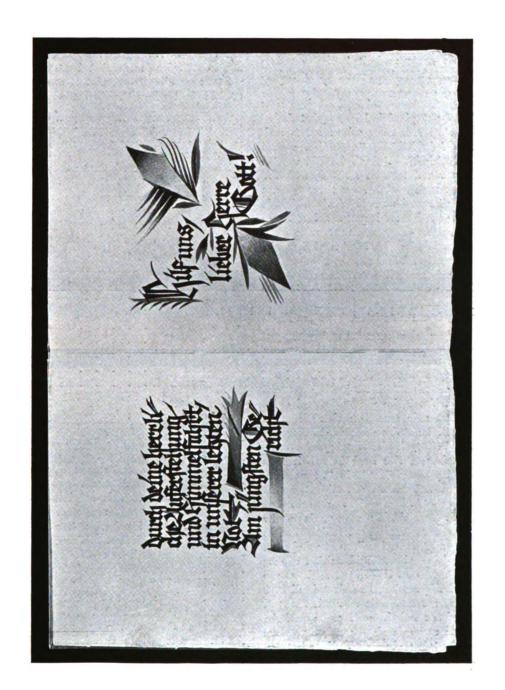

ennt ihr die settlame Lust abends blickt. Man wandert schon lange suffußein fremdes Land judurch: dahin manist mude und dochhalt man nicht inne Denn die Wolken wandern Wege die man niemals da druben am Ende der Strafe durschritten hat und vondenen man locken und rufen einen von fernweiß/daß mansie niemals wieder durschreiten wird? Die felder win-ken freunlichen Gruß mit ihren lótilich auf Prügelhöhe das erfte Praus Man blicht hinein durchdie reifen Baaten die Baume beugen ffenster mit denkleinen Scheibenfich schattend mit ihrem nieder hangenden Laub. Man weiß den Jogernd tritt manheran In einem Mamen der Straße nicht und nicht winkel halt der Mann einfame Bwiefprache mit dem Rauch feiner den des Dorfes/das einem entgegen-

OFFENBACHER SCHREIBER: HANS SCHREIBER

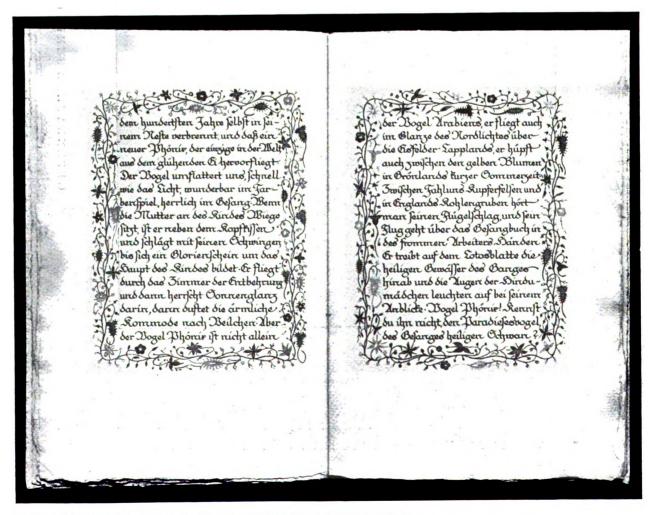

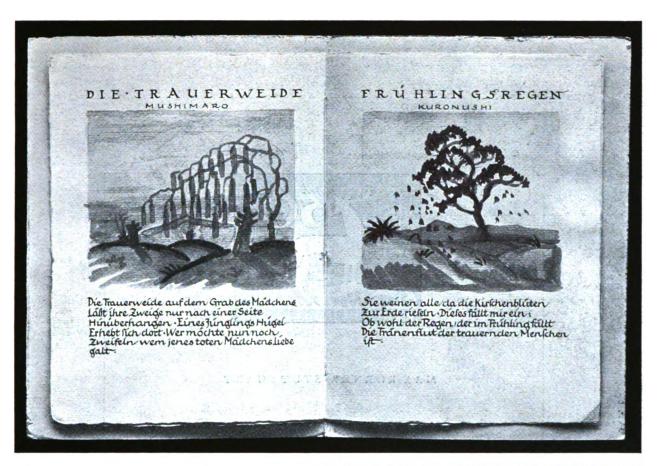

OFFENBACHER SCHREIBER: MAX HECHT

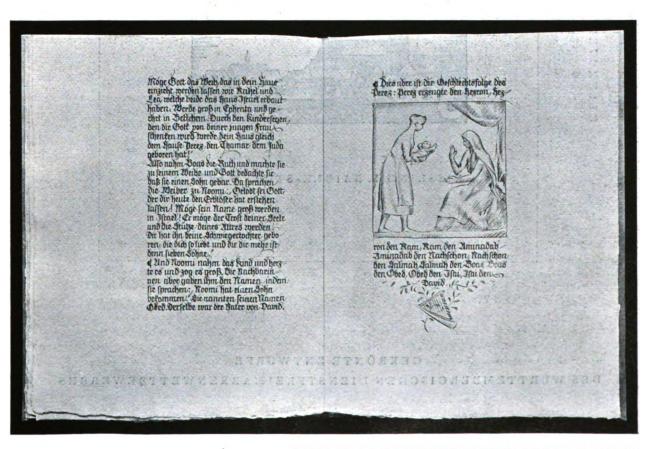

OFFENBACHER SCHREIBER: RUDOLF KOCH



MAX KÖRNER-STUTTGART



KISSLING U. RAIBLE-STUTTGART

GEKRÖNTE ENTWÜRFE
DES WÜRTTEMBERGISCHEN DIENSTFREIMARKENWETTBEWERBES



# DIE MENSCHLICHE KOMÖDIE

SECHZEHNTER BAND

K L E I N E R E E R Z Ä H L U N G E N



L E I P Z I G
I M I N S E L - V E R L A G
1 9 2 0

9 TYPOGRAPHISCHE VARIATIONEN EINES BUCHTITELS MIT GLEICHEM TEXT



# H 0 Z 0 Z H U H BAL7 A 0

# MENSCHLICHE KOMÖDIE DIE

XVI. BAND

KLEINERE

ERZÄHLUNGEN



LEIPZIG · IM INSEL-VERLAG

DIE

# MENSCHLICHE KOMÖDIE

NON

HONORE DE BALZAC

BAND XVI

ERZÄHLUNGEN KLEINERE



IM INSEL-VERLAG LEIPZIG

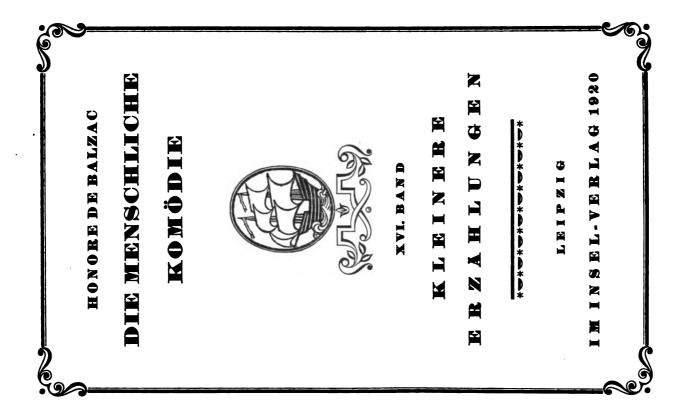



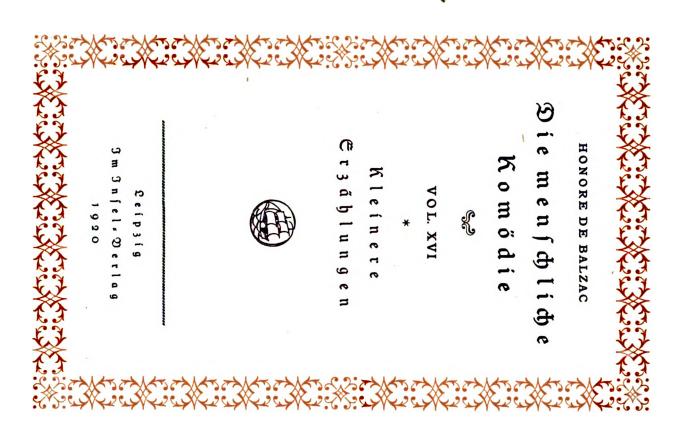

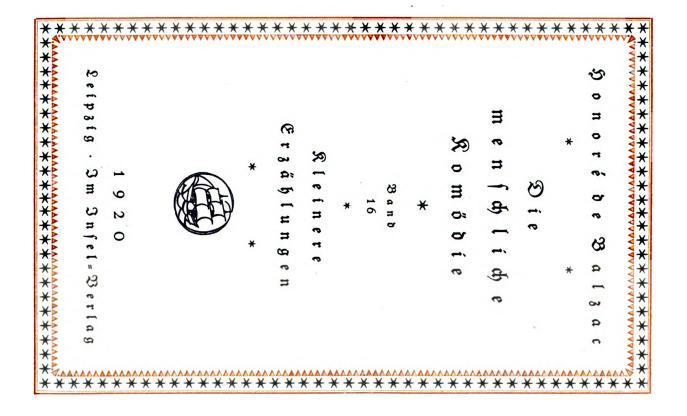



MAIR CIHI II VIF ÚÍR M IB UI CIHI GI IE WIE IR IB IE UI PID GIR AI IP IHI II K

MUNCHENER HEFT 5 1 6



SCHRIFTGIESSEREI • MESSINGLINIENFABRIK • HOLZ 
TYPEN , HOLZGERATEFABRIK • LINOTYPE , MATRIZEN 
FABRIK • GALVANOPLASTIK • PHOTOCHEMIGRAPHIE 
MASCHINENFABRIK FUR PRAZISIONSMASCHINEN

# D\*STEMPEL\*AG FRANKFURT\*M LEIPZIG\*WIEN UNDBUDAPEST

AKZIDENZ, BUCH, UND ZEITUNGSSCHRIFTEN JEDER
ART BESTES MESSINGMATERIAL HOLZSCHRIFTEN
FÜR PLAKATE IN HARTHOLZ BIS ZU SECHZIG CICERO
ORIGINALGETREUE ÄTZUNGEN IN JEDER AUSFÜHRLING



# BEIBLATT ZUM ARCHIV FUR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

BAND 57 \* HEFT 5/6

# DER KUNSTLER ZUR RECHTSCHREIBUNGSREFORM

ie geplante und in Bearbeitung befindliche Reform der deutschen Rechtschreibung hat durch ihre tief in ben Organismus ber beutschen Schrift und bamit tief in das deutsche Schriftbild eingreifenden Umbildungen eine lebhafte Erörterung aller beteiligten Kreise ber beutschen Sprachgemeinschaft hervorgerufen. Insbesondere sind über die sittlichen und wirtschaftlichen Folgen dieser Reform von fachleuten scharfe Proteste bekannt geworben. Das Börsenblatt für den deutschen Buchhandel hat eine Reihe von Auslassungen veröffentlicht (vergl. bef. Rr. 44 v. 23. 2. 20). Desgleichen hat der Bund für deutsche Schrift einen Aufruf zum Zusammenschluß gegen bie Reuordnung der Rechtschreibung erlassen. Alle bisher bekanntgewordenen Außerungen zur Frage haben nicht die Bebeutung ber Reform für das Aussehen des kunstlerischen Schriftbildes berücksichtigt. Die Schriftleitung des Ardiv für Budgewerbe und Graphil, herausgegeben vom Deutschen Buchgewerbeverein Gig Ceipzig hat deshalb an alle namhaften Schriftkunstler, Buchgewerbler, Gebrauchsgraphiker eine Umfrage erlasjen und um Mitteilung ihrer Ansichten gebeten. Fast alle haben geantwortet, und wir bringen diese Antworten ungefürzt und ungestrichen wörtlich zum Abdruck. Der Inhalt der Briefe beleuchtet den Stoff von den verschiedensten Seiten — zustimmend und ablehnend. — so daß bei einer endgültigen Beschlußfassung von den betreffenden Stellen verlangt werden kann, die Meinungen der deutschen Künstlerschaft eingehend in Erwägung zu ziehen.

Prof. Berna belli, Köln: Das beutsche Schrift- und Drudbild wird ruhiger beim Wegfall ber Großbuchstaben.

Bosselt, Direktor der Kunstgewerde, und Sandwerkersichule Magdeburg: Line so weitgehende Vereinsachung der Schreibweise, wie sie nach den bisherigen Berichten beabsichtigt ist, scheint mir ein Vergehen an der deutschen Sprache, ebenso wie die Aushebung der deutschen Schrift, die erfahrungsgemäß im Druck leichter lesbar ist, als die lateinlische, eines wäre. Wie sehr die Aushebung der großen Buchstaben erschwert, den Sinn zu ersassen, zeigen Gebichte von Stephan George, die in dieser Form gedruckt

sind. Die Formen unserer Tätigkeitswörter fallen häufig mit denen der Sauptwörter zusammen. Ich glaube nicht, daß die Vorteile der geplanten Vereinsachung alle die Rachteile, die sie mit sich bringt, auswiegen werden.

Prof. Peter Behrens, Reubabelsberg-Berlin: In dem neuen Rechtschreibungsvorschlag liegt die Gesahrschwerer ethlicher und ästhetischer Derluste sür das deutsche Wesen. Die Schriftsprache ist ein künstlerisches Gebilde, das wie jede Runstsorm nicht aus Willkürlichkeit, sondern nach innerer Gesehmäßigkeit entstand. Die Gesehmäßigkeit der Schriftsprache ist die etymologische Entwickelung. In ihr liegt dereigentliche ästhetische Reiz der Schrift: das Rlangbild. Aber in den erkennbaren etymologischen Zusammenhängen liegt gleichzeitig auch eine eminente Erleichterung sür den Verständigungsausdruck. Wie viele derartige Seinheiten sind leider schon bei früheren Resormen versloren worden! Die traditionelle Schreibweise ist sodann aber auch von ausgeprägter nationaler Eigenart. Ob es recht ist, diese aufzugeben, ist eine sittliche Frage.

Walter Buhe, Friedenaus Berlin: Ich bin in der Cage, mich über den Fortfall der Großbuchstaden zu äußern. Aus meinen Erfahrungen heraus würde ich diese Jerstücklung nur bedauern. Der Großbuchstade trägt nicht nur dazu bei, das Jeilenbild zu bereichern, sondern er ist (z. B. für den Propagandisten) ein Mittel, sich klar und eindringlich auszudrücken. — Gegenbesspiel: Die nur in Großbuchstaden (Antiqua) gesetzte Jeile, die dem ungeübten Leser troch seiner (der Großbuchstaden) Linfachheit zum buchstadieren zwingt, weil das Jeilenbild zu gleichsörmig ist. Es wäre widersinnig, dieses bequeme Ausdrucksmittel, das Generationen zuvor aus der richtigen Erkenntnis heraus geschaffen wurde, nun wieder zu beseitigen.

C. D. Czeschla, Hamburg: Ich kann zu den angeführeten "Reformen vom Rechtschreibungsausschuß i. R. M." nicht die Stellung nehmen die in Ihrem Sinne wäre. Ich bin bildender Künstler und als solcher berufen alle Aufgaben und Ansorderungen, die durch das Leben einer Reusormung unterworfen werden zu lösen. Ich sehe auch keinerlei Unschneiten und Gesahren für das Buch und

Buchgewerbe durch die geplanten Reformen. Minuskels und Capital. Schriften des Mittelalters (auch deutscher Sprache) sowie die für uns Menschen von heute unleserslich gewordenen mit Wortkürzungen durch und durch versetzen Schriften des 14. und 15. Jahrhunderts sind als Sahbilder und Buchseiten tadellos und musterhaft gelöst und beweisen, daß auch neuerdings geplante Lautsvereinsachungen und der Wegfall der Majuskel sehr schöne Sahseiten abgeben können wenn sich ein Künstler der Sache liebevoll annimmt.

S. R. Delavilla, Frankfurt a. M.: Auf Ihre Anfrage, wie ich über die neu geplante Reform der Rechtschreibung benke, und wie ich als Runftler bazu Stellung nehme, sei gesagt, daß ich als Künstler absolut keine Gesahr für das Schriftbild erblicke, da es sonst für den Künstler ein Armutszeugnis wäre, nicht auch auf biesem Wege ein künstlerisches Schriftbild zu schaffen. Diel schlimmer ist bie Gefahr für ben Sprachlaut, über bessen Möglichkeiten und Verwechslungen sich Schriftsteller aussprechen mus sen: ble Keinheit ber Sprache muß auf seden Kall bann verloren gehen und da in erster Linie wohl die Sprache selbst in Frage kommt, muß biefer Streit erst ausgefochten sein, bevor über das Schriftbild geurteilt wird. Nur eines möchte ich noch bemerken und da werden sich wohl aller Beister treffen, Deutschland hat wohl vorläufig an andere Dinge zu benken, wie an eine Reform der Rechtschreibung.

Emil Doepler b. J., Berlin: Den Bestrebungen bes Rechtschreibungsausschusses im Reichsministerium des Innern kann von kunstlerischer Seite nur mit Widerspruch geantwortet werden. Der geplante Lingriff in die Rechtschreibung und damit verbunden in unsere Schrift bedroht bas dem Auge sich zeigende Schriftbild in gewalttätiger Weise. Litt unsere Schrift durch die Rechtschreibung der letten Jahrzehnte schon an Unklarheiten, so daß das Schriftbild nicht immer sosort sich erkennbar zeigte, so ist ber sett geplante Schritt die vollkommene Zerstörung eines in historischer Entwicklung, seit wir Deutsche drucken, erreichten Sohe in Klarheit, Abersichtlichkeit und rein ästhetischer Erscheinung. Das Schriftbild hat aber außer dem Drudbild eine reine kunstlerische Seite. Wie schwer es ist, eine neue Type, möge bie nun eine Anlehnung an alte Kormen bleten ober ganz neuzeitliche, zu erfinden und für den praktischen Gebrauch auszusühren, kann nur der beurteilen, der eine neue Schrift gezeichnet hat, beziehungswelse der Schriftgleßer, der sie ausgeführt hat. Ungählige Sapproben mit bestimmten Wörtern geben erst den Ausschlag, ob in sedem einzelnen fall das Schriftbild gut ist ober nicht vollkommen. Wie erst wird das Schriftbild sich gestalten, wenn bem einzelnen Wort Gewalt angetan wird. Die kommende Generation wird auch die neue Form lernen wie man ja alles lernen kann, was wir aber dabei verloren haben, das wird erst eine spätere Zeit vollauf begreisen. Wie lange ist es überhaupt her, daß wir wieder ein vollendet gedrucktes Buch besitzen. Die beiden letzten Jahrzehnte haben es wieder geschaffen, haben in Satz und Druck in vollendetem Schriftmaterial auf gutem Papier eine Söhe erreicht wie sie sast nie vorher gewesen, und das alles soll umsonst gewesen sein? Möge uns die Zukunst vor dieser neuen Prüfung bewahren.

f. S. Lhmde, München: Die geplante Anderung unserer Rechtschreibung bedeutet einen so ungeheuerlichen Eingriff in das formale Wesen des organisch gewachsenen beutschen Schriftbildes, daß gar nicht dringlich genug auf ble Gefahren aufmerksam gemacht werden kann, die das mit der deutschen Schrift drohen. Rein praktisch müßte bie Durchführung biefer sogenannten Reform bie folgeerscheinung haben, daß große Typenbestande der deutschen Buchdruckereien und Schriftgießereien außer Gebrauch gesetzt und damit beträchtliche in diesen Industrien festgelegte Werte entwertet würden. Kann man in diesen Källen noch einwenden, daß vorläufig ja nur die überflüssigen Großbuchstaben auszuscheiden wären, so gelten ble Bebenken in erhöhtem Maße für unsere Bücher. Die nächste Generation würde schon kaum, die übernächste fast gar nicht mehr in der Lage sein, sie fließend zu lesen. Man stelle sich vor, was da im Buchhandel, was in Bibliotheken öffentlicher ober privater Art alles verloren ginge! Das lette Endergebnis ware die Beseitigung der deutschen Schrift überhaupt, auf die es mit dem neuerlichen Vorstoß ja eigentlich abgesehen ist. Das bedeutet, daß wir bei der Derarmung an materiellen Gütern, die der Krieg und seine Folgen dem deutschen Doll gebracht haben, uns freiwillig auch eines ideellen Gutes entaußern sollen, auf bas sedes andere, selbst kleinere Volk — etwa ein Polen ober Tschechlen — stolz sein und es mit allen seinen Kräften verteibigen würde. Man fomme mir nicht mit dem billigen, bis zum Aberbruß gehörten Linwand, daß die Schulkinder beim Derschwinden der deutschen Schrift entbürdet wur. den. Ein seder, der Kinder hat, welß es, seder, der selbst ble Schulbank brückte, erinnert sich bessen, daß blese Dinge boch einfach spielend gelernt werden. Für Schwachsinnige, ble nicht ble elementarsten Dinge begreifen, machen wir aber nicht unsere Gesetze. Ober machen wir sie für solche boch in der Zeit des allgemeinen Wahlrechts, in der die Stimme des zwanzigjährigen Mädels ebensoviel wiegt wie die des gereiften Mannes, der ein Menschenleben lang als Beobachter und Teilnehmer an der staatlichen Entwidelung mitgearbeitet hat? Täusche man sich nicht darüber: Je weniger man von der Jugend verlangt, desto oberflächlicher wird sie in ihren Leistungen werden, se ärmlicher die Formen sind, für deren Aufnahme man die Augen eben dieser Jugend erzieht, besto unvollkommener wird ihr formsinn sich überhaupt entwickeln. Damit mag zugleich ausgesprochen sein, daß der Schreib. Unterricht an unsern Schulen einer Reform bedarf, die hochst notwendig ist und von den freunden der Schrift schon seit Jahren gefordert wird. Sie soll den kunstlerischen Menschen, den formen-Bildner als Lehrer an Stelle des Debanten, des formalisten segen. Gerade die Bildhaftigkeit, bie von der neuen Kunst angestrebt wird, und die sie bisher mit wenig Glud auch ber Schrift abzugewinnen trachtete, ist in der Fraktur mit ihren großen Buchstaben — und der Sauptsache nach durch ihre Großbuchstaben schon längst verwirklicht. Sie wird, gibt man das Dorhandene preis, nur auf Umwegen und wahrscheinlich in weniger selbstverständlicher form von neuem wieder errungen werden müssen. Richt deutlich genug kann es ausgesprochen werden, daß die Frage der deutschen Schrift keine Angelegenheit der Schule ist, die im Sinne mehr ober minder großer Bequemlickleit der Unterrichtsmethoben verabschiedet werden darf. Rein, sie ist eine Angelegenheit des ganzen Volkes, sie ist als eine Frage der Korm in hervorragenoster Weise eine Angelegenheit der Kunst. Die deutsche Schrift ist etwas in jahrhundertelanger Entwidelung unter ben verschiebenartigsten Einflüssen geschichtlicher, wissenschaftlicher, völkischer und künstlerischer Ratur gefund gewachsenes Ganzes. — Ich will und kann von meinem Standpunkt aus die historische und gelehrte Seite der Frage gar nicht berühren. Nur weiß ich als Rünstler ganz gewiß, daß die Schrift mit ihren Großbuchstaben so und nicht anders zugleich mit der Entwicke lung der Sprache hat werden mussen, daß sie den Auss brud von etwas aus der Notwendigkeit Gewordenen unverkennbar aufgeprägt trägt und daß es vermessen wäre, mit laienhaften Gründen diese Linheit zu zerstören. Man komme auch nicht mit Jakob Grimm und Daul de Lagarde als Kronzeugen! Sie haben für sich durchaus das Recht gehabt, zum Rückgreisen auf formen der Dergangenheit. Die Sonderstellung ihrer Rechtschreibung ist auch für den Kenner, der sich mit dem Studium ihrer Werke befaßt, nicht ohne Reiz. Das gleiche gilt von dem zeitgenössischen Dichter Stefan George. Seine Gedichte fordern durch ihren Druck, bei dem die Worte ausnahmslos mit Kleinbuchstaben beginnen, zu einer eindringlicheren Vertiefung in Sinn und Klang des Gesagten auf. Aber die Menge bleibt diesen Werken fern, wird ihnen fernbleiben, auch wenn sie sich an die ungewohnte Schreib. weise gewohnt hätte. Auch die Derfechter der beabsichtigten vereinfachten Rechtschreibung werden Jakob Grimm, Paul

be Lagarde und Stefan George kaum lesen. Es handelt sich sa bei den bedeutenden Männern lediglich um eine Stilfrage, das Schwanken zwischen klassischer und romantischer Beistesrichtung, die seber einseitig für sich beantworten muß auf die Frage: Klassisität ober Romantis? Für die Allgemeinheit kann die Antwort immer nur lauten: Klassizität und Romantik. Man kann bei der Schriftfrage auch nicht den ebenso beliebten wie billigen Einwurf machen, daß es sich um eine von weltfremben Künstlern erfundene und verfochtene Idee handle. Richt einzelne große Künstler von Namen haben die deutsche Schrift geschaffen, sondern gerade das namenlose Volk, als dessen Wortführer sich unberusene Weltverbesserer heute aufzuwerfen belieben, das arbeitende Dolf: die kleinen Schönschreiber, Kanzlisten, Schriftschneiber, Gleßer, Buchbruder, bie werktätigen Menschen, auf beren Schaffen Stolz und Ansehen guter deutscher Arbeit von seher beruhte, keine Automaten mit mechanisierter Denkweise, die am liebsten das ganze Dasein nach dem amerikanischen Taploripstem schematisieren möchten, keine arbeitsscheuen Raffeehaussiger, sondern Manner, die ihre Muße dazu verwandten, die Dinge, die sie liebten, denen ihr Leben und ihre Arbeit gehörte, zur höchsten Blüte zu bringen. Eine solche Blüte ist unsere deutsche Schrift in ihrer Ganzheit. Sie ist das von keiner andern modernen Type erreichte Ibeal einer Buchschrift. Wer es wagen will, diese Blüte ju brechen, bem fel rechtzeitig zuzurufen: Sanbe weg!

Buchbruder und Gewerbelehrer Erbar, Runfts gewerbes und Sandwerterschule Roin:

- 1. Di blutsauger am folkskörper müsen ausgerotet werden sol nicht die veroung unser ganzes solk ergreisen wen di regirung zu durchgreisenden masnamen onmächtig ist so wird nichts
- 2. Die Blutsauger am Volkskörper müssen ausgerottet werden, soll nicht die Verrohung unser ganzes Volk ergreisen. Wenn die Regierung zu durchgreisenden Maßnahmen ohnmächtig ist, so

Eine rabikale Entfernung aller Großbuchstaben und rabikale Dereinsachung der Lautzeichen würde das Ausdrucksmittel unserer Sprache arm erscheinen lassen. Wie nüchtern dann das Sahbild daskeht, zeigt obiges Beispiel 1. Mag es auf den ersten Blick ruhiger erscheinen; unsere Sprache, wiedergegeben in unserer Schrist, kann das Auge ohne Großbuchstaben nur schwer ersassen. Letztere geben dem Sahbild Ausdruck. Beispiel 2. — Nur bei einem Mangel an künstlerischem Empsinden wird ein Volk den Reichtum seiner Ausdrucksmittel beschränken.

Erich Gruner, Leipzig: Auf Ihr Schreiben vom 1. dieses Monats, betreffend die Anderung der deutschen Rechtschreibung, stelle ich mich mit Ihnen auf denselben Standpunkt und muß ich, wie Sie, die geplante Resorm in der bisher bekanntgewordenen Absicht ablehnen.

O. 5. W. Sabank, Berlin: Die Beseitigung der Großbuchstaben in der deutschen Schrift wäre auch vom kunftelerischen Standpunkte sehr zu bedauern, da der Charakter der deutschen Schrift ganz besonders in den Großbuchstaben seinen Ausdruck sindet. Was die Abschaffung der Großbuchstaben auf wirtschaftlichem Gebiete für unüberssehdere Folgen haben müßte, werden Ihnen Sachverständige auf diesem Gebiete besser zum Ausdruck bringen können, als ich es vermag.

Otto Bupp, Schleißheim: Jur neuen Bedrohung. Als ich die mir freundlich zugesandten Unterlagen überlesen hatte, kam mir lange nichts anderes auf die Lippen, als des großen Königs: Rarren Possen, Narren Possen, Narren Possen, Narren Possen. Jett habe ich die Sache reichlich überlegt und sinde doch noch einiges hinzuzufügen. Beheimrat Dr. Sarragin fagt, wer Brimms Wörterbuch fleißig benütze, dem falle die Kleinschreibung ber Dingworte bald nicht mehr auf. Da hat er ganz recht. Aber er vergist Goethes kluges Wort: Lines schickt sich nicht für alle! Grimms Wörterbuch bringt hunderttausende von bunten Cappehen aus den Spraden aller germanischen Stämme und Zeiten. Da stört es freilich nicht, wenn die knappen, selten eine Zalbzeile überschreitenden Seftstiche mit kleingeschriebenen Dingworten genäht sind. Was für Grimm und Cerer gilt, mag für alle Begleitterte zu alten Sprachbenkmälern gelten; da paßt eins zum andern. Aber das sind keine Lese, das sind Lehrschriften! Man nehme dagegen einmal einen Jahrgang der sonst so trefflichen Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, von D. T. v. Zefe ners heraldischen Werken, oder sonst ein Buch zur Sand, in dem eine eigenbrödlerische Rechtschreibung durchgeführt ist, und man wird gewiß auch die Erfahrung machen, die ich immer wieder mache: fesselt der geistige Inhalt dessen, was man liest, die ganze Aufmerksamkeit, dann übersieht man ungewohnte Außerlichkeiten. Will man aber die Selten nur rasch überfliegen — und das ist bei neueren Presseugnissen boch bie Regel — bann fragt man unwillfürlich: nun, warum schreibt benn ber bumme Kerl nicht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist? — Geheimrat Dr. Sarrazin sagt: Die Reuordnung solle weniger für uns Lebende gemacht werden, als für die Geschlechter der Jukunft. — Wenn wir doch die leidige Bevormunbung zukunftiger Geschlechter bleiben lassen wollten! Gerade der Wirkl. Geh. Oberbaurat Dr. Sarrazin könnte sich erinnern, wie schwer wir heute unter der sorgenden Doraussicht leiden, in der nach 1870 die meisten Stadtverwaltungen mit der Reißschlene gewirtschaftet und unserer Zeit die Baulinien aufgezwungen haben, statt ber natürlichen Entwicklung ihren Lauf zu lassen. Wem schaubert nicht vor biesen in allen beutschen Gegenden maschinenhaft gleichen, endlosen, glatten Reustadtstraßen, burch bie der Zugwind ungehindert fegt und die Sonnenglut sich grell hineinlegt, um den armen Menschen die paar hübschen Gedanken aus den Köpfen zu sengen!! -Benau solche lange, burre Zeilen, in benen bas angstliche Auge nirgends mehr ein schattiges Winkelchen, ein bekanntes Türmchen, einen alten Giebel, Erker, Windfähnchen sieht, an denen es sich im Vorbeifliegen zurechtfinden könnte, bringt uns die angedrohte Rechtschreibung, bie vierte an die wir uns gewöhnen sollen, damit die Zukunft einer etwaigen Umarbeitung überhoben sei. Und zu dieser öben Gleichmacherei will der verehrte Dorsitiende des Dereins beihelfen, dem ich vor allen andern beutschen Dereinen seit Jahrzehnten eine so bankbare Besinnung nachtrage?!

Beinrich Jost, München: "Abgesehen von den großen wirtschaftlichen schwierigkeiten, welche die beabsichtigte rabikale anderung der deutschen rechtschreibung herporrufen müßte, scheinen mir auch fünstlerische gründe gegen biesen gewaltsamen eingriff in bie organische entwicklung unserer sprache und damit auch ihres äußeren bildes, bes schriftbildes zu sprechen. Der wegsall der großbuchstaben scheint etwas für sich zu haben, ist doch die geschlossenheit und schönheit einer antiquaseite eines englischen brudes nicht zum wenigsten auf die geringere anzahl von großen buchstaben zurückzuführen, deren häufigkeit in der deutschen sprache die gleichmäßigkeit des sates oft unterbricht. Doch ist es unsern geschulten druckern und por allem schriftkunstlern gelungen, allmählich biesen mangel auszugleichen. Aufs schärfste muß dagegen auch aus kunstlerischen erwägungen protestiert werden, daß bie reformbewegung wieder zu einem sturm auf unsere frakturschrift ausarten sollte. Es erübrigt sich alle für und wider aufzuwärmen, die in den letten sahren im kampf zwischen fraktur und antiqua angewandt wurden. Sie hatten nur den erfolg, daß wir fraktur und antiqua in gleicher weise als wesensausbruck des deutschen betrachten und keine missen wollen." Um zu zeigen, daß auch die fraktur den wegfall der überflüssigen großbuchstaben vertragen kann, und nicht zum nachteile des sathlides, bat ich diese äußerung als beispiel in der von grimm befürworteten rechtschreibung zu segen.

Rubolf Koch, Offenbach a. M.: Die Dielgestaltigkeit unserer Ausdrucksmittel ist unsere Stärke. Die endlose Wandlungsfähigkeit der deutschen Schrift trägt wesentlich bei zu dem unvergleichlich lebensvollen Bild unseres deutschen Buchgewerdes, um das uns das ganze Ausland beneidet. Wenn die Großbuchstaden in der Schrelbung wegsallen sollen, so wird das ganze Bild der deutschen Schrift umgeworfen, denn eben die Eingliederung der häufigen Großbuchstaden in das gesamte Schriftbild gibt der deutsichen Druckschrift die edle Mischung von Ruhe und Unruhe, den schönen reichen Rhythmus, gegen den sede Cateinschrift arm und dürftig erscheinen muß.

Prof. Nigg, Köln: Die beutsche Frakturschrift ohne große Anfangsbuchstaben käme mir vor wie ein armer Kriegsbeschädigter.

Julius Nitsche, München: Don den Künstlerschriften der deutschen Gleßereien, auf die wir mit Recht stolz sind, ware allenfalls die Ehmde-Antiqua für die geplante neue Orthographie geeignet. Alle anderen sind ausschließlich für die häufige Anwendung von Versallen gezeichnet und haben für die veränderte Rechtschreibung zu kurze Oberund Unterlängen. Deshalb sieht der Sat der neuphilologischen Zeitschriften und der Bücher von Stefan George und Pannwit so unerfreulich aus, wenn man ihn etwa mit den wundervollen Seiten der Ashendene-Preß vergleicht. Die Type der Ashendene-Preß, ein englischer Neuschnitt nach einer altitalienischen mit einem gewissen gotischen Linschlag, vielleicht auch die Morris-Gothic, könnte bann eventuell anregend sein für die Typen, die wir brauchen würden, wenn wir wirklich einmal auf Großbuchstaben und Fraktur verzichten müßten, aber doch auch bann noch Bücher bruden wollen, ble man, ehe man eine Silbe darin gelesen hätte, schon am Sahbild sofort als beutsche erkennen würde. Gutenberg hatte keine Derfallen. Und die große Chaucer-Ausgabe der Relmscott-Dreß ist auch für beutsches Empfinden schöner als alle unsere Lurus-Rlassiller. Dom ästhetischen Standpunkte aus wäre also gegen ble Orthographiereform nichts einzuwenden. Die neuen Aufgaben, die sich für Schriftzeichner und sgießereien ergäben, könnten sogar außerordentlich inters essant sein. Da aber beginnen die Schwierigkeiten. Die Schriftgießereien können bekanntlich wegen Rohlen- und Metallmangel schon den gegenwärtigen Bedarf nicht liefern. Das Umgleßen von Verfallen in Gemeine würde ble Drucklosten erheblich verteuern, die heute schon so hoch sind, daß Universitäten, Staats, und Stadtbiblio, thelen auf Reuanschaffungen verzichten müssen. Warum die Schreibweise, die Goethe und Hölderlein zur Kormulierung ihrer Gedanken genügte, heute nicht mehr brauchbar sein soll, wird wohl allen, die nicht Reuphilologen sind, unverständlich bleiben. Mir scheint es Zeugnis zu sein für eine erschreckende geistige Mattigkeit unserer Zeit, daß eine kleine, aber gut organisierte Gruppe Salbgebildeter bie Macht haben soll, altes Kulturgut frivol zu vernichten, nach "Taten" gierig nur um der Originalität willen, ohne ble Tragweite eines solchen unbesonnenen Putsches zu übersehen. Das "Schreibe wie du sprichst" ist Unsinn. Man wird bann eben "eldorn" schreiben und boch weiter "oachkahl" sprechen. Diesenigen, die derlei Putsche nicht lieben, würden weiter die bisherige Orthographie beibehalten. Schweizern und Österreichern und den Deutschen in den abgetretenen Grenzgebieten geht es ganz gewiß heutzutage nicht gut genug, daß sie Reigung haben konnten, berlei Wite mitzumachen. Der Wirrwarr ist garnicht auszudenken, der dann eintreten müßte, wenn es tatsächlich möglich sein sollte, statt der natürlich gewachsenen Orthographle auf dem Derordnungswege ein der Sprache fremdes Kunstprodukt einzuführen. Wenns aber durchaus sein muß, dann bin ich für ganze Arbeit: man schaffe mit sofortiger Wirkung die deutsche Sprache ab und führe Liperanto ein.

Dr. Emil Preetorius, München: Wie wohl seder verständige Mensch: genauer gesagt: seder, dem gerade platte Verstandesmäßigkeit nicht als oberstes Geset gilt, halte ich die gedachte Art der Vereinfachung der Rechts schreibung für nicht diskutabel. Sie ist öde und lächerlich zugleich. Linmal: dem phonetischen Prinzip ist in unserer Orthographie Rechnung genug getragen; es rabifal burchzuführen, hat schon barum keinen Sinn, weil das phones tische Gefühl der Stämme und Nationen durchaus voneinander abweicht: also die gewollte größere Unnäherung ber Dialekte und Sprachen damit nicht könnte erreicht werden. Dann: ble Abschaffung der groß geschriebenen Hauptworte bedeutete wohl die der Fraktur überhaupt. Das aber ware eine Barbarei, wie es stets eine Barbarei ist, etwas historisch Gewordenes zu beseitigen. Denn es spiegelt in seiner allmählich gewachsenen Besonderheit und — sei es den Lateinern zugegeben! — Sturrilltät ein wesentliches wenn auch nicht immer erfreuliches Stück Beschichte unseres Daterlandes. Für mein Gesühl übrigens liegt bies sturrile: bies etwas von der Allongeperrücke, Rleinstaaterei und vom Gernegroßtum vornehmlich in den groß geschriebenen Zauptworten. Und dies freillich ware der einzige Dunkt, wo ich schwanken könnte: ware es möglich, die groß geschriebenen Worte fallen zu lassen, ohne daß dadurch die Fraktur mitsiele: so wäre ich dafür. Und ich glaube, daß Schrift wie Drucklid dadurch nur gewinnen konnten.

Daul Renner, Maria 58bingen am Bobenfee: 1. Die Beschränkung der Majuskeln (Großbuchstaben) im Deutschen auf Sahanfänge und Ramen ist bie ursprüngliche und schon von Jakob Grimm als die einzig richtige empfohlen und angewendet worden. Wer sich als Künstler mit Schrift und Topographie beschäftigt hat, weiß, wie sehr das Aussehen des Seitenbildes durch die Säufung der Großbuchstaben leidet. Es ist zu wenig bekannt, welche außerordentliche und ganz überraschende Schönheit, namentlich in größeren Schriftgraben unsere "Frakturen" gewinnen, wenn man sie in der Jakob-Grimm'schen Rechtschreibung gebraucht. Bei Antiqua ist die verbessernde Wirkung nicht minder augenfällig und — durch den Dergleich mit frembsprachlichem Sape — auch weiteren Kreis sen bekannt. Die Großbuchstaben in der "Fraktur" sind nichts anderes als die üppig ins Kraut geschossenen Formen der Kleinbuchstaben (Minuskeln); in der Antiqua aber sind diese Minuskeln völlig andere, durch Jahrhunberte alte Entwicklung von den römischen Versalien abstammende und unterschiedene Formen. Das Nebeneinanber der Majuskel und Minuskelformen in Fraktur und Antiqua ist nur bann erträglich, ergibt nur bann ein ruhiges und geschlossenes Seitenbild, wenn man die hppertrophierten formen der frakturversallen und die petrefakten der römischen mit äußerster Sparsamkeit, als Auszeichnung, gleichsam wie die Offiziere unter die Gemeinen einreiht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die meines Wissens bis heute von einem in typographischen Dingen wirklich erfahrenen Schriftlunstler nicht bestritten worden ist. Das kunstlerische Urteil über diesen Punkt würde wohl, wofern nur Proben zum Vergleich vorgelegt werben, einheilig abgegeben werben. Diele behaupten, daß bie Lesbarkeit durch den Wegfall der vielen Großbuchstaben leiben werde. Ich glaube nicht. Selbstverständlich ist das Bild zunächst ungewohnt. Man liest sich indes sehr schnell hinein. Daß nunmehr die Sahanfänge durch ein weithin sichtbares Signal bezeichnet sind, ist ein Vorteil, ber kleinere Rachteile aufwiegt. 2. Der andere Vorschlag des Ausschusses, die Lautzeichen nach dem Vorbilde der Stenographie auch in der gewöhnlichen Schreibe und Druckschrift vereinfacht zu schreiben, also fi für Dieh, könnte den Schriftkunstler ganz gleichgültig lassen: man kann auch eine Seite Volaput kunstlerisch einwandfrei segen. Im übrigen aber ist bieser Vorschlag über alle Maßen einfältig und abgeschmackt. Rur bei der Stenographie ist Schreibflüchtigkeit vornehmster 3wed; dagegen ist bequeme Lesbarkeit unter möglichster Dermeibung aller Mißverständnisse die praktische Forderung, die an sede andere Schrift gestellt wird. Die Schriftzeichen sollen sedoch nicht nur als schnell verständliches Symbol einen Klang, einen

Caut vermitteln, sondern auch das, was dieser Caut, dieser Rlang, wiederum als Symbol, bedeutet. Der Sinn, die Bedeutung dieses Cautes aber kann vom Leser viel schneller und sehr oft überhaupt nur dann verstanden werden, wenn bereits die Rechtschreibung den Wortst amm sosort erkennbar auszeigt. Was am bequemsten zu schreiben ist, ist gewiß nicht auch am bequemsten zu lesen. — Die Durchssührung dieses albernen Vorschlages ist aber doch wohl kaum ernstlich zu sürchten. 3. An die Abschaffung der "Fraktur" denkt heute in den Kreisen der künstlerisch Gebildeten, die sich mit der Frage beschäftigt haben, niemand mehr. Eine Umfrage darüber bei den Schriftkünstlern würde wohl völlige Einhelligkeit des Urteils ergeben.

Drof. Beinrich Wiennd, Kunftgewerbeschule Dresben: Unter Mißachtung planmäßiger Entwicklung und mit einer Respektlosigkeit vor geschichtlicher Formung ist man nunmehr bestrebt, auch unsere Rechtschreibung der Gleichmacherei zu unterwerfen, die das Kennzeichen der politischen Verhältnisse ist. Die Sucht, es unter allen Umständen anders als bisher zu machen, sieht das zeil nur in einer Kormzertrümmerung, deren Scheiterhaufen neue Bausteine liefern soll. Soweit die neue Rechtschreis bung in Frage steht, handelt es sich um eine Umwälzung bes Schriftbildes von welttragenden folgen. Die wirtschaftlichen Kolgen mögen hier ausscheiben; mich interese sieren die Fragen der Schriftgestaltung, die nach vielem Mühen heute wieder künstlerisch gerichtet ist. So ist auch ber Künstler zu befragen, bessen Meinung keinesfalls übergangen werden darf. Der geplanten Anderung fehlt jede zwingende Kraft für die Linprägung des Wortbildes, die der Fraktur sett in so hohem Maße eigen ist. Eine Derbesserung braucht nicht abgelehnt zu werden, boch muß sie sich in den Grenzen bewegen, die eine gesunde zeitgemäße Entwicklung verlangt. Es kann sich im wesentlichen setzt nur um Beseitigung von Archaismen in der Rechtschreibung handeln. Für die Erlernung des Lesens und Schreibens wird die geplante Resorm keine Entlastung bringen. Die erfolgreichen Bestrebungen unserer Schriftlunstler haben Leserlichkeit und Kormenschönheit auch für die gebräuchlichen Derlehrs- und Buchschriften gebracht, und der Say von der Schwierigkeit des Erlernens der immer wieder angeführten acht Alphabete ist eine tendenzisse Abertreibung der Altschriftler. Die setzigen Dorschläge entgehen auch nicht dem Dorwurfe mangelhafter Logik. Sie zerstören die Freude am Buchbesit und erschweren das Lesen alterer Literatur; sie schäbigen uns wirtschaftlich und bringen keinen greif. baren Rugen in einer Zeit, die wichtigere Aufgaben hat. Drof. Roller, Direktor der Runstgewerbeschule des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, Wien: So

wenig befriedigend mir die gegenwärtige deutsche Schreibund Drudweise in seder Sinsicht erscheint, so vermag ich doch in den Vorschlägen des deutschen Rechtschreibungsausschusses die wünschenswerte Verbesserung nicht zu erblicken.

Prof. Gustav Wolf: Ich sinde diese Resormidee gotte verlassen, verödend, diktiert vom Geiste der Betriebsamkeit.

Begen den drohenden Umfturz unfrer Recht. j dyreib ung erheben bie unterzeichneten buchgewerblichen Dereinigungen Linfpruch. Die Rechtschreibung hat sich den besonderen Bedürfnissen unfrer Sprache in den Jahrhunberten ihrer reichsten Entwicklung und Blüte angepaßt, wir sind mit ihr unlösbar verwachsen, und sie darf nicht einseltig unter dem Gesichtsvunkte geandert werden, ob auch ble Masse der einfachen Ceute, die nur selten die Keder zu führen haben, danach fehlerfrei schreiben könne. Richt Kör berung, sondern geistige Schädigung der Masse würde die folge des Umfturzes sein, denn nicht das Schreiben, sondern die Erleichterung des Cesens durch die Rechtschreis bung ift für unsere Sprache und Kultur das Entscheibende, und sie tommt gerade auch der Masse zu gute, beren geistige Schäbigung durch den geplanten Umsturz unberechenbar sein würde.

UmderErhaltung unster Kultur willen, — ganz zuschweigen von den ungeheuren volkswirtschaftlichen Derlusten bei segslicher Anderung in einer Zeit größter Teurung und Papiernot, — um unster vom Reiche losgerissenen Brüder willen, für die unser Schriftbild, weil Jedemtäglich vor Augen und im Serzen, die Brücke zur zeimat bildet, endlich, um neue Spaltung und Zerrissenheit zuverhüten, rusen wir auf zum Lintreten gegen segliche Derunstaltung der Wortsbilder unster Sprache, gegen sede Antastung uns serer unentbehrlichen Großschreibung und uns serer un übertrefslichen Erbgutes der deutschen Schrift. Richt von einer Preisgabe dieses Erbgutes, sondern von unster Selbstachtung hängen Geltung und Besstand der deutschen Kultur ab.

Buchhändlerischer Frakturbund (Vors. Gustan Ruprecht, Göttingen). Deutscher Buchbrucker-Verein (1. Vors. Dr. Klinkhardt, Leipzig). Deutscher Buchgeswerbeverein (1. Vorst. Dr. C. Volkmann, Leipzig). Deutscher Dr. Georg Paetel, Berlin). Vereinigung d. Schulbuchverleger (Vors. Dr. Chlermann, Dresden). Deutscher Verein für Buchwesen und Schrifttum (1. Vors. Dr. C. Volkmann, Leipzig).

Begenüber ber drohenden Derzerrung des Schrift, bildes unferer Sprache burch bie geplante Reuordnung

ber Rechtschreibung forbern ber Borfenverein für ben beutschen Buchhandel in Leipzig und ber Bund für deutsche Schrift in Berlin, Steglig zum Jusammen, schluß auf. Sie halten bie gegenwärtige Zeit mit ihren politie schen und wirtschaftlichen Beunruhigungen des deutschen Dolfes für durchaus ungeeignet zu einem solchen Versuch, ber ber schon übergroßen Jahl innerer Zwistigkeiten neue hinzufügen muß und uns in die Gefahr bringt, dem Auslande gegenüber das Bild der Uneinigkeit selbst in der schriftlichen Wiedergabe unferer Sprache zu bieten. Seine Durchführung würde alles Schrifttum vom Klassiker bis gur Jeitung bis gur Unlesbarteit verandern, würde fämtliche alphabetische Rachschlagewerke (Abreßbücher, Kataloge, Register usw.) mit einem Mal unbrauchbar machen — und das in einer Zeit des Papiermangels und der ungeheuerlich gestiegenen Drucklosten. Jebenfalls ist bie Angelegenheit als Sache bes ganzen Dolles anzusehen, über die nur eine Dertretung alle r Kresse, die an dem deutschen Schrifttum teil haben, entscheiben barf, nicht eine Schulkonferenz. Ebenso muß Einspruch erhoben werden gegen benetwaigen Dersuch, an bem Bebrauche ber deutschen Schrift zurütteln, ble ein deutsches Volksgut darstellt. Zustimmungserklärungen, namentlich auch von Vereinen und Verbanden, werden baldigst an die Geschäftsstelle eines der beiden Dereine erbeten:

Börsenverein der Deutschen Buchhändler in Leipzig, Erster Vorsteher: Hofrat Dr. Meiner. Bund für deutsche Schrift in Berlin. Steglig (Belsorts straße 13), Bürgermeister Dr. Köster.

Die folgen der phonetischen Rechtschreibung in Rußland werden uns veranschaulicht durch die Zeitungen Sowjet-Rußlands. Selbst für Kenner des Rujsischen sind sie kaum mehr lesbar, weil ber Bolschewismus die phonetische Rechtschreibung durchgesührt hat. Dadurch sind nicht nur einige neue Zeichen nötig geworben, sondern damit ist auch ble Zäufigkeit des Vorkommens der einzelnen Buchstaben verändert, und eine entsprechende Ergänzung aller Schriftbestände durch neu gegossene Typen mußte stattfinden, wenn nicht ganz neue Schriftbestände angeschafft werben sollten. Die Folgen sind verheerend: häufig sind nur ein ober zwei Buchstaben eines Wortes, eben die neuen Buchstaben, zu lesen, während das ganze übrige Wort unleserlich bleibt und nur aus dem Zusammenhange zu erraten ist. Der Ausländer aber ist ratios, denn kein Wörterbuch stimmt mehr; nur wenn es glückt, am Klange des Wortes sich bessen ehemalige Schreibung in die Erinnerung zurück. zurufen, kannman es nachschlagen. — Wollen wir auch aus unfrer Sprache Chinesisch werben lassen? Schon eine wei-

tere Linjchränkung unfrer Großichreibung und unfrer Dehnungszeichen würde alle Schriftbestände der Buchdruckereien, d. h. Milliardenwerte entwerten. Denn auch dannschon müßten alle Schriftvorräte mit einer Menge neu gegossener Typen der dann so viel häusiger vorkommenden Buchstaden gemischt werden, und das hätte die Folge, daß keingleichmäßig gutlesbarer Druck mehr möglich sein würde und größte Neuanschaffungen in dieser Notzeit uns ausgezwungen werden würden. Auch die Lagerbestände der Schriftgleßereien würden in Folge der Veränderung des Gießzettels einer kostspieligen Umarbeitung bedürfen. Drum helse ein Jeder vorbeugen. Wer von unsten Lesern eine Zeitung hat, der sorge für Abdruck dieser Notiz und der nachstehenden Erklärung unster großen buchgewerblichen Derbände.

Bei der Abwehr der geplanten Neuordnung der Rechtschriebung leistet der Bund für deutsche Schrift zu Berlin-Steglig dem Buchgewerbe wirksame Hilfe. Jusammen mit dem Börsenverein für den deutschen Buchhandel erließ er den Aufruf zum Jusammenschluß gegen die grundstürzenden Pläne, der eine sehr große Anzahl von

Justimmungverklärungen zeitigte. Daneben bearbeitete er wissenschaftliche, sachliche, gemeinnützige Vereine und Körperschaften, und auch hier erhielt er außerordentlich zahlreiche beipflichtende Bescheide.

Der Bund betrachtetzwar die Rechtschreibung nicht als sein eigentliches Arbeitsgebiet, aber die Abschaffung der Großbuchstaben und die durch den Fortfall der Dehnungszeichen start veränderten Wortbildungen beeinträchtigen die sinnfällige Cesbarkeit und den ethischen Wert der deutschen Schrift und deshalb fühlt er sich berufen, einzugreisen. Es herrscht auch die instinktive Vermutung, daß mit der Anderung der Rechtschreibung auch die deutsche Schrift betroffen werden soll: dagegen aber könnte er, wie ihm die Zustimmungserklärungen lückenlos beweisen, der allgemeinen Abwehr ebenso versichert sein, wie in der Frage der Rechtschreibung.

Wenn bie betreffenden Behörden hellhörig sind, sowerden sie aus der einmütigen Ablehnung ihrer Pläne die Folgerung ziehen, und hierfür ist vorläusige Jurückstellung und bedeutende Milderung der Anderungen, sowie Seranziehung weitester Kreise für die spätere Beratung einzig und allein gegeben.

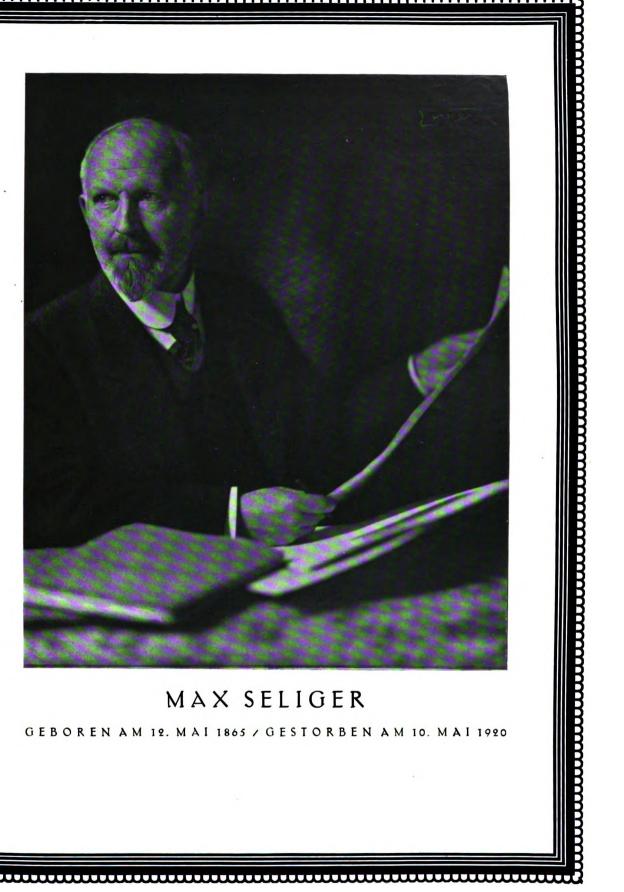

MAX SELIGER

GEBOREN AM 12. MAI 1865 / GESTORBEN AM 10. MAI 1920

ie Leipziger Akademie für graphische Rünste und Buchgewerbe hat einen schweren Verlust erlitten. Am 10. Mai erlag ihr Direktor einem langen und schweren Berzleiden, das seine Rräfte schon in den letzten Sahren auf grausamste Weise gelähmt hatte. Roch im besten Mannekalter stebend ist er so aus einem reichen Schaffen und aus einer vielseitigen und unermüdlichen Tätigkeit für die ihm anvertraute Unterrichtsanstalt herausgerissen worden. Ein Karaktervoller, umsichtiger und feinfühliger Mann und ein Runstler von höchster Bedeutung ift mit Seliger vorzeitig heimgegangen. In der bedeutsamen Reihe der Leipziger Atademie-Direktoren wird Seliger einmal geschichtlich eine ganz besondere Rolle spielen. In dieser Linie von Fühe rern der Runst und der Runsterziehung, von Vier zu Tischbein und Schnort, dann von Aeher und gäger zu Aieper, war ihm vom Schickfal eine ganz besondere Aufgabe vorbehalten. Es war seine ganz persönliche Sendung, der Res organisator und Reformator der Leipziger Akademie zu werden. Es sind große und bleibende Verdienste, die sich Seliger um die Neueinrichtung der Akademie, an deren Spike er am 1. Oktober 1901, von Berlin her, bes rufen wurde, erworben hat. Mit opferwilligem Singeben seiner besten Arbeitskraft hat Seliger den Unterrichtsbetrieb auf ganz neue Grundlagen gestellt. Die für Leipzig einen Ballast bildenden Rlassen für Glasmalerei, Architektur und Dekorationsmalerei wurden aufgehoben, und im Einvernehmen mit dem Deutschen Buchgewerbeverein erhielt die Erziehung der jungen Rünstler eine grundlegende Umgestaltung, in der endlich dem Werkstattunterricht die ihm gebührende große Bedeutung eingeräumt ift. Die praktischen buchgewerblichen und buchgraphischen Bedürfnisse, wie sie durch den hervorstechenden Charatter Leipzigs als Buchdruder, und Verlegerstadt gefordert sind, rüdten ganz in den Vordergrund, und wenn eine Bildhauerklasse noch weiter bestand, so sollte sie doch im Rahmen des Lehrplans im wesentlichen eine Corstufe für Gravierung und Stempelschnitt sein. Unter Seligers Initiative erhielt die Akademie die

außerordentlicen tecknischen und maschinellen Einricktungen an Vressen und dergl., die sie besitzt und in deren Wirksamkeit für den Werkstattunterricht sie 1912 von Thiersch als Typus einer Runstschule der Rukunft bezeichnet wurde. Die Abteilung für Reproduktionsgraphik wurde den modernsten Gedürfnissen entsvreckend ausgebaut. Auch die "technischen Rurse" dienten dazu, den Unterricht aufs engste mit der Praxis zu verbinden. Die völlige Erschaffung des Werkes sollte der Runstjunger nach den Worten Seligers grundlich kennen und beherrschend ausüben. Reine bloßen Zeichner sollten das Unterrichtsziel sein, sondern ganze Rünstler, mit umfassendem Rönnen und vollständigem Vertrautsein mit allen einschlägigen Techniten. In der Aeugestaltung des Lehrkörpers trug Seliger den feinsten Gerästelungen der Lehraufgaben Rechnung, es gelang ihm, durch gludliche Berufungen erster Spezialträfte dem Lehrförper eine völlig neuzeitliche namhafte Zusammensehung zu geben. Bis in die jüngste Zeit, noch in schweren Krankheitstagen lag Geliger die Ausgestaltung des Unterrichts am Berzen. Als die Atademie unter seiner Führung 1914 die Feier des 150 jährigen Bestehens begehen konnte, erlebte Seliger in der Veranstaltung der "Bugra", Ausstellung, die er wesentlich mit für dieses Jubilaum in Anregung gebracht hatte, die volle Bewährung seiner Lehrprinzipien, wofür ihm viel Anerkennung, wie auch in der Ernennung zum Geheimen Hofrat, zum Jubiläum selbst, zu teil wurde.

Seliger, der am 12. Mai 1865 zu Bublitz in Pommern geboren war, hatte die Runstschule in Gerlin besucht und ebenda die Unterrichtsanstalt des Runstsgewerbemuseums, er war Schüler von Oöpler d. J. und Max Roch. Als Freisluftmaler verherrlichte Seliger die märkische Landschaft und die Rügensche Rüste, deren Lusts und Lichtstimmungen er mit seinem Gefühl nachging. Der Orang zum Monumentalen aber erhielt die größte Nahrung auf einer italiesnischen Studienreise, die dem gründlichen Rennenlernen der Freskos und Mosaiktechniken des Mittelalters und der Renaissance diente. Dem solgten

bedeutende Aufgaben, wie die Deforation des Deutschen ausstellung in Chicago, die Ausschmudung der Kaiser kirche und anderer Rirchenbauten in Gerlin mit Mosaite wie er solch lechtere auch für St. Louis und für die Deutschat. Der Aulagemälde für das Wurzener Opmnasium ("der Gugend" und "Sokrates als Lehrer") muß besonders ihnen vor allem seine Freude an einer gesunden Körperpf hervorteuchtet. Seligers Sedanken über die Einheit der Kvon je die praktische Runstarbeit betonen, in der gleichen eine starte kunstschrische Ausstage zu des eine karke kunstschrischen Golkserziehung gewidmet war. Runstanschaung und Pädagogik wurde sein Buch "Saunstanschwie,", das er bei S. Haesselsel erschein ließ und Berhältnis von Runst und Aatur und über die Freuk Sehens, des Augengenusses tiefgreisende Betrachtung So wie Seliger als Organisator und Erzieher dauer der Akademie eingegraben sein wird, so ist ish ma Rünstler ein bleibendes Gedächtnis gestieden. bedeutende Aufgaben, wie die Deforation des Deutschen Saufes auf der Weltausstellung in Chicago, die Ausschmüdung der Raiser Wilhelm-Bedächtniskirche und anderer Rirchenbauten in Berlin mit Mosaiten und Glasgemälden, wie er solch letztere auch für St. Louis und für die Deutsche Bücherei geschaffen hat. Der Aulagemälde für das Wurzener Symnasium ("Mars leitet die Spiele ber Jugend" und "Gotrates als Lehrer") muß besonders gedacht werden, da in ihnen vor allem seine Freude an einer gesunden Rörperpstege und Rörperkultur hervorleuchtet. Seligers Gedanken über die Einheit der Rünste ließen ihn schon von je die prattifche Runstarbeit betonen, in der gleichen Richtung bewegte sich eine starte kunstschriftstellerische Tätigkeit, von der wieder ein erheblicher Teil der tünstlerischen Volkserziehung gewidmet war. Ein Denkmal solcher Runstanschauung und Vädagogik wurde sein Buch "Runstbetrachtung und Naturgenuß", das er bei S. Saessel erscheinen ließ und in dem er über das Verhältnis von Runst und Catur und über die Freuden des künstlerischen Sehens, des Augengenusses tiefgreifende Betrachtungen niedergelegt hat. So wie Seliger als Organisator und Erzieher dauernd in die Geschichte der Akademie eingegraben sein wird, so ist ihm auch als hohen Rünstler ein bleibendes Gedächtnis gesichert.

# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

BEGRUNDET VON ALEXANDER WALDOW

BAND 57

IAHRGANG 1920

**HEFT 5/6** 

# BEIBLATT

# HAUPTTEIL

# RUNDSCHAU

Drud und Budbinberarbeit von Knorr & Sirth in Munden, Genblingerstraße 80 Umfdlagzeichnung von Bouard Ege, Munden, Umfdlagbrud (Offfetbrud) ber Manbrud Gef. m. b. 5. Munden

VERLAG DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS LEIPZIG

Rach schweren Leiden verschied am 10. Mai 1920 unser Dorstandsmitglied Serr Geheimer Sofrat Professor

# M A X S E L I G E R

Direktor ber Staatlichen Akabemie für Graphische Rünfte und Buchgewerbe zu Leipzig. Seit jaft 20 Jahren, vom Beginn seiner Amtstätigkeit an, hat er unserem Dorstande angehört und stets ben lebhaftesten Anteil an unseren Bestrebungen, insbesondere am Bildungs, und Ausstellungswesen genommen. Das gesamte Buchgewerbe verdankt der von ihm neugestalteten hochschule nachhaltige Anregung und förderung; wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Der Dorstand des Deutschen Buchgewerbevereins gez. Dr. Dollmann, 1. Dorsteher.

In ben

# DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

wurden im Monat Mai 1920 als Mitglied aufgenommen:

- 1. Friedrich Bald in Firma Bald & Krüger, Jagen.
- 2. Baper. Canbesgewerbe-Unstalt Rürnberg.
- 3. Julius V. Bleple i. Fa. Osalephtio Weilin & Goos Aftiebolag, Selfingfors.
- 4. Gustafo Gili, Barcelona.
- f. fr. Gruber, Graphijches Beichen-Atelier Salzburg.
- 6. Carl Sader, Saalfeld a. S.
- 7. Sauptverwaltung ber Reichsbetriebe, Berlin.
- 8. 5. Seibemann i. fa. Gebr. Seibemann, Berford i. W.
- 9. A. G. Soffmann, Reflamechef, Bremen.
- 10. Dr. Abraham Horobijch, Berlin-Wilmersdorf.
- 11. W. Knauß, Gewerbelehrer, Frankfurt a. M.
- 12. Arthur Linder i. fa. Linder & Longnich, Düffeldorf.
- 13. Paul Menche i. Sa. Fr. Rothbarth Derlag, Leipzig.
- 14. Georg Michel, Geschäftsführer ber Schlesischen Derslagsanstalt G. m. b. 5., Berlin.
- 15. M. W. Wiedmann i. Sa. Mujarion-Derlag, München.
- 16. Rarl Prochasta, Drud, und Derlagshaus, Tejchen.

- 17. Ludwig Rast, Alzidenzdruckerei, Rost bei Luzern.
- 18. 5. Rennebach i. fa. furche-Derlag G.m.b.5., Berlin.
- 19. Mar Riehn, Buchhandlung, München.
- 20. Ernst Rowohlt-Derlag, Berlin.
- 21. Arthur Schmidt i. fa. Wagner & Schmidt, Leipzig.
- 22. T. Silberberg i. fa. Grapow & Wellmann, Samburg.
- 23. Otto Stedhan i. fa. Erich Matthes, Sartenstein.
- 24. Marie Stooß, Berlin.
- 25. Technische Lehranstalten, Offenbach a. M.
- 26. Felix Thunert i. Fa. India Papierfabril Thunert & Seinig, Ceipzig.
- 27. Rurt Dowinkel i. fa. Reih & Röhler, Frankfurt a.M.
- 28. Ronrad Walther, Sartenstein.
- 29. Curt Weller, Sanichen bei Leipzig.
- 30. Anton Wohlfahrt, Verlagsleiter ber fa. Wilhelm frid G. m. b. 5., Wien.
- 31. Dictor von Jabern, Mainz.
- 32. Erwin Zollinger, Pirmajens.

Leipzig, im Mai 1920.

DIE GESCHÄFTSSTELLE DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS Rurt Richter, Derwaltungsbireftor.

# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

# MUNCHENER SONDERNUMMER

BAND 57

MAI/JUNI

HEFT 5/6

# M UN CHENER BUCHKUNST

VON GEORG JACOB WOLF





n der Minchener Maillingersammlung, einer im
Besit der Stadt besindlichen Sammlung ist die
Graphik unter lokalem
münchnerischen Gesichtspunkt zusammengetragen. Wer hier die schier
unerschöpsischen Schäte
Mappe für Mappe vornimmt und an sich vorüberziehen läßt, mußsich
aus höchste wundern,
wie schon zu einer Zeit,

ba malerische und graphische Gestaltung noch allzusehr ineinanderflossen, noch nicht durch ästhetische Gesetze getrennt und säuberlich in ihre Grenzen gewiesen waren, in München teilweise ausgezeichnete graphische Arbeiten angewandten Charafters entstanden. Der Sinweis auf Lugen Rapol. Reureuther vermag anzubeuten, welcher Art biefe Graphil war, bie Buchform und Buchinhalt gleich gut und sinnig begleitete und in heute vorgenommenen Reudrucken noch so frisch und ungemein anregend wirkt. Dabei war Reureuther keine isolierte Erscheinung, sondern seine all tigkeit wirkte vorbildlich und er machte Schule: man sehe auf das hin die Illustrationen in den "fliegenden Blättern", im "Punsch", in den "Leuchtkugeln", in den mancherlei Veröffentlichungen des Verlages Braun & Schneis ber an und vergesse auch nicht, daß die klassischen Frühwerle des genialsten illustrativen Graphifers, des Mannes ber resolutesten Abkürzungen, in München entstanden: Wilhelm Buschs Bildergeschichten. Namen wie Abolf Oberlander und Wilhelm v. Diez haben in der Geschichte der Illustration klassische Geltung: im Derein mit den trefflis den Xplographen der älteren Mündner Schule, von benen ich hier nur Knesing nennen will, haben sie uns einen wahren Schatz faszinierender Illustrationen hinterlassen. Der Zeit der Münchner Neu-Renaissance, die in Georg

Hirth ihren literarischen Zerold hatte und die am besten in den Publikationen des Derlages Knorr und Sirth ertannt werben tann, entstammen Rubolf v. Sein und Otto Bupp, beide in ihren illustrativen Leistungen breit und ausladend, behaglich und saftig; Jupp ein Seraldiker von Klasse, der dann übrigens auch in seinen seit dem Jahre 1885 erscheinenden "Münchner Kalendern" engere Sühlung mit der formensprache der Gegenwart fand: steller, vertikaler, kühner wurde, losgelöst von Dorbildern abgeklungener Zeit. Die Rachwirkung der Münchner Rew Renaissance ist bis weit ins zwanzigste Jahrhundert herein verspürbar, sie ging immer noch neben der imprese sionistischen Strömung her, und Künstler, die malerisch Sührer zu neuen Ufern waren, wurden, sobald sie den Illustrationsstift zur Zand nahmen, in diese Welt eingesponnen. Die Münchner "Jugend" ist in ihrer Frühzeit (bie ganzen 1890 er Jahre hindurch) vorwiegend auf dies sen Stil gestellt, während der gleichzeitig entstandene "Simpliziffimus" allerbings von Anbeginn in eine anbere Rerbe hieb: hier gruppierte sich eine kleine Schar von Malern und Graphikern, in beren Schaffen ber Pariser Linschlag unverkennbar ist, die in höherem Grade als die sinnlicher arbeitenden, breiter und behäbiger in die fläche gehenden, barod verschnörkelnden Leute um bie "Jugend" die spige Kunst der Linien kultivieren, in ihrem Wesen tritischer sind, mehr literarischen als malerischen Charafter bekunden. In ihre Spige trat Th. Th. Zeine, ein Mann, bessen Name heute noch innerhalb der grapischen Probuktion ein Drogramm bebeutet, nicht allein ein Schöpfer ber zündenosten Karikaturen in seinem Blatt, sondern auch der Urheber der trefflichen teils ornamental, teils figürlich burchgestalteten Umschläge der Bücher des Cangen. Derlages, auch als Buchillustrator — man benke an seine "Judith" für den zpperionverlag — ein Meister. Ihm stehen in der anderen Gruppe als Künstler von Beltung Franz Stud, der manden figürlich reizvollen, bie Absichten der angewandten Graphik trefflich ausbrüdenden Buchumschlag und die Illustrationen zu Alois



Th. Th. Heine / Vignette zu "Hebbel, Judith" (Hyperionverlag)

Wohlmuths Humoresten schuf, Stockmann, der Dielseitige, der neuerdings Sauffs Märchen so hüdsch illustrierte, Bengeler, Julius Diez, der Sauskünstler der Jugend, Kreidolf, der Märchenbücher. Mann, und erstaunlicher Weise auch Albert Weisegerber gegenüber, der in seinen graphischen Anfängen keineswegs der kühne Stürmer und Dränger, der Zerschmetterer scheinbarurheiliger künstlerischer Gesetstaseln war, sondern mit seinen Illustrationen für Gerlachs Jugendbücherel bei aller Originalität in Einfall und Auffassung, in Komposition und Anordnung zurückgriff auf die Tradition, die aus der Gegend um Seig und Sirth kam und ihm wohl durch Stuck vermittelt war.

Iwischen beiden Gruppen stehen Künstler wie Gulbransson, der allerdings mehr zu der verstandesmäßigstritis schen Kunst einer herben Linie hinhält, und Schulz, der Dichter-Maler, der besonders der altbaverisch echten Weihnachtsbichtung Ludwig Thomas von der "Seiligen Racht" ein feinsinniger Illustrator war. Robert Engels, bessen graphisches Gesamtwerk, reich an Entwicklung und unerschöpflich in der Erscheinung, einmal eine gesonderte Würdigung erfahren müßte, der neuerdings für die Dorzugsdrude gans v. Webers sich dem Stil des Buches außerorbentlich gut einfügende Illustrationen schuf, wedte ble Freude an der Farbe auf; darin stand ihm Ignatius Taschner, ber sich gern aus der dreidimensionalen Region seiner Bildhauerei in die flächigen Bezirke ber Illustration flüchtete und besonders Thomas "Seiligen Sias" unendlich luftig und baperifch echt bebilderte, zur Seite. Don Tajchner zweigt diese Entwicklungslinie weiter zu Daul Neu, der in seiner derb münchnerischen Urkraft, die sich so gut mit ben von ihm illustrierten Büchern von Georg Queri verträgt, por der breitesten, die flächen nicht mehr lockernben und auflösenden, platatartigen Buntheit nicht zurud. schreckt. Das Büchlein vom "Tapferen Columbus" (Münden bei A. Piper & Co.) beweist, welche Möglichkeiten auch in dieser Art von Bucklunst steden.

Line neue Zeit mit anderer Kulturstimmung, heftig in den Abergängen, oft eine Entwicklung rauh abbrechend und einem nicht immer erprobten Reuen zustrebend.

brachte neue Ericheinungen der Münchner Buchkunst nach vorn. Da waren auf der einen Selte die entschlossenen Anhänger jenes stillstischen Ausbruckes und jener fünstlerischen form, die von der Welt der Anschauung ents schieden und bewußt abrückt und in Emanation einer inneren Welt, der Dinge die Dorstellung fremdartig gestaltet, zunächst erschreckt, verblüfft. Wir sind gewohnt, auf sie den nicht ganz zutreffenden Ausbruck "Expressionismus" anzuwenden. Wir wissen, daß ihr die Jugend zusubelt; in der Buchkunst einer neuen Jugend fühlen wir uns von ihrem Geiste angeweht. Rimmt man ein Buch zur Sand wie Stabelmanns Roman "Wer war Balthafar?" und findet darin die trunken-grotesken, dem Buchinhalt entsprechenden, bis an die Grenze des Wiberwärtigen vorstoßenden Illustrationen Wilhelm Schnarrenbergers, so kann man ein leichtes Mißbehagen nicht verwinden. Dieses Wühlen in den Kormen, dieses Aufreißen aller Geschlossenheit — wie widerstrebt es bem Wesen des Buches! Paul Rlees Illustrationen zu einer bei Kurt Wolff erscheinenben Ausgabe von Doltaires "Candide" sind freilich auch nicht behaglich, man staunt por allem, daß ein so abstrakter, mehr musikalisch als bildkünstlerisch schaffender Mensch sich in die Bezirke angewandter Graphik begibt, aber die Zeichnungen sind boch von höherer Beistigkeit entkörpert, in gewissem



G. Königer/Illustration zu "Schiller, Geisterseher"
(Hans von Weber Verlag München)

Sinne graphisch-ornamental gedacht und gestaltet, können also wohl ein Auge, das sich an die Formensprache des Expressionsmus mählich gewöhnte, ansprechen. Ein Kreis von süngeren Krästen wäre dem anzuschließen; ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, nenne ich einige Ramen. Man denkt zunächst an Max Unold, der einst, altdeutscholzschnittderb, den Stil der Zeit des

Buches erfassend, altheutsche Schwänke für den Langen-Derlag illustrierte und neuerdings, von den Absichten und der Stimmung der Dichtung freilich beträchtlich abweichend, die Judenbuche der Droste-Hülshoff illustrierte (Insel-Verlag), an Seewald, der im Robinson des Golds verlages ein illustrativ außerorbentlich bedeutendes, als Bucheinheit aber nicht befriedigendes Werk schuf, dessen Gellert-Rabeln die Quinteffenz feines bisherigen buchlünftlerischen Schaffens bilden, an Willi Geiger und Edwin Scharff, die Wedekind illustrierten, an René Beeh, an eine ganze Reihe junger Leute wie Dape, Wittlinger, Blum. Ege, die aus der Julius Diezschule hervorgingen, an Sans Salm, Dogenauer, an die Damen von Gumpenberg und Königer, und sieht eine Welt von höchst eigenartigen Kormen vor sich ausgebreitet. Was illustrieren biese Jungen besonders gern? Werke von einem gewissen heftigen Dathos ober von wilder Bewegung ziehen sie vor, Dinge, die vissonärer Art sind, Phantastisches dem Still len, Ruhevollen: selbst Krafte der Bewegung, garend, jung, sprunghaft, interessieren sie sich für E. Th. Soff. mann, zu dem G. Königer wesensverwandte Kederzeichnungen erfand (Sans von Weber, München) für Abenteureromane, Wittlinger zeichnete von Slevogt inspirierte wildbewegte Szenen zum Cortez und rabiert gegenwärtig für den Derlag Georg Müller Illustrationen zum Don

1

t

3

ď



Fritz Wittlinger / Illustration zu "Don Juan de Vargas"
(Georg Müller Verlag München)

Juan de Vargas; für die derbe, saftige Welt der alten Schwänke, die in Hans Haim und besonders Bouard Ege derblustige Darstellung sand, für das Inserno Strindbergs (Beeh), für den Rohlhaas Rleists, sür den Pape eine Reihe trefslicher Holzschnitte schuf, nachdem zuvor Bruno Goldschmitt, sonst ein Meister modernen Holzschnittes, in dem er derzeit die Bibel meistert, einen mit



Julius Diez / Vignette zu "Arno Holz, Blech(chmiede" (Infel-Verlag)

ber geber gezeichneten prächtigen Rohlhaas herausbrachte. Freilich versucht sich zuweilen auch einer an Logaus Sinngebichten, an Rellers Legenden. Aber das verspürt man als Ausnahme und man hat den Lindruck, daß der Stil der Darstellung und der Buchinhalt sich nicht immer beden. Dogenauer fand für seine zu Zulunftshoffnungen berechtigende Begabung noch nicht die richtigen Aufgaben illustrativer Art. Rolf v. Hörschelmann, der auch in bleje Reihe gehört, hat sich bie Gespenstigkeit Stormscher Märchen zum Dorwurf genommen, wobei der Linfluß Rubins unvertennbar ist. Der hochbegabte Röffing läßt in naiv. derben Solzschnitten die groteskhumoristische Lügenwelt Münchhausens in einer schönen Neuausgabe des Spperior verlages neu erstehen. Ganz vereinzelt und fremd steht ein jo liebenswürdiges Buch wie die von 5.v. Gumpenberg, mit Scheerenschnitten gezierten Marchen Andersens in der Reihe. Dieser, sagen wir turz, Gruppe der expressionistischen neuen Jugend steht ein kleines Säuflein von Künstlern gegenüber, benen es nicht so fest auf die einzelne Illustration ankommt, als darauf, durch ihre kunstierische oder kunstgewerbliche Tätigkeit das vorbildliche neue Buch zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es fehl getan ist, wenn man diese Künstler Buchgewerbler nennt, und wenn man ihrer Reihe nicht allein Maler und Graphiker, sondern auch Typographen, ober eine Schriftlunftlerin wie Anna Simons und einem so gewiegten Meister des Bucheinbandes wie Ebert abbiert. Das schöne Buch ist ihrer aller Ziel. Sie haben es nicht barauf angelegt, eine Dichtung liebenswürbig ober genial zu "bebildern". Das ist in dem Gesamtkomplex ihrer Arbeit nur ein Moment. Sie zielen auf die wahre Sarmonie ab. Sie sagen mit Recht: was hilft bie schönste Rabierung, in ein Buch eingebunden, das schlecht gedruckt ist? Was hilft ein guter Linband um ein gut gedrucktes Buch, wenn beibe, an sich wohl gut, nicht auch zu einander gut stehen, wenn sie keine stillstische Linheit bilden? Und wie soll man ein Buch gut anordnen, gut druden können.

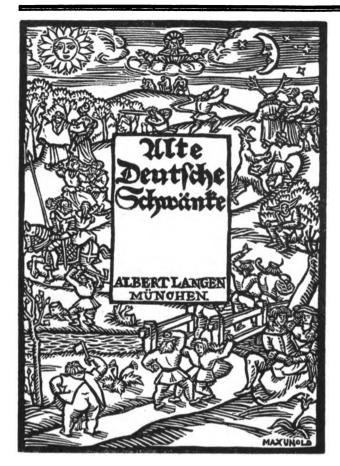

Max Unold / Titelholz chnitt

wenn kein gutes Typenmaterial vorhanden ist. Diese Buchkünstler sind die gründlichen und sind die, welche unser Buch wirklich einer neuen Jukunst, einer Wiedergeburt entgegenzuführen vermögen. Weitblickende Verleger und gute Druckstätten unterstühen sie in ihren Bestrebungen, bilden die Grundlagen, auf der sie aufbauen können.

Die Dorbilder englischer Pressen und die Traditionen der von Münden ausgehenden großen Zeitschriften Pan, Insel und später zpperson und der daraus hervorgegangenen Derlage waren wohl für diese Buchkünstlerdas Entscheidende. Ihr führer und hauptsächlicher Anreger ist Ehmde, der Schöpfer schöner Schriften, der unermüdliche Dropaganbist vorbildlicher Graphil, als Lehrer der Münchner Runstgewerbeschule ein Mann mit starter Auswirtungsmöglichkeit. Er steht expressionistischer Art nicht eben fern, läßt aber sedes Buch gelten, das stillstisch einheitlich ist, und man darf von ihm erwarten, daß er die Einordnung erpressionistische graphischer form in die typographische bewirken wird. Ehmdes eminente Bedeutung besonders für die typographische Gestaltung wird hier an anderer Stelle noch berührt. Seine Entwicklung nimmt ben neuen formwillen des Expressionismus konsequent auf und

beweist die großen Möglichkeiten desselben für das Buchgewerbe in seinen neuesten Arbeiten mit überzeugender Gebärde.

Rächst ihm steht Paul Renner, ein Künstler, bessen Derblenste um die Bucklunst, namentlich nach der typographischen Seite hin immer noch nicht genügend erkannt und gewürdigt sind. Dem Illustrieren hat er sich erst in jüngster Zeit mehr zugewandt, seine Lithographien zu den Rovellen des Bandello sind verheißungsvoll auch in dieser Richtung, Söchst verdienstlich war sein Wirken als künstlerischer Beirat des Georg Müller-Verlags und hervorragende Leistungen im dekorativen Buchumschlag sowie im rein beschriftenden Linband kennt man von ihm für viele Münchener Derleger und die großen Künstler-Monographien von f. Brudmann. Gozusagen die Synthese aus Chmde und Renner stellt das Wert Seinrich Josts dar, ber gegenwärtig einer der meistbeschäftigtsten Münchner Buchkünstler ist. Seine beratende Tätigkeit für den Verlag Franz Sanfstaengl, seine typographischen Anordnungen für Inseratseiten der Münchner Neuesten Nachrichten haben viel Gutes gefördert. Das Gebiet, auf dem feine Tätigfeit am



Paul Neu / Um fchlagzeichnung

meisten in die Augen sticht, ist der Buchtitel: meist schlicht, auf das Ornamentale beschränkt, in der Sauptsache auf die guten Ausmaße und eine diskrete, geschmadvolle Fardgebung bedacht. Indessen läßt es Jost nicht dei der Außenseite des Buches bewenden, sondern er dringt mit seinen guten Ratschlägen auch entscheidend in das Buchinnere. Am bedeutungsvollsten erscheint wohl seine Tätigkeit für wissenschaftliche Verleger und solche konservativerer Art wie C.S. Beck, Duncker und Sumblot u. a., die wohl nun erkannt haben, daß auch dieses außergewöhnlich wichtige Gebiet des Verlagsbuchhandels sich den Forderungen der Zeit nicht mehr verschließen kann.

Den Beschluß bilde der Sinweis auf den Künstler, der gewissermaßen den Typus des modernen Münchner Buchgraphisers darstellt: es ist Emil Preetorius. In ihm vereinigen sich die beiden Strömungen, die rein-graphische, illustrative, und die buchgewerbliche, zu einer höheren Einheit. Sein Werk ist heute schon ungemein umfangreich. Alle Möglichkeiten des Illustrativen und alle Stimmungen im Sinblick auf Buchinhalt und Form durchläust es. Reben

### DAS BREVIER DES KARDINALS



Eduard Ege / Titelholz(chnitt



F. H. Ehmoke / Buchtitel

Clebenswürdigem, Idyllischem, Biedermeierlichem wie der Geschichte des Schulmeisterlein Wuz steht so Barockes wie die Illustrationen zum Luftschiffer Gianozzo, so Absondersliches wie die "Datterich". Illustrationen, Liedhaftes wie die leise melancholischen Bilder zu Lichendorffs Taugenichts und Satirisches, Spiges wie die Silhouetten zum Tartarin von Tarascon.

Rach drei Seiten zweigt die Gesamtarbeit der Münchner Buchkünstier auseinander, wollte diese Slizze, die auf Dollständigkeit im Datenmäßigen keinen Anspruch erhebt, zeigen. Die Tradition aus Münchens Reu-Renaissance-Zeitschwingt in den bäuerlich-saftigen, sarbensrohen, derbsslüchigen Illustrationen aus und ist noch durchaus lebendig und scheint auch noch auf lange hinaus lebenssähig. Aus den malersichen und frei graphlichen Bestrebungen und Dersuchen des Expressionismus sprift eine Welle in das Gebiet der angewandten Graphik herüber und bewirkt eigenartige Experimente neuen Illustrierens. Schließlich tritt — die eine oder andere Richtung ausnehmend — die Gruppe der reisen Techniker hinzu, Künstler, die all ihre Arbeit der einen Sache widmen. Don ihnen erwarten wir das Schste.

< 111 >

### MUNCHENER TYPOGRAPHIE

VON PAUL RENNER

Münchens Anteil an dem hohen Stand des deutschen Buchgewerbes beschränkt sich nicht auf die Leistungen seiner Druckereien. Dieles von dem, was auswärtige Pressen verläßt, mehr, als die Meisten ahnen, verdankt Münchner geschäftlichem Wagemut seinen Ursprung, Münchner künstle-

rijdem Gejdmad jeine Sorm. Der sommerliche Besucher betrachtet bie gastliche Frembenstadt zumeist mit den Augen des wohlwollend-überlegenen Zeitungskorres spondenten; er sieht nur ble bayerische Saupt, und bie ehemalige Residenz stadt derkunstliebenden Wittelsbacher; aber er ahnt nichts bavon, baß Münden, wo nicht geistiger Mittelpunkt Deutschlands, so bocheiner seiner geistigen Pole ist: Berlins Begenpol. Die ungebrochene Ditalität des bapris schen Dolles, seine heide nisch-latholische Lebensfreude loct von welther jene Spezies geistiger Menschen an, bie, selbst

Walter Röffing/Holzschnitt lilustration zu "Bürger, Münchhausen" (Hyperion-Verlag München)

allzu ausschließlich Gehirn, bieser urtümlichen Lebensssülle dringender noch bedürftig sind als des Goldes Berlins; gütiges Geschick sorgt dafür, daß von müdem und ererbtem Reichtum so viel immer hier zusammenströmt, als der homme de lettres für seine Derlagss, Theaters und Zeitschriftengründungen braucht. Das kommt und geht im vielgelästerten Schwabing und treibt hier eine internationale Geistigkeit hervor, die alles andere ist als Provinz. Dielmehr Sammelpunkt aller, die sich vom anderen Pole abgestoßen sühlen; geistige Energiequeile von europäischer Bedeutung.

Richt in den Bel-Stagen des eingeborenen Bürgertums, nicht in den rhythmisch-dröhnenden Sälen der Druckereien, sondern in den Ateliers und Mansarden Schwabings sind die Kräfte zu suchen, welche München zu einer buchgewerblichen Zentrale gemacht haben. Wie unter den sechs Bucklünstlern, welche 1914 auf der Bugra München re-

präsentierten, nur ein Altbaper war, so gehören auch die Derleger, denen München nach zwei Jahrzehnten besspielslosen Aufstiegs seinen Ariumph über die alte süddeutsche Derlagszentrale Stuttgart verdankt, keineswegs der Junft alteingesessen Kommerziens und hofräte an. Sie haben

alle etwas vom Amas teur, vom Bohémien. Ist nicht fast Jedem von ihnen mehr als einmal ber nahe Jusammens bruch vorausgejagt worben? Ihre Kunst Buch zu führen stand nicht immer auf der Söhe ihrer bucklünstlerischen führerschaft. Sie vergaßen oft ben bürgerlichen Verlegeranstand so weit, daß sich der Staatsanwalt mit ihnen befassen mußte: nein! auf den Samilientisch durfte man ihre Bücher nicht legen! Aber in den Schränken und Ditrinen der Ausstellungen nabmen sie sich um so besser aus und die Rangords nung der Derleger wurde

immer mehr hiervon bestimmt. Auf der nächsten buchgewerblichen Ausstellung werden die besten typographischen Leistungen des Kontinents das Signet Münchner Derleger tragen. Das breite Riveau ist nirgends höher; nur mit einzelnen Gipfeln wird es noch von England überragt.

Es mag sonderbar erscheinen, daß die Mitarbeit der Derleger, Sammler, Literaten, Künstler zur Erreichung dieser typographischen Qualität notwendig war; daß die künstlerische Forderung von außen her, vom Kunstmaler, vom Kunstgewerbler ins Sandwerk hineingetragen werden mußte. Kunstmaler und Kunstgewerbler sind Früchte einer Zeit, in der die Kunst vom Staate als steuerpslichtiger Luxus angesehen wird. Früher war Kunst Sache der Sandwerker, (nicht nur der Maler und Steinmehen). Sie machten ihre Sache so gut als sie konnten, ohne fremden Entwurf; ihren Gedanken, ihre Möglichkeit göttlicher Doll-

**〈 112 〉** 

kommenheit des Werkes zu verwirklichen suchend. Für mühevolle, und nicht nach Stunden abgezählte Arbeit lohnte sie das Künstlerglück des siebten Schöpfungstages. Der mittelalterliche Schreiber war noch Sandwerker-Künstler. Seine Leistungen stehen in ihrer souveränen Freiheit turmhoch über aller Kalligraphie und Schreibkünstelei

der Neuzeit. Die Erfindung ber Buchbruckerfunst brachte bie erste Arbeitsteilung. Der Beist der Sandwerker-Künstler behauptete sich noch einige Zeit; schuf bie schönsten Druck werke, welche die Welt besitt. Bald aber wurde ber handwerkliche Betrieb zur Manufaktur. Was Werkzeug des Künstlers gewesen war, wurde Werkzeug des unerjättlichen, fürchterlich schnell verbauenben Kapitals. Um schneller und billiger liefern zu können, wurde die Arbeit weiter geteilt, weiter mechanisiert. Der Seher wurde bei lebendigem Lelbe aber verfümmernder Seele zur Setz maschine gezüchtet. Jedes Sandwerk hat die Entwicker lung burchgemacht. Auch ber Dollswirtschaftler beginnt heute zu ahnen, daß dieser Zusammenbruch nicht die Kunst allein betroffen hat; daß die Freudlosigkeit und Derelendung unserer Zeiteben in die ser entseelenden Arbeitstels lung thre tiefste Urfache hat. Man kann beutlich zwei Richtungen unterscheiben, in welchen heute bie Rettung ge-

F. H. Ehmde / Titelholz daitt

jucht wird. Die Einen wollen anknüpfen, wo der faden künstlersicher Tradition abgerissen ist: bei der Stilepoche um Achtzehnhundert; sie wollen aber keine technische Errungenschaft der neuen Zeit missen. Es sind die Menschen des guten Geschmades, die mit Bleistaub und Druckerschwärze seiten in Berührung kommen. Gewiß: Didot und Unger sind modern im besten Sinne. Wer sich aber tiefer in das Metier verbohrt, entdeckt eines Tages mit immer mikrostopischer sehendem Auge die Überlegenheit der Sleischmannschen Typen. Sie ist wohl auf den Umstand

zurückzuführen, daß der große Schriftkunstlerzugleich sein eigener Stempelschneider war. Müßte man daraus nicht solgern, daß wir, um vorwärts zu kommen, zunächst dis dahin zurückgehen müssen? weil dort der richtige, weitersührende Weg verlassen worden ist? Beim Seher liegt die verhängnisvolle Trennung von Geist und Sand noch

weiter zurud! Wer sich nicht mit ben Ansprüchen bes guten Geschmades begnügt, wer wie der bildende Künstler das empfindlichste Auge für Proportionen hat, wer die höchsten Anforderungen an ben kunftlerischen Sinn bes Segers und die Prazision des Druders stellt, wird deshalb, wie Morris und Cobden Sanderfon getan haben, noch viel weiter zurückgehen müssen. Er wird die Arbeit bort aufnehmen, wo sie bie letten Sandwerker Künstler, vom kalkulierenden Unternehmer verbrängt, liegen gelassen haben. Er wird sich bemühen, hinter ihre Werk stattgeheimnisse zu kommen: und zuleht wird er sogar zu ihrem Gerat greifen und auf bie Maschinen verzichten. Rennt es Romantil! Aber dannist sede Kunst Romantil! 3d habe bas vorausgeschickt, um bie innere Logit bes Geschens anzudeuten. Runmehr will ich kurz berichten. Die München-Schwabinger Anfänge von Edmann und Peter Behrenssind ohne unmittelbare Rachwirkung ge-

blieben. Die Epoche beginnt mit der Gründung der Insel. Otto Julius Bierbaum hatte schon 1895 mit Meier Graese in Berlin den "Pan" begründet; hatte aber nach dem zweiten Sest die Zeitschrift den besorgten Geldgebern überlassen müssen. Alfred Walter Seymel, der zur Filmberühmtheit gewordene "Prinz Ruckud", der "Ritter Ungestüm von Ungestüm" eines amlisanten Kapitels in Richard Dossens Erinnerungen, stellte ihm unbeschränkte Mittel zur Dersügung; und ergänzte durch sicheren, an englischen Dorbildern geschulten Geschmad die an Ersah-

rung und Ersindung reiche aber barock Bierbaum'sche Bibliophilie. Wie vordem Sduard Grisebach (und Georg Hirth) liedte Bierbaum die saftige alte Schwabacher und Drugulins alte Frakturen; er liedte verschwenderische Fülle und setzte diesen Geschmack im ersten Jahrgang gegen den nüchtern englischermischen Seymels und Schröders durch. Emil Rudolf Weiß, Seine, Vogler und der belgischmoderne Lemmenschmückten die vier Quartale. Derzweite Jahrgang zeigt bereits das Gesicht des Inselverlages. Nach mancherlei Krisen ist der Verlag nach Leipzig übergesiedelt und dort unter Anton Kippenbergs Leitung zu seiner heutigen Bedeutung herangewachsen; doch blieb er durch die passionierte Anteilnahme Seymels noch lange mit München verbunden.

Eine Reise durch Holland führte Bierbaum nach Saarlem und in die seitdem bei uns so populär gewordene Druckerei der Joh. Enschebe en Jonen. Dr. Charles Enschebe, der nun auch verstorbene seine Gelehrte und würdige Enkel der alten Jakobs und Johanns, erklärte sich gern bereit,



Paul Renner / Lithographien zu "Bandello Novellen" (Georg Müller Verlag München)



Hans Pape / Titelholz chnitt

bie Ur. Schriften von Rojart, Fleischmann, Dibot, Gando, Unger und was er sonst an klassischem Material besaß, beutschen Verlegern zur Verfügung zu stellen; und seine ungemeine typographische Kunst und Kennerschaft dazu. Über den Korrekturen des ersten Enschedebruckes, des Schönen Mädchens von Pao, starb Bierbaum. Seine "kindliche Freude am Geschnörkelten und Chinesischen" hat hierwie aus Füllhörnern diereichen Schähe der zaarlemer Offizin über das gelbe Bütten ausgestreut.

Den Dersuch des "Pan" und der "Insel" zu wiederholen, lockte Franz Blei. Mit Carl Sternheim und Jans v. Weber, dem ersten Derleger von Alfred Rubin und Emil Preetorius, begründete er den "Spperion". Der Leipziger Meister Carl Poeschel druckte sie; als Schrift diente der Altere prezisse Schnitt der später vereinsachten Thiemann-Mediaeval.

So vieler Bemühung blieb ber Erfolg nicht verfagt; die Bibliophilie begann weitere Kreise zu ziehen. Blei hatte den guten Gedanken, das erwachte Interesse durch eine amüsante kleine Zeitschrift zu sördern; damit den Bücherstreunden, wenn auch kein Forum, so doch ein Rlubhaus zu errichten. So entstand der "Iwiebelsisch". Die meisterhafte Sahanordnung war Carl Poescheis Werk; auch den Ramen hat er gegeben. Rach dem zweiten oder dritten

Digitized by Google



Hans Haim / Titelholz (chnitt

zefte gab Blei die Redaktion auf und ging zu Georg Müller; dort machte er die große Propyläenausgabe von Goethes und die zorenausgabe von Schillers Werken. Noch manches andere Schöne: so den schönen Enscheded Druck des Pierrot Lunaire mit dem interessanten Musik-noten. Sat von Jaques François Rosart, Breikkops Zeitgenossen.

Sans v. Weber ging seinen Weg fortan allein; sein keder Iwiebelsisch hat wie kein anderes Blatt durch Beispiel und Belehrung zur Werdung verständiger und kauslustiger Bücherfreunde beigetragen und dadurch die Doraussehung sür die weitere Arbeit aller bibliophilen Derleger geschaffen. In der Jusammenarbeit mit Poeschel und Enschede reiste er zu einem im Typographischen ganz selbständigen Künstler heran. Seine Sundertdrucke und Dreiangeldrucke (von denen sieden später auch dei Knorr & Sirth in München gedruckt worden sind) zählen zum Besten, sind vielleicht das Beste, was von einem Derlagsbürd aus ohne eigene Sandpresse an drucktechnischer und typographischer Güte erreicht worden ist. Noch Neunzehnhundertvierzehn waren sie der Clou in den Münchner Sälen buchgewerblicher Ausstellungen.

Der Chronistenpflicht sei zu gute gehalten, wenn ich nun von mir spreche. Als buchgewerblich bis dahin ganzlich unbescholtener Maler wurde ich im Jahre 1908 durch Zufall mit Georg Müller zusammengeführt und sofort. wie Blei treffend gesagt hat, in den Derlag hineingemengert. Müller vertröstete mich und sich burch bas immer wiederholte Dersprechen, daß er vom nächsten Quartal ab keine Bücher mehr bringen wolle. Aber bie Mühle, von dem Sturm des rasend arbeitenden Kapitals getrieben, war stärker als er; er selbst hat erst Ruhe bekommen, als er auf dem Totenbette lag. Ich habe in der Zeit von 1908 bis 14 und nach 18 noch eine Zeit lang tausenden von Büchern die typographsiche Anordnung gegeben; leiniges auch für R. Piper & Co., Delphin-Derlag usw.). Eine Korrespondenz von irrsinnigem Umfange, Berge von Drucksachen sind zwischen München, Rudolstadt und Leipzig hin- und hergegangen. Das Meiste ist in der besinnungslosen Sast dieses Warenhausbetriebes zuguterletzt mißraten; aber boch nicht alles. Jedenfalls wurde um 13 und 14 ein topographisches Riveau erreicht,



Bruno Goldschmitt / Illustration zu "Kleist, Michael Kohlhaas"
(Hans von Weber Verlag)

das bei Verlagswerken mit hohen Auflagen selten ist. Richts wäre mir lieber, als daß dies als unterste Stufe zu weiterem Aufstiege möglichst bald in Vergessenheit geraten würde. Dorläufig haben sedoch leider Krieg und Kriegsgewinnlerkonjunktur das allgemeine Niveau, und nicht nur das Münchens, gesenkt. Ich hatte bald erkannt, daß höchste Leistung auf diesem Wege nicht zu erreichen sei; gewiß nicht durch großen Auflagen hastig vorausober nachgeschickte Buttenauflagen. Unbere Wege mutben gesucht und das erste Programm der 1911 von Emil Preetorius und mir gegründeten, in den Münchner Cehrwertstätten später aufgegangenen Schule für Illustration und Buchgewerbe kundigte die Gründung einer mit Rurt Wolff zusammen geplanten Presse an. Doch bleser später fo berühmt gewordene Derleger tam leider erft 1920 nach München. So wurde aus dem Projekte nichts; ein anderes zerschlug der Krieg und Georg Müllers früher Tob. Der einzige Münchner Künstler, welcher sich bamals außer mir um das Typographische ernsthaft bemüht



Paul Renner / Einbandzeichnung



Heinrich Joft / Einbandzeichnung

hat, ist Fritz Hellmut Ehmde. Don Riemerschmis war er an die Kunstgewerbeschule berusen. In Düsseldorf hatte er unter dem Direktoriat von Peter Behrens die Schriftkurse der preußischen Kunstgewerbeschul und gachschullehrer geleitet; unterstütt von Anna Simons, der Schülerin des großen englischen Schreibmeisters Johnston und Abersegerin von dessen berühmtem Lehrbuch. (Wenn Johnston, wie wir hoffen, nicht nur guter Engländer, sondern auch guter Europäer ist, muß er sich freuen über die nachhaltige Wirkung, welche er durch diese seine begabte Schülerin in Deutschland ausgelibt hat.) Ehmdes erste Antiqua zeigt im Aufbau ihrer Blemente den Charakter einer frühen Didot; nur die überschlanken Oberlängen geben ihr etwas Preziös-modernes, beardslephaft Blond-spleeniges. Das Jandwerklich-Künstlerische der Schreibkunst führte ihn aber von selbst zum Anschluß an weiter zurückliegende Spochen. Don der Kalligraphie des 18 ten Jahrhunderts, die in seiner Cursive nachklingt, kam er in der Rustica und in der Schwabacher ganz zu der ernsten Schrelbweise der Monche. Der Linfluß dieser burch Selbstzucht gesammelten, willenszähen Persönlichkeit auf die typographischen Leistungen Münchens ist be-

< 116 >



Julius Nitsche / Umschlagzeichnung

beutend. Für Georg Müller, R. Piper & Co. (Dürerzeichnungen) und den Delphin-Derlag (Kaegi-Bibel, Rußland. Türkei) gab er eine Anzahl von vorbildlichen Satzanordnungen: den Drudereien Knorr & zirth und f. Bruckmann A. G. verschaffte er bedeutende Aufträge, so für den gurche Derlag, und setzte mit unerbittlicher gartnäckigkeit künstlerische Typographie durch. Aber erst in seiner Rupprechtpresse schuf er sich die Möglichkeit, alle Widerstände auszuschalten, welche drängende Verleger und mit ihrer Jeit geizende Druder dem Gelingen bereiten; und ist nun auf dem Wege, sein Ideal eines vollkommenen Buches zu verwirklichen. In des alten Georg Hirths kunstsinnigem Sohne Walther fand er den verständnisvollen Verleger. Die im Kriege und nachher entstandenen acht Drucke der Rupprechtpresse übertreffen an sorgfältiger Durcharbeitung seber Seite alles, was bis dahin in München geleistet worden war. Aber die blsher erschienenen Drucke der Rupprechtpresse gibt ein Almanach Bescheid. Ehmde hat vorläufig auf ein Jahr einen Lehrauftrag in Zürich übernommen. Es wäre ein unerseglicher Derlust, wenn ihn München dauernd verlieren würde!

Das um jo mehr, als der Bücherfreund von dem Wettstreit, in welchen er mit der seht in Tölz aufgestellten Bremer Presse treten muß, das aufregendste Schauspiel und dauernden Gewinn erwarten barf. Willy Wiegand und Wolde hatten nach unendlich mühevollen und opferreichen Dersuchen kurz vor dem Kriege die ersten Drucke ber Bremer Dresse herausgebracht: ein kleines, durch unzulänglichen Buchschmud noch beeinträchtigtes Büchlein von Soffmannstal und dann in fabelhafter Schönhelt die Germania des Tacitus. Auf der Kölner Werkbundausstellung ward ihnen wohlverdiente Anersennung zuteil. Auch sie gehören nun zum geistigen Schwabing-München; die Dresse wird ihnen im zerbst dahin folgen. In Tölz haben sie im Jahre neunzehn die Hölderlinsche Abertragung des "Ödipus" und Kleists "Robert Guistard", Neunzehnhundertzwanzig Tibulls Liegien gedruckt. Sie arbeiten sett an den Essays von Bacon und werden von



Emil Preetorius / Umschlagzeichnung











Paul Renner / Drei Verlagsfignete

F. H. Ehmeke / Zwei Verlags(ignete

nun ab auch regelmäßig bie illustrierten Bücher ber von Meier-Graefe geleiteten Marées-Gesellschaft drucken: als erstes zoffmanns "Ritter Glud" mit zolzschnitten nach Großmann'schen Zeichnungen. Wiegand sagt, alle Minder wertigleit moberner Druckschriften tame von der Schreibtunst; ein Paradoron, das man mit ebenso guten Gründen verteidigen kann wie seine Umkehrung. Der einzige blisher vorhandene Schriftgrad der Bremer Dresse lehnt sich eng an die klassischen formen der Antiquaschriften von Johann von Speyer und Jenson an; deshalb konnte ohne Gefahr mit boktrinärer Einseitigkeit die malerische Abrundung, die lette Ausgeglichenheit der Schwarz weiß. Wirkung gesucht werden. Sie ist in höchster Vollendung erreicht. Bei dem Schnitt größerer Grade und bei dem geplanten Schnitt von Frakturen wird sedoch auf den graphologisch ausbruckvollen Duktus, der aus Schrift beseelt Dersonliches macht, kaum verzichtet werden konnen. — Die von der seit Vierzehn auch Münchnerin gewordenen Anna Simons geschriebenen Initialen sind von einem inneren Abel, von einer Meisterschaft, die kein deutscher Schriftkunstler erreicht. — Die Schriftanordnung verbindet eherne Geschlossenheit und anmutige Laune; bie mathematisch exakten Droportionen zeigen dem Kenner, daß hier nicht der ungefähre Geschmad sondern ein in die letzten Werkstattgeheimnisse der Alten Lingeweihter am Werke ist. Die Lraktheit des Registers ist namentlich in den letzten Drucken vollkommen; die Zarmonie von Drucksarbe und Papierfarde, sowie das zarte Relief von Druck und Papierrippung sind ein Genuß für Auge und Fingerspihen; die drucktechnische Leistung ist weitaus die beste des Kontinents.

Sieger wird in diesem Wettkampf bleiben, wer sich aus der gleichzeitigen Verstrickung in die tausend Beruse des modernen Menschen rechtzeitig zu lösen und die ganze Persönlichkeit wie in einem Brennspiegel auf die eine Ausgabe zu wersen vermag: mit dem frommen Glauben der mittelalterlichen Handwerker-Künstler an die Wichtigkeit der Ausgabe. Wenn Kunst und Sachschulen die kommende Generation zur "Meisterschaft in der Besichränkung" erzögen, dann könnte die Übergangszeit des Kunstgewerbes dald ein Ende erreichen; dann könnten sich Sand und Geist wieder zusammensinden: das Dolometscheramt der Geistigen würde entbehrlich werden.

Ich habe in chronologischer Reihenfolge die impulsgebenben Typen aufgezählt; deren Auswirkung ins Breite bleibt nachzutragen. Die Verleger bemühten sich heiß in den Ausstellungen ihren Platz zu behaupten. Selbst alte Firmen wie 5. C. Bed, Dunder & Humblot und Sansstangl sahen











Erich Etzold / Zwei Hausmarken

Heinrich Jost / Drei Signete

< 118 >













Emil Preetorius / Verlags (ignete

sich um Jilse um. Sie fanden in Zeinrich Jost einen der wenigen Gebrauchsgraphifer der jüngeren Generation, ber sich des Typographischen mit Erfolg annimmt. Buchgewerbliches Derständnis und Eigenart zeigen alle Deröffentlichungen gorst Stobbes, des Buchhändlers am Siegestor; Walter Blumtritts, des Linhorn. Derlegers und verbienten Serausgeber des "Bücherwurms". Alles was Eugen Rentsch herausgebracht hat, im eigenen und im Delphin Derlage, zeigt typographische Kennerschaft. Der Delphinverleger selbst. Dr. Landauer, sowie Arthur Sert gehören zu den Buchhändlern, die auf gute Typographie Wert legen. Auch die Deröffentlichungen des Musarion-Derlages, für welche der erfahrene Bibliophile Rolf v. Hoerschelmann tätig ist, ferner die des Roland-Derlages und des Gelben Verlages zeigen gute Sahanordnung. (An dem untersten Niveau kann man deutlich erkennen, ob der Verleger selbst etwas vom Typographischen versteht ober ob er sich durch Künstler vereinzelte gute Leistungen schaffen läßt.) R. Piper & Co. wird namentlich durch die von E. R. Weiß besorgten, wunderschönen Drude der Maréesgesellschaft bei zukunftigen Ausstellungen Ruhm ernten. Don Walther Sirth, dem Derleger der Rupprechtpresse war schon die Rede. Wir müssen hier seiner noch einmal gebenken als bessen, der die Knorr & zirthsche Druderei

zu neuer Blüte geführt hat. Ob die allsonntäglichen Dortrage, welcheich im Winter 17 an seine Seter halten durfte, merklich gewirkt haben, möchte ich bezweifeln; mir haben fie vielleicht mehr freude gemacht wie den Setern. Die treibende Kraft war der Wille des jungen Chefs zur Qualität. Im Oberfaktor Sans Groß, im Saktor Ludwig Wagner, der früher schon durch vortrefflichen Aksidense jat für die Druckerei J. Schön aufgefallen war, sowie mit Obermaschinenmeister Ludwig Sader erstanden ihm gleichgesinnte und verständnisvolle Mitarbeiter. Auch hat Heinrich Jost bei der typographischen Gestaltung des Inseratenteils erfolgreich mitgewirkt. Die heutige Leis stungsfähigkeit der Druckerei steht in Qualität Doeschel und Drugulin kaum nach. — Die Soffnungen, welche wir früher in das Münchner Buchgewerbehaus der M. Müller & Sohn gesetzt haben, find noch nicht in Erfüllung gegangen. Die Eigentümer konnten der erpandierenden Gewalt des arbeitenden Kapitals nicht widerstehen. Der aus fleinen Unfängen in fürzester Zeit angewachsene Riesenbetrieb gonnt weder ihnen noch ihren Mitarbeitern bie beschauliche Muße, ohne welche künstlerische Qualität nun einmal nicht gebeihen kann. Aber die Seherkästen bergen prächtiges Material und manches Wertvolle ist mit ihm gesetzt worden. Insbesondere sei die "Deutsche











Julius Nitsche / Zwei Signete

Hermann Keimel / Hausmarke

Julius Nitsche / Zwei Signete

( 119 )

Runstspende" für die Opfer von Messina erwähnt; ein gleich rühmliches Zeugnis für die Seher-Runst und für die ideale Opferwilligkeit der Firma. — Auch in der großen Druckereivon f. Bruckmann A.-G. sind mit Ehmedes Mitwirkung vereinzelte trefsliche Leistungen zustande gestommen. Don kleineren Druckereien sei die des fröhlichen Meisters Chold rühmend genannt; hier ist echter Künstler-

ehrgeiz und alte Handwerkerfreude am guten Say. Auch Friedrich Kuffer ein Schüler Ehmdes, hat sich burch Alszidenzsag guten Ruferworben.

Man konnte un. idwer durch Aus. stellung dieser Leistungen ein Dotem. finiches Dorferrich. ten von außeror, bentlicher Illusions. fraft. Sosehrich der geliebten Stadt die. sen Triumph gonne, münschte ich doch, daß sich in München selbst Niemand das burch täuschen ließe; baß Jebermann sähe, auf wie schwachen Stüben dieses (unzweiselhaft hohe)Nie veau ruht. Wenn ble Wenigen, ble es in maßloser, aufop. fernder und zumeist



F. P. Glaß



Sigm. v. Weeds



reichte. Was für ein barbarisches Drodukt aber würde

heute entstehen, entsteht heute Tag für Tag, wenn der

Derleger ober sein künstlersicher Berater nicht aufpaßt wie

ein Saftelmacher? Und wo sind diese Berater? Die jungen

Gebrauchsgraphifer, die nach dem Kriege wie die Dilze aus

dem Boden geschossen sind, haben für diese ruhmlose

Arbeit, bei der man die Stunden nicht in Rechnung stellen

barf, wie es scheint,

weder Lust noch Zeit.

forderung des Ta-

ges muß werben,

daß dieses heute al-

lein von den Geisti-

gen erreichte Ripeau

nunmehr zünftle-

risch consolidiert,

nachträglich funda-

mentiert merben.

Gleichviel ob dies

burch staatliche Or-

ganifation geschieht

ober durch bie, wel-

che es angeht: Der-

leger, Buchbruder,

faltoren und Seber.

Im Willen zur fün-

stlerischen Qualität

mußber Zusammen.

schluß zur Gilde er-

folgen: wo fünstle.

rijcher Ehrgeiz noch

fehlt, müssen Lokal

patriotismus und

Gildenstolzihn vor-

läufig erseten, Lehrkurse, Wettbewerbe.

Ausstellungen müj-

F. P. Glaß



Julius Nitfche



Sigm. v Weech



Sigm. v. Weech



Carl Weffermair



R. Vogenauer



W. Zietara

Die preisgekrönten bayerischen Briefmarken

anonymer Arbeitsoweit gehoben haben, ermüden oder die Lust verlieren sollten, könnte es über Nacht zusammenbrechen. Mögen auch einzelne Leistungen den Stand von 1800 oder gar von 1460 wieder erreicht haben: ach! wie andersist doch unsere Zeit! Noch vor hundert Jahrenkonnte auch ein Derleger, ohne zu wissen, was Antiqua oder Fraktur ist, seine Manuskripte sedem kleinsten Drucker überlassen und war sicher, eine typographische Leistung zu bekommen, die heute dem Inselverlag zur Ehre ge-

sen dafür sorgen, daß der Rang, die Leistungsfähige keit der Druckereien nicht nach der Quantität, nicht nach der Rentabilität, sondern nach der Qualität des stimmt werden; daß die Kunst des Sehers, die Kunst des Druckers wieder in den Brennpunkt des allgemeinen Interesses, insbesondere auch des Interesses der Seher und Drucker selbst, gerückt werde. Davon ist München heute eben so weit entsernt wie irgend eine andere Stadt.



Outschein der Baperischen Staatsbank über Eine halbe Mark



Wer Gutscheine nachmacht oder versällscht oder nachgemachte oder versällschie sich verschaft und in Derkehr beingt, wird mit Juchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft

F. H. Ehmoke / Gutschein der Bayerischen Staatsbank



F. H. Ehmoke / Aktie

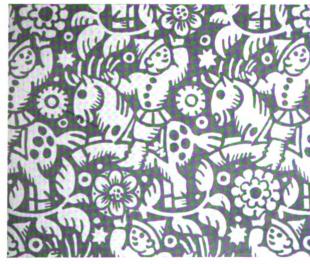

W. Zietara / Vorsatzpapier

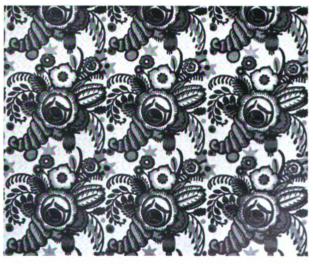

F. P. Glass / Vorsatzpapier



Gabi Wirth



Erich M. Etzold



E. R. Vogenauer



Sigm. v. Weech



Botho Schmidt



Gabi Wirth

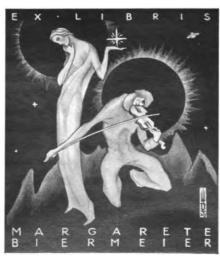

E. R. Vogenauer



F. R. Vogenauer

### MÜNCHENER GEBRAUCHSGRAPHIK UND REKLAMEKUNST

**VON RICHARD BRAUNGART** 

Es ist eine Ligentümlichteit des Publikums — zu dem man übrigens, wenn auch nur undewußt, zuweilen selbst gehört —, daß es vor einem Bild, einer Plastik oder selbst vor einer einsachen Radierung mit einer oft an Ehrsturcht grenzenden Sochachtung steht, während es irgend eine Leistung der angewandten Kunst als etwas Selbstverständliches hinnimmt. Schon das Technische der Malerei, der Bildhauerei und der Originalgraphik zwingt dem

Saien unbedingte Bewunderung ab. Ls fällt ihm aber nicht ein, anzuneh men, daß an ein Er libris, ein Injerat, eine Padung, einen Zeitschriften-Umjoblag ujw. oft nicht viel weniger gelstige Arbeit und nicht selten kein geringeres Maßan technischem Wissen und Können verschwendet ist (und verschwendet wer. ben muß) als an ein Bild. Fürihnist etwas berartiges



Emil Prectorius / Inferatzeichnung

nur ein "Drud", also eine Sache minderen Grades; und ba es in seinen Augen nun einmal diesen geringen Rang einnimmt, so sträubt er sich energisch gegen die Zumutung, daß das auch Kunst und der Malerel wie seder anderen "hohen" und "freien" Kunst wenigstens hinsichtlich der geleisteten Arbeit ebenbürtig sei. Diese Geringschätzung der angewandten Kunst im Allgemeinen und der Gebrauchsgraphik im besonderen hat allmählich dazu geführt, daß in der Vorstellung des Laien tatsächlich zwei, an "Dornehmheit" und Wertgrädigkeit sehr verschiedene Kunstarten existieren: die sogenannte "freie" und die angewandte, die also die "unfreie" genannt werden müßte, obwohl ihre Unfreiheit eigentlich nur darin besteht, daß sie sich einem bestimmten 3wed unterordnet. (In gewissem Sinne tut das ja die freie Kunst auch). Aber gleichviel, ob frei oder unfrei und bis zu welchem Grade diese Unterscheidung überhaupt berechtigt sei: hier handelt es sich um andere Dinge. Die tatfächliche Lage ist nämlich so, daß bie angewandte Kunst, die früher im großen und ganzen eine Nebenbeschäftigung des freien Künstlers gewesen ist — daher stammt wohl auch ihre immer noch sehr geringe Linschähung durch das Publikum —, heute längst ein selbständiger Beruf geworden ist, der die ganze Krast und die volle Arbeitszeit eines Künstlers in Anspruch nimmt. Es wird heute keinem Derständigen mehr einfallen, einen Plakatkünstler, soferne er nur etwas Tüchtis

ges und Linwand, freies leistet, für geringer einzus schähen als etwa einen burdsichnitt. lichen Candschafts. maler. Beibe sind Künstler, ober vielmehr: sie verdienen biefes Prabisat nur, wenn ihre Arbeiten Wert haben. Trifft bies aber zu, so ware es lacherlich, einen Rangunterschieb konstatieren zu wollen. Das wäre ein schlimmer Rück fall in vergangene

Jeiten, die auch in der Kunst den Kastengeist großegezogen haben.

Das Publikum freilich ist, wie gesagt, noch lange nicht so weit, daß es auf dieses willkürliche und ungerechtsertigte Unterscheiden verzichtet hätte. Und so mußten die Gebrauchsgraphiker, wenn sie sich die ihnen gebührende künstlerisch menschliche und wirtschaftliche Geltung erskämpsen wollten, zur Selbsthilfe greisen. Das heißt: man organisierte den Zusammenschluß aller, die dem Beruse angehören; und so bildete sich der ganz Deutschland umssassen; und so bildete sich der ganz Deutschland umssassen; und ser deutschen Gebrauchsgraphiker", der in ähnlicher Wesse wie die schon länger bestehenden Berussvereinigungen der Maler, Bildhauer, Architekten, der Schriftsteller, Musiker, Schauspieler usw. zunächst den wirtschaftlichen Schut seiner Angehörigen zum Ziele hat, aber darüber hinaus auch noch auf allerlei andere Art dem Stande nützlich zu werden verspricht.

Dem Bunde ist eine Landesgruppe Bayern angegliedert,



Erich Etzold / Kalender

und innerhalb bieser stehen wieder die Münchener Gebrauchsgraphiler, die vorläufig den weitaus größten Teil ihrer Mitglieder darstellen, als eine mehr oder weniger geschlossene Gruppe ziemlich selbständig da. Bis setzt gehören allerdings nicht alle, die in München ausschließlich oder wenigstens hauptsächlich sich mit Gebrauchsgraphik beschäftigen, dem neuen Bunde an. Diele stehen noch abs seits, aus Gründen, die sich nicht immer genau seststellen lassen und die hier auch nichts zur Sache tun. Trogdem kann man sagen, daß die Münchener Gebrauchsgraphik mit allen ihren Richtungen von den mehr konservativen bis zu den unerschrockensten neuen durch die gegenwärtis gen Mitglieder des Bundes auf das Glüdlichste und sedenfalls überaus vielseitig repräsentiert wird. Don ihnen soll denn auch, mit Ausnahme der Plakatkunstler, die bei Belegenheit an anderer Stelle gesondert behandelt werden, im folgenden vor allem die Rede sein.

Wenn man das Wort Münchener Gebrauchsgraphik an-

wendet, so geschieht es wohl zunächst in dem Sinne, daß man damit alles meint, was von in München ansässigen Graphikern gemacht wird. Line Frage für sich aber ist es, ob es benn auch eine Gebrauchsgraphil gebe, bie spezisisch Münchnerisch sei, d. h. gerade in dieser form anderswo unmöglich wäre. Darauf kann nicht unbedingt mit ja, aber ebensowenig auch mit nein geantwortet werden. Man muß bedenken: nur der allerkleinste Teil der Künstler, die in München leben, hat in München selbst seine Zeimat. Sie sind sogar zum großen Teil nicht einmal Bayern. Run ist ja nicht zu leugnen, daß die berühmte Münchner Luft bie von auswärts stammenden Künstler nach einiger Zeit bis zu einem gewissen Grade verandert, richtiger gesagt: akklimatisiert. Auch hat München schon in vielen Künstlern Dinge, vor allem auf dem Gebiete der Phantasie, geweckt, bie anderswo vielleicht noch lange geschlafen hätten ober überhaupt nie aufgewacht wären. Im Allgemeinen freilich ist auch wieder anzunehmen, daß ein auswärtiger Rünstler im großen und ganzen in München ungefähr bleselbe Entwicklung nehmen wird, die er anderswo genommen hätte. Blieben also noch die Einheimischen. Run, so ganz leicht dürfte es nicht sein, bei diesen in allen Källen bas auf München weisende Besondere ihres Wesens festzustellen. Es gibt sa einige, die es nicht leugnen können



Carl Westermair / Zeitschriftumschlag

< 122 >

(und wollen), daß sie Münchener sind. Aber andere wieder haben einen Stil, der nicht durchaus nur in Münden gewachsen sein muß. Man könnte sich ganz gut denken, daß er in irgend einer anderen deutschen Stadt entstanden und gediehen sei. Dielleicht liegt es überhaupt im Typischen und Unisormen des modernen, hauptsächlich des expressionistischen Stils, daß die örtlichen Unterschiede immer geringer werden oder eigentlich schon so gut wie ganz verschwunden sind. So kommt es, daß wir, Einzelerscheinungen ausgenommen, augenblicklich von einer typijchen Münchener Gebrauchslunst nicht gut reden können. Ebensowenia könnte man sreillich von einer spezifisch Berliner, Leipziger ober Frankfurter Gebrauchskunst sprechen. Die Angleichung hat sich, dank den nivellierenden Tendenzen des modernen Stils, ziemlich rasch und so gründs lich vollzogen, daß der Berliner und der Münchener Erpressionist sich eigentlich nur noch durch Stärkegrade des an sich ganz gleichen Ausbrucks unterscheiden. Und so ist auch die Gebrauchskunst auf dem besten Wege zu einem typischen Zeitstil, innerhalb dessen die Unterscheis dungsmerkmale lokaler Ratur immer geringer und un-



Max Efchle / Buchumfchlag

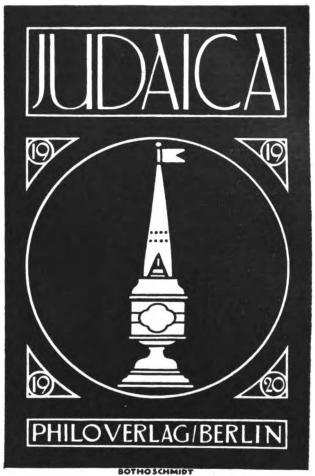

Botho Schmidt / Katalogum[chlag

wesentlicher werden. Linzelne besonders starke Erschelnungen machen selbstverständlich immer eine Ausnahme. Da ist 3. B. Th. Th. Seine. Es besteht kein Grund, anzunehmen, daß dieser unbestechliche, kalt-graufame Satiriser seine Wipblattbeiträge und Illustrationen anderswo anders gezeichnet hätte als in München. Man hat sich jedoch, schon wegen seiner Mitarbeiterschaft am Simplizissimus, zu dessen Klassikern er gehört, allmählich daran gewöhnt, ihn als Münchener anzusprechen. Bei Professor g. S. Shmde liegt der fall ähnlich, obwohl die kühle, sachliche Art, die seinen Schriften, Buchausstattungen amtlichen Druckfachen, Aftien, Gelbscheinen eignet, nichts an sich hat, das man mit irgend einem Grund Münchnerisch nennen könnte. Ehmde ist einer der ersten Meister, die wir heute hauptsächlich auf dem Gebiete der Appengestaltung, der Sahanordnung und aller sonstigen typographischen Dinge haben. Aber so wenig sein Ansehen auf eine einzelne Stadt beschränkt ist — sein Rame und seine Leistung gelten in ganz Deutschland —, so wenig leitet sie sich von örtlichen Besonderheiten her. Und so ziemlich das

Sleiche ist von Projessor Otto Zupp (Schleißheim) zu sagen. Diesen Meisterheraldiker, der in seinen Erlibris, Urkunden usw. und vor allem auch in seinen berühmten Münchener Wappen-Kalendern unübertressliche Belspiele einer auch sür moderne Menschen genießbaren, sa sogar höchst erfreulichen Zeraldik gibt, kennt alle Welt, und sein Stil hat sich, so gut wie vollkommen unabhängig von lokalen Bedingungen oder Beeinslussungen, auf gegebener Basis, in der allerdings das süddeutsche Element nicht zu verkennen ist, logisch weiterentwickeit. Auch der ungemein vielseitige, gewandte Prosessor Dr. Emil Preetorius ist ein Wert, gegen den keine Stadt und kein Bezirk irgendowelche Sonderansprüche geltend machen können. Er respräsentiert den deutschen, vielleicht kann man gerade noch sagen: den süddeutschen Typus des geborenen Gebrauchs-



W. Zietara / Zeit [driftum [dilag



Oabi Wirth / Zigarrenpackung

graphifers, der für sede gestellte Aufgabe, seien es nun Erlibris oder Titelblätter, Zeitschriftenumschläge oder Buchschmud seder Art, den absolut zwingenden Ausdruck findet. Es ist erstaunlich, wie wandlungsfählig er dabei ist. Zuweilen kostet es sogar einige Mühe, seine Sandschrift in ihren vielfältigen Deränderungen wieder zu erkennen. Aber wenn nichts, dann verrät ihn ganz bestimmt die absolute Sicherheit seines zeichnerischen Stils und eine gewisse barode linie, die von Ferne an Karl Arnold und Olaf Gulbransson erinnert. Münchnerisches wird man bei diesen beiden, wenigstens bei letterem, nicht allzweiel nachweisen können. Bei Arnold zuweilen schon eher. Aber wie zeine sind auch Arnold und Gulbransson durch den Simplizissimus für auswärtige Leser zu typischen Münchenern geworden. Daß sie zu unsern besten Zeichnern gehören, vor allem zu Meistern ersten Ranges in der Kunst, mit dem Umriß zu charakterisieren und zu karikieren, erscheint daneben viel wichtiger. Anders liegt der Kall bei Professor Julius Diez, dessen herbe, bizarre, barode Runst, zumal aus der Ferne, von außerhalb München gesehen, viel Münchnerisches, sogar im spezisischen Wortsinne hat. Bewundernswert bleibt immer und unter allen Umständen die strenge stillstische Zucht und der Phantasiereichtum seiner in bestimmtem Sinne klassischen Arbeiten, por allem auch seiner ziemlich zahlreichen gebrauchsgraphischen Blätter (Erlibris, Illustrationen, Buchschmuck, Spieikarten, Titelblätter, Urkunden ufw.). Ob in der Kunft von Prosessor Ludwig Sohlwein wirklich soviel Münchnerisches stedt, als man in Nordbeutschland zumeist findet. ist eine Frage. Jedenfalls ist sie so gründlich durch einen englisch-internationalen Filter gegangen, daß von lokalen Elementen, einige besondere Källe ausgenommen, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das aber ist sicher, daß Sohl wein einer der allergeschicktesten Gebrauchsgraphiler ist, bie in den letten Jahren in München gearbeitet haben. Und vor allem ist es das Plakat (von jeher jein Vorbehaltsgebiet) gewesen, für das er durch viele Jahre in einem Grade stilbildend gewirft hat, wie das Im gesamten



W. Schnarrenberger / Weinetikett

Deutschland nur gang wenigen beschieden gewesen ist. Line Zeit lang machte es allerdings den Lindruck, als ob einb gen Künstlern der Münchener Gruppe der "Sechs" eine ähnliche, weitreichende Linflußsphäre gewiß wäre. Sauptsachlich Franz Paul Glaß und Valenty Zietara, zwei auf dem Gebiete der Gebrauchsgraphik und der Reklamekunst außerordentlich erfolgreiche Künstler, die nahezu aus seder Preiskonkurrenz mit ersten Preisen hervorzugehen pflegen und auch die Pfennigwerte der neuen baprischen Briefmarken geschaffen haben, schienen berufen, so etwas wie einen Münchener Typus für Gebrauchsgraphik zu schaffen. Sie waren auch tatsächlich auf dem Wege dazu. Jedenfalls sind sie, was immer ein Symptom ist, schon in einem fast beängstigenden Umfange nachgeahmt worden. Aber gerade im entscheidenden Moment gewann die ex pressionistische Jugend, und was irgendwie zu ihr gehört, mehr und mehr an Linfluß, und heute ist es in der Tat so. daß ein großer Teil des Besten und Originellsten, was auf dem Gebiet der modernen Gebrauchsgraphik aller Art geleistet wird, von dieser Jugend stammt. Man mag über den Wert des Expressionismus sonst denken wie man will: sicher und seben Augenblick beweisbar ist auf alle Källe. daßer sich aus naheliegenden Gründen (u. a. seiner Raturfeindschaft wegen und auch Dank seiner dekorativen, typis sierenden Tendenzen) hervorragend für die angewandte Graphil, also ganz besonders auch für die Gebrauchsgraphil, eignet. Es handelt sich da um eine ganze Reihe junger Künstler, die z. T. noch Schüler der Münchener Kunstgewerbeschule und Akademie, aber unerschöpflich an neuen Ideen und an neuen formgebanken für diese Ideen sind. Ich möchte vor allem, ohne daß damit natürlich mehr als nur Stichproben aus dem tatsächlich vorhandenen "Material" gegeben werden konnen, die folgenden nennen: Bans Pape, Jos. Plank, Karl Rössing, f. R. Schwemmer, Julius Nitjche, Eduard Ege, Max Cjchle, Erich Max Epold, Wilhelm Maron, Ernst Seigenmoser, W. Schnarren-

berger. Gabi Wirth. Ernst Rudolf Dogenauer. J. B. Maier, Willy Wolff, Otto Ottler, Carl Westermair, Willy Sallstein, Kriedrich Blum. Die meisten von diesen Namen werden den Lesern dieser Zeilen zum ersten Male unter die Augen kommen. Und es kann natürlich nicht garantiert werden, daß sie in fünf oder zehn Jahren alle noch in Geitung sein werden. Aber von einzelnen bieser jungen Talente möchte man sich beinahe mit Sicherheit zu prophezeien getrauen, daß sie, wenn die nächsten Jahre eine geregeite Arbeit überhaupt möglich machen, bald zu den meistgenannten und gesuchtesten unter den jüngeren Münchener Gebrauchsgraphikern gehören werden. Es ist oft ganterstaunlich, welche Külle neuer Linfälle fie für Erlibris. Padungen, Inserate, Umschläge, Geschäftspapiere und ähnliche Dinge des täglichen Gebrauchs verschwendet haben. Man geriete ins Uferlose, wollte man das auch nur einis germaßen im Einzelnen aufzählen und schildern. Genug: hier ist ein wohl gefülltes Reservoir frischer Kräfte, in das man nur hineinzugreifen braucht, wenn man Bedarf hat.



E. Heigenmofer / Olückwunfch

(Soffentlich läßt es die traurige Gegenwart zu, daß solch ein Bedarf überhaupt noch empfunden und geäußert werden darf.)

Es ware ganz falsch, wollte man versuchen, blese sungen Künstler nun auch wirklich alle unter den einen Sut Erpressionismus zu bringen. Sehr viele, wenn nicht die meisten bekennen sich ja zu dieser Richtung. Derschlebene aber hängen boch nur recht lose ober gar nicht damit zusammen. Zu biesen gehören auch einige noch nicht genannte ältere Künstler, 3. B. der gewandte Kerdinand Nocher, der origineile Paul Neu, der phantasievolle, grüblerische, leise Botho Schmidt, der ausgezeichnete, sachliche, klare Heinrich Jost, der, gleich seinem Rollegen Daul Renner, por allem auf typographischem Gebiet porbildlich ist, und endlich auch der erfolgreiche Sigmund von Weech, der Schöpfer der baprischen Patrona Bavariae Marten, der neuen baperischen Dienstmarken, vortrefflicher Erlibris (echter Buchmarken von präzisester gassung), verschiedenen Notgelbes und anderer amtlicher Graphil. Diefer Künstler hat ein ungemein start entwickeltes Stilgefühl und besitht eine an ältere und ganz alte Meister erinnernde Sähigkeit, feinen nicht gerade neuen, aber zwingenden Einfällen eine absolut überzeugende, knappe Form zu geben, die von Natur die Gabe hat, volkstümlich zu werden.

Alle blese Künstler sind Mitglieder des neuen Bundes der Gebrauchsgraphiter. Das Bild der Münchener Gebrauchs-



Ludwig Hohlwein / Notenumschlag



Heinrich Jost / Katalogumschlag

graphil von heute, das wir hier zustizzieren versucht haben, wäre aber nicht vollständig, wenn wir nicht auch solche Künstler von Bedeutung erwähnten, die dem Bund nicht ober noch nicht angehören. Da ist z. B. vor allem Willi Beiger, ber einst von München ausging und nach längerer Abwesenhelt einstweilen wieder dorthin zurückgekehrt ist, ohne allerdings als Künstler der Atmosphäre dieser Stadt irgendwie besonders verpflichtet zu sein. Seine überaus zahlreichen Erlibris — andere Gebrauchsgraphik gibt es, von einigen Buchillustrationen abgesehen, kaum von ihm gehören stillstisch-technisch und inhaltlich zu den eigenartigsten und geistvollsten, die in Deutschland in den letten zwanzig Jahren gemacht worden sind. Das sind Blätter ersten Ranges, und München kann stolz barauf sein, daß es der Entstehungsort eines beträchtlichen Teiles dieser bebeutenden Arbeiten ist. Das Desorative der Exlibris Geis gers steht allerdings etwas hinter ihrem geistigen und graphischen Wert zurück. Umso besser, d. h. unmittelbarer. genügen die Erlibris und zahlreiche andere gebrauchsgraphische Arbeiten (Gelegenheitsgraphik, Buchschmuck, Aitelblätter usw.) von Zubert Wilm ihren Zwecken. Line etwas fühle Strenge des Stils macht diesen Künstler für Aufgaben solcher Art ganz besonders geeignet. Und vor

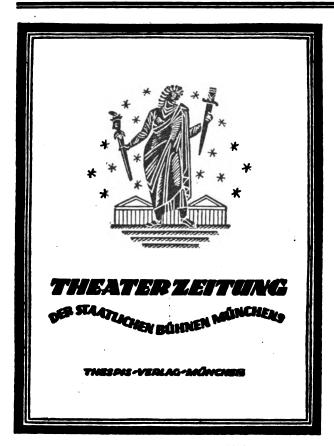

Eduard Ege / Programmum[chlag

allem ble rein ornamentale Marke wie überhaupt alles, was planvoll gebändigtes Spiel dekorativer formen und Cinien ist, gelingt ihm in geradezu mustergültiger Weise Ligurliches bagegen ist weniger seine Sache. Linige Ligentümlichkeiten des Geigerschen Stils einschließlich gewisser seiner Lieblingsmotive erscheinen bei Sepp Frank ins Aberlebensgroße, Monumentale gesteigert. Mönchische Askese und sublimste, im Jenseitigen verankerte Geistigkeit sind Sauptmerkmale seiner Arbeiten, die zuweilen wie Derkleinerungen von Ausschnitten aus mächtigen Kresken (Friesen) wirten. Seine Erlibris sind deshalb nur mit Dorbehalt Gebrauchsgraphik im ursprünglichen Sinne des Wortes zu nennen. Seine Illustrationen und sein Buchschmud bagegen — übrigens ausnahmslos Rabierungen - ordnen sich willig dem 3wed unter, dem sie dienen. Wie Sepp Frank bewegt sich auch Krin Schwimbed in feinen Buchillustrationen und Exlibris mit besonderer Dorliebe im Offulten und Tranfzendentalen; doch fehlt ihm das furiose Dathos Franks. Erotisches und Perverses schildert - als Satirifer und Ankläger - der phantastische, auch technisch sehr begabte Seché. Rur zuweilen Gast in gebrauchsgraphischen Revieren ist, gleich diesem, der vielgewandte Paul Bürd. Dagegen hat Richard Klein,

der allerdings mehr geschickter Anempfinder als Erfinder ist, sich mit Erfolg schon auf fast allen Gebieten der Gebrauchsgraphik und Reklamekunst versucht. Eine Welt für sich, senseits von Expressionismus und Impressionismus, stellen die gebrauchsgraphischen Arbeiten (Radierungen) von Jans Röhm dar. Phantastisches aus den Regionen Weltis oder R. Schiestls mischt sich hier mit altdeutscher Holzschnittderbheit. Das ist nicht sedermanns Sache. Aber wer sich einmal in die herbe, fast rauhe, urdeutsche Art Röhms hineingesehen und sgefühlt hat, der wird sie für immer lieb gewonnen haben. Ganz ohne Schwierigkeit zugänglich ist dagegen Abolf Kunst, ein ungemein gewandter Elleftifer, der anscheinend spielend leicht arbeitet, außerordentlich viel produziert, aber infolgedessen nur in Abständen höhere Qualitätsgrade erreicht. Er bevorzugt für Exlibris, Besuchstarten, Gelegenheitsgraphik bie Rabierung (ein- und mehrfarbig), beherrscht aber, als geborener Technifer, auch den Solz und Linoleumschnitt, letteren sogar als Meister, und die Lithographie.

Ein liebenswürdiger Träumer und Erzähler ist Sans Volkert, nicht nur in seinen freigraphischen Arbeiten, sondern auch in seinen zahlreichen Erlibris, Gelegenheitsarbeiten und in seinen Buchillustrationen. Die Grazie des Rokoko und die Behaglichkeit des Biedermeier haben in seinen Arbeiten (meist sehr seinen Radierungen) einen erfreulichen Bund geschlossen. Es geht Wärme von ihnen aus und der

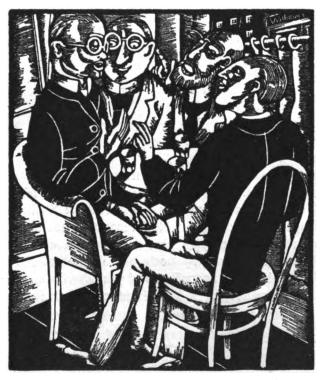

W. Schnarrenberger / Holz (chnitt "Literaten"
(Goltz Verlag München)

< 127 >

Duft des Dichtersichen. Und sie beweisen, daß Romantis und Iweckbestimmung durchaus keine unvereindaren Gegensätz zu sein brauchen. Dolkert hat übrigens, neben Münzen, auch Briefmarken entworfen, und es gibt überhaupt kaum etwas, das dieser Künstler, der nach alter Meister Weise zugleich freier Künstler und Sandwerker (im eigenen Dienst) ist, nichtschon mit gutem Erfolg versucht hätte. Eben-

falls Romantifer von Saus aus ist der ungemein zarte Georg Broel. Es ist nur schade, daß er sich mehr und mehr in abstratte Konstruktionen verliert, die zwar einstweilen dem Lais en, der seine entzückenben, ornamental gesaßten Landschaftsausschnitte betrachtet, noch nicht zum Bewußtsein kommen, aber seiner liebenswerten Kunst früher oder später doch zum Verhängnis werden tonnen. Beinahe noch feis ner, sublimer und zarter ist Kerdinand Staeger, ber por allem als Illustrator (von Stifter, Lichendorff, Moride usw.) phantasievolle Blättchen geschaffen hat, bie wahre Wunder ber Technik sind. Es gehören aute Augen bazu, um sich in diesem, meist unter der Lupe rabierten, nach Teppichart verknüpften Bewirr von Linzelheiten,

M. J. F.

Otto Hupp / Exlibris

bie alle auf das sorgjamste durchgezeichnet sind, zu rechtzusinden. Aber es ist auch ein Genuß seltener Art sich in diese an Chodowiecks miniaturenhaste Klassisker-illustrationen erinnernden Radierungen zu vertiesen. In manchem ihm verwandt, aber weit weniger kompliziert ist der liebenswürdige, humorbegabte Illustrator Gustav Traub. Und nicht unerwähnt darf zeinrich zönich bleiben, in dem sich die alten, österreichischen Stechertugenden

vererbt haben und der, ähnlich und doch wieder anders wie Staeger, auch die unbedeutendsten Nebensächlichkeiten seiner gebrauchsgraphlichen Arbeiten mit einer Liebe und einem zeichnerischen Können durcharbeitet, die heute schon sast ein Märchen aus uralten Zeiten geworden sind.

Es wäre nicht schwer, diese Reihe bemerkenswerter Mündener Gebrauchsgraphiker und Reklamekunstler beliebig

fortzusehen. Aber das allgemeine Bild könnte badurch nichts Wesentliches mehr gewinnen. Wir haben gesehen, daß die Jahl der Talente, die auf diesem Gebiete in München, und zwar mehr ober wensaer im Sauptamt, tätig sind. zum mindesten nicht geringer als an irgend einem anderen deutschen Kunstzentrum ist. Und daß das spezifisch Münchnerische im allgemeinen so wenig bos miniert wie etwa in Leipzia das spezisisch Leipzigerische ober in Berlin bas Berlinijche, hat, wie wir ichon aejehen haben, jeinen Grund darin, daß der Gebrauch beziehungsweise der Gejomad und die Wünsche der Besteller allerorten so riemlich gleich find, was notwendigerweise, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, nivellierend auf Stil, Motivwahl usw. wirken

muß. Aber der Ideenreichtum, der sich in den Arbeiten der Münchener Gebrauchsgraphiser materialisiert hat, ist trozdem so außerordentlich groß und die Durchschnlitsqualität des Geleisteten so hoch, daß München auch auf diesem heute so wichtigen Gebiete dauernd und mühelos konkurrenzsähig bleiben wird. Und das ist doch wohl, wenigstens vom Standpunkt des Praktisers aus, die zuptsache.

### WIRTSCHAFTSVERHÄLTNISSE IM BAYERISCHEN DRUCKGEWERBE

VON ALFRED HELLER



n einer Zeit, da wollte seder, der sichs nur ein wenig leisten konnte, aufseinen Briefbogen die Geschäftsansicht abgebildet haben: die Mauern mit der Zange auseinandergezogen, die Fenster überlebensgroß und perspektivisch aneinandergezeiht, als verlören sie sich in der Un-

endlichkeit. Mit kühnem Stift wurde der windschlese Solz schuppen zum gabrilgebäude aufgeputt und die Schornsteine der ganzen Umgebung mit hinter das Sauptgebäude gemalt. Durch solche "Großzügigkeit" wird das Geschäft nicht größer und ich möchte drum, wenn ich von Bayerns Buchdrudgewerberede, diefremden Schloteruhig draußen laffen und mich bemühen, weil ich nun einmal nicht nur loben kann, die Dinge zu sehen wie sie sind. Auch daraus ergibt sich das Gute. Und unsere Kehler sind unsere Vorzüge. Man kann nicht, ohne der Wirklichkeit Gewalt anzutun, behaupten, Bayern sei Industrieland. Die Mehrheit der Bevölkerung bient dem Aderbau und senen Gewerben, welche damit in näherer oder fernerer direkter Berührung stehen. Rürnberg und Augsburg sind größere Industriezentren, Maschinen, Textil, Dorzellan, Möbelindustrie, nicht zu vergessen das Bier — sie vermögen den Grundcharafter nicht zu verändern.

Aber das bedeutet nicht nur, daß man die ergiebigsten Wasserkäfte im Lande hat und 10 Jahre braucht, um über die Erwägungen hinauszukommen, welches Ausbauprosekt möglicherweise wert wäre, nun wirklich — ernsthaft geprüft zu werden; es bedeutet auch Zeit und Ruhe zu innerer Sammlung, zu wissenschaftlichem Forschen und künstlersichem Schaffen, zu freiem Genuß.

Das Buchdruckgewerbe, wie es von alledem abhängig ist, unterscheidet sich in nichts von der Art, wie in Bayern sonst Industrie gemacht wird. Einzelne große Betriebe, verhältnismäßig groß, wenn auch nicht im Sinne der Leipziger und Berliner Großdruckereien, die Mehrzahl und gerade der solide verlässige Stamm des Gewerbes Mittelbetriebe, unter denen der ansehnliche über nicht mehr Maschinen versügt, als einer, der in Leipziger Druckhertnsprache als "klein" bezeichnet wird, und viele oft allzuviele wirkliche Kleinbetriebe, wie sie die Statistik sestlegt, solche mit 1-5 beschäftigten Personen.

Nur in solcher Atmosphäre konnte ein Brief an einen Derleger geschrieben werden, der die Sätze enthält: "Habe bereits die für Sie passenden Schriften, alles mo-

bern und neu, ausgesucht und könnte bei sofortigem Entsichluß eine Schnellpresse mit Tiegeldruckpresse billig erwerben, verbunden mit kleiner Seherei und ständiger Rundschaft. Da ich selbst mehrere größere lausende Austräge bereits sast sest in Sänden habe, so kann ich für vollen Betrieb garantieren. Ich gestatte mir noch beizussügen, daß ich alles selbst mache.... durchaus, rationelles Arbeiten gewöhnt bin..... zur Ihre Druckaus, träge direkte Ausnahmspresse....

(Notabene, das alles für ein Kapital auf Dorschuß von 2—3000 Mark: Könnte mich mit dem Kapital durchaus auf der Sohe der Zeit stehend einrichten.)"

Der Schreiber ist fachmann; solche "fachleute" gibt's schließlich anderwärts auch. Es ist auch nicht die sachliche "Tüchtigkeit" die ich hier anführe, als vielmehr die Stimmung, die Ursprünglichkeit dieses reinen Toren, welche besser als abstrakte Begriffe den Gefühlsunterton einer gewissen geschäftlichen Auffassung zeigt. Die laufmännische Art die hieraus spricht, das "Fretten mit engsten Mitteln, das Soffen auf vagste Soffnungen, das Versprechen auf ungewisse Erfüllung bin", um mit Schiller zu reben bas alles ist nicht bayerisch: es ist typisch buchdruckerisch. All überali in deutschen Canden ist der Buchdrucker kein rechnender Kaufmann gewesen. Ja er war nicht einmal tüchtiger Techniker. Das Preiselend und die Konkurrenzblüten der Dorkriegszeit sprachen zu deutlich dafür. Das war vor dem Kriege, als sener Brief geschrieben wurde und ist auch heute noch, wenn auch nicht ganz so sehr, und wenn auch vielfach durch andere Verhältnisse überbedt, nicht viel anders.

Das typisch bayerische aber ist die rührende Gemütlichkeit, das kleine, selbstsichere Ligenbewußtsein, das Fernesein sedes ins Weite gehenden Ausnützungsgedankens. Und hier verkehrt sich das Regative ins Positive. Das Gemütliche kann Schlamperei sein wie hier. Es muß bies aber nicht notwendig, es kann auch gemütvoll sein. Es bietet die Grundlage für ein geruhiges, selbstsicheres Schaffen, das nicht auf Quantität des Verdienstes sonbern auf Qualität sieht. Es gibt die Muße zu beschaulb cher Betrachtung der Arbeit, welche zur inneren Rotwendigkeit wird und nicht zum Mittel herabgewürdigt ist, nur Geld zu verbienen. Darum lächeln wir Bayern, wenn der Nordbeutsche von unserer Gemütlichkeit spricht, lächelnd in der Linsicht, daß diese Gemütlichkeit rein wirtschaftlich manch Ungunstiges für uns bringt und senem ein scheinbares Recht auf seine wirtschaftliche Aberlegenheit verleiht; aber auch in dem zuverlässigen Gefühl des inneren Wertes unfrer Art. Und wir sind stolz darauf, noch Zeit zu haben eine Arbeit mit Liebe auszuführen und das Leben nicht aufs Verdienen, sondern auf die Freude am Leben aufzubauen.

Aus biefer Grundstimmung erklären sich manche Derschiedenheiten, erklärt sich eine gewisse Ligenwilligkeit und eine besondere Art zu handeln, auch in unserem Kach. Es ist kein Jufall, daß, tropdem der Süden außerordentlich reich an literarisch produktiven Köpsen ist, tropbem München speziell sich als Verlagsstadt in den letzten Jahrzehnten außerordentlich stark entwickelt hat, der Verlagsbrud nicht ebenso großen Umfang angenommen hat. Don ben in München verlegten Werken und Zeitschriften werben noch immer viele außerhalb Bayerns gedruckt. Man konnte wohl nur in München in der Mitte der neunziger Jahre 2 Zeitschriften von der literarischen und künstlerijchen Bedeutung der "Jugend" und des "Simplizissimus" herausbringen, Zeitschriften, welche bahnbrechend waren auf vielen Gebieten. Aber man brachte sie drucktechnisch nicht ebenso selbstverständlich beide in München heraus, sondern ließ den Druck des Simplialssimus nach Stuttgart wandern. Die Ideen sind hier, aber die rein wirtschaftliche Linstellung fühlte sich häufig unterlegen, gegenüber außerbayerischer Gerissenheit oder vorhandenen Linrichtungen, die nicht ohne weiteres nachzuahmen waren. Raturgemäß spielen auch vor allen Dingen die buchhändlerischen Linrichtungen, die Frachtlosten und nicht zuletzt der Preis eine Rolle. So sind aber auch die schlimmsten Preisschleuderelauswüchse nicht auf baperischem Boben gewachsen.

Man kann dem bayerischen Druder Unternehmungslust nicht absprechen, aber sie bewegt sich in solideren, wenn man will, hausbadenen Bahnen. Der bayerische Druder bringt es nicht so leicht fertig Schristen in großer Menge deshalb anzuschaffen, weil sie gerade besonders modern, weil sie gerade augenblicklich in großer Menge vom Derleger verlangt werden. Er schaltet seinen eigenen Geschmad nicht aus, prüft länger, prüft nicht nur die augenblickliche Rentabilität, sondern auch den dauernden Geschmad. So kommt es, daß manche Schristarten in genügender Menge kaum zu sinden sind, daß aber sede Druderei ein paar anständige und häusig sehr gute Sausschristen hat, mit welchen sie ihre Erzeugnisse ausstattet.

Die Entwicklung hat es aus gleichen Gründen mit sich gebracht, daß sede Art von Akzidenzdruck in Bayern bessonders blüht und es gibt, auch unter den kleineren Drukkereien auf dem Lande solche, die gediegenen Geschmack in der Anordnung und sorgfältige Auswahl ihres Materials bekunden. Die besondere Leistungsfähigkeit wird

damit auf senen Schwerpunkt verlegt, der heute der einzige aussichtsreiche und berechtigte ist, den der Qualitätsarbeit. Auch hier ist nicht zu verallgemeinern, aber die Grundstimmung des baperischen Druckgewerbes bewegt sich doch bewußt und zielgerecht in dieser Richtung.

Das Streben nach Qualität zeigt sich besonders auch auf dem Gebiete der Illustration und es ist bekannt, daß gerade die einschlägigen wichtigsten Ersindungen Lithographie, Autotypie, Lichtdruck und andere von Zapern ihren Ausgang genommen haben. Das rastlose Streben baperischer Fachmänner, die Wiedergabe künstlerischer Originale einwandsrei zu gestalten, hat bahndrechend für das ganze Gewerbe gewirkt.

Die baperische Eigenart zeigt sich indes auch in organisatorischer Beziehung, indem sie schon frühzeitig dazu anleitete, die Blicke über den engen Raum des eigentlichen Geldverdienens hinauszuheben. Kerschensteiner in München war der Vorlämpfer neuer Erziehungsideen und im Anschluß an seine Bestrebungen ist das baperische SachschulwesenimgraphischenGewerbe zu anerkannter Leistung emporgewachsen. Die Schulen sind gut eingerichtet und gut geleitet und ihre Ersolge zeigen sich nicht sowohl bei gelegentlichen Prüsungen und Schulausstellungen, als vielmehr namentlich darin, daß der Rachwuchs Kräste von Strebsamkeit und Können hervorgebracht hat, daß ein Stamm tüchtiger und angeregt arbeitender Sachleute im Seranwachsen begriffen ist.

In den verschiedenen wirtschaftlichen Organisationen der Prinzipale wie der Gehilfen hat Bapern in feinen Dertretern sich nicht nur seine Eigenart gewahrt, sondern vielmehr mit seinen Ideen bestimmend gewirkt. Es wird dem Bayer ja überall vorgeworfen, daß er, wenn er einmal in leitende Positionen in dem Sündenbabel Berlins gelangt, da alsbald seine blauweiße Saut abstreift und sich ganz in den Pelz des Berliner Bären mit all seinen 3otteln und seiner Schnobberigkeit einhüllt. Zweisellos ist nichts ungerechter wie gerade dies, denn in der Art wie biese Männer die allgemeinen Gesichtspunkte angreisen und über den streng partifularen zorizont hinauswirken, zeigt sich gerade das Wertvollste baperischer Ligenart. Auf den Tagungen finden sich die baperischen Dertreter vielfach an erponierten Stellen. Sie gehören nicht zu den stillen Jasagern, sie treten oft gerade zu den radikalen nach rechts ober nach links. Es entspricht ihrer Ratur, mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg zu halten und rücksichtslos und grob zu sagen was sie denken. Reine Salschheit, kein Verstedenspiel, dafür aber ein Entgegenkommen und Nachgeben wie es sein muß, nach dem alten Grundsat "leben und leben lassen".

So sehen wir in den Caristampsen wie in denen um den Ausbau der einzelnen Organisationen immer wieder Bapern hervortreten weniger fanatisch, aber bestimmt und klar.

In der wirtschaftlichen Entwicklung der letten Jahre gingen von Bapern einige besonders wichtige Anregungen aus, die sich auch zu praktischen Sandlungen verdichteten. Dor allem der Gedanke genossenschaftlichen Zusammenschlusses fand hier kräftig Wiberhall. In München wurde der erste lieferungsverband gegründet, welcher den Anfang biefer gemeinsamen Regelung der Absatverhältnisse porbereitete. Auch die Frage des gemeinschaftlichen Einkaufs im graphsichen Gewerbe wurde von München aus wiederholt aufgegriffen und ihre Derfolgung gesordert. Bapern sette sich für eine Linkaufsorganisation lebhast ein und ging, als in dem Leipziger Wirtschaftsamt ein gutes Wetterbach für das Gewerbe erstand, dessen Aufbau indes die Ideen nicht voll umfaßte, daran, selber Grundmauern zu errichten, die unter dieses Dach sich gut einfügen sollten. Die Einkaufsgenossenichaft für das graphische Gewerbe in Bapern ging damit auf dem Wege zum Ausbau genoffenschaftlicher Gewerbeversassung ebenso wiederum voran, wie dies der Lieferungsverband Oberbaperischer Drudereien bereits getan hat. Es ist babei nicht zu verkennen, daß diese beiden Organisationen nichts Endgültiges darstellen, daß sie erhebliche Kinderfrankheiten durchzumachen hatten und noch haben. Wesentlich ist indes, daß in beiden Gründungen klar zum Ausdruck kommt, in welchen Formen das Wirtschaftsleben der nächsten Zukunft sich anbahnt.

Während des Krieges und gleich nach dem Kriege schien es, als ob das schon totgesagte Kleinhandwert zu neuem Leben erwache. In der Tat entstanden in großer Jahl neue selbständige Existenzen. Man erwartete gerade von biefen Gesundung gegenüber der Arbeitsunlust und der Derminderung der Droduktivität, wie sie in großen Betrieben am deutlichsten sichtbar wurde. Runmehr ist der Dunkt erreicht, an dem sich die Schwierigkeiten des weniger kapitalkräftigen Betriebes deutlich zeigen, die Umkehr von der fortgesetzten Preissteigerung auf allen Gebieten über den augenblicklichen Stillstand zum allmählle den Abbau bringt unendliche Derluste, bringt vor allem eine ungeheuere Kapitalanspannung. Wer seine Linrichtung zu teueren Dreisen beschaffte, leidet am meisten; wer sie aber billiger zu Buch stehen hat, sieht sich in der eigentlimlichen Lage, eines nach dem augenblicklichen Marktwerte besonders hohen Betriebsvermögens, das er nicht flussig hat und dem zu geringe Geldmittel gegenüberstehen. Es hat Konkurse gegeben, bei denen die Kontursmasse die Schulden erheblich überstieg.

Diefen Schwierigkeiten zu begegnen, muß Technik und Wissenschaft ausgenüht werden. Qualitätsleistung einerseits, wissenschaftliche Betriebssührung, Ausnühung der letten Möglichkeiten, Materialersparnis, Kormalisierung, Typisierung, Spezialisierung andererseits geben den Weg an. All diese Dinge haben als Kern das Drinzip der Arbeitsteilung. Wenn man diesen Gedanken bis an's Ende verfolgt, so sieht man, daß es ein Irrtum ist, daß nur handwerksmäßige Betriebe Qualitätsarbeit leisten konnen in unserem Gewerbe. Gerade hier, wo es bei der Qualitätsleistung auf Schriftmaterial, auf gute Maschinen, auf Linkauf guter Papiere, guter garben - um nur Weniges herauszugreisen — ankommt, ergiebt sich, daß dafür erheblicher Kapitalaufwand nötig ist. Es folgt das raus wieder erneut die alte Tendenz zum Großbetrieb. Und da heute wirtschaftliche Dergrößerungen unmöglich sind, wirkt sich diese Tendenz in einem Ersat aus, der nun einmal besser ist, wie das Ersetzte: organischer Zujammenschluß. Wir sehen gegenwärtig in Deutschland eine ungeheuere Konzentration der Presse. Don den politischen Momenten, die hier hereinspielen, wollen wir absehen; daß aber auch ungeheuere wirtschaftliche Momente Im Hintergrund stehen, ist niemandem zweiselhaft, der den Namen Stinnes kennt. Stinnes kombiniert im Drudgewerbe ebenso wie es vor Jahren nur in der Schwerindustrie gemacht worden ist. in der die gemischten Werke so ungeheuere Macht erlangt haben. Statt Erweiterung: Zusammenfassung, organische Aneinandergliederung. Die Banggroßen gehen hier eigene Wege, für die kleineren und mittleren Betriebe weist sich von selbst der gleiche Weg: zum genossenschaftlichen Zusammenschluß des Einlaufs, des Derlaufs.

In der Genossenschaft haben die einzelnen und kleineren selbständigen Existenzen die Vorteile des Großbetriebes, des Großeinkauses. Sie ist das Mittel, die wirtschaftliche Not der Zeit zu meistern, naturgemäß nur dann, wenn sie nicht tatenlos stehen bleibt, sondern zu vollgültigem Ausdau sortschreitet.

Sier vorangegangen zu sein ist das unbestreitbare Derdienst der bapersichen Drucker und sie haben damit nicht nur sich selbst sondern auch den Derbrauchern den besten Dienst geleistet.

Sonst bildet Bayern lediglich ein Teilbild der Verhältnisse des Reiches. Bayern ist noch besonders schwer daran, weil es die Silfsmittel der Großindustrie nicht zugänglich hat, weil es vom großen Verkehr abgeschnitten, als Binnenland auf die Nachbarn angewiesen ist. So namentlich in Bezug auf die Rohle, während deren Ersah, die Weiße Rohle zwar vorhanden, aber noch nicht nuthbar ist. Die Nachbarschaft von Österreich hat bisher noch nicht anregend auf das bayersiche Wirtschaftsleben gewirkt. Jur Zeit ist ein Export dahin wegen der Daluta nicht möglich. Indes steht zu erwarten, daß bei einer Gesundung der Verhältnisse das literarisch wertvolle Wien für Bayersiche Drucker in Frage kommt.

Nach der Schweiz hat sich dagegen, wiederum begünstigt durch die Daluta, ein etwas stärkerer Verkehr entwickelt. Allerdings scheint es noch immer Drucker zu geben, die den Dalutaunterschied voll zu Gunsten der Schweizer gelten lassen und sich damit am deutschen Ausverkauf beteiligen. Im wesentlichen aber ist Bayern auf sich selbst angewiessen und auf das, was es an Qualitätsleistungen hervorbringt. Her ist schon vor dem Kriege mit Glück versucht

worden, auf den Weltmarkt zu gelangen, und es hat insbesondere die Postkartenindustrie, der lithographsiche Bilderdruck in erheblichem Umsang für den Export gearbeitet. Man sucht durch Körderung des Ausstellungswesens hier nachzuhelsen und die Aussichten, durch gute Leistungen das Gewerde blühend und kräftig zu erhalten und damit das wett zu machen, was andere Wirtschaftsgebiete durch Massenbetrieb und Billigkeit zu erringen streben, sind die besten. Salten wir uns immer vor Augen, daß nur die Qualität unserer Leistungen uns hoch bringen kann, daß wir sortsahren, uns die Möglichkeit zur Qualitätsleistung durch Erziehung und durch Organisation zu schaffen und zu erhalten.



Friedrich Blum / Signet und Initiale zu "Thoma, Die Hochzeit"

### RUNDSCHAU

### Bur Cage im Buchhanbel

Der Teuerungszuschlag, der seht allgemein bei allen Derkäufen vom Sortimentsbuchhandel erhoben wird, hat, im Lichte der Kriegswucherordnungen betrachtet, juristische Zweisel über bie Frage aufkommen lassen, ob das Buch im allgemeinen den Gegenständen des täglichen Bedarfes zuzurechnen sei. Angesichts ber befrembenden Tatfache, daß biefe Frage neuerdings sogar in einer aus dem Buchhandel stammenden Doktorbissertation\*) bejaht wird, kann gar nicht nachbrücklich genug barauf hingewiesen werben, daß es sowohl dem gesunden Empfinden des Saien als auch dem des buchhändlerischen Draktikers widerspricht, bas Buch zu den Gegenständen des täglichen Bedarfes zu rechnen. Dielmehr hat man sich zu vergegenwärtigen, inwieweit es seiner seweiligen Urt nach zu den unbedingt notwendigen, unentbehrlichen Dingen des Lebens gehört oder nicht. Bei bleser Betrachtung ergibt sich in den weitaus meisten Källen die schmerzliche Erkenntnis, daß es besser um Gegenwart und 3utunft des Buchhandels bestellt wäre, wenn der fulturelle Zustand unseres Volles eine Gleichstellung von leiblicher und geistiger Rahrung rechtfertigen wurde. Das Buch ware bann in seinem Absah bei weitem nicht in dem Maße den Schwankungen der Ronjunktur unterworfen, und es müßte schon deshalb in unverminbertem Umfange gefauft werben, weil sein Dreis noch immer

9) Diege, Walther: Die Preisblidung des deutschen Buchhandels im Lichte der Kriegswucherordnungen. 8.0. 101 G. Berlin 1920 in — allerdings bisher durch künstliche und darum auf die Dauer unhaltbare Mittel — leidlichem Derhältnis zum Binkommen bes laufenden Dublitums steht. Leider ist das Gegenteil der fall. Der augenblickliche sehr mißliche und wahrscheinlich nur sehr schwer und langsam zu behebende wirtschaftliche Zustand im Buchhandel wird gekennzeichnet durch eine außerordentliche bei den Rohstoffen beginnende und sich über alle Drozesse der Serstellung ausdehnende unnatürliche Verteuerung. Gegenüber bleser Verteuerung, die häufig das zehn, bis zwanzigfache und mehr ber Kriedenspreise ausmacht, nimmt sich die Erhöhung ber Bücherpreise, die durchschnittlich etwa das dreis bis vierfache bes Friedenspreises beträgt, sehr bescheiden aus. Der Derleger befindet fich in einer unangenehmen 3 wangslage. Mit ungeheurer Wucht und Rücksichtslosigkeit hat die Welle der allgemeinen Derteuerung sich über ihn ergossen. Außerstande, sie aufzuhalten ober auch nur annähernd in vollem Umfange auf das Publikum abzuwälzen, muß er zu einer Politik der kleinen Mittel greifen, beren nachteilige Wirkung auf unfer gesamtes Buchgewerbe nicht ausbleiben kann. Junächst offenbart sich biese Wirkung burd Beschränkung ber Erzeugung auf das Notwendigste, durch minderwertige Ausstattung und durch eine hochst ungefunde Reigung, einen Teil der eigenen Lasten durch Derschlechterung ber Bezugsbebingungen auf ben 3wischenhandel abzubürden, ohne blefen in bie Lage zu versehen, sich beim kaufenden Publitum schablos zu halten. Der Sortimenter-Teuerungszuschlag von



20 Prozent muß hier schon deshald als eines der Mittel zu die sem Iwede ausscheiden, weil er dazu bestimmt ist, die enorm gestiegenen Geschäftsunkosten des Sortimentsbuchhandels zu decken. Betrachtet man das Wachsen der Bücherpreise und der Linkommen nebeneinander, so kommt man zu dem Ergednis, daß es der Buchhandel trog aller Schwierigkeiten verstanden hat, den Weg zum Buche wenigstens einigermaßen offen zu halten. Was nützt es ihm aber, wenn dieser Weg durch die Preise anderer Waren, deren Anschaffung notwendiger ist und näher liegt, versperrt wird? Eine Besserung der Lage zugunsten des Buches kann demnach nicht eher erwartet werden, als dis nicht nur ein Abdau der Lebensmittelpreise und damit auch der zerstellungskosten erreicht, sondern auch eine Reihe bisher der Teuerung wegen zurückgedrängter notwendiger Bedürsnisse (Kleidung usw.) besriedigt worden ist.

Man wird mir einwenden, daß ich die Dinge zu schwarz sähe. Das Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, in dem alle Bücher und vorzugsweise alle Neuerscheinungen angezeigt werben, zeige gegenüber ben besten Kriedenszeiten bei täglichem Erscheinen nicht die geringste Minderung seines Umfanges. Gewiß ware es um die Existenz des Buchhandels recht gut bestellt. wenn man das Börsenblatt als Barometer buchhandlerischen Geschäftsganges in Anspruch nehmen könnte. Man würde aber babei heute zu einer Reihe gefährlicher Trugschlusse gelangen. Man braucht sich die Anzeigen nur genauer anzusehen. Ein großer Teil von ihnen besteht aus Mitteilungen über Dreisänderungen und Anderungen der Lieferungsbedingungen, will heißen Derteuerung der Bücher und Derschlechterung der Bezugsbedingungen des Zwischenhandels. Ein anderer Teil umfaßt die Ankundigung neuer Auflagen ober bie wieberholte Anzeige bereits früher erschienener Werke. Es ist begreiflich, daß man angesichts ber Unmöglichkeit, neue Bücher in der Menge wie früher herauszus bringen, aus den noch vorhandenen alteren Beständen möglichst viel Rapital zu schlagen sucht. Neue Auflagen seben bereits porhandene Rachfrage poraus. Die Ralkulation ist wesentlich einfacher als bei neuen Werken. Ersparnisse können durch Benuhung vorhandener Platten, Matern und Klischees gemacht merben.

Die Dorteile dieser Geschäftspolitik für den Buchhändler liegen auf der Land. Gelbst wenn nach Abrechnung dieser Anzeigen noch ein großer Teil wirklicher Reuerscheinungen übrig bliebe, so hieße es doch erst Untersuchungen über 3weck, Inhalt und vor allen Dingen Umfang und Auflagenhöhe biefer Bucher anstellen, ehe man zur völlig klaren Erkenntnis über die Lage auf dem Reuigkeitsmarkt gelangen konnte. Man wurde finden, daß 3. B. die Beschränkungen in der Sohe der Auflagen infolge der mißlichen Dapierverhältnisse von einschneibender Bedeutung für alle Imeige des Buchgewerbes sind. Auffallend ist die starte Juruck haltung, die in der gerstellung illustrierter Werke geübt wird. Wo nicht bereits vorhandene Klischees verwendet werden konnen, begnügt man sich mit dem Außersten des Notwendigen. Urfache ist hier einerseits die Derteuerung auf allen Gebieten des Dervielfältigungsverfahrens, andrerseits Mangel und un, erschwingliche Dreise von Kunstdruckpapier.

Schwer barnieber liegt ber Markt ber willenschaftlichen Literatur. Hier kommt noch bazu, daß es die neue Richtung in der Kührung unseres Volkes nicht verstanden hat, dem geistigen Arbeiter eine im richtigen Derhaltnisse zum Lohnarbeiter stehende materielle Entlohnung zuteil werden zu lassen. Dieses trauriaste Rapitei unferer Zeit droht fich zur Tragodie des deutschen Beiftesleben auszuwachsen. Unsere wissenschaftliche Literatur, die einst Weltgeitung hatte und sie zum Teil noch hat, ist verloren, wenn sie auch weiterhin großen zeitlichen lähmungen unterworfen wird. Es ist wohlfeile Gelbstäuschung, wenn von Buchbruckerselte behauptet wird, der Mangel an Aufträgen aus den Kreisen ber wissenschaftlichen Derleger sei ein Alt ber Sabotage. Der Abnehmertreis war in Friedenszeiten schon ein begrenzter, durch die zunehmende Spezialisierung der Wissenschaft in viele Sonbergruppen geteilter. Daburch kam es, daß die wissenschaftlichen Derleger niemals billig erzeugen konnten. Die Belastung bes Linkommens geistiger Arbeiter durch notwendige Anschaffung von Buchern war johon in normalen Zeiten eine bis an bie außerfte Grenze der Möglichkeit gehende, sodaß selbst kleine Erschütterungen des Gleichgewichts nachteilige folgen gehabt hätten. Daß die wissenschaftliche Welt und die wissenschaftliche Literatur den Gewaltstoß der Nachfriegszeit aushalten, wenn ihnen nicht end. lich die Einficht der maßgebenden Kreife zu Hilfe kommt, ist völlig undenkbar. Auch die Stats der Bibliotheken müssen angemessen erhöht werben, wenn bieje Institute nicht langsamer aber sicherer Dertrüppelung anheimfallen sollen. Es ist eine billige und recht fabenscheinige Weisheit, wenn uns die Sozialisierung des Buchhandels als Seilmittel angepriesen wird. Unter den gegenwärtig gen Umftanden hieße ihre Einführung den Teufel mit dem Beelzebub austreiben.

Auch ber Markt ber guten Unterhaltungsliteratur leibet nicht unwesentlich unter den geschilderten Derhaltnissen. Infolge der weit bis in die schlechten Erzeugungsverhältnisse reichenden Aberproduktion sind die Lager 3. T. noch voll, während ein wesentlicher Teil des noch vorhandenen Räuferinteresses sich den Reuigkeiten zuwendet. Ein Blid auf den Derkehrsbuchhandel (Baber, und Bahnhofsbuchhandel) zwingt zu dieser Erkenntnis. Immerhin ist biefer Teil des Marktes etwas elastifcher und kommt pielleicht am leichtesten über die Krise hinweg. Richt zu unterschähen ist dabei die Gefahr, daß das Publikum sich unter 3urücktellung eigener Anschaffungen wieder in stärkerem Maße ber Benugung von Leihe und Dollsbibliotheken zuwendet, auch wenn ihm mehr und mehr ber Sinn für ben Wert eigenen Bücherbesitzes aufgegangen ist. Ahnlich verhält es sich mit den illustrierten und familienzeitschriften, für deren Erhaltung das Journallesexirtelwesen möglicherweise stärtere Gewähr zu geben vermag, als das Bezieherpublikum. Auch Liebhaber, und Lupus, ausgaben werben an Jugtraft einbüßen, je weniger Gelegenheit und Reigung vorhanden ist, Geldwerte durch Umwandlung in Liebhaberwerte dem Zugriffe des Steuererhebers zu entziehen. Man könnte nicht sagen, daß sich der Buchhandel der kommenben Wandlung der Dinge nicht völlig bewußt ware. Sie rüttelt bereits an den Grundfesten seiner Organisation. Schon sucht man der Gefahr, daß Leipzig seiner Bedeutung als Mittelpunkt des Buchhandels verlustig gehen könnte, durch großzügige genossenschaftliche Resormprosekte zu begegnen, nachdem sich angeblich gezeigt hat, daß der dortige Kommissionsbuchhandel in seiner bisherigen Form außerstande ist, sich zu halten.

Kin leidiger Trost mag es für die besser sundierten Unternehmungen im Buchhandel sein, daß sie wenn auch unter großen Schwiederigkeiten über die im Anmarsche besindliche Krise durch die angedeuteten fünstlichen Mittel hinwegkommen werden. Denn auf das Durchhalten allein kommt es nicht an. Die durch den Krieg gewaltig gesörderte Bewegung, das Buch zum Gemeingut des Dolkes zu machen, erleidet eine Unterdrechung, die unter Umständen ihr Ende bedeuten kann. Katastrophal muß die kage sür die vom Buchhandel abhängigen buchgewerblichen Betriebe werden, deren Kinrichtung bisher auf Massenherstellung und Massenvertrieb von Büchern eingestellt war. Sie haben ein viel größeres Interesse an dieser wirtschaftlichen Kntwicklung oder sollten es wenigstens haben, als der Buchhandel, weil bei ihnen die Anwendung einer Politik der kleinen Mittel, mit der sich der Buchhändler helsen kann, unmöglich ist.

Die Frage des gegenwärtigen und zukunftigen wirtschaftlichen Zustandes im Buchhandel ist demnach weniger eine rein buchhändlerische, als allgemein buchgewerbliche und weist beutlich genug auf gemeinsame Gegenmittel hin, soweit deren Unwendung überhaupt möglich ist und nicht vielmehr den Dingen freier Lauf gelassen werden muß. Der Buchhandel ist die lette ents scheidende Ltappe auf dem Wege buchgewerblicher Erzeugung. Staut sich biese gewissermaßen por ben Toren ber Rauferwelt, jo muß fich naturgemäß die Stodung mit allen ihren folgeerscheinungen nach ructwarts sortpflanzen in derselben Weise, in der sich Mangel und Teuerung vom Solze und Papiermarkt angefangen über alle Prozesse buchgewerblichen Schaffens fortgepflanzt und beim Buchhandel und Dublikum erst Salt gemacht haben. So betrachtet erscheint der Dorgang in ganz einsachem Lichte. Die Sehne eines überspannten Bogens schnellt zurud und beruhigt sich erst nach bestimmten durch physikalische Gesethe bedingten Dibrationen oder sie — reißt. Ein solches Ende ist unvermeiblich, wenn es nicht bald gelingt, die Preise für die Gegenstände des täglichen Bedarfes in Linklang mit den alle gemeinen Einkommensverhältnissen zu bringen und damit übrige Mittel für die Anschaffung geistiger Nahrung zu erhalten. Auf diesen Justand und nicht auf die setzt angewendeten zeite lichen Behelfe ift bas beutiche Buchgewerbe zugeschnitten. Es kann bemnach die Dauer der geschäftlichen Krise im Buchhandel, in bie wir jeht hineingleiten, nur an der Dauer des allgemeinen wirtschaftlichen Zustandes gemessen werden. Der Ausgang ist in beiden fällen leider ein sehr ungewisser. Kurt Loele

#### Die Lage ber beutiden Budbinberei

Der Konjunkturumschwung, der im April dieses Jahres für das gesamte deutsche Wirtschaftsleben eingetreten ist, hat sich seit Mai für die Kleinduchbindereien bereits sehr scharf, für die Großbuchbindereien noch nicht so start bemerkbargemacht, wenn auch die Großbetriebe bereits zu merken beginnen, daß die Zeit der hochlonjunktur, die für sie bisher geherrscht hat, wohl vor-

bei ist. Don einer Celpziger Großbuchbinderei wird uns geschries ben, daß nennenswerte Auftrags-Annullierungen bisher noch nicht erfolgt sind, und wo dies der fall war, auf die Gesamtlage keinen Linfluß ausgeübt haben. Die Leipziger Großbuchbindereien seien mit verschwindenden Ausnahmen noch mit Austrägen versehen, jum Teil sogar bis Spatsommer. Hier wird allerdings in Aussicht gestellt, daß die durch die erhöhten Buchbruder und Buchbinderlöhne notwendig gewordene Erhöhung ber Drudloften und Linbandpreise ein Rachlaffen ber Auftrags-Lingangezur Solgehabenwird, denn, wie eshierfehrbezeichnender Weiseheißt: "bie Einbandpreise burften ben Sohepuntt überschritten haben, tropbem sich die bereits bewilligten und noch bevorstehenden Cohnerhöhungen noch gar nicht ausgewirkt haben. Die nächsten Leidtragenden sind natürlich die Drudereien und Buchbindereien, dann folgen die Derleger, die nichts mehr verlegen können, unmittelbar darauf natürlich die Arbeiterschaft. Was bann werden soll, ist nicht zu sagen."

Don einer Großbuchbinderei Berlins wird uns mitgeteilt, daß die Beschäftigung in den Berliner Betrieben noch anhält, daß aber bereitsMitteilungen über Auftragsmangel eingelaufenseien. Die uns von dieser Firma zur Versügung gestellten welteren Ausführungen seien nachstehend im Wortlaut wiedergegeben, weil sie unseres Erachtens ein sehr treffendes Bild der allgemeisnen Verhältnisse geben. So heißt es in diesem Schreiben:

"Die noch immer anhaltende Preissteigerung für Rohmaterialien und die neuerdings von der Arbeiterschaft beantragten weiteren Cohnerhöhungen, werden es aber den Buchbindereien bald nicht mehr ermöglichen, die Sindandpreise so zu stellen, daß die Derlagsbuchhandlungen noch Austräge erteilen. Schon setz sind preise so hoch, daß große Austräge auf gebundene Bücher zurückgezogen werden, um die Bücher broschiert erscheinen zu lassen, da die Derkausspreise eine Söhe erlangt haben, die die Derkaussmöglichkeit in Frage stellen.

Durch Sinführung von drei Arbeitsschichten in der Reichsdrukkerei haben die hiesigen Großbuchbindereien unter großem Mangel an weiblichen Arbeitskräften zu leiden. Zudem zahlt die Reichsdruckerei bei den schon ohnehin sehr hohen Arbeitslöhnen noch über Taris, wodurch die Abwanderung aus den Großbuchbindereien in die Reichsdruckerei erklärt wird."

Weit schwieriger ist die Cage der kleinen Buchbindereien, in Nord, und Güddeutschland, für die der Dorsigende der Buchbinder. Innungen bei den vom 10. dis 11. Mai in Ceipzig stattgehabten Tarisverhandlungen solgende Erklärung abgegeben hat: "Den kleineren Buch bindermeistern gehen keine Bindeaufträge mehr zu; diese Betriebe kommen immer mehr zum Erliegen. Die teuren Gehilfenlöhne kann der Propinzibuch binder einsach nicht mehr bezahlen." Für die Cage der kleineren Buchbindereien wirkt es weiterhin erschwerend, daß sich öffentliche Büchereien und Behörden außerstande sehen, aus den ihnen zur Versügung stehenden Mitteln die Preise sür das Einbinden ihrer Bücher und Sammlungen zu bezahlen. So bleiben behördliche Bindeaufträge z. B. in Sach sen gänzlich aus; Volkstammer und Ministerien legen hier ihre Blocksammlungen ungebunden und ungeheftet zur Seite. Die Gründe

Digitized by Google

für diese nahende Krisis im Buchbindergewerbe liegen auf der Sand; fie find in den hohen Materialpreifen und Cohnen zu suchen. Im allgemeinen hat die Buchbinderei kaum etwas von der für andere Waren und Salbfabrikate eingetretenen Preisermäßigung selbst nicht bei Leder viel gespürt, höchstens, daß sie nicht mehr von Materialschwierigkeiten reben kann, weil bas Angebot in letter Zeit in Leder, Leinwand und Pappe ziems lich reichlich geworden ist. Aber der Buchbinderei ist damit nicht eben viel geholfen, weil die Materialienpreise sast alle noch als viel zu hoch bezeichnet sind und sogar in der jüngsten Zeit, wie bei Papier und Pappe eine wesentliche Derschärfung erfahren haben. Pappe, die im Frieden rund 8 Mart für den Jentner kostete, war noch zu Anfang dieses Jahres für 240 bis 260 Mark erhältlich, hatte im Mai einen Preis von rund 335 Mark erreicht. Die Preissteigerung beträgt hier gegenüber dem frieden etwa 4100 v. J. Die Preise für Kaliko halten sich auf der Sohe von 37,50 für den Meter, haben also gegenüber einem hoch angenommenen friedensprels von 90 Pfennigen, eine Steigerung um mehr als 4000 v. S. erfahren. Die Preise für Pappen werden von den Buchbindereien als nicht gerechtfertigt erklärt, zumal in ber letten Jeit für Altpapier ein Preissturg um die Sälfte eingetreten ift. Gegenüber den für die Materialien eingetretenen Preiserhöhungen muffen die für die Linbande seitens des Bundes deutscher Buchbinder-Innungen sestgesetzen Juschläge von 750 v. S. für Druckbücher, von 850 v. S für alle übrigen Arbeiten und von 1000 v. S. für Geschäftsbücher als mäßig bezeichnet werden, zumal die Cohnsteigerung gegenüber der Dorkriegszeit rund 1000 v. S. beträgt.

für die Buchbinderei und besonders für die kleinen Betriebe hat die Cohnfrage in der letten Zeit Gegenstand wachsender Sorge gebildet. Nachdem in Weimar am 18. April ein Reich s. lohntarif für das Buchbindergewerbe mit erhöhten Cohnsahen gültig bis zum 31. Mai zustande gekommen war, verlangte der Verband der Buchbinder und Papierverarbeiter für den 10. Mai neue Derhandlungen, die in Leipzig auch statte fanden, und auf denen die Behilfenvertreter Juschläge von Mart 1.25 je Stunde für alle männlichen Arbeiter und von Mart 0.75 für Arbeiterinnen, und zwar mit Wirlung ab 12. Mai auf ble tarifilch noch gültigen löhne verlangten. Diese Forderungen wurden von den Arbeitgebern rundweg abgeschlagen, und es tam 27. und 28. Mai in Eisenach zu neuen Derhandlungen, bie zu einer Linigung führten. Die hier bewilligten Cohnzuschläge halten sich weit unter den von den Gehilsenvertretern geforberten und umfassen Sage von 0.10 bis 0.45. Die Cohnzuschläge wurden berart verteilt, daß ein Teil am 1. Juni, ein anderer ab 5. Juli gezahlt wird. Demnach stellen sich die Tarislöhne unter Berucklichtigung ber verschiedenen Ortsklassen und des im Sauptvertrag zur Grundlage der Entlohnung gemachten verschiedenen Arbeitsaiters wie folgt:

für die kleineren Buchbindereien, die schon die in Weimar vereinbarten Löhne als unerträglich hoch bezeichnet hatten, ist eine gewisse Erleichterung dahin geschaffen worden, daß in handwerksmäßigen Betrieben, die nicht mehr als 3 Personen ausschließlich der Lehrlinge beschäftigen, keine Erhöhung eintritt,

| Ortsklasse: | I           | II              | III         |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
|             | 1. 6. 5. 7. | 1. 6. 5. 7.     | 1. 6. 5. 7. |
| Behilfen:   |             |                 |             |
| 23 e        | 485 505     | 440 465         | 425 445     |
| d           | 460 475     | 420 435         | 400 415     |
| c           | 415 425     | 390 400         | 375 385     |
| b           | 385 390     | 345 350         | 340 345     |
| Mabden:     |             |                 |             |
| 27, III c   | 275 285     | 250 260         | 230 240     |
| ь           | 250 260     | 230 240         | 210 220     |
| Ortsflasse: | IV          | v               | VI          |
|             | 1. 6. 5. 7. | 1. 6. 5. 7.     | 1. 6. 5. 7. |
| Gehilfen:   |             | •               | •           |
|             | 395 410     | 360 375         | 325 533     |
|             | 365 375     | 330 340         | 305 310     |
|             | 340 345     | 310 31 <i>5</i> | 280 285     |
|             | 310 315     | 290 295         | 260 265     |
| Måbden:     | •           |                 | •           |
| •           | 205 210     | 185 190         | 165 170     |
|             | 185 190     | 175 180         | 160 165     |

baß für diese also das Weimarer Cohnablommen weitere Answendung sindet. Dadurch, daß das Cohnablommen bis zum 31. August Gültigkeit hat, ist die zu dieser Zeit eine Stabilisserung der Cohnverhältnisse in der Buchbinderei erfolgt. Allerdings bringt das Verhalten der Berliner Ortsverwaltung des Geshilsenverbandes neue Beunruhigung in die Reihen der Arbeitzgeber, da diese Ortsverwaltung, nachdem das Lisenacher Cohnablommen geschlossenwar, an den Arbeitzge berverband der Papier verarbeitenden Industriellen mit den angeführten, in Ceipzig abgelehnten Forderungen herangetreten ist und auch ihre Mitglieder im Sinne dieser Forderungen mobil macht.

### Bur Cage in ber Schriftgießerei. Inbuftrie

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß grundlegende Umwälzungen, wie wir sie durch den Ausgang des Krieges erlebt haben, auch im geschäftlichen Leben durch Reuordnungen mancherlei Art ihren Ausbruck finden muffen. Im Schriftgießereigewerbe haben wir sie durch den Jusammenschluß einer größeren Anzahl Bießereien erlebt, eine Deranderung, die, wie es scheint, noch nicht zum Stillstand gekommen ist. In der Sauptsache betrifft bie Initiative für biefe Jusammenschlüsse, für die zunächst gejdäftliche Grunde mitjprechen mogen, die Gießereien von Berlin und Frankfurt a. M. und erfreulicherweise sind in erster Linie folche Betriebe baran beteiligt, die sich seit langen Jahren, mehr oder weniger, für die Sebung des Gewerbes nach der fünstlerijden Seite eingejegt und namhafte Opfer bafür gebracht haben. Bu einer Zeit, als das Derhältnis zwischen Künstler und Buchdruder noch nicht so geklärt war, wie es heute der fall ist, gehörte dazu Dertrauen und Idealismus, inzwischen wird nun auch der weltfremdeste Buchdrucker eingesehen haben, daß nur hochfte Qualitat uns die Gewißheit gibt, das Schriftgießerei-

gewerbe und damit einen wefentlichen Teil des deutschen Buchgewerbes auf der glanzenden Sohe zu halten, welche es durch lange Jahre raftlofer Arbeit und mutiger Initiative errungen hat. Durch das in letter Jeit herausgebrachte neue Material der Giepereien, so wenig es auch gegenüber der zochstut von Neubelten vor dem Kriege bedeutet, wird man in der Auffassung bestärft, daß das Bestreben, vollwertige, kunstlerisch hochstehe ende Erzeugnisse zu schaffen, ja wenn möglich, die Qualität zu steigern, wächst. Auch die Ausstattung der Schriftproben hat sich bisher auf der alten Sohe gehalten. Diese Keststellung ist nicht beianglos. Der Wert dieser Schriftproben für den Buchdrucker ist längst anerkannt, denn nicht nur die Güte des Materials felbst, jondern ebenjo jeine vorbildliche Derwendung mit Rücksicht auf ben seweiligen Charafter soll darin den Lingerzeig geben, wie sie in vorteilhafter, einwandfreier Weise zu geschehen hat. Leider wird in diefer bisher gewohnten Ausstattung der Schriftproben für die nächste Zukunft wohl eine gewisse Linfachheit Plat greis fen mussen, welche in den Derhältnissen auf dem Papiermarkt sowie in den nach alien Seiten gestiegenen Unkosten ihre natürliche Begründung findet. Die Qualität des Materials felbst aber, und das ist ja schließlich die Sauptsache, wird durch solche, hoffentlich bald vorübergehende Zustände, nicht berührt werden. Reben der Aufgabe, neue Schriften kunftlerischen Charakters zu schaffen, sind einige Gießereien mit Erfolg bestrebt, alte, anerkannt gute Schriftschnitte der Vergessenheit zu entreißen. So bringt die firma Julius Klinkhardt, Leipzig, die Walbaum-und Unger-Fraktur sowie die Dibot-Antiqua und Cursiv erneut auf ben Markt und bie Schriftgießerei Stempel, Frankfurt a. M., hat durch den Rauf der Drugulinschen Gießerei eine Anzahl der joonsten französischen und englischen Schnittevergangener Jahre hunderte ihrem Schriftbestande einverleiben können. Man darf das Dorgehen, diese alten Kostbarkeiten der heutigen Zeit nutbar zu machen, freudig begrüßen: wir wollen uns dabei erinnern, wie der kunstlerisch empfindende deutsche Derleger heute nach charaktervollen, eigenartigen Buchschriften sucht, um dem Say seiner Bücher eine besondere Note zu geben; bekannt ist sa auch, wie oft von ihnen die alten Schriften von Enschedé en 30nen in Sarlem herangezogen wurden.

In der Ronjunktur ist plöylich ein Umschwung eingetreten und zwar in ganz Deutschland. Der Ansturm der ersten Zeit ist vorüber. Obgleich einstweilen noch viele Rückstände zu erledigen sein werden, wodurch für die nächste Zeit gesorgt ist, so steht doch zweisellos sest, daß seit Beginn des letzten Monats die Nachstage sowohl im Inland wie auf dem Weltmarkt, sehr erheblich nachgelassen hat. Meldungen von Entlassungen von Personal sind zwar vorläusig nicht nennenswert, dagegen hört man vielsach die Besürchtung, daß der eingetretene Umschwung nicht nur eine vorübergehende Flauheit, sondern den Beginn einer ernsten Krise bedeuten könne.

Der vor etwa einem Jahre gegründete Bund der deutschen Gebrauchsgraphiler, Sig Charlottenburg, hat eine Gebührenordnung festgeset, welche die Rechte und Psiichten des Gebrauchsgraphilers umfaßt. Für alle Arten Entwürse und Slizzen werden darin Mindestpreise aufgestellt, die nicht unterdoten werden

bürfen, jo u. a. für Plakate, Anzeigen. Geschäftsformulare, Pakfungen, Marken, Signete, Ralenber, Buchschmud, Urkunden, Exlibris usw., für den Entwurf einer Schrist werden mindestens 2000 Mark sowie 2% vom Umsah verlangt. Da ausdrücklich betont wird, daß es sich dabei um die Grundtype handelt, so solgert daraus, daß für sede Ergänzung der Grundgarnitur, eine halbsette, sette, kursive, schmale, enge, ein besonderes Sonorar beansprucht werden muß. Heinr. Hoffmeister, Franksurt a. M.

### Bibliophile Chronit II

Bibliographie und Bibliophille stehen in engem Bunde, diese tann jemand nicht entbehren, wenn ber Aufbau einer Buchersammlung sich regelrecht vollziehen soll, sene hat in dieser eine Unterstützung ihrer Veröffentlichungen, die sonst vielleicht nicht den Weg in die Öffentlichkeit finden konnten. Und bas ware bedauerlich, wenn es sich dabei um eine so schone Arbeit handelt wie diesenige, mit der die von dem bekannten Berliner Antiquar Martin Breslauer begonnene Reihe ber "Bibliographien und Studien" eröffnet wird: Bibliotheca Schlemihliana. Bin Derzeichnis der Ausgaben und Abersehungen des Peter Schlemihl. Rebit neun un. veröffentlichten Briefen Chamiffos und einer Binleitung v. Philipp Rath. Mit 6Bildbeilagen. Berlin, Breslauer: 1919. [96 (98) &. 4°] Das ansehnliche, in 290 Abzügen von Ostar Bonde in Altenburg gut gedruckte Wert, beschäftigt sich mit einem Weltbuche. Der Mann ohne Schatten hat sich in den verschiedenartigsten Buchgestalten gezeigt und deshalb ist die ausführliche Beschreibung der bisher erschienenen Schlemihl-Ausgaben auch eine nicht unwichtige Liste zu buchgewerblichen Vergleichungen, zumal bereits in frühen Jahren Rünstler wie Cruitshant, Menzel und Schrödter Bilder zu der merkwürdigen und nachdenklichen Geschichte zeichneten, die ein Schat unseres Schrifttums ist. Leider sind ja manche deutschen Illustratoren vielsach noch nicht recht nach ihrem vollen Werte gewürdigt. Dielleicht auch deshalb nicht, weil ihre besten Gaben häusig in Jugendschriften stehen, die zerlesen wurden, so daß nicht alizuviele Erstoruce als Sammlerstüde übrig geblieben find. Das gilt, wie für den, "Deter Schlemihl", den man oft als eine leichte Unterhaltungsschrift wertet, obschon es eine an ernsthafte Ceute sich wendende Erzählung ist, auch für die berühmten fabeln zep's mit den Bildern Speckters. Aber auch buchgewerbliche Probleme von nicht geringem Reiz hangen mit einer solchen Unbekanntschaft und Unterschätzung bester Bücher zusammen. Die verschiedenen Bilddruckverfahren haben in spätes ren Auflagen die ursprüngliche Sandschrift des Künstlers so stark verfälscht oder doch verwässert, daß sie kaum noch lesbar scheint, während die Erstdrucke aus dem Gesichtstreise der Renner und Sammler verschwunden sind. Dielleicht, daß die für das Ausland in fremden Sprachen gebruckten Originalauflagen, benn biefe Bucher sind bisweilen um die ganze Erde gezogen, den einen oder den andern gelegentlich an die Wahrheit des Wortes vom Dropheten, der in seinem Datetlande nichts gilt, erinnert haben mögen, wenn er plöhlich in englischen ober französischen Altbuchhandlerverzeichnissen einem dort gerühmten

Digitized by Google

# Preisgekrönte Entwürfe von Freimarken Allgemeiner Wettbewerb

Erste Preise (je 1000 Mark)



Adolf Uzarsti, Düsseldorf



Karl Gröning, Hamburg



Karl Michel, Berlin



Wilh. Langer, Leipzig



Zweite Preise (je 750 Mark)

Karl Roth, München



Walter Buhe, Berlin-Friedenau

### dritte Preise (je 500 Mark)



10

Walter Buhe, Berlin-Friedenau



Valentin Zietara, Manchen



The state of the s

Tobias Schwab, Berlin-Wilmersdorf

### Vierte Preise (je 300 Mark)



Rarl Ceg, Bremen



Rurt Arendt, Breslau



Ernst Böhm, Berlin-Charlottenburg



Hermann Haas, München



Karl Gröning, Hamburg



Joh. Würstl, München



Joh. Würftl, München



hans Pape, München



Rarl Bültmann, Berlin-Wilmersdorf



Domini Bohm u. Franz holz Offenbach a. M.



Georg Baus, Leipzig-Connewit



Georg Baus, Leipzig-Connewit



Frit Wittlinger, München



Walter Buhe, Berlin-Friedenau



Willi Szesztokat, Köln a. Rhein



Willi Dyd, Düsseldorf



## Preisgekrönte Entwürfe von Freimarken

### Beschränkter Wettbewerb

Erste Preise (je 1000 Mark)





Willi Geiger, Münden



Prof. J. D. Cissarz, Frankfurt (Main)



Cowin Scharff, Munchen

### Zweite Preise (je 750 Mark)



Arno Drefcher, Dresben-Blafewik







Paul Neu, München

Dritte Preise (je 500 Mark)

D. S. W. Sabant, Berlin-Gubende





Paul Reu, Manchen



W. Schnarrenberger, Munchen





Paul Neu, München

### Dritte Preise (je 500 Mark)





S. B. Ernft Schneidler, Barmen



Prof. €. R. Weiß, Berlin



D. B. W. Badant, Berlin-Gubenbe







Edwin Scharff, Munchen

### Vom Preisgericht wurden zur Ausführung ferner empfohlen:



Martus Behmer, Charlottenburg



S. S. Ernft Schneidler, Barmen



Arno Drefcher, Dresden-Blafewis



S. S. Ernft Schneidler, Barmen



Paul Neu, München



W. Schnarrenberger, München



Prof. 3. D. Ciffarz, Frankfurt (Main)



beutschen illustrierten Buche begegnete. Einen deutschen Markt für diese Büchergruppe gibt es noch nicht, obschon einige Sauptnamen und Sauptstücke hoch bezahlt werden und obschon zwei Münchener Versteigerungen neuester Zeit sich geschickt und mit glücklichem Erfolge auch für die deutsche Buchillustration des neunzehnten Jahrhunderts eingesett haben. Im allgemeinen aber sind die Antiquariats, und Austionstataloge hier in ihren Dreisen regellos, worauf bie fehlende bibliographische Sichtung bes auch quantitativ nicht geringen Stoffes nicht ohne Linfluß ist. Mit um so bankbarerer freude ist beshalb bas neue Spedterwert zu begrüßen, mit dem Derfasser und Derleger einem Sauptmeister des deutschen Buchbildes das ihm gebührende Ehrenbentmal errichtet haben. [Otto Spedter von f. 4. Ehmde. Mit einer Bibliographie von Carl Solbreder, 2 Bild. niffen des Rünftlers und 104 Abbildungen nach beffen Werten auf 64 Tafein. Berlin, gurche-Derlag: 1920. 52 (54)8.,66 Tafein 4°. Der stattliche Quartant, nach Angaben von f. 5. Ehmde in beffen Schwabacher bei f. A. Brudmann, A. 66. in Münden gedruckt, kann als eine typographische Musterleistung gerühmt werden, die, frei von sinnlosen Aberslüssige teiten, das Wesentliche sucht und Schonheit mit 3wedmäßigkeit zu verbinden strebt. Die Tafeln geben eine Auswahl des Speckterschen Werkes in vortrefflicher Auswahl und Wiedergabe, das Cebensbild, das der gerausgeber warmherzig dem ihm wesensverwandten Buchfünstler widmete, zeichnet sich nicht allein durch seine Urkundentreue aus, sondern auch durch ein in ästhetisierenden Abhandlungen allzuoft vermißtes Derftandnis für die technischen Voraussehungen der graphischen Arbeit. Daß Otto Speckter als die Sauptfraft des ersten Samburger lithographis fchen Instituts auch in ber Gefchichte bes beutschen Buchgewerbes Erwähnung verbient, dürfte hervorzuheben nicht überflüssig sein. Der Band ift als erfte der Runftgaben des furche. Derlages bezeichnet und dürfte seben Buchfreund, der ihn in die Sand nimmt, veranlassen, auch den sonstigen Deröffentlichungen dies ses Derlages seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Er wird dann, sofern sie ihm noch unbekannt waren, eine erfreuliche Entbedung machen, nämlich einen ber nicht allzu vielen Derlage finden, der zielbewußt auf seinem von ihm sicher umgrenzten Kelde versucht, gute Bucharbeit zu leisten, wobei dann die Ausdrucksform des Buches ebenso einheitlich und frisch den Buchinhalt zur Erscheinung bringt, wie dieser selbst im Sinne der Derlagsrichtung wirkt. Ein Ebenmaß, das doppeit in einer wirrnisreichen Zeit erfreut, in der die Buchmacherei an vielen Stellen zum Experiment und zur Spekulation ausartet, in der Selbstbesinnung und Selbstsicherheit wohltut. Man braucht durchaus nicht ein überzeugter Anhänger der Leitgebanken des Verlages zu sein und wird ihm tropdem die Anerkennung nicht verfagen, daß er weiß, was er will. Dor allem wird man auch bie buchgewerbliche Güte seiner Leistungen nach Gebühr Johagen, bie nicht blenden, aber dafür gehaltvoll find. Man merkt bie waltende gand f. S. Ehm de's und Walter Tiemann's. Aus dem Schülerfreise des erstgenannten ist vor allem Aage Joergensen in Kopenhagen zu rühmen, der mit dem geine gefühl jener nordischen Grazie, die an manchen flandinavischen

Büchern entzückt, den von ihm betreuten Drucken das, was ihnen gehört, gibt. Man betrachte etwa seine Titelzeichnung zu bem , Buche giob' (in ber erlauterten Iberfegung von grang 21. Lambert, einer auch wissenschaftlich verbienstvollen Leistung) 1911. Auch die Bücher praktischer Tendenz des Derlages beweis sen in ihrer Aussührung und Ausstattung das, was vor aller Aufmachung' bei einem seden guten Buche zu finden sein sollte, beherrichte Bejchmadbreife. Go bie ausgezeichneten Stäbteführer, , Stätten der Bildung' (I Leipzig, Il Salle) 1919 und das köstliche Gartenbuch Rarl foerster's, Dom Blütengarten ber Jukunft. 1917. Gie erweisen beispielgebend, daß man auch ohne "Originalgraphil" Bücherwerte schaffen kann und baß keineswegs, wie man bisweilen glauben müßte, wenn alle Dozanzeigen blinden Glauben verdienten, die photomechanischen Reproduktionsverfahren dem Buchfreunde ein Gegenstand des Schredens sein sollen. (Obschon die Dorstellungen, die die ans geblichen in den Drospekten angerufenen Buchkenner von den Reproduktionstechniken haben, mitunter recht verworren sind.) Line Bucklunst-Sauptleistung des gurche-Verlages ist seine von B. Rawerau und D. Reich ert herausgegebener Neudruck ber ersten Lutherübersehung des Neuen Testamentes, der Septemberbibel vom Jahre 1522, der bei Knorr & Sirth in Munchen in der Shmde, Schwabacher nach Angaben von 3. f. Ehmde hergestellt murbe (Das Newe Testament Deutsch. - 1918. 630 S. 4°.) Die Art, in der mit diesem Drud verhälts nismäßig wohlseil ein gutes und schönes Buch zugänglich gemacht ist, muß für den Bibliophiliegedanken von großer Werbefraft sein und zu allgemeineren wichtigen Schätzungen ber buchgewerblichen Elemente der Buchkunst führen können. Anbers als der gurche-Verlag in seiner fest vorgezeichneten Bahn bewegt sich der des Dichters Alfred Richard Mener in Berlin-Wilmersborf, ber kometengleich fein licht an ben verschiedensten Stellen unseres literarischen Simmels aufleuche ten läßt und eiligen Weges burch ungemessene Streden ber Jukunft entgegenzustreben scheint. Aber auch er ist keineswegs nur eine Schöpfung ber fünftlerischen Laune seines Begrunders, sondern hat, indem er dem Gedanken der Goethe'schen Sende blätter eine Wendung auf die billige Bibliophilie hin zu geben versuchte, die Aussassung einer Mission erfolgreich verwirklicht. wie sie so oder so seder Derlag zu verwirklichen sich bemühen müßte. Seit etwa einem Jahrzehnt bestrebt sich der Derlag, zumeist in kleinen, einen Bogen umfassenben, Deröffentlichungen, die früher nur eine halbe bis eine Mark kosteten, moderne Literatur künstlerischen Ranges, vorzugsweise deutsche, zu verbreiten. Richt dadurch, daß er die anerkannten Namen verlegte, sondern dadurch, daß er den aufstrebenden Jungen den Weg in die Offentlichkeit zeigte. Dabei ist dann freilich eine etwas bunte Sammlung von Verlagswerten zusammengekommen, in der weder der improvisierte Künstlerscherz sehlt noch der Erstbrud seht schon berühmt gewordener Dichter. Aber alles, was bieser Derlag brachte, ist mit so vielem Geschmad und mit sold unverwüstlicher Frische gemacht, daß man daran seine helle Freude haben muß, zumal da auch die liebevolle Ausstattungsforgfalt den kleinen Drucken, die sich neuerdings mit ihrem Umfange erweiterten und die Graphik als Buchschmud reichlicher zu verwerten begannen, nicht fehlte. Die ausgezeichnete Druck leistung und die typographische Ruriosität sehlen beide nicht in der Solge der kleinen Drude, deren Titel aufzugählen und mit kritischen Sternchen zu unterschelben ihrer külle und Derschiedenartigkeit gegenüber vielleicht ein allzu gravitätisches Bemühen sein wurde. Aber mehr noch als auf die Einzelleistungen, die auswählend zu prüfen lohnt, sollte nachbrudlich auf die Saltung des Verlages verwiesen werden, in der sich bei aller zur Schau getragenen Seiterkeit doch ein sehr ernster Sinn zeigt und bessen angewandte Bibliophille bas Sondergebiet jener zierlichen Buchform pflegt, die der Franzose mit bibliographischer Sachlichleit eine Platette nennt, um fie von ben icon gewichtigeren Brojchüren zu unterscheiben. Die Berechtigung des Buches als Nippjache, nicht bloß als Büchlein geringer Größe, zu erscheinen, leitet sich nicht allein aus dem wirtschaftlichen 3mange, der keine großen Auflagen und Ausgaben erlaubt und aus bem Bedürfnis her. billige Bucher zu schaffen. Denn biefe Bucher für bie Diertelstunde, blese rasch auszukostenden Buchüberraschungen, die als Spenben sich keiner geringen Beliebtheit unter ben beutschen Buchfreunden erfreuen, wenn sie ihnen ein festliches Mahl würzen, können den Essenzen verglichen werden, den konzentrierten löjungen, und gerade in ihren Grenzen das ausgeglichene innere und außere Sbenmaß haben. Geist und Geschmad mussen sich

vereinen, um einer Plakette dauernden Wert zu geben und das spleierische wird bei ihr insofern zu einem Dorzug, als sie, nicht an die Regelstrenge gebunden, auch den Belustigungen und Schnörkeln der Topographie einen freieren Spielraum läßt. Deshalb findet sich unter den kleinen Bibliophilendruden, deren neuerliche Dreissteigerung freilich allzu übertrieben wirkt, mander vortreffliche Budwig, ben man immer von neuem gern anhört, wenn man ein solches Schriftchen zur Land nimmt. Man betrachte etwa die Druckberwirrung, die unter den vielen anderen Spenden zum Jahresfest 1919 des Leipziger Bib. liophilen - Abend, Carl Ernst Doeichel und Julius Jeitler stifteten. (Presse-gaupt-Quartier, 16 S. 8°.) Ihr Expressionismus ist grotest. Und tropdem von einer gewissen jachlichen Wirkung — ein guter Drucker kann gar nicht schlecht bruden, auch wenn er es will - man sieht, ber Scherz hatte auch eine Wendung in den Ernst vertragen. Go führen von den kleinen Druden überall Bruden und Stege in das Gebiet des schönen und guten Buches, Mit Recht hat Georg Wittowsti, als er in ber Beitschrift fur Bucherfreunde' über ben Leipziger Bibliophilen-Abend vom 2. Dezember 1919 berichtete, auf den ethischen Gehalt der Büchersammlergewohnheit solcher fleinen gestdrucke hingewiesen: "Das Bewußtsein der notwendigen Qualität, der Glaube an das Recht höherer Geschmads. forberungen, das Kesthalten an dem Leben senseits des Alltags - alles bas liegt barin ausgeprägt." G. A. E. Bogeng

### BERICHTE

Die preisgefronten Entwürfe für die neuen beutschen Reichspostwertzeichen

Die gekrönten Entwürfe bieten ein Gefamtbild, das in seinen Besonderheiten zu untersuchen außerst interessant ist, weil Belegenheit gegeben ist, Grundfähliches zur Sprache bringen. Es ist leicht, das Urteil des Dreisrichters einer absprechenden Kritik zu unterziehen — leicht deshalb, weil es vor Werken der bilbenden Künste keine allgemein bindenden Wertmaßstäbe gibt leicht beshalb, weil niemand gezwungen werden kann, das Urteil eines anderen als auch für ihn geltend anzuerkennen. Jede der abgebildeten Marken wird ihre Zustimmung erfahren und ihre Ablehnung. Und weil die Reichspostmarte die alleröffentlichste Angelegenheit in Deutschland ist. da sie bis in die entfernteste Klause dringt, deshalb wird sie der Kritik auch sedes einzelnen preisgegeben, und deshalb ist es von vorneherein eine höchst undantbare Aufgabe, den Preisrichter über Postwertzeichen abzugeben. Anfeindungen in allen Schattlerungen ist eine Selbswerstände lichteit. Und besonders bei dem vorliegenden Doppel-Wettbewerb ist bie Sachlage schon beshalb eine verschärfte, ba bie sogenannten "expressionistischen" Kreise diesmal mit ins Richterkollegium beigezogen waren. Das gezeitigte Ergebnis wird also die bereits vorhandenen Gegensätze des für und Wider aufpeitschen und zwar in schroffester form. Es liegt mir fern, die Tätigkelt und Beschlüsse des Richterkollegiums einer Kritik zu unterziehen. Und es ist auch der Gesamtheit wenig gedient zu sagen, daß man

andere Entwürfe mit dem ersten Preise gezeichnet haben würde. Dielmehr können wir anerkennen, daß sämtliche gekrönten Arbeiten einen achtenswerten Sochstand einnehmen, daß sie sämtlich eine eingehende Betrachtung rechtsertigen und sordern. Ich glaube kaum, daß semand vollkommen enttäusicht sein wird. Wir danken dem Richterkollegium für die geleistete Arbeit — im Sindlick auch darauf, daß es ein Stück am nationalen Aufbau getan hat.

Im allgemeinen ist festzustellen, daß — mit zwei Zusnahmen alle Entwürfe "beforativ" in bem Sinne gehalten sind, ber burch die jahrzehntealte kunftgewerbliche Schulung weiter Kreise herausgebildet worden ift. Es ist vielleicht nicht ganz ohne Dorteil gewesen, daß wir die scheinbar nie altern wollende und doch niemals in unsere Zelt hineinpassende Germania-Marte gerade jo viele Jahre haben kleben muffen, in benen bie jungen Generationen ble besonderen Bedingungen der angewandten Runft haben gelehrt bekommen — haben erleben, erschaffen gelernt! Die Unseitgemäßheit der roten und grünen und blauen Germania war stets ein Sporn, sich mit dem Droblem der Briefmarke zu beschäftigen, die Bedingungen und Ligentümlichkeiten, vielleicht auch gewisse historisch-traditionelle Gewohnheiten der Briefmarke sich klar zu machen. Dazu kamen dann noch die hervorragenden, Aussehen erregenden Marken ber Schweiz und bes Rgr. Bapern, bie wie Ol auf bas Leuer bes Wiberfpruches gegen bie farbige Germania wirften. Die Ergebniffe verfchiebener nach-



revolutionärer Briefmarkenwettbewerbe taten ein übriges — kurz es lebte in allen ernsteren zachtreisen eine Dorstellung von dem, was den reizvollen Kleinstil der Briesmarke ausmacht und was nicht. So wird es gekommen sein, daß die Entwürse etwas Derwandtes haben: das ruhige, oft gemächliche, ost kühle Ausbreiten auf der kleinen ziäche. Die ziächen sind gut aufgeteilt, und die Einzelheiten unter einander und im Jusammenwirken mit den leeren Teilen der Bildsläche gut ausgewogen. Zierln aber beruht die Doraussehung und auch die Schwierigkeit des Entwersens einer Briefmarke. Ich sordere den Leser auf, sich die einzelnen Marken nach der zlächenausteilung und nach dem Auswößen ihrer Telle hin genau durchzusehen.

Die erwähnten beiben Ausnahmen find Entwurf Ebw. Scharff. München: Dflügender Mann (ein erster Dreis im beschränkten

vierter Preis des allgemeinen Wettbewerdes) erwähnt werden. Diese Entwürse bringen Landichaften in breiterer Ausdehnung: nicht im Sinne einer Schilderung bestimmter Örtlichsteiten — wie in überwiegender Mehrzahl z. B. bei den im letten Seste besprochenen Entwürsen zur Württembergischen Dienststeismarke —, sondern Schnarrenderg breitet eine Dogelschau mit vielen reizvollen Einzelheiten landkartenartig aus, Pape entwikkelt mehr abstrahierendssstillsierend landschaftliche Symbole, die er nach slächenschmückenden Gesichtspunkten verstreut. Der Schnarrenderg'sche Entwurf nimmt ähnlich dem Arendt'schen eine Zwischenstellung ein. Dem Entwurf Scharss haftet, wie der ganzen zeitgenössischen Malerei allzusehr der Stempel des Experimentellen an, sodaß ich eine Aussührung nicht begrüßen kann, auch schon deshalb nicht, weil das Ausland einer solchen





















Die Dienstmarken der Landesbehörden

Metthemerb) und Entwurf Rurt Arendt-Breslau: Dflügender Mann. Dieje Entwürfe und bejonders der von Scharff werden von anderen Grundsähen getragen. Ich will nicht auf die von den Werken der zeitgenössischen Malerei her bekannten und zur Zelt üblichen sormalen Gepflogenheiten der Einzelform eingehen sondern auf den Grundunterschied aufmerksam machen; kann man die sonstigen Entwürfe, die nach Symmetrie, Rhythmus, Ausmaß streben und ornamentierend die kleine gläche meistern, mit einer gebundenen Rede vergleichen, so ist man vor dem Scharff'schen Entwurf veranlaßt, an ein Bild zu benten, bas groß an einer Wand hangen kann. Zwar ist die glache ebenfalls sorgsam aufgeteilt, aber ber Derzicht auf sedes pflanzliche, architektonische oder abstraktelineare Ornament läßt den Ente wurf von den übrigen sich abheben. Auch die Technik ist eine freiere, sie ist nicht gebunden in der Art der übrigen, sie gibt bem Ganzen etwas Improvisiertes. Der Arendtsche Entwurf ist bereits viel konservativer: die Betonung der Bildmitte läßt bas Gemeinsame mit dem anderen herausspringen. ziermit im Jusammenhange muffen ble Entwurfe W. Schnarrenberger München & M. Marke (ein britter Dreis des beschränkten Wetts bewerbes) und Entwurf Sans Pape-München 5 M.-Marle (ein

Dertreterin des deutschen Reiches kein sympathisches Verständenis wird entgegendringen. Sinweisen möchte ich noch auf die Entwürse Paul Neu, München (dritter Preis des beschränkten Wettbewerbes), Ernst Schneidler-Barmen, O. S. W. Sadank-Berlin (ebenda) Ernst Schneidler (dievom Preisgericht zur Ausssührung empsohlenen Entwürse), Karl Gröning-Samburg (ein vierter Preis des allgemeinen Wettbewerbes), Johann Würstle München (ebenda), Gg. Baus-Leipzig (ebenda). Dr. Hauschild

### Die Dienstmarten der Landesbehörden Dorläufige Ausgabe nach Entwürfen der Reichsbruderei

Man darf in der Beurteilung dieser Marken nicht von den Doraussehungen her an diese treten, wie an die preisgekrönten Entwürse der beiden großen Wettbewerde. Sandelte es sich hier darum, gleichsam aus der Stimmung des Dolkes heraus die möglichst entsprechenden lösungen herauszusinden und diese zu einem Gemeingute des ganzen Volkes zu machen, so handelt es sich bei den Dienstmarken der Landesbehörde um Marken, die nicht in dem Umsange an die Öffentlichkeit treten, wie die anderen, um eine Zweckausgade, die auf wesentlichkleinerem Boden erwachsen ist. Es ist zu begrüßen, daß das

Reichspostministerium sich nicht damit begnügt hat, irgendwelche Beianglosigkeiten zu verwenden, sondern daß es bestrebt war, geschmackvolle Cosungen zu erhalten, die zwar sich mit den preisgefronten Entwürfen der beiden großen Wettbewerbe nicht messen können, die aber immerhin in ihrer Mehrzahl doch ein anständiges Niveau einnehmen, ohne Anspruch zu erheben auf besondere personliche Stileigenwilligkeit. Die Marken sind sachlich, unpersonlich, zum Teil etwas nüchtern, zum Teil etwas zu stark Ornamentmosail zur Schau tragend, zum Teil aber doch ansprechend, wie die 20, 50, 125. Diennigmarte: die porstehens ben Marken sind in der Reichsdruderei entworfen und gezeichnet worden und stellen bis zur Gewinnung neuer, durch Rünstlerhand entworfener Dorbilder nur einen Ibergang dar. Die rechtzeitige Fertigstellung von Dienstmarken nach fünstlerischen Entwürfen war bei der furzen Krist, mit der die Elnführung des Dienstmarkenverfahrens seiner Zeit beschlossen wurde, nicht möglich. Bur Beit ist die Reichsbruckerei mit ben Entwürfen einer 40. Dfennigmarte und einer 30. Dfennig. Postfarte beschäftigt, die fich stilgemäß in die jegige Reihe einführen sollen. Dr. Hauschild

Das Papierfach im Reichswirtschaftsrat Im Dorläufigen Reichswirtschaftsrat wird — nach den Beschlüssen der Reichsarbeitsgemeinschaft für das Papiersach, der das Präsentationsrecht für se einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer zustand —, das Papierfach durch die Gerren Direksekretär Gustav Stühler, Sannover (Arbeitnehmer) vertreten sein. Außerdem werden dem Reichswirtschaftsrat noch zwei Arbeitnehmervertreter aus dem Papierfach angehören, nämlich Lithograph Richard Andersch, Königsberg und Buchbinder Rarl Semminger, Stuttgart.

### Jahres. Bericht

ber Tppographijden Gefellicaft Munden Die zu Beginn des Jahres 1919 besonders in München herrschenden Unruhen politischer Art hinderten zunächst sede gedeihliche Bils dungsarbeit, denn die im Staatsleben vor sich gehenden Umwälzungen nahmen vor allem das Interesse sedes Rollegen in Anspruch. Erft in der zweiten galfte des Jahres war es möglich, eine wirklich fruchtbringende Tätigleit zu entwickeln, die sich nach Abschluß des s fährigen Völkerringens begreiflicherweise darauf beschränken mußte, das durch fahrelange Abwesenheit vom Berufe abgestumpfte technische Wissen und Können der Mitglieder wieder zu weden und zu festigen. Dies zu erreichen war die Aufgabe des in der Generalversammlung vom 14. März neu gewählten Ausschusses unter Dorsit des Rollegen frit Bauer. Die in den Wintermonaten abgehaltenen, in logischer aufbauender Reihenfolge zusammen. gestellten fachtechnischen Dorlesungen waren geeignet, neue Anregungen zu erhalten, und längst Dergessenes wieder zu beleben. 1919 fanden zwei Generalversammlungen, 4 Monatsversamms lungen, 4 Dortragsabende und 4 Ceseabende statt. In der außerordentlichen Generalversammlung am 11. April wurde ein Antrag auf Namensanderung mit großer Mehrheit abgelehnt. Die gut gemeinte Absicht, als "Sandsehervereinigung" mit dem Unter-

titel Ippographische Gesellschaft" bas Dereinsleben umzugestals ten und zu heben und neue Mitglieder zu werben, konnte doch nicht befürwortet werden und der Derlauf des Jahres bewies auch, daß mit dem alten Ramen dasselbe erreicht wurde. Am 11. April hielt Rollege Bommer den interessanten Dortrag "Don ben feibbruckereien und ihren Erzeugnissen". Am 16. Mal sprach Serr Chemigraphie-Sauptlehrer Sauter über "Die verschiedenen Dervielfältigungsverfahren in der Chemigraphie". Iber "Minimal und Maximallohn im Buchdrudgewerbe" sprach Rollege Suber am 20. Juni, Diefer Dortrag wurde bann, weil fehr aftuell, auch in Kürnberg gehalten. Am 17. Oktober wurde eine Ausstellung bohmischer Druderzeugnisse besprochen. "Das Buch in seiner Entwicklung von den Uranfängen bis zum Zukunftsbuch" war das Thema, mit dem am 14. Rovember unser Winter-Dortrags-3pflus eröffnet wurde. Ihm folgte am 28. November ein Dortrag des Kollegen frosch: "Dom Werksat im Allgemeinen", am 6. Dezember ein solcher über "Poesse und Arbeit der bichtenben Buchdrucker" und am 12. Dezember ein Lichtbilbervortrag: "Etwas über Schriftschreiben", gehalten und vorgeführt von Fraulein Simons, Lehrerin an der Kunftgewerbeschule. Erwähnt sei noch eine im Juli veranstaltete, der breiten Öffentlichkeit zuganglich gemachte große Ausstellung von 923 Entwürfen eines Umichlage Wettbewerbes für die "C. M.". Sämtliche Veranstaltungen hatten einen außerordentlich guten Besuch aufzuweisen, der beste Beweis des wachsenden Interesses für die Berufsbildung. Der Mitgliederstand ist durch die Rudtehr unserer Mittor Sans Kraemer, Berlin (Arbeitgeber) und Gewerkichafts- z glieber aus bem Selbe und durch außerordentlich gahlreiche Neuaufnahmen auf 630 angewachsen. Trop Erhöhung des Beltrags war es nicht möglich, ben Mitgliebern alle nötigen Bildungsmittel zugänglich zu machen, benn unsere sehr mißlichen Kassenverhältnisse sorderten die größte Einschränkung. Wir können aber tropbem bas erfte Jahr nach bem Rriege mit bem Bewußtsein abschlleßen, für eine gedeihliche Weiterentwicklung die notwendige Dorarbeit geleistet zu haben.

> Unter bem Titel Api-Mitteilungen und bem Untertitel "Gozialpolitische Tagesfragen" ist soeben eine neue Zeitschrift erichienen, als beren Berausgeber ber Arbeitgeberverband ber Dapier verarbeitenden Industriellen, Berlin W. 35, Potsbamerftr. 36, zeichnet. 3wed ber Beitschrift: "Sührer und Ratgeber in allen fogialen gragen, 3. Beifp. im Betrieberategesete, Carifangelegenheiten, gerbeiführung von wirtschaftlichem Zusammenschluß und Zusammenhalt,

> Während der Kriegssahre konnten bei der girma Meißner & Buch, Leipzig, nicht weniger als 15 Herren ihr 25 fähriges und 2 herren ihr 50 jähriges Jubilaum felern. Die beiden Jubilare mit 50 jähriger Tätigkeit sind der Faktor Emil Doigt und ber Steinbruder Reinhold Friedrich. Unter ben gerren mit 25 jähriger Tätigkeit befinden sich die Serren Prokuristen Sans Schneidt, Oscar Germann, der Abteilungsvorsteher Daul Breiting, die Lithographen germann Geißler, Otto Roßberg, Alfred Schmeller, Curt Friedrich, der Majchinenmeister Carl Weise, ble Umbruder hermann Walther, Richard hover, der Abdruck

macher Alchard Steinbach, der Pantograph Bruno Schirmer, der Buchbinder Wilh. Faikeisen, der Steindrucker Sermann Klöhich und die Arbeiterin Agnes Dirlach geb. Sammer. Jedem der Jubilare wurde zur Ehrung seitens der Firma Meißener & Buch ein künstlerisch ausgeführtes Diplom und ein Geldegeschenk überreicht.

Antauf des Bugra-Meghauses durch den Derein jur forderung ber Bugra-Messe

für das der Bank für Grundbesit gehörende Grundstüd (BugraeMeßezaus) Petersstraße 38, bisher vom Deutschen Buchgewerbeverein für die Iwede der Bugra-Messe gemietet, stand in allernächster Jeit ein Besitwechsel bevor. Es lag baburch bie Befahr nahe, daß die Mieten zunächst wesentlich gesteigert und nach Ablauf des Metwertrages die Raume der Bugra-Messe überhaupt aufgekundigt werden konnten. Da der Buchgewerbeverein sich das Dorkaufprecht gesichert hatte, aber diese Belastung durch Selbstlauf des Grundstlides nicht auf sich nehmen konnte, wurde ein besonderer Derein gegründet, der durch Begebung einer Unleihe sich von seinen Mitgliedern die notwenbigen Mittel zum Ankauf des Meßhauses verschaffte. Go wurde am 20. Mal diefes Jahres ber Derein zur forberung ber Bugra-Messe unter lebhafter Anteilnahme der Aussteller der Bugra-Messe ins Leben gerusen. Die Anleihezeichnungen sind inzwischen genügend erfolgt und am 29. Juni konnte der Kaufvertrag für die Grundstüde Petersstraße 38 und Schloßgasse 16/20 vollzogen werden. Der dauernde, ungeschmälerte fortbestand der Bugra-Messe, die vom Deutschen Buchgewerbeverein nach wie vor weiter betrieben wird, ist damit im allgemeinen Interesse gesichert. Es besteht die Absicht, das Grundstüd Schlofigasse ebenfalls zu Meßzweden einzurichten, sobald die zurzeit noch laufenden Mietverträge und die Zeitverhältnisse dies zulassen. Hierdurch werden noch urla 600 am Ausstellungsfläche gewonnen und dann konnen auch alle biejenigen Kirmen Ausstellungsplag erhalten, benen solcher bisher wegen Raummangel leider nicht zugewiesen werden konnte.

Original-Rünftler-Graphit auf Sambod-Platte (Unotypie)

Die künstlerische Fortentwicklung der original-graphischen Techeniken hat sich bis heute leider nur in ganz geringem Maße auf das Buchdruck-Versahren erstreckt, während Radierung, Künste

lers Solzschnitt und Künftlersclithographie wesentlich technische künftlerische Derbesserungen zeitigten. Der Buchdruck war mit Ausnahme des Solzschnittes stets nur auf die photomechanischen Dersahren Autotypie und Strichäung angewiesen. Dersuche, originalgraphische Dersahren auch für Buchdruck zu verwenden, sind häusig gemacht worden, aber die Erfolge standen meistens hinter den Erwartungen zurück.

Das Zeichnen auf Metallplatten mit zeber und lithographsicher Tusche war sehr mühselig und von einer Reihe nebensächlicher Umstände abhängig gemacht, zudem war die ganze Behandlungsweise eine sehr unsreie, sodaß derartige Arbeiten gewöhnlich einen gezwungenen Eindruck machten. Dersuche mit lithographsicher Kreide in analoger Weise wie auf Stein zu zeichnen, scheiterten meistens an der wenig günstigen Körnung und in zweiter Linie an der Schwierigkeit beim ähen. Zart gezeichnete Lichter sielen meist schon bei der Anähung aus, und krästig gezeichnete detaillierte Schatten druckten klerig.

Durch Linführung des neuen Körnungs-Appersahrens wird dies mit einem Schlage anders. Die Körnung der Dlatten ist eine derartige, daß sie in müheloser Weise genau so leicht wie auf Dapier mit lithographischen Rreiden verfchiedener Sarte-Grade gezeichnet werden kann. Alles Gezeichnete, es mag noch so zart sein, kommt in der Ahung genau wie es der Künstler gefertigt hat, wieder. Wie aus der Beilage ersichtlich, druden bie Tone ruhig und geschlossen und sind dadurch als Origis nal-Arbeiten kunstlerisch weitaus wertvoller, wie sede photomechanische Reproduktion. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens liegt in der Anwendungsmöglichkeit beliebiger Papiersorten. Selbst rauhe Buttenpapiere geben fünftlerijd voll befriedigende Abzüge und die Qualität berartiger Abungen ermöglicht Massen-Auflagen. Ein besonders günstiges Anwendungsgebiet bürfte dieses Derfahren für künstlerische Plakate, Buchschmuck und sebe Art Illustration finden. Farbplatten bis zu den größten Ausmaßen lassen sich in derselben leichten Weise von Rünstlerhand herstellen, sodaß die Anwendungsmöglichkeiten auch für dieses Versahren sehr aussichtsreich sind. Da die feinsten Bildpartikelchen als absolut schwarze Drudelemente in Erscheinung treten, ist es möglich, von solchen Abzügen Derkleinerungen herzustellen, die immer noch den Charafter einer original-graphischen Arbeit voll und ganz zur Geltung bringen, und so für verschiedene formate Derwendung finben konnen.

### BÜCHERBESPRECHUNGEN UND -EINGÄNGE

Das Buchdruderei-Kontor. Ein zandbuch für Buchdruder zur Einführung in die geschäftliche Organisation der Buchdrudereibetriebe. Don Friedrich Engel. Derlag des Deutschen Buchdruder-Dereins.

Es ist unbestreitbar ein Derbienst des Deutschen Buchdrucker-Dereins, daß er trot der Ungunst der Zeitverhältnisse dieses Buch auf den Markt bringt, denn es enthält eine fülle von reicher Ersahrung und tiesem Wissen auf allen Gebieten, welche für das Kontor einer Buchdruckerei in Frage kommen. Darum wird das Buch auch nicht nur dazu dienen, den Buchdruckfachmann in die Arbeiten des Kontors einzuführen, sondern ebenso wird der bereits im Kontor Tätige eine wertwolle Berreicherung seiner Kenntnisse aus dem Werke schöpfen können. Dem Buch wird um so mehr ein guter Buchhandelsersolg des schieden sein, als es keineswegs im trockenen Schulmelskerton geschrieben ist, sondern der Verfasser spricht als ersahrener Sache

Digitized by Google

mann zu seinen süngeren Kollegen und aus seinen Worten spricht überall eine warme Liebe zu seinem Beruse und der aufrichtige Wunsch, mitzuhelsen an einer Ertüchtigung der Fachangehörigen und damit an einer Sebung des Gewerbes.

In den einzelnen Rapiteln werden die verschiedenen Bureaus tätigkeiten eingehend besprochen und erklärt. Bei der mitunter an Weitschweifigkeit grenzenden Gründlichkeit, mit der einzelne Kragen erörtert werben, fällt es im Gegensat bazu auf, baß andere, für die Bureautätigkeit wichtige Dinge oft recht flief. mütterlich behandelt werden. Das gesamte Rassenwesen mit jeinen modernen Silfsmitteln: Sched, Dostsched, Wechsel, Tratte hätte unbedingt wenigstens in seinen kaufmännischen und rechtlichen Grundlagen erwähnt werden muffen. Zuch das Wesen ber boppelten Buchführung gegenüber ber einfachen hatte mehr erläutert werden fonnen. Ebenjo jucht man vergebens nach einer Linführung in das Wesen der doch nicht zu entbehrenden Terminfarteien und stalender und der Rotwendigkeit von Reises berichten der Dertreter oder auch des Chefs bei perfönlichen Ders handlungen. Auch der Expedition hätte unbedingt ein Kapitel gewibmet werben muffen.

Bei der Logik, mit der die einzelnen Rapitel so ineinandergereiht sind, wie sie bei der Bearbeitung eines Austrages nötig sind, ist es nicht verständlich, warum Kalkulation und Offerte als sünfter Abschnitt hinter all den Aussührungen über Lintragung erhaltener Aufträge, Papierausgabe, Rechnungslegung kommen—im Geschäftsleden erfolgt die Ralkulation und Offerte doch stets zuerst. Bei der Bearbeitung dieses Kapitels ist dem Derfasser ein Say unterlausen, den ich neben den recht dürstigen Mustersormularen— über die noch besonders zu sprechen ist — als den gröhften, unheilanrichtenden Fehler des ganzen Buches ansehe. Aus Seite 83 heißt es:

"Erst nachdem dieser Dunkt (Druckpreis und Jahlungsbedingungen) zu seiner Jufriedenheit geregelt ist, wird er mit seinen übrigen Ansprüchen in Bezug auf die technische Zerstellung hervortreten. Es ist nun Sache der Buchdruckerei, die den Auftrag erhalten hat, beides: den vereinbarten Druckpreis und die hersteilungs-Bedingungen, miteinander in Linklang zu bringen." Wenn also 3. B. eine Preisliste auf Prospektpapier vorgesehen war und ber Runde wünscht dann ein Runftdruckpapier - dann joll die Buchdruckerei den ursprünglichen Preis bestehen lassen und zusehen, wie sie nunmehr auskommt? Her müßte unbebingt barauf hingewiesen werben, daß ein abgegebener Preis nur für diejenige Ausführung gelten kann, für die er berechnet war und daß es Sache des im Buro Angestellten ist, den Kunben bavon zu überzeugen. Derwirrung anrichten kann es auch, wenn auf der gleichen Seite gesagt wird, daß ein Auftrag erst bann richtig taltuliert ift, "wenn die taltulierende Druderei ben betreffenden Auftrag zu auskömmlichen Preisen auch erhält!" Die kalkulierte Arbeit als Auftrag zu erhalten, ist doch Sache des Reisenden oder der sonstigen Kundenbearbeitung, die richtige Berechnung hat damit im Grunde nichts mehr zu tun.

Mit Bedauern stellt man fest, daß in dem sonst so vortresslichen Buch die belgefügten Muster für Dordrucke fast ohne Ausnahme recht dürftig sind und zum Teil sogar unbedingt ersorderliche

Spalten sehlen. Her auf Einzelheiten einzugehen, verbietet der Raummangel. Bei einer Reuauflage muß in dieser Sinsicht das Buch gründlich durchgearbeitet und verbessert werden. Es ist ohne Iweisel richtiger, all die zu beachtenden Punkte in den Rusterbesspielen anzusühren, um dem Reuling einen Einblick zu geben, welche genaue Durcharbeitung die Ansertigung von Dordrucken erfordert, als diese wichtige Frage durch recht oberflächliche Besspiele zu illustrieren.

Auch stillstisch wären einige Punkte einer Derbesserung wert. "Künstlerischer Schaben" (Seite 6) und "blose Abonnementsgeider" (Seite 218) zeugen nicht gerade von besonderem Sprachgesühl, und "Aufträge, die dem Druckereikontor nur zur Kalkulation zugehen" (Seite 246) sind eben keine Aufträge, sondern Anfragen. Wenn es auf Seite 106 heißt: "daß man die Grundpreise nicht zu hoch ansehen wird, dafür sorgt schon die Konkurrenz", so kann man sich des Gefühls nicht erwehren, daß eine soiche Ironie in einem Lehrbuch wenig angebracht ist. Recht ungeschickt ist auch bei der Erklärung des Tiefdruckes der Sah: "Don dieser Regativplatte wird wiederum eine Regativplatte angesertigt, das sogenannte Diapositio", denn ein Regativ nach einem Regativ ist ein Duplikatnegativ — ein Diapositiv ist etwas anderes.

Die technischen Aussührungen über den Clefdruck wären überhaupt besser unterblieben, denn sie gehören nicht zur Kontortätigkeit; es wäre dann auch vermieden worden, daß technisch Falsches ("Der Regativadzug wird auf die mit der Ähslüssigkeit bedeckte Rupserplatte gedracht" und nach ersolgter Ähung wird "über das Bild ein seiner Raster in die Platte geäht") im Buch steht. Auch die Aussührungen über die Papiersadrikation waren recht überslüssig. Mit Kopsichütteln betrachtet man auch die 4½ Seiten, in denen die zum Abmessen der Schnur haarklein auselnandergeseht wird, wie man ein Paket oder einen Ballen packt. "Dor allen Dingen darf nichts zineingehöriges vergessen werden." So steht da zu lesen. Ja, gehört denn das Ballenpacken zur Kontortätigkeit!

Arog den gerügten Mängeln wird das Buch ohne Zweisel guten Absah sinden, denn es bildet in der Tat für den Buchdrucksachmann, der vorwärts strebt und aus der Praxis zur Kontortätigkeit umsatteln will, ein willsommenes Silssmittel und einen guten Führer. Don nicht zu unterschäpendem Werte als genau einzuprägende Cektüre sind für seden Berussangehörigen auch die Seiten des Anhanges, in dem die Organisation des deutsichen Buchdruckgewerbes und die Geschäftsbräuche in diesem übersichtlich vereinigt sind.

Don einem Werke, welches der Deutsche Buchdrucker. Derein herausgibt, erwartet man eigentlich als selbswerständlich, daß es drucktechnisch eine Musterarbeit sei. Leider ist es aber nicht an dem. Das Register der Seiten disserert oft um eine Cicero, was schon beim Durchblättern unangenehm auffällt. Auch Seher und Korrestorhätten mitunter etwas mehr Ausmerksamkeit und Derständnis sür ihre Arbeit walten lassen können. Daß man auf Seite 228 aus den Jahlen 20/319 und 29/319 die Daten 20/3.19 und 29/3.19 heraussuchen muß, ist doch wenig schon in typographischer Sinsicht. Undegreisilch ist aber, wie bei einem orde

nungsgemäßen Arbeitsgang die Selte 106 zustande kommen konnte. Da sehit der Schluß des ersten Abschnittes völlig und ist einsach durch die letzten 1½ Zeilen des zweiten Abschnittes erseht worden.

Carl M. Kirst, Hagen i. Wests.

Drudproben von C. Brugel & Sohn, Ansbach. Diese Drobe einer Druderei ist nicht das übliche langweilige Derzeichnis mehr ober minder schöner Schriften, wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte in einer Provinzdruderei ansammein, auch nicht die Rachahmung irgend einer Schriftprobe einer Gießerei, sondern die vorbildliche Art von Beispieigebung für guten, nein ausgezeichneten Werkfah. Die Druderel legte bie Ausgestaltung ber Drobe, von ber Auswahl des Tertes von der ersten bis zur letten Seite und der typographischen formgebung in bie bewährten Sande Paul Renners. Line kurze, aber außer. ordentlich instruktive Jusammenskellung der wichtigsten typos graphischen Regeln leitet das Buch ein. Diese Regeln sollen nämlich nicht eine Geheimlehre für den Seger sein, sondern in dieser knappen form mindestens selbstverständliche Renntnis eines jeden Derlegers oder sonst mit der Buchherstellung Betraus ten. Die solgenden Beispiele zeigen das Schriftmaterial der Druderei in seinen mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten: Geschlossener Wertsat, tompreß und verschieden durchschossen, Majchinene und zweispaltiger Sat, Anfänge und Ausgangs. kolumnen. Derschiedene Lösungen von Dramen, sowie Gedicht. sat sehlen ebensowenig wie Inhaltsverzeichnisse und vorbild. licher Katalogjat, Afzidenzbeispiele nehmen bei dem Charafter ber Kirma als Werkbruderei weniger Raum ein, tropbem aber mit dem Wenigen nur Dorbildliches bietend. Genaue typographische Bezeichnungen geben dem Laien Aufschluß über jede Seite und verschiedene farbige Linfassungen, sowie schönes "Renner" Buntpapier als Umschlag dem Ganzen ein geschmack voll-gediegenes Gesicht. Solche Probe, der man zwar nicht die darauf verwandte Arbeit, wohl aber die Liebe, mit der sie gemacht ist, ansieht, wird über ihren 3wed als Rachschlagewerk für den Auftraggeber hinaus, zum Cehrbuch werden für alle iene, benen bie handwerklichekunftlerische Gestaltung bes Buchbrudgewerbes am gerzen liegt.

Schriften ber Buchbruderei &. Ruffer, München zier haben wir mehr ein Schriftverzeichnis üblicher Art vor uns, jedoch ist jede Schriftart in ihren verschiedenen Arten kompreß und verschieden durchschossen gezeigt, so daß sie eine gute Möglichkeit zur Beurteilung ihrer verschiedenartigen Derwendsbarkeit gibt. Die Sorgfalt des Sabes und zweisarbigen Druckes stellen dem Geschmack der jungen Firma das beste Zeugnis aus.

Jakob Waffermann, Prinzeffin Girnara, ein Weitspiel und Legende geb. 8. —  $\mathfrak{M}$ .

Sugo Sonnenschein, Erde auf Erden, Dichtungen geb. 4.— M. Alfr. Grünewald, Sonette an einen Knaben geb. 5.— M. Joh. Buschbed, Die Sendung Theodor Däubler, eine Streitsschrift geb. 3.50 M. Martina Wied, Bewegung, Gebichte geb. 6.50 M.

Georg Rulla, Der Stiefbruder, Aufzeichnung und Lyrik geb. 10 M., Vorzugs-Ausgabe 25 M. — Jämtlich im Verlag Ed. Strache Wien — Prag — Leipzig. Die Werkezeichnen sich sowohl durch ihren gewählten Inhalt — sie stehen auf modernstem geistigen Boden — als auch durch gediegenen Druck und gute Ausstattung aus.

Jul. R. Saarhaus, Makulaturalia, Derlag 5. Saeffel, Leipzig. Das erstmalig 1896 erschienene Marchen, des besonders durch seinen Buchhändlerroman "Die da zween gerren dienen" (Der. lag f. W. Grunow, Leipzig) und burch seine Marchennovellen bekannt geworbenen Leipziger Schriftstellers, ist zur Freude aller Bücherfreunde in neuer Auflage auf holzfreies Papier jauber gedruckt erschienen. — Der Verfasser sührt uns in das Reich der Bücher, worin er sich gut auskennt, und schildert in humorvoller Weise deren Schickfale, durch die dem Buchhand. lungsgehilfen Schmittlein, der die Bücher nicht mehr "als tote Sandelsobjekte, sondern als vernunftbegabte Wesen" schähen gelernt hat, auch in materieller hinficht unvermutet Gewinn erwächft. — Die Schilderung der intimen Derfammlung der Bucher zu mitternächtlicher Stunde,wo jo manches das Wort ergreift,um seine Meinung zu äußern, bevor es gilt, auf Mimmerwiedersehn von einander Abjdied zu nehmen, um in alle Welt hinaus zu wandern, ift bem Derfaffer gang reizend gelungen. - Das Büchlein ift als Geschenk für jeden Bücherfreund bestens zu empfehlen. Weller

Max Seliger, Runstbetrachtung und Naturgenuß. Derlag 5. Saessel, Lelpzig.

Deutscher Zeitschriftenkatalog 1920, herausgegeben von P. Schulze, 56. Jahrgang. Verlag Schulze & Co., Leipzig.

Die Parteien und ihre Programme. Carl Schmaifelbt, Derlag und Druderei, Berlin (fehr objektiv!).

Friedrich Bauer, Das Buch als Werk des Buchdruckers ist als Band XI der Monographien des Buchgewerbes erschienen. 95 Seiten mit in Text eingefügten Taseln. Geheftet 3.50 M. 3w züglich 30 Prozent Teuerungszuschlag.

#### Rataloge und Auftionen

R. Bangel, Frankf. a. M.: Kat. 1000 — ein Meisterwerk der Berstellung— über Zuktion der Sammlung Fürst Erbach-Schönberg.

Sollstein & Puppel, Berlin, Max Ziegedt, Frankfurt a. M. Aultion XII. Rupferstiche XV — XVIII Jahrh. 31.5—5.6.

S. A. C. Prestel, Frankfurt a. M.: 1. Juni. (Graphik.)

Rub. Lepke, Berlin: Anf. Juni. Sammlung E. v. Wassermann. (Graph. 18. Jahrh.)

Ant. Creuyer, Aachen: Sammlung Baron Steengracht II. und III. Teil. Sammlung Dinz. Stay. Termin noch unbestimmt.

Osfar Rauthe, Berlin-Friedenau, Antiquar. Derz. 81. Bücher, Autogr., Graphil: Chodowiecki.

R. A. Stauff & Co., Köln: Rat. 51. Bücher, Linbande, altere Graphik, Geschichte, Genealogie, Rumismatik.



Jübischer Verlag, Berlin. Verlagsverzeichnis 1902 — 1919.

Oswaid Weigel, Leipzig: Ault. Rat. N. S. 95. Bibl. Joh. Linkel. (Theologie.) — Auft. Rat. N. S. 97. Bibl. Uhlworm II. (Medizin.) — Herbarium, Organ 3. Körderung des Austausches wissenschaftlicher Ersiklatenjammlungen. 1916 Ar. 41. (Probenummer.) Rat. 3. 8. 6.

#### Ausstellungen

In der Bibliothet des Borfenvereins zu Leipzig find von seht ab wieder, wie vor dem Kriege, Proben aus ihren Beständen für die Offentlichkeit ausgelegt. Die Jusammenstellungen wechseln etwa alle drei bis vier Wochen und schließen sich zunächst in ihrer Aufeinanderfolge dem buchhändlerischen Entwicklungsgang seit Erfindung des Buchdrucks an. Besuchs. zeit 10-2 Uhr an Wochentagen.

Im beutschen Budgewerbehaus, Leipzig.

- 1. Bücherausstellung von Reverscheinungen.
- 2. Sonderausstellung: Röhler-Darmstadt, freie und angewandte Graphil. W. Leng-Berlin, angewandte Graphil bis 30. Juni.
- 3. Ausstellung ber Wettentwürfe für eine Beitragsmarte bes Derbandes ber Lithogr., Steinbruder und verwandt. Berufe. - Wir bringen aus ber großen Jahl der eingegangenen Entwürfe die preisgefronten. Wir tonnen dem ersten Dreise, aber nicht dem 2. und 3. unsere Justimmungen geben, die wesentlich geringer an Wert sind als manche der nichtgekrönten.
- 4. Ausstellung ber Wettentwürfe zu einer württembergifchen Dienstfreimarke (vergl. Archiv Seft 3/4) bis 30. Juni.

- 5. Ausstellung der "Offenbacher Schreiber" (vergl. Archiv Seft 1/2, 3/4) bis 31. Juli.
- 6. Ausstellung der Arbeiten der Buchdrucker-fachtlasse der ftabt. Sandwerker, und Gewerbeschule ju Bittau; 1. Juli bis Mitte August.

Der Deutsche Buchgewerbeverein hat sich an der finnischen Messe zu Selsingfors beteiligt, indem er an die von der Deutschen Besellschaft für Auslandsbuchhandel organisierten Derlegerausstellung eine kleine Gruppe: "Deutsche Buchkunft" anschloß. Die kleine intime Ausstellung gibt Stichproben von Qualitätsarbeiten der letten 10 Jahre; 25. Juni bis 27. Juli.

Derlegung ber Ausstellung bes Jatob Krauße. Bundes. Der Dorftand des Jalob Krauße-Bundes gibt durch Rundschreiben seinen Mitgliebern bekannt, daß die für den Serbst bieses Jahres im Staatlichen Runftgewerbemuseum in Berlin geplante Ausstellung beutscher Linbandkunft, die ausschließlich von Mitgliedern des Bundes beschickt sein sollte, verlegt werden muß, da das Kunstgewerbemuseum zu diesem Zeitpunkt auf Beschluß ber preußischen Regierung nach bem ehemaligen kaiserlichen Schloß zu Berlin überführt wird. Aus biefem Grunde kann in den jehigen Raumen des Museums keine Ausstellung mehr stattfinden. Die Ausstellung wird von Mai bis Juli 1921 stattsinden und zwar in dem historischen weißen Saal des ehemaligen Kaiserschlosses als erste bort zu veranstaltende Sonderausstellung des Museums.

J. Bulaier, München K. Ahlfeld, Hannover



Motto: "Sphinx"

II. Preis



"Karl"

III. Preis



Berlin SO. 36"

III. Preis



"Teuerungazulage"







Lobende Erwähnungen

\_Lolo



Hanneri"

#### MITTEILUNGEN

#### DES BUNDES DER DEUTSCHEN GEBRAUCHSGRAPHIKER

Die Ausstellung der Arbeiten der Candesgruppe Bapern, die im Mai in München große Erfolge brachte, dann in Nürnberg und Breslau gezeigt wurde, wird vom 15. Oktober bis 15. Rovember im "Deutschen Buchgewerbehaus" in Leipzig stattfinden. Lin reich illustrierter und schän gedruckter Katalog gibt einen guten Führer durch die "Münchener Gebrauchsgraphik"; er ist zum Preis von 2. — M. von der Geschäftsstelle der Landesgruppe, München, Abelheidstr. 38/4 zu beziehen.

#### BEILAGEN

Die Beilagen des Münchener Seftes sollen die verschiedenen Aussätze illustrieren und erganzen und mit einen Aberblick über ben hohen Stand ber Münchener graphischen Runst geben.

Seft 7/8 des "Ardiv für Budgewerbe und Graphil" ericheint als Sonderheft gur Leipziger Bugraigerbstmeffe unter bem Stichwort: "Die garbe im Buchgewerbe"

Ker kinng Marchs frin fchwe fter Blancefloz vermätzlet de künig Kibalin von tohnops



Etinig Marchs vo kunewalber selb het ettwe lang vnnd groß kriege wider den künig von schotten-Als das nun gar lanng ge weret het. kam künig Aibalin von joh/ noys mit grosser machte zehlls künig marchsen-vnnd dienet dem so gar wolvfi so lang-biß das veletig gestilt ward

feß-also mag jch reden von disen zweien Iheben menschen. Do nun die lieb voß berafft des getranckes nach den vergangen viez jaren aust hözet-was der natür lich flammen der liebe so hoch vnd weit inpzünstigklichen in in besoen enzündt mit sollichev grosser krafft das in vnmügenlichen was das zü erleschen vn müßten also jr lebtag prinnen in de flamen ditarcen vnd vnsäglichen grossen liebe-



Co der künig nun sein tocht' herz Erlstranten omähelt vfi beuolhs het ward velaub zefarn genömen vnd geben von



und wußten nicht, wer fie waren. Und fie schüttelten die grauen Köpfe und aingen ihres Weges. Der Königssohn aber padte mit Macht die Ruder und ruderte mit aller Rraft stromauf. Und fiorbiligi schaute voll Angk, wie die Wiesenhügel langsam hinter ihnen verschwanden. "Eile, mein Liebster, eile!" fprach fie, denn fiehe, es will Abend werden." Da legte der Konig noch machtiger aus, und bald fahen fie die hugel der Loten gang fern im Abendlichte liegen. Fiordiligis Herz aber hammerte laut vor Angft, und thre Augen brannten. "Eile, mein Liebster, ach eile," sprach sie, "denn schon fant die Sonne, und der Lod ist bereits auf dem heimweg." Da legte der Ronig aus, daß die Ruder sich bogen, und naher und naher sahen fie ein dunfles kelsentor auf sich zukommen. Kiordiligi aber spähte Aromauf, da gewahrte fie eine Barte, die glitt senseits des Lores schnell wie der Wind den glitzernden fluß hinab. "D weh," rief fie, "da fommt er gefahren. Nun sind wir verloren." Da gab der Konig dem Rahn einen Rud, daß die Ruder fnadten, und er war unter dem felfentor. Jugleich aber fuhr die Barke des Lodes von druben hinem. Da riß fiordiligi dem König, welcher mit aller Kraft weiterruberte, bas Schwert aus der Scheide, um

esting Pilate, and would not stay for an answer. Certainly there be that delight in giddiness, and count it affecting free-will in thinking as well as in acting. And HAT IS TRUTH! said bondage to fix a belief.

as with poets, nor for advantage, as with the this same truth is a naked and open daylight, ries and triumphs of the world half so stately and daintily as candlelights. Truth may perhaps poseth upon men's thoughts, that doth bring to think what should be in it that men should wits which are of the same veins, though there be not so much blood in them as was in those and labour which men take in finding out of truth, nor again, that when it is found it îmlies in favour, but a natural, though corrupt love of the lie itself. One of the later school of the Grecians examineth the matter, and is at a stand love lies, where neither they make for pleasure, merchant, but for the lie's sake. But I cannot tell: that doth not shew the masques and mumme though the sects of philosophers of that kind be gone, yet there remain certain discoursing of the ancients. But it is not only the difficulty

ind affections, yet truth, which only doth judge he belief of truth, which is the enjoying of it, is cause it filleth the imagination, and yet it is but with the shadow of a lie. But it is not the lie hings are thus in men's depraved judgments edge of truth, which is the presence of it. and he light of the sense; the last was the light of ou day; but it will not rise to the price of a diamond or carbuncle, that sheweth best in varied ights. A mixture of a lie doth ever add pleasure. Doth any man doubt that if there were ing hopes, false valuations, imaginations as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of men poor shrunken things, full severity, called poesy "vinum daemonum", bethat passeth through the mind, but the lie that such as we spake of before. But how soever these he sovereign good of human nature. The first eason; and his sabbath work, ever since, is the aken out of men's minds vain opinions, flatterof melancholy and indisposition, and unpleasing to themselves! One of the fathers, in great sinketh in and settleth in it, that doth the hurt, tself, teacheth that the inquiry of truth, which creature of God, in the works of the days, was come to the price of a pearl, that sheweth best s the love-making or wooing of it, the know

Der kennet diesen Hirten, den er nennet, Dass er geschin ihn auf den Ackern oder hier! Zeigt es mir an! Zeit ist es, dies zu finden.

## CHOR

Ich weiss sonst keinen, als den auf dem Lande, Den da zuvor zu sehen schon verlangt; Am besten doch möcht' es Jokasta sagen ÄDIPIIS

## ODIPUS

Meinst du nicht, Weib! derselbe, dem wir eben Gesandt den Boten, sei gemeint von diesem! JOKASTA Wer sprach,von welchem! kehr dich nicht daran!

## Und was man sagt, bedenke nicht zu viel es.

ODIPUS Das seie ferne, dass, bei solchen Zeichen, Ich nicht entdecken sollte mein Geschlecht!

## JOKASTA

Bei Göttern, nein! bist du besorgt ums Leben, So suche nicht. Genug erkrankt bin ich.

## ODIPUS

Sei gutes Mut's! käm' ich von dreien Müttern Dreifach ein Knecht, es machte dich nicht

JOKASTA schlimuner
Doch, folge mir, ich bitte, tu es nicht i

## ÖDIPUS

ch kann nicht, muss genau es noch erfahren.

## JOKASTA

Ich mein' es gut und sage dir das Beste. ÖDIPUS

Dies Beste doch, es qualet mich schon lange.

JOKASTA

O Armer, wusstest nie du, wer du bist!

## ÖDIPUS n und mir den H

Wird einer gehn und mir den Hirten bringen!
Lasst diese sich am reichen Stamm' erfreun!

## **IOKASTA**

Weh! weh! Ungtücklicher! dies Eine kann ich Zu dir noch sagen, andres nun und nimmer! (sie geht ab.)

### CHOR

Warum wohl ging die Frau des Ödipus, Von wilder Qual aufspringend? ich fürchte, dass Aus dieser Stille nicht ein Unheil breche!

## ÖDIPUS

Was soll, das breche. Mein Geschlecht will ich, Sei's auch gering, doch will ich es erfahren. Mit Recht ist sie, denn Weiber denken gross, Ob meiner niedrigen Geburt beschämt. Ich aber will, als Sohn des Glücks mich haltend, Des wohlbegabten, nicht verunehrt werden; Denn dies ist meine Mutter. Und klein und gross Umfingen mich die mitgebornen Monde.

1483-1508 Silber und seidene Zeuge abträgt. Der Comendador empfing den König mit einer schönen Rede, darin die Spanier vermöge ihrer dem Lateinischen verwandten Sprace ein Sonderlickes thun, und begleitete ihn durch das Land Giscapa, das zwischen dem Phrendischen Gebirge liegt und sehr ungeschlacht ist, auch von groben und harten Leuten hewohnt wird, die man vor Zeiten Chalpbes nannte. An ihren Städten Tolosetta, Arnanium, Villa franca und Segura fließt das Wasser Chalpbs hin, das ein groß Geräusch zwischen den Gergen macht, und da sie aus ihren vielen Eisenbergwerten gute Schwertklingen fertigen, hat Virgil nicht unbillig von ihnen gesagt:

AT CALYBES CRUDI MITTUNT FERRUM.

Dem König Philipp war es eine überaus große Luft, daß ihm in den Obrfern und Fleden hin und wieder Madden und Jungfrauen mit abgeschnittenen Haaren begegneten, die in ihrer gar besonderen Spracke fangen:

"Wir sind ebensowohl als der Ronig von Adel, und so du selbst ein ehrlicher und edler Berr bist, gib uns etwas, wofür wir einen Tanz halten

und einen guten Tag haben."

Das streitbare Golf der Giscaper hat dies daher, weil sie sich zu Wasser und Lande gegen die benachbarten Franzosen, sowie gegen die Mauren, die sie vollends aus Spanien vertreiben helsen, allezeit wohl gehalten haben. Sie sind deswegen von dem Könige von Spanien befreit und ihre Weiber damit begnadigt worden, daß sie sich kleiden und ihren Ropf bededen dürsen, wie sie wollen, anstatt daß sonst alle Spanier und Spanierinnen mit einer einzigen Tracht zufrieden sein müssen. Man sindet sonach unter den Giscapern unzählige Rleidertrachten, und es ist tein Oorf so klein, darinnen nicht etwas Absunderliches erdacht würde. Es war damals großer Mangel an Jutter und Lebensmitteln, weil außer den Gettlern und Wallbrüdern gen St. Jacob von Compostell wenig Fremde in Spanien reisten. Die Spanier selbst behalfen sich schlecht und gering und kamen selten zu anderen Leuten, ließen auch den Aderbau anstehen und versorgten sich mit nicht mehr Vorrath, als sie der Menschen anzahl nach bedurften. Ooch hat sich unter der gegenwärtigen Resenbau anstehen nach bedurften. Ooch hat sich unter der gegenwärtigen Resenbausanzahl nach bedurften. Ooch hat sich unter der gegenwärtigen Resenbausanzahl nach bedurften. Ooch hat sich unter der gegenwärtigen Resenbaus

#### Cam Quell ber Donau

Denn wie wenn hoch von der herrlichgestimmten, der Orgel, im heiligen Saal
reinquillend aus den unerschöpflichen Röhren
das Vorspiel weckend des Morgens beginnt
und weitumher von Jalle zu Jalle
der erfrischende nun, der melodische Strom rinnt,
bis in den kalten Schatten das Saus,
von Begeisterungen erfüllt,
nun aber erwacht ist, nun, aufsteigend ihr,
der Sonne des Fests, antwortet
der Chor der Gemeinde: so kam
das Wort aus Osten zu uns,
und an Parnassos Felsen und am Kithäron hör ich,
o Asia, das Echo von dir und es bricht sich
am Kapitol; und jählings herab von den Alpen

fommt eine Fremdlingin sie zu uns, die Erweckerin, die menschenbildende Stimme. Da faßt' ein Staunen die Seele der Getroffenen all und Nacht war über den Augen der Besten. Denn vieles vermag und die Flut und den Fels und Feuersgewalt auch

8



#### Die Gefamtausgaben

#### FRIEDRICH NIETZSCHE

Gesammelte Werke. Musarionausgabe in ca. 20 Bänden. Herausgegeben von Elisabeth Förster-Nietziche u. A. Einsache Ausgabe auf gutem, völlig holzfreien weißen Papier in Halbfranz jeder Band ca. . M. 40.— ord. Vorzugsausgabe auf Hadernpapier in Pergament gebunden jeder Band ca. . M. 120.— ord.

#### ANATOLEFRANCE

#### GUY DE MAUPASSANT

Gesammelte Novellen in 7 Banden. Herausgegeben von Ulrich und Margarete Steindorff. Geb. M.49. – ord. Vorzugsausgabe auf Butten pro kompl. ca. M. 240. – ord.

#### ANTON TSCHECHOW

Gefammelte Romane und Novellen in 5 Bänden. Heraus= gegeben von Alexander Eliasberg. Geb. M. 35. – ord. Vorzugsausgabe auf Bütten pro kompl. ca. M. 170. – ord.

Substriptionen auf diese bandweise erscheinenden Werte sind besonders empfehlenswerte Weih=
nachtsgeschente

BUCH - UND KUNSTDRUCKEREI RICHARD ETZOLD MUNCHEN DRUCKPROBEN AUS DER PRAXIS



#### BESUCHS · ANZEIGE

Münden, Datum bes Poststempels

Sehr geehrter Herr Rollege!

Hierburch erlauben wir uns Ihnen die ergebene Mitteilung zu machen, daß unser Seneral-Vertreter HERRCARLRUSKE sich in den nächsten Tagen die Shre geben wird, Sie zu besuchen Wir bitten event. Bestellungen für Herrn Carl Ruske zurückzustellen Hochachtungsvoll

Seorg Müller Verlag U.=S.
Münden - Wien - Zürich

BUCH - UND KUNSTDRUCKEREI RICHARD ETZOLD MUNCHEN
DRUCKPROBEN AUS DER PRAXIS

Digitized by Google

# Venustieden

Verliebtes und Galantes aus forglofer Zeit

Mit 32 Tajeln nach Bildern und Stichen des 17. und 18. Jahrhunderts und mit 60 Vignetten von Hermann Rothballer

Berausgegeben von Budwig Bfeiffer



Ricard Chold Berlag / Münden 1917

Die neuvermählte an ihrem Bochzeitsballe

Leicht schwebt durch die Reihen, die staunend sich trennen, Eeicht schwebt sie, am Arme des Eiebenden, hin, Gott Himmens süngste Priesterin.
Kaum wagen's die Mädchen, sie Schwester zu nennen; Mit sorschenden Blicken und trauterem Sinn Umarmen die Weiber die neue Seweihte; Die Männer beneiden dem Sieger die Beute; Dem Jüngling drängen, im Taumel der Eust, Sich Seufzer der Sehnsucht aus klopsender Frust.

So seiert, im Shauspiel, das Jauchzen der Menge, Bewillkommnen Tänze, begrüßen Gesänge Ein glückliches Baar im entscheidenden Akt. O schwebt, von gestüblvollen Zeugen umgeben, So leicht und harmonisch, auf Blumen, durchs Leben! Den Ton gebe Freundschaft und Liebe den Takt!



BUCH - UND KUNSTDRUCKEREI RICHARD ETZOLD MÜNCHEN DRUCKPROBEN AUS DER PRAXIS

#### GARANTIESCHEIN

Der Unterfertigte zeichnet hiermit zur Deckung eines allenfallsigen Ausfalles, welcher aus der Veranstaltung der

MÜNCHEN - AMERIKA - KINDERHILFE

in New-York 1920 sich ergeben sollte, einen Garantiebetrag in Höhe von Mk.

(in Worten)

Diese Zeichnung geschieht unter der Vorausssetzung, dass im Falle eines Fehlbetrages sämtliche Garanten nach dem Vershältnis der von ihnen gezeichsneten Beträge zur Haftung herangezogen werden.

München, den Juli 1920 Unterschrift:

BUCH - UND KUNSTDRUCKEREI RICHARD ETZOLD MUNCHEN DRUCKPROBEN AUS DER PRAXIS

#### Buchdruckerei B. Heller/München



#### Die Sekmaschine als Akzidenzseker

Das allgemeine Vorurteil weift nur der handarbeit die Möglichkeit zu kunftlerischer Betätigung zu. Mit dem Begriff der Maschinenarbeit verbindet sich der der Massenproduktion, der unpersönlichen Duhendware, die ferne liegt seter kunftlerischen Individualität. Runft und Maschine sind keine Segensähe. Seist und Sefühl machen die Maschine zum brauchbaren handwerkzeug, mit dem Bertvolles und Ausgeglichenes geschaffen wird. Stumpfsinn und Trägheit des Willens erniedrigen auch die reine handarbeit zur üblen Schablone. Nicht das Berkzeug, nur die geschaffene Form bestimmt den kunftlerischen Bert. / Mit

einfachen Mitteln die Flache gliebern und harmonisch gestalten, den Sinn einer Arbeit richtig erfassen und bas Wesentliche barftellen, sachlich

und flar die fcone form finden: bas ift es, was die gute

Buchdrudarbeit ausmacht. Trop bes boberen

Preifes ift bas Gute wohlfeiler als bas

Schlechte. Allgemeiner Sinn

für Qualität unb

Echtheit ift

jum

Wieberaufbau

not.

Digitized by GOOSIC

Beigenmonier Münde





ARBEITEN AUS DER PRAXIS DER BUCHDRUCKEREI F.KUFFER/MÜNCHEN

Digitized by Google

## FRIEDRICH KUFFER WERRSTÄTTE FUR ZEITGEMASSEN BUCKDRUCK

Fernsprecher 21869/Telegrammadresse Kuffer München

Postscheck - Konto: Postscheckamt München Nr. 16066

#### Max Kaufmann \* Műnchen

Giselastraße 15/0 · Fernsprecher 33660

Bant. Ronto: Dresoner Bant giliale München Pofticed. Ronto: München Nummer 21362



#### S. STEINHARTERS NACHF. OSKAR GRÜNHUT

HÄUTE, FELLE, WOLLE

SENDUNGEN: MÜNCHEN, HAUPTBAHNHOF

POSTSCHECK-KONTO MÜNCHEN No. 4553

TELEGRAMM-ADRESSE: HAUTFELL

REICHSBANK-GIRO-KONTO

"ABC" CODE 5th ED.

MÜNCHEN O. 9

Sommerstrafje 9

DEN

192

Mondschein im verschneiten Park, große helle klare Sterne: Leuchten ist so voll und stark, nah erscheint die weite Ferne.

Blaue Tücher liegen breit, decken Blumen, decken Träume, in den Himmel greisen weit weißgerändet schwarze Bäume.

Starre über Schilf und Teich, Pfähle wie Gespenster ragen, in das blaue Mondscheinreich zeichnen Aste schwarze Fragen.

CDie Wunderblume

Ich hab von deinen Lippen rot viel Süßes getrunken, nun bleib ich treu bis in den Tod mit dir verbunden.

Auf einer Wies im Wunderland an purpurtiesen Bächen wächst eine Blum, mit zarter Sand, will ich sie brechen. Ich bring sie Dir, nun sei sie dein, Le zittern meine Hände, so nimmt wohl Tag und Sonnenschein ewig kein Ende.

~

Euer Dochwohlgeboren 1 Die

## BUCHDRUCKEREI FR.KUHTR JUIDA TOSIRASSE 5

erlaubt sich hiermit, ihre Schriftprobe und zugleich einige Anwendungen aus der Praxis zu überreichen+Unsere Offizin ist ein graphisches Unternehmen neuzeitlich künstlerischer Art, ausgerüstet mit einem Schriftenmaterial erster Meister und geschulten Kräften+Die typographischen Möglichkeiten sind in unserm Ergebenen nicht annähernd erschöpft; die Druckmusster sollen nur ein Beweis unseres Könnens sein und bitten wir Sie von diesem recht oft Gebrauch machen zu wollen+Der Schriftprobe bitten wir zu Ihrer gest. Bedienung ein Plätzchen einzuräumen während das Drucksachenheft durch unsern herrn kuffer, der sich demnächst die Ehre geben wird, Ihnen seine Auswartung zu machen, abgeholt wird+Unsern sachmännischen Rat, sowie sachgemäße Mitarbeit stellen wir bei Vergebung ähnlicher Drucksachen in Ihren Dienst

Mitvollendeter Dochachtung





## **SCHRIFTGIESSEREI**

#### Wir liefern

Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Isländisch, Angelsächsisch. Englisch, Hollandisch, Böhmisch, Slovenisch, Slovakisch, Wendisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Französisch, Walachisch, Illyrisch,



#### Schriften für Portugiesisch, atisch, Bulgarisch, Esperanto, Polnisch, Russisch, Cyrillisch, Ruthenisch, Georgisch, Griechisch, Altgriechisch, Neugriechisch Menumentalgriechisch. Serbisch, Nestorianisch, Armenisch, Türkisch



Leistungsfähigste Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik Linotype-Matrizen-Fabrik Holztypen- und Holzgeräte: Fabrik tralvanoplastik Chemigraph.Anstalt Maschinen-Fabrik



#### alle Sprachen

Syrisch, Hebräisch, Rabbinisch, Hebräische Kurrentschrift, Arabisch, Aethiopisch, Afganisch, Siamesisch, Amharisch, Samaritanisch, Persisch, Abessinisch, Japanisch, Koptisch. Chinesisch, Sanskrit, Sindhi,



#### der Welt Zend, Birmanisch, Tibetanisch, Mandschu, Mongolisch, Kufisch, Marathi, Marwadi, Jat, Cutchi, Hindustanisch, Panjabi, Sikh, Keilschriff. Hieroglyphen, Runen, Gotisch und die Altesten Schriftzeichen

#### RANKFURTM-LEIPZIG-WI **BUDAPEST**

#### HERBST-BUGRA-MESSE

#### **AUFGABEN**

Von Herbert Hauschild



erließ, indem er mit sicherem Blick das vorhandene Bedürfnis nach einer großen zusammenfassenden Musterschau erkannte, wagte er nicht im entferntesten, an sein Unternehmen die Erwartungen zu knüpfen, die sich tatsächlich eingestellt haben. In diesem Rundschreiben hieß es wörtlich: "Der Deutsche Zuchgewerbeverein als

berufener Bertreter des gesamten Deutschen Buchgewerbes beabsichtigt im Einvernehmen mit dem Meßamt und nach Fühlungnahme mit den einzelnen Kachvereinigungen des Buchhandels und des graphischen Gewerbes, die zum Buchgewerbe gehörenden Firmen zu einer buchgewerblich= graphischen Mustermesse (Bugramesse) zusammenzufassen, die . . . jährlich zweimal als ständig miederkehrende Einrichtung der Leipziger Messe den Meßbesuchern einen Überblick über die Urbeit des beutschen Buchgewerbes in seinen besten Leistungen nach Inhalt, Form und Technik geben foll." Wenn in diesem Rundschreiben der Deutsche Buchgewerbeverein sich den Vorsatz nahm, "die Drganisation der Bugramuster-Messe zum Vorteil des Deutschen Buchgewerbes tatkräftig zu betreiben," fo hat er mit diesen Worten die Urt seiner Organisationstätigkeit vollauf gekennzeichnet. Nicht allein, daß er die Propaganda selbst ausführlich betrieb, hat er sich auch die geschmackvolle Aufmachung des Meghaufes felbst angelegen sein lassen, denn das Buch trägt an sich bereits einen intimen Charakter, ber nach einer entsprechenden Umgebung verlangt. Das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Mr. 57 pom 10. März 1920) sagt: "Was den Veranstalter der Bugramesse, den Deutschen Buchgewerbeverein, anbetrifft, fo muß anerkannt und hervorgehoben werden, daß er weder Mühe noch Rosten gescheut hat, um die Innenausstattung des Meghauses zu verschönern und zu vervollfommnen." Dieses Verfahren wirkt anregend auf die Aussteller, die zum Teil ganz hervorragende Rojenausstattungen sich geschaffen haben. Inhalt und Aufmachung muffen unbedingt denkbar hervorragend fein, und es hieße für die Leipziger Bugramesse sich das Wasser abgraben, wenn sie nicht den Ruf ber Beit verftunde: nur Qualitätsarbeit kann bem beutschen Unsehn helfen. - Die allgemeinen Berfebreverhältniffe, die in ihrer Teuerung größte Zuructhaltung im Reisen auferlegen, haben mit beigetragen, das vom Deutschen Buchgewerbeverein ins Leben gerufene Unternehmen erblühen zu lassen. Der Wert der Bugramesse liegt darin, daß die Neuheiten in Mustern aufliegen, so daß der Meßkäufer sich davon überzeugen kann, ob der Preis eines Werkes mit der Ausstattung im Einklang steht. Dies ist um so wichtiger für den Buchhändler, als Rommissions- und Unsichtssendungen fast aufgehört haben. Deshalb war auch der Besuch der Messe bisher ein überaus unerwartet reicher, die Wochenhefte für Papier (Nr. 5 vom 1. Februar 1920) schreiben: "Welches Interesse der Bugramesse entgegengebracht wird, beweist am besten der Verkehr im Meghaus, der sich zur letten Serbstmeffe auf enva 60 000 Personen belief. Hast 100 Aussteller mehr beschickten gegenüber der Herbstmesse die

Digitized by Google

Bugra-Frühjahrsmesse 1920." Nach den vom Megamt laut gewordenen Außerungen ift für die kommende Meffe mit einer weit größeren Besucherzahl zu rechnen, fo daß die Bugrameffe mit einem Mehrbesuch von weiteren 10000 rechnen kann. Zäglich laufen Unmelbungen von neuen Ausstellern bei der Geschäftestelle der Bugramesse ein, für die leider die bieber vorhandene Ausstellungestäche (ziemlich 3000 am) nicht ausreicht. Es sind bereits Erwägungen im Gange und neue Dispositionen werben getroffen, die weiteres Freimachen von Ausstellungefläche bezwecken. Es kann vorgreifend bereits gesagt werben, baf mit jeder weiteren Meffe biefe Verhältniffe gunftiger werden. Besonders porteilhaft ift der Umftand, daß das Bugrameghaus auf der Betersstrafe 38 nunmehr von einer dem beutschen Buchhandel nahestehenden Gesellschaft erworben wurde, so daß die Erhaltung des Meghauses bem deutschen Buchgewerbe dauernd gesichert ift. Die Verwaltung der Bugramesse hat dadurch auch freie Hand bekommen zu neuen Dispositionen, die unverzüglich in Ungriff genommen und beren Eraebnisse ausschlieflich den Ausstellern zugute kommen werden. Die bekanntgewordenen Buruftungen zur Bugramesse seitens der Aussteller und Auftäufer bestätigen, was das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Nr. 44 vom 23. Nebruar 1920) sagt: "Die Verkaufeerfolge find . . . febr gute gewesen; wiffenschaftliche und Runftverleger haben erklärt, daß fie bereits in den erften drei Zagen febr boben Umsat gehabt haben. Die Messe hat also eingeschlagen." Die schwierige Lage, in der sich die deutsche Industrie dauernd befindet, macht immer wieder die Forderung zum dringenden Gebote: "Zusammenfassung aller produktiven Rrafte mit qualitativen Werten." Dem beutschen Buchgewerbe erwächst in biefem Busammenhange mit den übrigen nationalen Rraften eine doppelte Aufgabe, erstens: deutsche Beiftesarbeit weiter zu tragen in die eigene Nation und zu den ausländischen Bolfern, die nach deutscher Rulturarbeit verlangen - ein Berlangen, das felbst Bersailles nicht unterbinden konnte - und zweitens: ben seit Rrieggende von neuem zu ftartster Geltung gekommenen funftlerischen Gebanken burch vollendete Leistungen in buchgewerblerischer Rleinarbeit in die Sat umzuseten. In diesem Zusammenhange Schrieb Ernst Collin im "Archiv für Buchgewerbe und Graphit" (Jahrgang 1919 heft 9/10): "Daß dieser praktifche Zweck erreichbar ift, hat die erste Bugrameffe bereits voll bewiesen. Ihr bestes Beweisstuck war in biefer Sinficht ihre bem beutschen Berlagsbuchhandel eingeräumte Abteilung. In ganz besonders flarker Weise murde man bier an die große Bugra des Jahres 1914 erinnert." Es ift festzustellen, "daß der Plan, wie er mit der vom Deutschen Buchgewerbeverein veranstalteten Bugramesse zum Ausdruck fam, in seinem Rern ein glücklicher und gefunder mar . . . Da hinter der Bugrameffe der Deutsche Buchgewerbeverein fteht, wurde es nicht schwer fallen, aus ihr die ständige graphische buchgewerbliche Rundgebung zu machen, wie sie im Interesse der deutschen Kultur notwendig ift. Daß die deutsche Bugramesse zu solchem Ausblick Unregung gab, beweift, daß der erfte Bersuch geglückt ift." Treffend umreißt Dr. Schumann im "Musikalienhandel" (Nr. 5 vom 11. Mai 1920) die Kernaufgabe der Bugramesse; er sagt: "Will bie Messe einen Überblick geben, von dem, was wir . . . zu leisten imstande sind, so darf die geistige Produktion, die im Buch und in den Musikalien sich materialisiert, nicht fehlen. Die Bedeutung der Bugrameffe liegt also in erster Linie auf dem Gebiet der Rulturpropaganda dem Huslande gegenüber und viel weniger in der Erschließung eines größeren Absates."

**\* 146 \*** 

| ₩, | # <del># # # # # # # # # # # # # # # # # # </del>                                                                                                                              | # |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| #  |                                                                                                                                                                                | # |
| #  | ARCHIV FÜR                                                                                                                                                                     | # |
| #  |                                                                                                                                                                                | # |
| #  | BUCHGEWERBE UND GRAPHIK                                                                                                                                                        | # |
| #  | BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW                                                                                                                                                 | # |
| #  | BAND 57 * JAHRGANG 1920 * HEFT 7/8                                                                                                                                             | # |
| #  | <del> </del>                                                                                                                                                                   | # |
| #  | Sperb st=≥3 ugramesse                                                                                                                                                          | # |
| #  | Aufgaben. Von Dr. Herbert Hauschild, Leipzig                                                                                                                                   | # |
| #  | "Die Farbe im Buchgewerbe"                                                                                                                                                     | # |
| #  | Theoretisches über den Mehrfarbendruck von Geh. Rat Prof. Dr. Wilh. Ostwald,                                                                                                   | # |
|    | Großbothen                                                                                                                                                                     | 1 |
| #  | Der Offsetbruck von Direktor Otto Krüger, Leipzig                                                                                                                              | # |
| #  | Der Dreifarbendruck während des Krieges von Adolf Förster, Zwickau 163<br>Die neuen Buntpapiere auf der Leipziger Bugramesse von Ernst Collin, Berlin . 165                    | # |
| #  | Ausdruckswerte der Farben von Dr. Herbert Hauschild, Leipzig 170                                                                                                               | # |
| #  | *                                                                                                                                                                              | # |
| #  | Max Klinger † von Dr. Julius Zeitler, Leipzig                                                                                                                                  | # |
| #  | <b>Ντυπ</b> δίαξια π:                                                                                                                                                          | # |
| #  | Eine Wandlung in der Chromotypie von Prof. Frig Goet, Leipzig 179                                                                                                              | # |
| #  | Schriftgießerei-Industrie von Heinr. Hoffmeister, Langen (Hessen) 181                                                                                                          | # |
| #  | Berliner Buchgewerbe: und Papierfach-Ausstellung von Ernst Collin, Berlin 181<br>Buchhandel von Schriftleiter Kurt Loele, Leipzig                                              | # |
| #  | Birtschaftskrise und Papiernot von Schriftleiter Bilh. Eule, Leipzig 184                                                                                                       | # |
|    | Bibliophilie-Chronif III. von Dr. G. A. E. Bogeng, Bad Harzburg 186                                                                                                            | 1 |
| #  | Bücherbesprechungen . Berichte . Beilagen                                                                                                                                      | # |
| ╗  | *  (Referredations of the Grand Marked a Schriftling of Day 121 September Southing Marcheneralist files                                                                        | # |
| #  | Gesamtleitung: Carl Ernst Poeschel & Schriftleitung: Dr. phil. Herbert Hauschild & Berantwortlich für den Inseratenteil: Direktor Kurt Richter, samtlich in Leipzig.           | # |
| #  | Kunstlerischer Beirat: Lucian Bernhard, Berlin + C. O. Czeschka, Hamburg + F. H. Ehmede, München                                                                               | # |
| #  | O. H. Badant, Berlin * Rudolf Koch, Offenbach * Emil Preetorius, Munchen * Hugo Steiner-<br>Prag, Leipzig * Walter Liemann, Leipzig * E. R. Weiß, Berlin                       | # |
| #  | Papier der Patentpapierfabrik zu Penig, geliefert durch Ferd. Flinfch, Leipzig.                                                                                                | # |
| #  | Druck von Poeschel & Trepte, Leipzig: Buchbinderarbeit von E. U. Enders, Leipzig.  Druck des Umschlages in Offsetdruck von Wezel & Naumann A.B., Leipzig, nach einer Original- | # |
| #  | lithographie von Anny hingft, Berlin.                                                                                                                                          | # |
| #  | LEIPZIG * VERLAG DES                                                                                                                                                           | # |
|    | D E U T S C H E N B U C H G E W E R B E V E R E I N S                                                                                                                          |   |
| #  |                                                                                                                                                                                | # |
| #  |                                                                                                                                                                                | # |
| #  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                          | # |



#### ARCHIV

#### FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

BAND 57 \* JULI-AUGUST \* HEFT 7/8

#### THEORETISCHES ÜBER DEN MEHRFARBENDRUCK

Von Wilhelm Ditwald



urch die Entwicklung der messenden Farbenlehre\*) ist in jüngster Zeit für viele Aufgaben der angewandten Farbkunde eine wesentlich vertiefte Einsicht in die maßgebenden Grundslagen entstanden. Auf dieser kann sich gemäß der wohlbekannten Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis auch eine erhöhte Leistung ausbauen. Da dem Deutschen die Betätigung dieses Wechselverhältnisses besonders gut liegt – beruhte doch unsere

ausgezeichnete Stellung auf dem Weltmarkte hierauf -, so darf auch in diesem Falle gehofft werden, daß die neuen theoretischen Denk- und Urbeitsmittel bald zu entsprechenden technischen Fortschritten führen werden.

Schon vor bald 200 Jahren machten zwei Drucktechniker, der Frankfurter Le Blond und der Pariser Gautier die Ersindung, daß man die ganze Mannigsaltigkeit der Farbwelt mit einer begrenzten Zahl Farben durch Übereinanderdrucken, d. h. Mischung, bewältigen kann. Auf Grund der Lehre Newtons von den 7 Grundsarben arbeitete Le Blond ansangs mit 7 Farben, stellte aber bald sest, daß man mit dreien ungefähr ebenso weit gelangt. Auf das gleiche Versahren kam um dieselbe Zeit Gautier, der schöne Kupferstiche mit drei Farben herstellte.

Zu einer allgemeinen Technik konnte sich der Dreifarbendruck aber erst entwickeln, nachdem die Lichtbilderei die Möglichkeit eröffnet hatte, auf mechanische Weise, nämlich durch Aufnahme hinter geeigneten Lichtsiltern die Zerlegung des bunten Urbildes in seine drei Teilbilder auszuführen.

Die Theorie, oder vielmehr was man bisher dafür nahm, lehrte, daß man aus drei Grundfarben alle anderen ermischen könne. Die Wahl dieser Grundfarben schien freigestellt; nur mußten sie hinzeichend weit voneinander im Farbkreise entsernt sein, am besten einen gleichabständigen Dreier bilden. Die Praxis ergab, daß eine solche freie Wahl keineswegs besteht. Für die additive Mischung muß man Gelbrot, Warmgrün und rötliches Blau verwenden, für die subtraktive Gelb, Rot, grünliches Blau. Udditiv läßt sich kein Grün ermischen, folglich muß es unter den Grundfarben vorhanden sein. Subtraktiv gilt dasselbe für Gelb. Konnte man sich auf Grund der Young-Helmholtsschen Dreisarbentheorie von der ersten Tatsache halbwegs Rechenschaft geben, so versagte sie der zweiten gegenüber ganz. Eine durchgeführte Theorie der subtraktiven Farbenmischung, die doch bei weitem die wichtigere von beiden ist, wurde m. W. überhaupt nie versucht.

<sup>\*)</sup> B. Oftwald, die Farbenlehre. I. Bd. Mathetische &., II. Bd. Physikalische Farbenlehre, Leipzig 1918 und 19. Berlag Unesma.

Die Ursache war die Unzulänglichkeit der bisherigen Ansichten über die Natur der Körperfarben. Man hielt sie für unreine Spektralfarben von je annähernd gleicher Wellenlänge. Wie es alsdann möglich sein sollte, daß Gelb fast ebenso hell wie Weiß erscheint, da doch die gelben Lichter nicht mehr als 1/20 des Spektrums ausmachen, blieb unbeantwortet, obwohl schon Schopenhauer diese Frage zur Widerlegung der üblichen Lehre gestellt hatte.

Die neueren Forschungen haben nun ergeben, daß die Rorperfarben nicht etwa unreine Spektralfarben sind, sondern eine ganz andere Zusammensegung haben. Gie bestehen optisch aus je einem Farben =

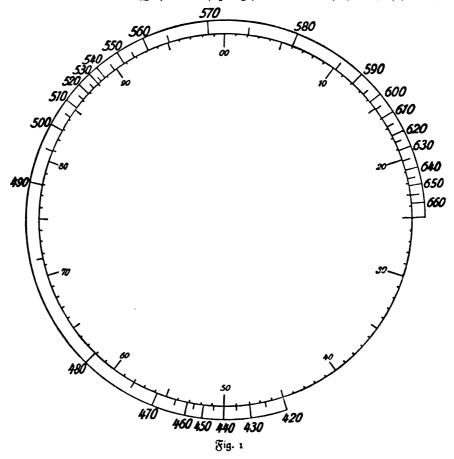

halb, d. h. allen Lichtern, welche zwischen zwei Gegenfarben liegen, von denen jede um einen Viertelskreis von der fraglichen Farbe im rationellen Farbkreis entfernt sind. Go besteht Gelb aus allen roten, kressen, gelben, laubgrünen Lichtern, die im Spektrum vorhanden sind; es sehlen nur Geegrun, die beiden Blau und Veil. Da die erstgenannten die hellsten Gebiete des Spektrums umfassen, ist es versständlich, daß die Mischung, das Gelb der Körperfarben, fast so hell wie Weiß ausfällt.

Der Zusammenhang zwischen Farbton und Lichtwellenlänge ist im übrigen bei weitem nicht so einfach, wie man ihn sich bisher vorstellte. Teilt man den Farbkreis nach rein empfindungsgemäßen Grundsägen in 100 Punkte, so entsprechen diese keineswegs gleichen Abständen der Wellenlängen. Sondern es besteht ein eigentümlicher Wechsel "empfindlicher" Gebiete, wo kleine Wellenabstände große Anderungen des Farbtons bedingen, und "unempfindlicher", wo das umgekehrte stattsindet. Die nachstehende Tabelle stellt

#### Archiv für Buchgewerbe und Graphit

biesen Zusammenhang dar. Sie enthält unter Nr. die Nummer des Farbtons (00 = Schweselgelb, 25 Zinnoberrot, 50 Ultramarineblau, 75 Seegrun) unter WI die Wellenlänge in Milliontel Millimetern.

| Nr.        | <b>2331</b> | Nr.       | <b>2331</b>      | Nr.        | $\mathfrak{W}$ I | Nr.        | $\mathfrak{W}$ | Nr. | $\mathfrak{W}$ |
|------------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|----------------|-----|----------------|
| 00         | <b>57</b> 2 | 20        | 634              | 40         |                  | <b>6</b> 0 | 478            | 8o  | 494            |
| OI         | 574         | 21        | 641              | 41         |                  | 61         | 479            | 81  | 495            |
| 02         | <b>5</b> 75 | 22        | 648              | 42         |                  | 62         | 48o            | 82  | 498            |
| оз         | 576         | 23        | 6 <sub>5</sub> 5 | 43         |                  | 63         | <b>480.6</b>   | 83  | 500            |
| 04         | 578         | 24        | 662              | 44         | <del></del>      | 64         | 481.4          | 84  | 504            |
| 05         | 579         | 25        | _                | 45         | 420              | 65         | 482.1          | 85  | 509            |
| о6         | <b>580</b>  | <b>26</b> |                  | <b>4</b> 6 | 423              | 66         | 482.6          | 86  | 515            |
| 07         | 581         | 27        | _                | 47         | 427              | 67         | <b>4</b> 83.1  | 87  | 521            |
| <b>o</b> 8 | 582         | 28        |                  | 48         | 431              | 68         | 483.5          | 88  | 530            |
| 09         | 583         | 29        |                  | 49         | 435              | 69         | 484.o          | 89  | 539            |
| 10         | 585         | 30        |                  | 50         | 440              | 70         | 484.4          | 90  | 545            |
| II         | <b>58</b> 7 | 31        |                  | 51         | 446              | 71         | 484.8          | 91  | 551            |
| 12         | 589         | 32        | -                | 52         | 453              | 72         | 485.2          | 92  | 555            |
| 13         | 593         | 33        |                  | 53         | 459              | 73         | 485.7          | 93  | <b>55</b> 9    |
| 14         | 598         | 34        |                  | 54         | 464              | 74         | 486.3          | 94  | 562            |
| 15         | 604         | 35        |                  | <b>5</b> 5 | 469              | 75         | 487            | 95  | <b>564</b>     |
| 16         | 610         | 36        | _                | <b>5</b> 6 | 472              | <i>7</i> 6 | 488            | 96  | 566            |
| 17         | 616         | 37        |                  | 57         | 474              | <b>7</b> 7 | <b>489</b>     | 97  | <b>5</b> 68    |
| 18         | 622         | 38        |                  | 58         | 475              | 78         | <b>490</b>     | 98  | <b>5</b> 69    |
| 19         | 628         | 39        |                  | 59         | 477              | 79         | 491            | 99  | 571            |

Unschaulicher werden diese Zahlen, wenn man die Farbtonnummern zu einem 100 teiligen Kreis ordnet und die Wellenlängen von 10 zu 10 dazu abträgt. Man sieht, wie sie sich im Kreß (Drange), Whlau und Laubgrün zusammendrängen. Zwischen Nr. 25 und 45 liegen die Purpursarben, die im Spektrum nicht vorhanden sind.

Aus der Tabelle lassen sich die Grenzen entnehmen, zwischen denen die Farbenhalbe liegen. Will man z. B. das Halb für Tr. 90 (Laubgrün) haben, so zählt man je einen Viertelkreis oder 25 Punkte zurück und voran und erhält so Tr. 65 und Tr. 15, zu denen die Wellenlängen 482.1 und 604 gehören. Aus allen zwischen diesen liegenden Lichtwellen besteht die Farbe Tr. 90.

Hierbei bedingt die Lücke zwischen 25 und 45 keine besondere Behandlung. Fragt man z. B. nach dem Farbenhalb für Nr. 55 (Ublau), so gehören dazu die Grenzen Nr. 50 und Nr. 80. Für Nr. 30 (Purpur) ist keine Wellenlänge vorhanden, Nr. 80 hat 494. Es wirken also für Nr. 55 alle Licht-wellen von 494 bis zum Ultraveil, praktisch bis 420. Ebenso enthält Nr. 35 (Purpur) die Wellen zwischen Nr. 10 und Nr. 60. Dies ergibt die Grenzen 478 bis Ultraveil und ferner Ultrarot 585. Hier besteht also das Farbenhalb aus zwei Stücken, einem kurz- und einem langwelligen, wie dies ein Blick auf Fig. 1 alsbald erkennen läßt.

Um diese Verhältnisse in der üblichen Weise zu veranschaulichen, sind in Fig. 2 die Spektren der Vollfarben 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gezeichnet, indem links die roten Lichter mit langen Wellen, rechts die veilen mit kurzen stehen. Aus diesen Bildern lassen sich alle für die Mischungsfrage wichtigen Beziehungen ablesen.

Zunächst erhalten wir Auskunft über das Verhalten der Farbstoffe beim Verdünnen. Hierunter ist sowohl das Auftragen dunner Schichten bis zur Unmerklichkeit wie auch das Mischen mit Weiß verstanden.

Die allgemeine Folge der Verdünnung ist, daß sich das (schwarz bezeichnete) Schluckgebiet zusammenzieht. Dabei pflegt die Bewegung am roten Ende nicht so stark zu sein, wie am blauen. Dadurch wird der durchgelassene Unteil größer als ein Farbenhalb, d. h. es fügt sich eine entsprechende Menge Weiß

zu. Wir betrachten die Farben einzeln.

Bei 00 (Schwefelgelb)
verschiebt sich beim Vers
dünnen die Grenze durch
Seegrün nach Blau. Das
durch kommen Lichtwellen
zur Geltung, deren Gegens
farben im Rot enthalten
sind; sie mischen sich mit
diesen zu Weiß. Das ans
dere Ende des Schluckstreis
fens liegt im Ultraveil und
seine Bewegung hat keinen
Einfluß. Es fügt sich also
reichlich Weiß zum Gelb,

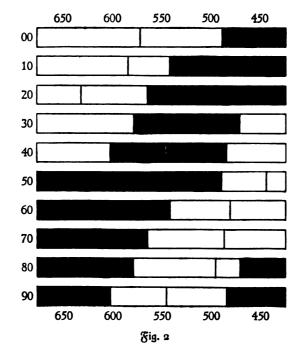

dabei wird die Mischfarbe des Restes etwas grünlich.

Bei 10 (Dunkelgelb) nähert sich die eine Grenze der des Schwefelgelb 00; die andere ist im Unsichtsbaren. Also verschiebt sich die Farbe beim Verdünnen nach Schwefelgelb.

Bei 20 (Mennigrot) würde die Verschiebung der linken Grenze eine Vergilbung bewirken. Hier liegt aber die rechte Grenze schon im letzten Veil und rückt beim Verdünnen herein, so

daß sich das sehr wirksame veile Licht zumischt. In Gumma wird daher der Farbton entweder stehen bleiben oder wegen stärkerer Bewegung im Beil nach Purpur wandern.

Bei 30 (Rosenrot) liegen beide Enden im sichtbaren Teil. Beim Zusammengehen durch Verdünnen wirkt die Verschiebung im Blau stärker, die Farbe wird also bläulicher oder kälter.

Bei 40 (Beil) besteht Gleichgewicht, der Farbton bleibt fteben.

Bei 50 (Mblau) zieht sich das rechte Ende schnell ins Grüne zurud; das Ablau vergrünt deutlich beim Verdunnen.

Bei 60 (Eisblau) findet das Vergrünen noch stärker statt, da das linke Ende im Unsichtbaren liegt. Für 70 (Grünblau) gilt ähnliches, nur schwächer.

Mr. 80 hat ein mehr symmetrisches Spektrum; hier tritt nur eine geringe Verschiebung nach ber gelben Seite ein.

Bei 90 ift die Symmetrie fast vollständig; der Farbton bleibt daber beim Verdunnen fleben.



Die Verschiebungen sind also am stärksten etwa bei 10 und 60; sie können hier 10 Punkte des Farbkreises und mehr betragen. Es ist demnach durchaus falsch, wenn man meint, daß der Farbton eines bestimmten Farbstoffes beim Verdünnen ungeändert bleibt und daß eine Harmonie, die man an tiefen Farben festgestellt hat, sich beim Verdünnen erhält. Es entstehen vielmehr ganz schiefe Verhältnisse, wenn man farbtongleiche Abstufungen durch bloges Verdünnen herstellen will\*).

Wir wenden uns nun zur subtraktiven Mischung. Hierbei denkt man sich die entsprechenden Spektren der Fig. 2 übereinandergelegt. Für den Durchgang des Lichtes bleiben dann nur die Stellen übrig, welche in beiden Spektren weiß sind, die entstehende Farbe ist also im allgemeinen dunkter. Wenn der verschluckte Unteil insgesamt mehr als ein Farbenhalb beträgt, so enthält die Farbe eine entsprechende Menge Schwarz.

oo auf 10 ändert nichts an 10, es bleibt also die Farbe 10 nach. Ühnliches gilt für 00 und 20, sowie für 10 und 20; beide Male bleibt 20 nach. Nur beim Verdünnen werden die Gemische aus 00 oder 10 mit 20 sich anders verhalten, als reines 20. Bei jenen erstreckt sich wegen Unwesenheit 00 oder 10 die Schluckung ins Ultraveil hinein; daher werden die Gemische beim Verdünnen gelber, während reines 20 blauer wird. Wird 00 mit 30 gemischt, so wird alles Licht von 580 ab verschluckt. Das ist viel mehr als ein Farbenhalb; es entsteht also ein schwarzhaltiges Rot, d. h. Brau. Man kann dies bei Stiesmütterchen beobachten, deren Farben aus Veil und Gelb gebildet werden. Ühnliches gilt für 00 mit 40.

Wird 00 mit 50 (Ublau) gemischt, so ergeben die reinen Farben Schwarz. Sind sie verdünnt, so entsteht um 487 eine Lücke, d. h. es bildet sich ein sehr trübes Grün.

Mit 60 ergibt 00 im reinen Zustande ein schwarzhaltiges Grün. Geht man einige Stufen weiter, so wird das Grün reiner. Durch passende Verdünnung des reinen oder anderen Bestandteils kann man so, wie ein Blick über die Spektren 70, 80, 90 lehrt, alle grünen Farben in fast vollkommener Reinheit herstellen.

Faßt man diese Ergebnisse zusammen, so folgt: Aus Gelb 00 kann man durch Mischen mit Areß 20\*\*) alle zwischenliegenden Gelb und Areß, durch Mischen mit Blau 65 alle zwischenliegenden Eisblau und Grün hochgradig rein herstellen.

Dagegen gibt es keine Zusammenstellung von Farben, welche alle im Spektrum von 00 vorhandene Wellen durchließe. Reines Gelb läßt sich also auf keine Weise aus anderen Farben ermischen.

In ähnlicher Weise lassen sich alle anderen Mischungen untersuchen. Dies soll hier nicht im einzelnen vorgenommen werden; nur die wichtigsten Ergebnisse mögen zusammengefaßt werden.

Alle Gelb, die röter sind als 00, geben zwar mit 20 bis 25 reine Kreß, dagegen keine reinen Grüne. Umgekehrt verhindert jeder Grüngehalt im Gelb die Bildung reiner Kresse, ermöglicht dagegen reine Grüne.

Veil läßt sich nur in engen Grenzen rein aus seinen Nachbarn mischen. Rot 20 bis 25 ist dazu untauglich, es ist mindestens 35 erforderlich.



<sup>\*)</sup> Werden die Abstufungen mittels Auflösen in Striche oder Punkte (durch Raster) hergestellt, so bleibt der Farbton erhalten. Solche Stufen sehen daher gang anders aus, als die durch Berdannung hergestellten. \*\*) Praktisch kann man bis Rot 25 geben.

Whlau (50-62) läßt sich gut aus Veil (38-50) und Eisblau (63-74) mischen, ebenso Eisblau aus Whlau und Seegrün (75-87). Von Eisblau ab bis Gelb oo ergeben beliebige Farben beim Mischen alle zwischenliegenden in gleicher Reinheit.

Bieht man aus diesen Einzelergebnissen die praktischen Folgen, so lauten fie folgendermaßen:

Will man alle Farben des Farbkreises in gleicher Reinheit durch subtraktive Mischung erzeugen, so genügen dazu drei Farben keinenfalls. Es sind mindestens fünf notwendig, nämlich Gelb 00, Zinnoberzot 24, Purpur 38, Ublau 50, Eisblau 65. Die gewöhnlich benutzten drei Farben, etwa 00, 30 und 60 geben unreine Areß, sehr unreine Veil und mäßige Grün. Je nachdem man bei einer vorliegenden Ausgabe das eine oder andere Gebiet vernachlässigen darf, wird man die benutzten Farben im einen oder anderen Sinne verschieben.

Aus den gewählten Farben ergeben sich die Forderungen, welche man an die Lichtfilter für die Teil= aufnahmen stellen muß. Ihr Durchlaßgebiet muß von denselben Wellenlängen begrenzt sein, wie das Farbenhalb der Teilfarbe.

Groß:Bothen, Juli 1920.

#### DER OFFSETDRUCK

Von Otto Krüger, Leipzig

🕶 achdem nunmehr seit über zehn Jahren der indirekte Gummidruck auch in Deutschland

ingeführt ist, läßt sich über den Wert des Versahrens ein einigermaßen zutreffendes Urteil abgeben. Um es gleich vorweg zu sagen: Der Offsetdruck hat die großen Erwartungen, die man an seine Einführung knüpfte, die heute noch nicht ganz erfüllt. Das liegt zu einem Teil an den durch die Kriegswirtschaft hervorgerusenen Maserialschwierigkeiten, die auch den tüchtigsen Drucker immer wieder vor neue Probleme stellen, zum andern an dem Mangel an ausgebildetem Personal, und schließlich daran, daß sich eine ganze Unzahl von Druckereien noch mit Maschinen behelsen muß, die nicht gerade das Ideal einer Offsetpresse darstellen. Die Ausbildung tüchtiger Drucker hat nicht Schritt gehalten mit dem Tempo, in dem neue Maschinen zur Ausstellung gelangten. Dieser Mangel wäre nicht vorhanden, wenn es jeder Druckereibesitzer, der eine Offsetpresse ausstellen. Das ist allerdings mit nicht geringen Kosten verbunden. Man sucht daher lieber einen "persekten" Offsetdrucker, und da deren Zahl noch gar nicht groß sein kann, so ergibt sich daraus ein häusiger Stellenwechsel mit seinen für alle Teile unangenehmen Begleiterscheinungen.

Es gibt kein Druckversahren, das unter den heutigen Verhältnissen an die Intelligenz des Druckers so hohe Unforderungen stellt, als der Offsetdruck. Deshalb sollte man nur besonders tüchtige Steindrucker, die möglichst schon den Zinkdruck beherrschen, an der Offsetpresse ausbilden lassen. Nur ein solcher wird sich, wenn er bei der Ausstellung der Maschine mit hilft und von dem Monteur und dem Instrukteur in die maschinentechnischen Einzelheiten gründlich eingeweiht wird, verhältnismäßig schnell einarbeiten.

Digitized by Google

Un Offsetmaschinen gibt es heute bereits eine ganze Unzahl von Typen. Der einfachste, soweit es sich um die Bauart handelt, ift eine Maschine fur Bogenanlage, die das Papier auf einer Geite und in einer Farbe bedruckt. Diese Maschine arbeitet mit nur zwei Druckzolindern, von denen der eine den doppelten Umfang des anderen hat. Der kleinere Bylinder ift mit dem Gummituch bespannt, auf das von der Zinkplatte der Abdruck erfolgt. Der große Zplinder trägt auf der einen Hälfte die Zinkplatte und auf der anderen das für den Gegendruck bestimmte Gummituch. Während des Umlaufes beben und senken sich die Farb- und die Wischwalzen, so daß von ihnen nur die Zinkplatte, nicht aber auch das Gummituch berührt wird. Um verbreitetsten, besonders im Ausland, ift die Dreignlindermaschine. Die Zinkplatte gibt dabei ihre Farbe an einen Gummigplinder ab und zwischen diesem und einem zweiten mit Gummi bespannten Zylinder, der den Gegendruck ausübt, läuft das zu bedruckende Papier hindurch. Gine besonders im Ausland viel verwendete Maschine ift die Zweifarben-Offsetpresse. Durch eine sinnreiche Umschaltevorrichtung hat man bei ihr die Wahl, entweder auf die eine Geite des Da= pieres zwei verschiedene Narben, oder auf beide Dapierseiten je eine Narbe, die ebenfalls verschieden sein können, aufzudrucken. Bei der zulett erwähnten Arbeitsweise wird allerdings der Druck doppelt übertragen: der Plattenzplinder gibt die Farbe an einen Summizplinder ab, dieser überträgt sie auf einen zweiten Gummizplinder und von diesem erft erfolgt der Abdruck auf Papier. Da also hierbei die Farbe zweimal gespalten wird, so ist es notwendig, bei zweimaligem Druck die Rückseitenplatte besonders reich: lich einzufärben, was natürlich bei feinen Zeichnungen feine Nachteile hat.

Für den Druck einfacher Urbeiten in großen Auflagen gibt es Offfet-Rotationspressen, die Rollenpapier mit einer Stundengeschwindigkeit bis zu 15000 Umdrehungen gleichzeitig auf zwei Seiten bebrucken, schneiden und plano oder gefalzt auslegen. Auch für Bogenanlage gibt es eine Schon- und Widerdruckmaschine mit zwei Platten: und zwei Gummizplindern. Aus dieser kurzen Aufzählung der hauptsächlichsten Typen geht schon hervor, daß es eine Offsetmaschine, die sich für alle Urbeiten gleich gut eignet, natürlich nicht geben kann. Wer also eine Offfetpresse aufstellen will, der muß sich klar sein über die Arbeiten, die er hauptsächlich auszuführen gebenkt, und danach seine Wahl treffen. Abgesehen von den besonderen Erfordernissen, die für die verschiedenartigen Arbeiten verlangt werden, stellt aber der erfahrene Drucker noch Unsprüche, die eigentlich jede Maschine erfüllen sollte: Kräftige Bauart, tadellos arbeitende Ein- und Luslegevorrichtung, streifenloser Druck auch bei voller Kläche und bei Lasurfarben, Unordnung der Auftragwalzen möglichst so, daß sie durch ihre eigene Schwere aufliegen, und leichte und genaue Verstellbarkeit der Zylinder. Beim Unkauf einer Maschine achte man in erster Linie auf diese Punkte. Wichtig ist noch die Wahl der Maschinengröße. Der Buchdrucker besonders, dem die Eigenart des Flachdruckes mehr oder weniger fremd ift, neigt leicht dazu, bei der Einführung des Offsetdruckes große Formate zu mahlen. Das ist aber nur dann praktisch, wenn in der Hauptsache große Auflagen und Arbeiten gedruckt werden sollen, bei denen ein genaues Passen ber Narben nicht in Frage kommt. Gine große Norm auf der Offsetpresse zum genauen Dassen zu bringen, verursacht nämlich größere Schwierigkeiten als im Steindruck ober gar im Buchdruck. In dieser hinsicht bereitet außer dem Berziehen des Papiers durch das Feuchten beim Offsetdruck noch das Gummituch besondere Schwierigkeiten. Wer in der Hauptsache Buntdruck oder Qualitätsarbeit überhaupt ausführen will, der wähle kein zu großes Format.

Von Wichtigkeit für den Offfetdruck ist die Beschaffenheit der Drucksarbe. Diese soll sehr körperreich sein und sie muß ganz sein und kurz angerieben werden, damit sie vom Gummituch möglichst restlos auf das Papier übertragen wird. Für Qualitätsdruck ist das beste gerade gut genug. Unsere Farbenfabriken können auch heute noch den meisten Unsprüchen genügen, wenn man entsprechende Preise anlegt.

Alls Papier eignet sich für den Offsetdruck am besten ein vollgeleimter Stoff. Ob er satiniert oder unsatiniert, maschinenglatt oder genarbt ist, das spielt technisch keine große Rolle. Um die Eigenart des Versahrens voll zur Geltung zu bringen, wird man natürlich möglichst kein satiniertes Papier verwenden. Andererseits ist aber auch Runstdruck- und Chromopapier verwendbar, wenn diese Stoffe gut geleimt sind und keinen Hochglanz zeigen. Unsatinierte oder mattgestrichene Chromopapiere ergeben bei richtiger Behandlung sogar ganz vorzügliche Druckresultate. Unverwendbar sind alle Papiere, die nicht ganz faltenlos liegen; oder die so schlecht geleimt und locker gearbeitet sind, daß sie stäuben. Im ersteren Valle gibt es beim Druck Querschsalten, im zweiten sammelt sich der Papierstaub auf dem Gummituch an, wird von hier auf die Druckplatte übertragen und zerstört sie. Papier mit harten Anoten, wie sie meist das einseitige glatte Tauenpapier zeigt, zerstört in kurzer Zeit das Gummituch. Ein solches ist aber die Geele des Offsetdruckes, und da es heute zudem sehr teuer ist, so muß schon aus diesem Grunde alles vermieden werden, was seine ohnehin nicht allzu lange Lebensdauer abkürzt. Mit dem Gummituch sleht und fällt der Offsetdruck. Ein tadelloses Tuch fördert die Urbeit ungemein, ein mangelhaftes kann sie zur Qual für alle Beteiligten machen. Hierüber wird später noch mehr zu sagen sein.

Die Herstellung der Driginal-Druckplatten für den Offsetdruck geschieht im allgemeinen in der gleichen Weise wie für den Steindruck. Illes, was in Steindruck ausgeführt werden kann, läßt sich auch auf der Offsetpresse ausführen, manches sogar viel besser. Natürlich ist auf die Eigenart des Berfahrens Ruckficht zu nehmen. Zunächst muß beachtet werden, daß es sich um einen indirekten Druck handelt, bei dem das Papier mit der Druckplatte überhaupt nicht in Berührung kommt. Die Driginalplatten durfen also nicht, wie das sonst üblich ift, im Spiegelbild angefertigt werden, sondern die Zeichnung muß feitenrichtig auf dem Stein stehen, so wie sie im Abdruck erscheinen foll. Won früher her vorhandene Lithographien, Schriftsas, Holzschnitte und Strichagungen, die für den Offsetdruck um= gedruckt werden follen, find also vorher in der üblichen Weise zu kontern. Bei den Abzügen auf Umdruckpapier muß man versuchen, immer mit möglichst wenig Farbe und Schattierung auszukommen, was aber vom Buchdrucker meistens nicht beachtet wird. Nicht der Farbstoff, sondern das in der Farbe enthaltene Fett bildet die Grundlage für die neue Platte. Während sich von Strichätzungen und Holzschnitten ober von Galvanos noch folche tabellosen Umbrucke in ber üblichen Weise erzielen laffen, gelingt das bei Autotypien nur selten, weil in der Buchdruckpresse ein brauchbarer Abzug auf dem feuchten Umdruckpapier nur in Ausnahmefällen zu erzielen ift. Die feinen Bunkte feten fich zu tief in bas weiche Papier ein und erscheinen bann nach dem Umdruck zu bick. Geschickte Leute drucken Autotypien direkt um, ohne Berwendung von Umdruckpapier. Die vom Holzfuß gelöste Metallägung wird mit ganz strenger Federsarbe mager, aber sehr sorgfältig eingewalzt und mit der Bildseite vorsichtig auf den sauber geschliffenen und staubfrei abgewischten Stein in der Handpresse gelegt. Da wegen der an der Agung befindlichen Fazette beim Aussesen des Reibers die Platte natürlich sofort in die Höhe kippen würde, legt man unmittelbar um die Agung herum plattendicke Metallstreisen und kann nun glatt durchziehen. Natürlich darf nur einmal durchgezogen werden. War die Spannung richtig getroffen, dann wird der Umdruck klar und scharf erscheinen und kann nun in der üblichen Weise sertig gemacht werden.

Handelt es sich darum, neue Abbildungen herzustellen, so nimmt man natürlich gleich von vornherein auf das Verfahren Rücksicht. Werden z. B. Strichzeichnungen auf Pauspapier angesertigt, so kann man sie direkt auf den mit einer lichtempsindlichen Schicht versehenen Stein kopieren, die photographische Aufnahme also ersparen. Das geht natürlich nur dann, wenn die Reproduktion in Driginalgröße erfolgen soll. Darstellungen in Strichmanier, Landkarten und Pläne sind dankbare Arbeiten für die Offsetpresse. Selbst die stärksten Verkleinerungen erscheinen noch vollkommen klar und scharf. Daher lassen sich auch Umdrucke von seinen Gravuren auf der Offsetpresse sauberer herstellen als im Steindruck oder gar im Buchdruck nach Hochätzungen. Selbst Umdrucke von Lichtbruckplatten können auf der Offsetpresse gedruckt werden, wenn das Lichtbruckkorn nicht gar zu sein war.

Handelt es sich darum, Driginalplatten nach Haltonbildern (Photographien, Tuschzeichnungen, Aquarellen, Slbildern usw.) herzustellen, so wird nach der Vorlage ein Rasternegativ gemacht und dieses auf den mit einer lichtempsindlichen Chromeiweißschicht präparierten Stein kopiert. Für großzügige Bilder verwendet man einen 48-Linienraster, für detailreiche einen solchen von 60 Linien. Das Nezgativ muß mit besonderer Gorgsalt gemacht werden, es soll in den Tiesen sowohl wie in den Lichtern möglichst alle Zeichnung enthalten, so daß an der entwickelten Steinkopie nicht zu viel zu äßen ist. Bildteile, die ganz weiß erscheinen sollen, deckt man vor der Kopie auf dem Negativ ab. Auch bei der Steinkopie ist mit größter Gorgsalt zu verfahren. Mängel in den Tonwerten lassen sich wohl, wie bei Metallautos, durch mehr oder weniger scharses Üßen ausgleichen, aber es ist sehr schwierig, nachz her von einem solchen Steinauso einen brauchbaren Umdruckabzug zu machen. Die insolge der scharsen Üßung hochstehenden Punkte drücken sich zu sehr in das weiche Umdruckpapier ein und erzscheinen später auf der Platte zu dick.

Duplexautotypien sind für den Offsetdruck besonders dankbar. In vielen Fällen kann man die zweite Aufnahme ersparen, indem man nur ein Negativ wie für einfardigen Druck anfertigt und hiervon zwei Steinkopien macht, die eine reichlich kräftig für die Tonplatte, die andere normal für die Tiese. Selbst nach nur einer Steinkopie kann man einen Duplexdruck herstellen. Man braucht nur den für die Tonplatte bestimmten Umdruckabzug reichlich gedeckt herzustellen, so daß die Punkte genügend dick erscheinen. Natürlich ist dieses abgekürzte Verfahren nicht bei allen Vorlagen und überhaupt nicht anwendbar, wenn hohe Unsprüche gestellt werden.

Der Dreifarbendruck mit gewinkelten Rasterplatten ist auf der Offsetpresse nicht leicht auszuführen. Zwar bereitet die Herstellung der drei Farbplatten keine größeren Schwierigkeiten als beim Hochdruck, nur mussen die Farbenauszuge so beschaffen sein, daß die richtigen Sonwerte sich ohne zu vieles Ugen

Digitized by Google

auf den Stein ergeben. Das wird sich aber bei vielen Driginalen mit der direkten Aufnahme nicht erzeichen lassen, so daß man indirekt, mit Negativ- und Positivretouche, arbeiten muß. Das verteuert zwar die Herstellung, die Kosten dürsen aber nicht gescheut werden, denn die erste Bedingung für das gute Gelingen eines Dreisarbenoffsetdruckes ist, daß jeder Punkt klar und scharf und möglichst wenig erhöht in der Driginalplatte steht. Leichter auszusühren ist aber der Vierfarbendruck, namentlich dann, wenn man die Schwarzplatte so hält, daß sie, für sich allein gedruckt, schon ein geschlossenes Bild erzgeben würde. Wer das Vierfarbenmuster vermeiden will, das allerdings beim Offsetdruck weniger stört, als beim Hochdruck, der kann die Gelb- und die Rotplatte mit der gleichen Rasterwinkelung herstellen.

Hur höhere Unsprüche genügt weder der Vierfarben:, noch viel weniger der Dreifarbendruck. Beide können bekanntlich nur dann ein befriedigendes Bild ergeben, wenn bei Auflagedruck ganz gleichmäßig Farbe gehalten wird und alle Drucke haargenau passen. Das ist aber im Offsetdruck viel schwerer zu erreichen, als 3. B. im Sochdrud und deshalb wird der lettere dem Offfetdruck ftets über fein, wenn es fich um Qualitätsarbeiten in Drei- und Bierfarbendruck handelt. Niemals wird ein detailreiches Bild im Bierfarbendruck auf der Diffetpresse in gleicher Schärfe wiedergegeben werben können, wie im Buchdruck. Much die rechte Farbendeckung, die Dreis und Bierfarbendruck verlangen, ift im Offfets brud nicht in wunschenswertem Mage zu erreichen. Ochon aus diesem Grunde ift es daber bei höheren Unsprüchen notwendig, mindestens sechs Narben anstatt vier zu verwenden, nämlich noch ein zweites Rot und ein zweites Blau. Für diese beiden Platten werden allerdings feine besonderen Negative angefertigt, sondern man kopiert das rote und das blaue Negativ je zweimal, das einemal für die bellere Farbe normal und das zweitemal etwas kurzer für die dunklere Farbe. Abgesehen davon, daß man burch zweimaligen Rot: und Blaudruck eine fattere Narbwirkung erzielt, lagt fich burch den fechofarbigen Druck natürlich auch eine größere Driginaltreue erreichen. Bekanntlich laffen fich mit den drei rein verdruckten Normalfarben nicht gleichzeitig lebhafte orange, grüne und rein violette Zöne erzielen. Bei zweimaligem Druck von Rot und Blau ist das schon leichter zu erreichen, wenn man das eine Rot gelb- und das andere blauslichig, das ein Blau rot- und das andere grünslichig mablt und diese beiden Ruancen in den Platten entsprechend verarbeitet.

Bei noch höheren Unsprüchen, z. B. beim Druck von Wandschmuck, genügt aber auch eine sechsfarbige Ausführung noch nicht, sondern es müssen, den Driginalen entsprechend, noch weitere Farben zu Hilfe genommen werden. In der Regel wird man ein drittes Rot und ein drittes Blau und meist auch noch ein Grau hinzunehmen. Es hat keinen Zweck, bei hohen Ansprüchen im Offsetdruck mit wenig Farben auskommen zu wollen. Wenn die Gelbplatte besonders wichtig ist, so empsiehlt es sich, sie in Federpunktiermanier auszuführen.

Leichter als bei Rasterplatten geht der Offsetdruck von statten, wenn die Originale in reiner lithographischer Technik hergestellt werden, wie das z. B. bei Plakaten, Prospekten und sonstigen Reklames drucksachen meistens der Fall ist. Alle Arbeiten dieser Art eignen sich vorzüglich für den Offsetdruck. Gehr dankbar sind auch Rreides und Bleistisstzeichnungen, die durch den Überdruck mit einigen Farbsplatten ein leichtes Kolorit erhalten sollen. Von der Kreidezeichnung kann in der Regel eine Strichs

**\*** 158 **\*** 

aufuahme gemacht und das Negativ auf einen gekornten Stein kopiert werden. Bei der Wiedergabe von Bleistiftzeichnungen muß man anders verfahren. Entweder macht man unter Vorschaltung eines 70-Linienrasters eine Aufnahme, dedt an allen Stellen, die den reinen Papierton behalten wollen, die noch vorhandenen feinen Bunktchen ab und fopiert auf einen glatten Stein, fo daß nur noch wenig nachzuäten sein wird. Der man macht eine etwas harte Halbtonaufnahme und kopiert das Megativ auf einen gekornten blaugrauen Stein, der mit einer lichtempfindlichen Usphaltschicht prapariert murde. Nach dem Entwickeln wird die Ropie mit dem Binfel und Terpentinöl zurechtgeätt. Es gibt fein Berfahren, in dem fich Kreide= und Bleistiftoriginale fo tadellos und fo tauschend originalgetreu reproduzieren lassen, wie im Dfffetdrud. Die Farbenplatten für derartige Urbeiten werden nach einem Rlatschbruck von der Schwarzplatte bergestellt, und zwar meistens in Rreidezeichnung auf gekornten Stein. Empfehlenswerter ift zwar die Tangiermanier, aber es gibt leider nicht allzu viel Lithographen, die diese schöne Technik in vollkommener Weise beherrichen. Rreidetone in größerer Ausdehnung zeigen meist ein zerriffenes und beim Übereinanderdruck mehrerer Farben ein buntscheckiges Bild, weil die feinsten Dunktchen auf der gekörnten Zinkplatte schwer zu halten find. Barte gleichmäßige Sone, die in größerer Musdehnung mit einer dunkleren Farbe gedruckt werden follen, erzielt man am leichtesten, wenn man an biesen Stellen einen feinen gravierten Linienrafter, einfach oder gefreugt, mit in den Umdruck einflicht.

Rombinationsdrucke unter Verwendung des Offsetdruckes, für den nur der Eindruck von bunten Farben in Frage kommt, hielt man früher für unmöglich. Sie lassen sich aber ohne besondere Mühe ausführen, nur muß man dabei etwas anders versahren, wie es sonst bei Rombinationsdrucken üblich ist. Durch den Gummidruck wird das Papier in seinen Größenverhältnissen derart beeinslußt, daß es z. Z. unmöglich ist, in eine auf der Buchdruckpresse vorgedruckte größere Autotypiesorm die Farbenplatten sür den Offsetdruck einzupassen, wie das im Steindruck ohne weiteres geschieht. Man druckt daher als erste Platte steis eine Farbe auf der Offsetpresse vor und paßt in diese die Zuchdruckautos ein. Die weiteren Farbenplatten werden dann natürlich nach der ersten Farbe, nicht etwa nach einem Abzug der Buchdruckform ausgestochen. Auf diese Weise lassen sich u. a. anstandslos die sogenannten Autochromposstarten herstellen. In gleicher Weise verfährt man, wenn Tiesdruck mit Offsetdruck kombiniert werden soll, natürlich nur dann, wenn es sich um eine größere Form handelt. Kommen Einzelbilder, allerdings nicht solche größeren Kormates in Frage, dann kann man ruhig die Tiesdruckplatte vordrucken.

Wer zur Herstellung der Andrucke keine Konterpresse hat und doch seitenrichtige Probeabzüge im Charakter der Offsetdrucke herstellen will, der kann sich leicht helsen, indem er in der Steindruckpresse den Abzug zunächst auf ein dünnes Gummituch macht, auf den frischen Abdruck das Auflegpapier legt, eine eingefettete glatte Zinkplatte darüber deckt und nochmals durchzieht. Damit sich das dunne Gummituch nicht streckt, klebt man es mit seiner ganzen Fläche auf eine Zinkplatte auf.

Von Wichtigkeit ist das richtige Körnen der Zinkplatte, das entweder im Schüttelkasten oder durch ein Sandstrahlgebläse geschieht. Das Korn soll spitz und nicht allzustach sein, damit die Platte während des Drucks gut Wasser hält. Zum Körnen verwendet man am besten den scharfen Glassand, den es in verschiedenen Stärken gibt. Je gröber und tiefer das Korn ist, umso leichter druckt sich die Platte

und umso größere Auflagen hält sie aus. Dieser Punkt wird noch viel zu wenig beachtet. Man soll für glatte Flächen und kräftig gehaltene Zeichnungen ein grobes Korn, für seinere Strichzeichnungen und Umdruck von Schrift ein mittleres und für Autotypien und Gravuren ein seines Korn verwenden. Auch das seinste Korn soll aber nicht gar zu flach in der Platte stehen. Nach dem Körnen muß die Platte sofort sehr gründlich abgebraust werden, damit jede Spur von Schlamm entsernt wird. Dann kommt sie 1–2 Minuten lang in ein Bad, das auf 1 Liter Wasser 10 g Salpetersäure und 10 g Alaun enthält, woraus sie wieder abgebraust und trocken gewedelt wird.

Das Abzugmachen, Aufstechen und Überziehen geschieht genau so wie beim Steindruck. Es ist aber zu beachten, daß Korrekturen auf der Zinkplatte schwieriger auszuführen sind, wie am Stein. Die Abzüge müssen sehr sorgfältig abgestimmt werden, damit sie gerade die richtige Kraft, nicht zu viel und nicht zu wenig, haben. Beim Durchziehen muß mehr Spannung angewendet werden, als beim Stein, man muß auch öfter durchziehen. Da eine Zinkplatte leichter zum Tonen neigt, als ein Stein, und der Ton schwieriger zu entsernen ist, so muß größte Sauberkeit beobachtet werden. Kleisterrücksstände vom Umdruckpapier müssen aus den Poren der Platte ganz gründlich durch Abbrausen entsernt werden, denn nach dem Fertigmachen wirken sie wie ein seiner Kreideton, der selbst durch eine fressendem Säure nicht zu entsernen ist, ohne das gleichzeitig auch die seinen Bildtöne mit zerstört werden. Nachsdem etwa notwendige Korrekturen ausgesührt wurden, wird ganz trocken gewedelt und die Platte mit dicker Summilösung, der man etwa 1/8 Üße zusest, schwach aber gründlich eingerieben. Hierauf wird mit Wasser abgewaschen, schwach gummiert, trocken gewedelt und mit Asphaltinktur ausgewaschen. Nunmehr walzt man die Platte mager, aber recht gründlich mit Farbe ein und ätzt fertig.

Es wäre falsch, den Zinkumdruck in der gleichen Weise ätzen zu wollen, wie den Stein. Beim Stein ist man bestrebt, eine wenn auch nur schwache Hochätzung zu erzielen, damit die Zeichnung beim Druck die Poren des Papiers schließen kann. Deshalb wird beim Stein auch der Umdruck einzgepudert und angeschmolzen, damit die Zeichnung beim Ützen der scharfen Säure wiedersteht. Unders beim Offseidruck. Hier wird keine hochgeätzte Zeichnung gebraucht, denn das weiche Gummituch gibt auch bei Verwendung rauher Druckpapiere jede Feinheit der Zeichnung tadellos wieder. Das Ützen auf Zink soll keine fressende Wirkung ausüben, es hat nur den Zweck, die seinen Poren überall da, wo Zeichnung steht, zu schließen. Eine richtige Zinkätze darf daher den Fettumdruck überhaupt nicht angreisen. Eine scharfe Ütze würde auf der Platte ein Relief erzeugen, das sich später weder durch Körznen im Schüttelkassen, noch durch ein Sandstrahlgebläse entsernen läßt. Die Platte wäre also sür seinere Urbeiten nicht wieder verwendbar.

Nachdem die Druckplatte eingespannt ist und Farb- und Druckwalzen genau eingestellt werden, muß geprüft werden, ob die Druckabwickelung in Dronung ist. Bei keinem Druckversahren ist das so wichtig wie beim Offsetdruck. Die verschiedenen Zinkplatten und Gummitücher sind nicht gleichmäßig dick, so daß also salt bei jeder neuen Platte der Druckumfang reguliert werden muß, indem man einen entsprechend dicken Papierbogen entweder unter die Druckplatte oder unter das Gummituch legt. Von ausschlaggebender Bedeutung ist, wie schon früher erwähnt, die Beschaffenheit des Gummituchs. Es

soll in erster Linie an allen Stellen durchaus gleichmäßig dick und die Oberfläche genügend elastisch und natürlich völlig geschlossen sein, damit jede Reinheit in der Zeichnung zum Ausdruck kommt. Der Druck der Platte auf das Gummituch darf nur mit ganz schwacher Spannung erfolgen, weil sonst die Zeichnung breit erscheinen würde. Ift aber das Gummituch nicht überall gleich dick, so kann die Platte bei dem notwendigen schwachen Druck auch nicht gleichmäßig ausdrucken, es werden sich überall da, wo das Zuch zu dünn ist, im Abdruck weiße Stellen zeigen. Diese kann man zwar auf der Rückfeite des Gummituches mit dünnem Seidenpapier unterkleben, aber das ist eine außerordentlich muhfame und zeitraubende Urbeit und ein fo behandeltes Duch wird niemals den Druck einer großen Uuflage gestatten. Denn eine Uusgleichung durch Zurichtung, die bei der notwendigen schwachen Spannung ein fo leichtes und glattes Ausbrucken ermöglicht, wie es ein tadelloses Gummituch ganz von selbst hervorbringt, vermag auch der geschickteste Drucker nicht herzustellen. Dazu sind die Unterschiede in der Dicke, die ausgeglichen werden muffen, viel zu gering und die Abergange viel zu zart; denn schon Stellen, die weniger als ein Geidenblatt niedriger find, als ihre Nachbarschaft, erscheinen im Druck weiß. Als letten Ausgleich muß der Drucker daher stärkere Spannung nehmen. Das hat aber zwei Nachteile: Die stärker druckenden Stellen nügen die Platte schneller ab, so daß sie also keine große Auflage aushält, und außerdem erscheint die Zeichnung an den zu fark druckenden Stellen auch bicker wie sie sein soll. Beim Druck von Ausosppien werden demnach die Tonwerse in unangenehm= ster Weise verändert. Ungleich dicke Gummitucher kann man nun allerdings durch Abschleisen, wie es jede Fabrik für Offsetpressen ausführt, auf gleichmäßige Dicke bringen lassen. Uber meistens ist die Freude nicht von langer Dauer, denn häufig liegt die Ursache der ungleichmäßigen Dicke weniger in der Gummiauflage als im Gewebe. Wenn die Gummiauflage überall gleichmäßig, das Gewebe aber ungleichmäßig dich ift, fo wird naturgemäß durch das Abichleifen an allen auftragenden Stellen die Gummischicht geschwächt, so daß fie an den zu dunnen Stellen von ihrer Glaftigität verliert. Das Abel, bas man durch das Abschleifen beseitigen wollte, wird sich also unter Umfländen nach einiger Zeit wieder in anderer Form einstellen. Alle diese Schwierigkeiten machsen natürlich mit der Größe des Formats.

Außer der gleichmäßigen Dicke des Tuches ist die Beschaffenheit der Gummiaussage von Wichtigkeit. Eine weiche Schicht ergibt zunächst einen tadellosen Druck mit außerordentlich zarten Übergängen
bei Autotypie- oder Halbtonbildern. Aber zu weicher Gummi quillt gewöhnlich an den Stellen, wo die
Beichnung sitt, so daß hier bei größeren Aussagen ein Relief entsteht, das bei der nächsten Form in
höchst störender Weise sich bemerkbar macht. Zu weiche Gummitücher haben auch den Nachteil, daß
man mit ihnen dünne glatte Maschinpapiere nur schwer, scharf satiniertes Kunstdruckpapier aber gar
nicht verdrucken kann. Die Schicht bleibt einsach auf dem Gummi kleben. Satiniertes Kunstdruckpapier kommt ja für den Offsetdruck meist nur in Frage, wenn es sich um Kombinationsdrucke handelt,
wenn also z. B. die Bildplatten von Autotypien auf der Buchdruckpresse gedruckt werden sollten. Für
den Druck der Farbplatten auf der Offsetpresse muß in diesem Falle ein etwas härteres Gummituch
verwendet werden. Ein solches gibt zwar die Feinheiten der Zeichnung lange nicht so klar wieder, wie
ein weiches Tuch, das hat aber hier nicht viel zu sagen, weil ja die schwarze Bildplatte kleine Unstimmig-

keiten verdeckt. Übrigens läßt sich auch eine zu harte Gummischicht elastischer machen, wenn man sie grundlich mit Fett oder dickem Schmieröl einreibt und das Tuch so einige Tage liegen läßt. Wirklich einwandfreie Gummitücher, wie man sie vor dem Kriege kannte, sind heute kaum zu haben. Wo eines vorhanden ist, da sollte man es ganz besonders pfleglich behandeln und nur für die schwierigsten Urbeiten, also für den Druck von einfarbigen Autotypien oder von Vierfarbendrucken verwenden. Zum Abwaschen der Gummitücher nimmt man am besten eine Mischung von Spiritus und Petroleum.

Wie schon früher erwähnt, ist das genaue Einpassen der Farbplatten beim Offsetdruck nicht so einsach wie bei anderen Druckversahren. Als durchaus notwendig muß ich es bezeichnen, daß bei Paßarbeiten die ganze Auslage lange vor Beginn des Druckes in trockenes Durchschußpapier eingelegt wird. Hat sich trotz aller Vorsicht das Papier während des Druckes der ersten Farbe in seiner Längsrichtung verändert, dann ist guter Rat teuer. Durch irgendwelche Manipulationen an der Maschine ist dem Übel jedenfalls nicht beizukommen. Man kann nur das Aussagepapier entsprechend behandeln, indem man es, je nachdem ob es größer oder kleiner geworden ist, entweder in ganz trockenes oder in kellerseuchtes Durchschußpapier einlegt. Unstimmigkeiten in der Laufrichtung des Druckes lassen sich schon leichter beheben. Man kann z. B. die Zinkplatte stärker anspannen, so daß sie sich dehnt, oder man kann den Gegendruck mehr oder wenig stark nehmen. Bei dem Bestreben, die Platte durch Veränderung des Druckumfangs zum Passen zu bringen, darf aber nicht die richtige Druckabwickelung außer Acht gelassen werden. Wenn der Druck schleift, leidet unsehlbar die Platte, sie nützt sich also vor der Zeit ab. Nur bei kleineren Auslagen darf man hier einmal des guten zu viel tun.

Das Albstimmen der Farben muß beim Offsetdruck mit besonderer Vorsicht vorgenommen werden, besonders wenn es sich um Viersarben- oder gar um Dreisarbendruck handelt, bei dem jeder Farbton genau sigen muß. Die geringsten Unebenheiten im Summituch oder in der Zinkplatte verändern die Tonwerte und ergeben zum Schluß natürlich mangelhafte Bilder. Ein Nachägen der Platte an zu scharf druckenden Stellen ist zwar mit Streckeräße möglich, andererseits können auch Bildteile, die zu hell drucken, durch Überarbeiten mit einem Kupferstift gekräftigt werden. Man sollte aber derartige Manipulationen nur im äußersten Notfall vornehmen, denn gar zu häusig enden sie mit der völligen Zerstörung der Platte. Stellen, die zu kräftig drucken, korrigiert man am besten, indem man hier das Gummituch vorsichtig mit seinem Schmirgel und Dl abschleift, nachdem man sich vergewissert hat, daß die Tonwerte in der Platte in Ordnung sind. Löcher und sonstige schadhafte Stellen im Gummituch werden mit Gummilösung ausgetupst.

Die Druckfarben muffen dem Papier angepaßt werden, das für den Offsetdruck möglichst voll geleimt verwendet werden soll. Je mangelhafter die Leimung des Papieres ist, um so matter stehen die Farben und um so kurzer muffen sie angerieben werden. Nur bei voll geleimtem Papier ist es möglich, die seinsten Tonwerte in der Zeichnung tadellos wiederzugeben, weil nur in diesem Falle mit magerer Farbgebung gedruckt werden kann.

Beim Fortdruck ift nicht nur auf genaueste Färbung, sondern auch darauf zu achten, daß die Wischwalzen vorschriftsmäßig arbeiten. Die Platte soll möglichst schwach, aber gleichmäßig gefeuchtet



werden. Wird zu viel Wasser gegeben, dann erscheint der Druck hellstleckig, läuft die Platte zu trocken, dann setzt sich natürlich Ton an, durch den unter Umständen die Platte zerstört wird. Zumindest werden aber durch sehlerhaste Feuchtung die Tonwerte im Bilde verändert, so daß auf alle Fälle mangelhaste Urbeit oder gar Ausschuß entsteht. Sind die Farben richtig angerieben und wird das Auslagepapier vorsichtig auf= und abgesetzt, dann brauchen die Offsetdrucke nicht durchschossen zu werden.

Unter den heutigen Verhältnissen bereitet der Offsetdruck mehr Schwierigkeiten wie jedes andere Druckversahren: die Gummitücher sind nur selten einwandsrei, die Farben lassen oft zu wünschen übrig und als Papier muß notgedrungen häusig ein Stoff verdruckt werden, der sich recht wenig für das Verfahren eignet. Ein geschickter Drucker wird zwar die Schwierigkeiten, so gut es geht, meistern, aber die volle Ausnützung der Maschinen, wie das bei guten Materialien möglich wäre, ist heute leider nur selten zu erreichen.

# DER DREIFARBENDRUCK WÄHREND DES KRIEGES

Von Adolf Förster, Zwickau

if Rriegsbeginn setzte für den Dreifarbendruck die gleiche Auftragslosigkeit ein, wie sie panikartig viele Betriebe traf. Rasch indessen wich sie, und, wie im gesamten, nicht son den Rriegsbedürfnissen erfaßten Wirtschaftsleben, kam auch das Rad der graphischen Betriebe bald wieder einigermaßen ins Rollen. Für den Dreisarbendruck schieden sofort aus die Industrieaufträge, es begann aber bald die nur zum Teil lobens-

werte geschäftliche Ausnützung der Kriegsereignisse auf Postkarten und sonstigen Abbildungen. Jeder Drucker sah seine Maschinen, soweit sein Personal nicht ins Feld gerückt war, lieber laufen als stehen; rückblickend muß aber heute gesagt werden, daß im Verlause des Krieges geradezu entsetzlich viel Greusliches auch an Dreisarbendrucken erschienen ist, was besser ungedruckt geblieben wäre. Dies gilt natürlich auch von allen anderen graphischen Versahren.

Wo blieb nun neben all dem Unerfreulichen die Faksimile-Reproduktion guter Aunst? Es ist vor dem Ariege viel verkehrt gedacht worden, so auch hier. Gestehen wir es nur ein, wir hatten gedacht, für Gemälde-Reproduktionen sei in einem Ariege kein Sinn und kein Platz. Das Gegenteil war der Fall. Von allem Entsetzen und Grauen des Blutvergießens wendeten selbst die, für die der Arieg eine unabwendbare Notwendigkeit bedeutete, gern die Augen ab und holten sich Beruhigung und Ausgleich in der Betrachtung guter Aunstreproduktionen. In erster Linie die draußen. Die Bescheidenen hießen alles Bildliche willkommen, das aus der Heimat kam. Aber auch die Feinschmecker kamen zu ihrem Recht. Etappenstuben, Unterstände und nicht zuletzt Lazarettwände wurden beheftet und beklebt mit Postkarten und Bildern. Es wäre kein unwichtiges Blatt der deutschen Kriegsgeschichte, den Gegen zu beschreiben, den sur herz und Geele solcher Urt die Wiedergaben alter und moderner Kunst gestistet haben. Geemann und anderen Kunstverlegern wird mancher stille Dankesgruß unserer Krieger in Nacht und Not des Kriegsgrauens oder im Einerlei des Schützengrabenlebens gegolten haben.

\* 163 \*

Inzwischen leuchtete ein Feldherrnname nach dem andern auf, und wieder gab es für den Dreifarbenbrud reiche Gelegenheit, gute und - leider auch schlechte Driginale in allen Größen zu vervielfältigen.

Bu gutem Dreifarbendruck gehörten nicht nur gute Drucker und gute Maschinen, sondern auch gutes Papier, Farben und Waschmittel. Unsere Rohstoffnot zwang auch hier zu äußerster Unspannung der Kräfte. Für das Runstdruckpapier begann das wichtige Casein knapp zu werden und dann gänzlich zu sehlen, weil die Volksernährung es gebieterisch sorderte. Deutscher Ersindergeist sann auf Abhilse und sand sie im Kartosselmehl, bis auch dieses knapp und knapper ward. Gleicherweise wurden Hauten Karze und Bleichstoffe schlechter, teuerer und selten. So sank die Güte des Kunstdruckpapiers und kartons troß bestem Bemühen der Erzeuger in Farbgebung und Drucksähigkeit auf eine zum Teil für den gewissenhaften Drucker sast unerträgliche Stuse herab. Die Druckplatten wurden schon bei kleinen Uuslagen abnorm beansprucht, was bei ihrem, mit allen andern gestiegenen Kosten recht mistlich für den Verleger sein konnte. Neben den Papieren und Kartons bereiteten auch die Drucksarben manche Kopsschmerzen. Uusgiedigkeit, Reinheit und Geschmeidigkeit ließen mehr und mehr zu wünschen übrig; denn Leinölssrisssen. Uusgiedigkeit, Reinheit und Geschmeidigkeit ließen mehr und mehr zu wünschen übrig; denn Leinölssrisssen mühselig auszutreiben. Die "Ersaßkrankheit" brach notwendig auch auf diesem Gebiete aus und bescherte uns unerwünschte Früchte. Klagen und Beanstandungen mußte man allmählich ausgeben; man wußte ja, die Farbenlieseranten taten, was sie konnten.

Und nun das schlichte Waschbenzin. Nach Berichten von draußen schwamm man dort in Benzin. Wir drinnen machten direkte Reisen, um ein Faß Benzin zu erlangen, da man für den Betrieb wohl alles andere mit Findigkeit herangeschafft hatte, dagegen Benzinmangel ihn stillzulegen drohte. Das waren oft schwere Stunden für den Betriebsleiter, der doch das Wirtschaftsleben zur Erhaltung des Heeres weitersühren sollte, dem aber in sicher nicht immer weitsichtiger Weise oft die notwendigsten Voraussesungen und Erfordernisse dazu vorenthalten wurden. Auch ein Kapitel zu der Forderung des Tages: Fachleute an wichtige Stellen!

Weiter wurde die Entziehung des vielfach gebrauchten Glyzerins zu einer Quelle der Rlagen, denn Glastigität und Zugkraft der Walzenmasse schwand. Guter Dreifarbendruck ist aber auch von besten Walzen abhängig.

Rein Wunder, wenn auch von erstelassigen Firmen zuweilen Dreisarbendrucke ausgingen, die nur mit Seufzen der Erzeuger begleitet wurden. Welche Hoffnungen knüpften sich auch hier an die Wiederskehr des Friedens, und wie bitter wurden auch diese Hoffnungen zunächst getäuscht. Wenig Deutsche ahnten die Fülle und Zähigkeit des Hasses, des Vernichtungswillens unserer Feinde. Rätsel über Rätsel gäbe es da ohne Lösung, wollte man nicht einsehen, daß das Weltringen ein Riesenkampf des Bösen gegen das Gute war und noch ist, das sich nicht sowohl zwischen Nationen und Rassen, als vielmehr auch innerhalb der Völker abspielt. Ein Endkamps? Was wäre inniger zu wünschen?

Doch wollten wir nicht vom Dreifarbendruck reben? Was sind seine gegenwärtigen Hoffnungen? Auch er leidet unter der versuchten Abschnürung und Erdrosselung deutschen Innen- und Außenhandels und Wirtschaftslebens erheblich. Aber auch hier versuchen alle beteiligten Hände wieder, die Friedenshöhe in der Gute zu erreichen. Schon werden die gestrichenen Papiere und Kartons besser, die Farben gewinnen mehr und mehr ihr ursprüngliches Feuer und ihre Reinheit und lassen hoffen, die Walzenmasse wird besser werden, und beim gewissenhaften Drucker kehrt die Freude am Schaffen wieder, wenn er nicht mehr alle aufgewandte Mühe zerstört sieht durch die Minderwertigkeit der Urbeitsmittel.

Go geht es mit dem Dreifarbendruck wieder aufwärts zur Freude aller, die ihn schäpen als wohls feilen Vermittler guter Kunst oder schöner Natur und Architektur, wie es die Beilage der graphischen Unstalt von Förster & Borries in Zwickau zeigt.

# DIE NEUEN BUNTPAPIERE AUF DER LEIPZIGER BUGRAMESSE

Von Ernft Collin, Berlin

em kundigen Thebaner mar es icon feit geraumer Zeit nicht verborgen geblieben, daß sich auf dem Gebiete des Buntpapiers so etwas wie eine Reform vorbereitete, und daß hier langsam eine bedeutende Umwälzung vor sich ging. Go konnte es nicht überraschen, daß die Leipziger Frühjahrsbugramesse dieses Jahres den neuen, bisher nur vereinzelt den Nachleuten bekannten Buntpapieren zum endgültigen Giege verhalf. Gründe für diese Bewegung waren ja genug vorhanden. Ledernot und Kalikonot hatten in den Rriegsjahren den Boden für die buntpapierne Gaat und Ernte genügend vorbereitet. Tropdem aber war man verblufft, als man fich bier formlich einem Massenangebot von neuen Buntpapieren gegenüber sah, als jedes neue Umwälzende durch ein noch Neueres und Umwälzenderes abgelöst wurde. Beinabe könnte man sagen, daß das Entsteben der vielen Buntpapiere einem elementaren Greignis vergleichbar sei. Es ist, als sei die Luft mit einem buntpapiernen Fluidum geladen gewesen. Runstgewerbler und Runftgewerblerinnen fühlen plötlich den inneren Drang, Papier mit bunten Farben und Mustern zu bedecken, Unternehmungen des Buchgewerbes, deren Gondererzeugung bis daber auf gang anderem Bebiet gelegen hat, werden zu Buntpapierherstellern. Eigenartig ift es ferner zu beobachten, wie ganze Klassen gleicher Buntpapiere auftauchen; oftmals behaupten die Aussteller, daß ein anderes Buntpapier nichts weiter als eine Nachahmung des ihrigen sei. Und der Ungeschuldigte stellt dann wieder jenes als eine Nachahmung des seinigen hin. Es ift hier nicht der Plat, diesen Behauptungen nachzugehen; aber es kann doch gesagt werden, daß es sich bei den sich oft verbluffend abnlich sehenden Buntpapieren vielleicht gar nicht um sogenannte Nachahmungen handelt, sondern als ob hier Bleichzeitiges, weil eben in der Luft Gelegenes, entstanden sei. Und wenn man die einzelnen Papiere sehr aufmerksam betrachtet, so wird man finden, daß die Ahnlichkeiten mehr oberflächliche find, und daß jedes Papier das hat, was wir feine Müance nennen.

Wir sprachen vorhin davon, daß für die Entstehung der neuen Buntpapiere die Leder: und Kalikonot den Untrieb gegeben habe. Damit haben wir aber nur eine Seite der Erscheinung erschöpft; denn es wäre ja ebenso gut möglich gewesen, daß infolge der fehlenden Leder und Kalikos das Ungebot in

ben bieberigen Buntpapieren stärker geworben fei. Wir muffen aber bie neue Bewegung auf biefem Bebiete auch historisch betrachten, und wir fommen einem Berständnis nur naber, wenn wir das Gange als im Rahmen der kunfigewerblichen Bewegung überhaupt liegend betrachten. Schon damals, als die große kunstgewerbliche Reformbewegung des vorigen Jahrhunderte ihren Unfang nahm, schufen die= jenigen, die, von der reinen Aunst kommend, Entwürfe für Teppiche, Gläser, Reramik und alles mögliche lieferten, neue Buntpapiere. Dito Edmann mar auch hier einer ber ersten und Leistifow und feine Sattin ichufen neue Marmorpapiere, die damals als etwas unerhört fühnes empfunden wurden und von der Buchbinderei und Albumfabrikation bis zur Bewußtlosigkeit und zur maschinellen Verflachung benutt murden. Lilli Behrens, die Gattin Peter Behrens', fertigte ihre entzuckenden Rleifterpapiere an, und die Bahl der Runftgewerblerinnen, denen das Buntpapier damals die kunftlerische Offenbarung war, ist Legion. Pankok, um nur noch einen zu nennen, benutte die Dlfarbe, um die wildesten Narbenorgien auf dem Dapierbogen zu veranstalten. Auch unter den Buchbindern selbst begann eine Abkehr von all dem Wuft der Säglichkeit und der Belanglosigkeit, der fich gerade bier fo überaus und so febr gum Schaden des deutschen Buchgewerbes breit machen könnte. Der kunfthandwerklich geschulte Buchbinder fand nicht mehr Genüge darin, das Buch in kostbares Leder zu binden und schon zu verzieren, fondern er wollte auch, daß jeder Teil des Ginbands aus seiner handwerklichen Urbeit hervorgegangen ift, und fo entstanden die ungabligen und niemals ausgebeutete Schönheitswerte gebenden Buntpapiere, bie für einen einzigen ober nur wenige Einbande angefertigt wurden. Trop alledem feben wir die hartnädige Behauptung des veralteten, seben sie bei den sogenannten Deffinpapieren, die allerdings auch in die Reformbewegung mit hineingezogen wurden - Biedermeiermuster und Nachbildungen italienischer Tondrucke maren hier u. a. das neue -, schen sie vor allem bei den Marmorpapieren, die trot ihrer Beschmacklosigkeiten von einem großen Zeil der deutschen Buchbinder noch immer mit Vorliebe vermendet murden.

Tros des vielen, was an guten Buntpapieren in den lesten Jahrzehnten entstanden ist, war aber die Reformbewegung selbst noch ziemlich verzettelt, und vor allen Dingen hatten die neuen Buntpapiere nur in denjenigen Werkstätten der Buchbinderei, der Album- und Kartonnagenfabrikation usw. Eingang gefunden, wo die Leiter den allen Handwerkern eigenen Konservativismus (lies auch: geistige Schwerfälligkeit) abstreisen konnten, oder wo in der Buchbinderei eine am modernen Geschmacksempsinden geschulte bücherliebende Kundschaft dem Meister die neuen Papiere ins Haus brachte oder deren Verwendung von ihm verlangte. Nun haben die wirtschaftlichen Einslüsse der Kriegszeit der Buntpapierssabrikation neuen Ansporn gegeben und, wie die stürmische Nachstrage auf der Frühjahrsbugramesse nach wohl allen dort vertretenen Buntpapieren bewies, handelt es sich hier um mehr als eine Modelaune im Buchgewerbe und um mehr als den Ansang einer endgültigen Buntpapierresorm. Denn es gibt unter den neuen Buntpapieren, wie vorweg genommen sei, eine erkleckliche Anzahl, die sich behaupten werden und in deren technischen Bedingscheiten die Möglichkeit zu künsslerischer Vervollkommnung und sieter Anpassung an die jeweiligen Geschmacksrichtungen liegt. Wer dann durch die übrigen Teile der Bugramesse, die Papiermesse und die Messeranstaltungen des Kunstgewerbes gegangen ist, wird selt-

stellen, daß die neuen Buntpapiere die veralteten zum guten Teil bereits und wahrscheinlich endgültig verdrängt haben. Unterhaltungen mit den Fabrikanten bestätigten, daß die Rundschaft für die neuen Papiere eine große Vorliebe zeigt und die daraus gefertigten Gegenstände gern kauft.

Wenn ich an erster Stelle die von Albrecht Blomberg (in Firma Java-Kunst, Berlin S 42) erfundenen und entworfenen Java-Runft-Buntpapiere nenne, fo geschieht dies mit bewufter Aberlegung und ohne die Absicht, die übrigen noch zu besprechenden Papiere hintanseten zu wollen; denn biefe Java-Aunst-Papiere sind das, was man als bahnbrechend bezeichnen kann, sind Papiere, die nicht nur um ihrer eigenen fünstlerischen Werte etwas Bervorragendes darftellen, sondern die auch dazu berufen find, dem modernen deutschen Buchgewerbe und im Unschluft daran den verschiedensten Iweigen der Papierverarbeitung, neue fünstlerische Möglichkeiten zu erschließen. Es handelt sich bei den Java-Runst-Buntpapieren um eine geniale Berbindung zwischen handgefertigtem Runstlerpapier und einem mit mechanischen Mitteln hergestellten. Die Technik dieser Papiere lehnt sich an die Batiktechnik der Tavaner an, ohne deren stlavische Nachahmung zu bedeuten. Diese Zechnik ist nämlich nach sehr mühevollen und jahrelangen Vorarbeiten fo gestaltet worden, daß fie fich den Erfordernissen des Bapierstoffs angepaßt hat. Wie bei Batik erfolgt auch hier die Isolierung eines Teiles des Musters zum Zwecke der Unbringung einer dieses Muster freilassenden zweiten Farbe; die Isolierung wird bier durch die mechanische Bedeckung mit einer wachsähnlichen Schicht vorgenommen. Das sich über bas Muster breitende Geäder, das diesem jede Starrheit nimmt, und das den Zufall als einen Bildner von Schönbeitewerten - und zwar Eigenwerten, die immer nur ein einzelner Bogen besitt - benutt, wird durch einen fehr eigenartigen mechanischen Zerknitterungsprozest erzielt. Uber nicht nur das Ralte, Strenge wird so bem Muster genommen, sondern dieses erhalt, wie es gewissermaßen Verstedt zu spielen scheint, seine Eigenart auf den ersten Blick niemals voll erschöpft, sondern bei längerer Betrachtung immer wieder neue Schönheitswerke entdecken läft, sehr oft etwas Geheimnisvolles, selbst Moslisches. Und hier kommen wir zu dem Besonderen, das den Java-Runst-Papieren vornehmlich in ihrer Verwendung für den Bucheinband eignet; es ift die Unpassung, die mit ihrer Silfe der Sulle des Buches an deffen aeistigen Behalt möglich ift. Blomberg ift bei seinen Entwürfen, die teils reine Stillsterungen sind ober Rusammenstellung ichlichter geometrischer Formen, oder die das Papier streifenartig bedecken und eben burch das Beader niemals etwas gezirkelt Strenges haben, bewußt davon ausgegangen, ein Papier zu ichaffen, von dem irgendein Muster immer für irgendein Buch nicht nur die geeignete, sondern die einzig paffende Umhüllung bietet. Richtlinie war ihm für seine Entwürfe, den literarischen Charakter bes Buches ins Drnamentale und im engen Zusammenhang damit ins Karbige zu überseten. Das ift ihm gelungen, und diese Beststellung kann ich aus eigener Erfahrung machen, denn für meine eigene Bücherei haben mir die Java-Runst-Buntpapiere die Möglichkeit gegeben, Ginbande herzustellen, die ich ohne Übertreibung als das "non plus ultra" der Zugehörigkeit zum Buch, des Bermachsenseins mit diesem bezeichnen kann. Die Blombergiche Erfindung erstreckt sich aber nicht bloß auf die Bemusterung von Bapier, sondern auch auf die farbige und ornamentale Beredelung von Stoffen aller Urt. In einer eigenen Werkstatt für Stoffmalerei werden mit einer der Papierbemusterung ähnlichen

Technik Stoffe farbig gemustert, und ich möchte hinzufügen, daß bei der heutigen noch andauernden Lederknappheit und vor allen Dingen bei den noch immer sündhaft hohen Lederpreisen die mit Java-Runst-Technik bemalten Stoffe ebenfalls ausgezeichnet für die Zwecke der Buchbinderei und vor allem für die der Rartonagenfabrikation geeignet sind. (Probe im Beilagenteil.)

Auch eine besondere Rlasse für sich und eine durch mehrere ziemlich gleiche Verfahren vertretene ftellen biejenigen Dapiere bar, Die in Unlehnung an Die japanifche Buntpapiertechnik entstanden find, eine Technik, die im wesentlichen baraus besteht, daß ein gefärbtes Geidenpapier einem Berknullungsverfahren unterworfen wird. (Die Japaner bedienen fich dabei meines Wissens der Hilfe der Sand, die bas feuchte Geibenpapier bin und ber ichiebt, wodurch bann eine Berknüllung des Papiers und eine aberartige Bemusterung entsteht.) Huch die neuen deutschen Papiere zeigen dies erhabene ober tiefliegende Beaber, wie es fich über ben gangen Bogen breitet. Sier find ebenfalls Papiere entstanden, die fich ausgezeichnet für Bucheinbande eignen, die aber auch zum Teil als Lederwarenersat und vor allen Dingen für Kartonagen in Betracht kommen. (Es war leider nicht möglich, Muster dieser Bapiere für unseren Auffat zu beschaffen.) Das von Thunert & Beinig, Leipzig, hergestellte India : Dapier. bem man neuerdings den Namen Indiava gegeben - wahrscheinlich in einer nach meiner Unsicht überflüssigen Unlehnung an den Namen Java – besitt dieses durch Zerknüllung oder Sin- und Berschieben bes Dapiers entstandene Beaber und zeichnet sich nicht nur durch fehr ichone kräftige Grundfarben aus. sondern auch dadurch, daß verschiedene Farben zusammengebracht worden sind, die teils eine febr schöne Maserung ergeben, teils ein ungemein reiz- und wechselvolles Spiel. Die Papiere sind auf festem Dapier kaschiert und besigen baber eine große Dauerhaftigkeit. (Probe in heft 1/2 des Archivs.)

Das von Paul Uffel & Co., Leipzig, hergestellte Mecota-Pergament, das in einer größeren Unzahl von Mustern vorhanden ist, besitzt ebenfalls erhabene Musterung und zarte und kräftige Grundsfarben. Auch hier handelt es sich um ein sehr dauerhaftes Papier.

Farbige Schönheit besitt auch das von Erich Brauhard und Elise Schwarzer, Leipzig, hergestelltes Fama-Papier, das eine sehr farke Zerknüllung und deshalb ein sehr reiches Udermuster aufweist.

Als die eingehend geschilderte Resorm des deutschen Buntpapiers in die Wege geleitet wurde, war es eine besondere Vorliebe der von der Buntpapierarbeit enthusiasmierten Runstgewerbler und Runstgewerblerinnen, die sogenannten Kleisterpapiere herzustellen, Papiere, auf die eine mit Kleister vermengte Farbschicht ausgebracht wird. In diese Schicht kann man nun alle möglichen und unmöglichen Muster durch alle möglichen und unmöglichen Hilfsmittel hineindringen. Kreise und Punkte werden mit einem Korkpfropsen auf die Fardschicht gedruckt, ein Stück Holz erzeugt Linien, und auch der Finger kann als musterdildend behutzt werden. Die mechanische Bemusterung des Kleisterpapiers ist nicht mehr undekannt und schon früher ausgeübt worden, aber meines Wissens niemals disher zum Segenstand eines Unternehmens gemacht worden. Die von den Buchgewerblern Th. Schultze-Jasmer und Theo Paul Herrmann, Leipzig, hergestellten Ibis-Papiere sind solche durch Verdindung mechanischer mit Handarbeit gesertigten Kleisterpapiere. Das Muster ist hier in eine Linoleumplatte geschnitten, die mit der Hand auf den Bogen gedrückt wird. Die Ibis-Papiere sind bereits in einer

großen Anzahl von Mustern vorhanden. Ich stehe nicht an, zu sagen, daß jedes einzelne mit dem anderen in einem schönen Wetteiser steht und daß die Mehrzahl von ihnen hervorragende künstlerische Werte darbietet. Was diesen Papieren einen ihrer Reize gibt, ist, daß die Künstler ihre Muster so geschnitten haben, daß sie nicht wie durch mechanischen Druck hergestellt erscheinen. Auf diese Weise ist sast immer ein sehr seiner antikisierender Zug in die Papiere hineingekommen. Ich nehme an, daß die Platte nicht einsach auf die Farbschicht gedruckt wird, sondern daß dabei die Hand noch eine besondere Zewegung aussührt, um allein durch den Druck in das Muster ein farbiges Spiel hineinzubringen. Die Farbigkeit dieser Muster ist unerschöpstlich, wobei noch hinzukommt, daß jede Zeichnung ebenso hell und dunkel als umgekehrt hergestellt werden kann. Eine besondere Klasse der Ibis-Papiere bilden die mit sogenannten abgepaßten Mustern hergestellten. Abgepaßte Muster sind übrigens auch bei Iava-Kunst-Papieren anzusertigen. Es ist überstüssig, zu sagen, weshalb gerade solche "abgepaßten Buntpapiere" einen guten Eigenband abgeben und weshalb sie sich sür Massenausslagen, deren Hülle nach besonderer Zeichnung herzustellen ist, eignen.

Gine besonders der Reform bedürftige Buntpapier-Rlasse bildeten von jeher die Marmorpapiere. Zwar war auch hier Neues und Besseres entstanden, aber gerade hier war die Unhänglichkeit des Buchbinderhandwerks an die veralteten Muster, wie wir bereits erwähnt haben, eine besonders starke. Die neuen Marmorpapiere brechen nun meist bewußt mit der Tradition. Ihnen kommt es nicht darauf an, etwa die gebräuchlichen Marmormuster zu verbessern, sondern sie wollen nichts weiter, als allein burch die Schönheit und das Spiel der Farben erzielter Schmuck für Bucheinband und Kartonnagen sein. Raft allen diesen Dapieren eignet eine farbige Wildheit, ein Schwelgen in fraftigen und leuchtenden Zusammenstellungen. Es ist fast immer formlich ein Rampf der farbigen Rraft, der hier zu beobachten ist. Von einem solchen farbigen Enthusiasmus sind z. B. die von dem Mainzer Buch: und Runsthändler Victor von Zabern hergestellten Marmorpapiere erfüllt. Zabern ist jedoch keineswegs einseitig, sondern weiß ebenso in seinen, übrigens mit der Sand in eigener Werkstatt hergestellten, Papieren zurudhaltende und garte Stimmungen hineinzubringen. Im "Börfenblatt für den deutschen Buchhändler" fcbreibt R. Engel-hardt, daß aus einzelnen der Zabern-Papiere wildes Begehren, Söllenbrand und Leidenschaft entgegenlodert, daß andere durch harmonisches Farbenspiel erfreuen und weitere wieder durch eine bis zum Farbenrausch gesteigerte Farbigkeit beunruhigten. Ich möchte betonen, daß bie schönsten Zabern-Papiere wohl die sind, bei denen der Künstler einen Kampf zwischen seinem Farbenenthusiasmus und dem Bestreben nach möglichster Zuruckhaltung geführt hat. Much diese Papiere werden immer neue Überraschungen bieten. (Proben im Beilagenteil.)

Bu einem bedeutenden Unternehmen der modernen Buntpapierherstellung hat sich das von Hanns Doenges, Wiesbaden, geschaffene entwickelt. Wie mir die Firma mitteilt, arbeiten für sie in vier Werkstätten sechs Künstler. Die von Doenges gefertigten Hauptsorten führen den Namen B. P. G.=Buntpapiere und Groma=Papiere. Bei den B. P. G.=Buntpapieren haben wir wieder eine unserhört kühne bis zur Wildheit gesteigerte Farbigkeit. Man hat sörmlich das Gefühl, als ob der Künstler gar nicht genug Buntheit geben konnte. Golche Papiere werden natürlich immer nur für eine gewisse

Urt von Buchern als Hulle dienen konnen, aber es ift klar, daß gerade die moderne Literatur manche innere Berwandtschaft mit diesen Papieren besitt. Undere dieser Papieren wiederum halten sich in der Narbe zuruck und sind ungemein zart und fein. Zu den besten B. P. G.-Buntpapieren gehören die von einer gewissen gefattigten Narbigkeit erfüllten, bei benen in die Bewegung ein durch fich freugende und versteckende Linien erzielter Rhythmus hineingebracht worden ift. Auch diese Papiere werden sich als Unpassung an den Buchinhalt geben und eignen. Die Schönheit der Groma-Papiere ist der der B. P. G .-Buntpapiere gleichbedeutend. Der Runfler ber Groma-Vapiere ift Karl Grofmann, Frankfurt a. M., bie Kunftler der B. P. G. Buntpapiere find Bayer, Preuger und Glasemann. (Proben im Beilagenteil.)

Farbige Rraft liegt auch in den in der Runflwerkstatt Fr. Pat, Duffeldorf-Eller, gefertigten Duba-Papieren. Der Reichtum der Muster und der Farben ist hier ein sehr großer und jedes Papier gibt so viel ichone Gindrude, daß es langerer Betrachtung bedarf, um diese gang in fich aufzunehmen. Die mir vorliegenden Papiere find nicht von jenem Farbenrausch erfüllt, wie bei den vorhergebenden. Das tommt mahrscheinlich daher, daß die Narben gedrängt zusammenfleben, wodurch meist eine fehr muchtige Wirkung erreicht wird. Die farbige Stimmung der Duba-Papiere kann man auch als harmonische bezeichnen. Ein entzückendes, hie und da auftauchendes Narbengeader, nicht ein erhabenes oder eingedrudtes, forgt dafur, daß die einzelnen Farben zusammengebracht werden, daß also auf diese Weise eine einheitliche Wirkung erzielt wird. (Proben im Beilagenteil.)

Bei den Marmorpapieren der Runstgewerblerin Raete Baumann, Charlottenburg, stellen wir wieder eine farbige Ginnlichteit fest, nur gemildert durch ein echt frauliches Bartgefühl. Go spielen hier alle möglichen Zönungen durcheinander, leuchtend fräftiges Rot und Braun, gemildert und in Harmonie gebracht durch rosa Untergrund, oder wir sehen ein allein auf den Schattierungen von grau und grun aufgebautes Papier, und wieder auf einem anderen Dapier spielen grau, grun, rostbraun durcheinander und miteinander. Hier find durch Farbenmischungen Farbtone erzielt worden, die etwas gänzlich Neues darstellen. (Vgl. Beil.)

Beim Erscheinen dieser Zeilen wird die Herbstbugramesse nicht mehr fern sein. Hier wird sich einmal zeigen, inwieweit die Unwendung der neuen Buntpapiere fortgeschritten ift und ob es den Herstellern dieser Papiere gelungen ist, wieder etwas Neues und noch Schöneres zu bieten. Ich darf heute schon berraten, daß dies der Fall fein wird.

## AUSDRUCKSWERTE DER FARBEN

Von Berbert Saufdild, Leipzig

ndem Hermann Bahr das Wesen des Expressionismus zu deuten sucht, umreißt er die Gegensätlichkeit dieser Aunstgesinnung zu der vorhergehenden. Bahr spielt die beiden Richtungen – besser Weltanschauungen – gegeneinander aus dadurch, daß er das Stirn gegen Stirn stellt, worin sie grundverschieden sind wie Zag und Nacht. Und dieses findet Bahr offenbar in dem Vorgang der "Unschauung". Er zeitigt das Er-

gebnis: Unschauung auf dingliche Reize bin, als Eindruck - und Unschauung als Bewuftwerben innerlicher Bilder, als Ausdruck. Er packt zweifellos mit diefem Begriff zwei große Runfigefinnungen

**\* 170 \*** 

an der Wurzel, die beide alt find und wiederholt in der Geschichte des mittelmeerlandischen Rulturkreises auftauchten, wie auch im Untergrunde der Entwicklung standen, ohne daß aber die strablende Herrschaft der einen das dunkle Sichbehaupten der andern löschen konnte. Auch darin erweist sich Bahrs Weg als der rechte, daß er die treibenden Kräfte gar nicht zunächst in einem kunstmäßigen Wollen sucht, sondern daß er dieses Wollen als etwas Zweites, als eine Folge ersterer, tiefer und breiter fich auswirkender Borgange findet: es finden regelmäßig Berschiebungen flatt, die binter bem Gesicht des Kulturganzen vor sich gehen und die erst in der anders gearteten Kunstleistung einen sicht= baren Niederschlag finden. Wenn also die Grundlagen einer allgemeinen Weltanschauung aus unbekannten Ursachen sich zu andern beginnen, so werden alle Gebiete der menschlichen Geistestätigkeit mit an diesem Vorgange beteiligt, sofern diese aus jener Weltanschauung ihre Daseinsberechtigung herleiten und sie zu offenbaren berufen sind. Dieser Niederschlag, dieses Gichtbarwerden geheimster, sonst unbeschreiblicher Lebenswirkungen des Geistes der Wölker, die kulturell miteinander eine größere Bolkerkulturgenossenschaft bilden - dieser Niederschlag bedarf ganz bestimmter geeigneter Ausbrucksmittel. Und damit wird die Rulturfrage, die es in ihrem Ursprunge nach in erster Linie ist, eine Frage der Technik. Wie in der Baukunst eine Bauaufgabe es ist, die die zweckdienlichste und wirtschaftlichste Bauart bestimmt, so ähnlich verlangt eine Rulturgesinnung nach solchen Ausbrucksmitteln, die sie am reinsten darstellt – mit anderen Worten: sie bildet die Zechnik bestimmend aus. Und wie bei verschieden gearteten Bauaufgaben ein bestimmtes Baumaterial eine verschiedene Bewertung erfährt, so ähnlich werden von verschiedenen Runftgesinnungen gewisse technische Mittel andersartig verwendet, anders= artig bewertet, da eben die Voraussetzungen selbst jedesmal verschiedene find. Es klingt manchem Runst= freunde zu "materialistisch", aber es ist tatfächlich so: jeder Niederschlag, der das Wesen einer Kultur offenbart, wird zulett eine Ungelegenheit der Technik. Der Menschengeist, der der eigentliche Prager biefer unbestimmbaren Bolker: und Ginzelleben verbindenden Weltanschauung ift, sucht fich triebartig einer inneren Not folgend die Mittel, mit denen er Eigenart, Temperament und Rhythmus seines Geisteslebens und damit seinen Unteil an der Aulturgemeinschaft offenbaren kann. Der Geist, der etwa in einem Beletbuch berricht, tritt in gleicher Weise unter anderen Formen zu Zage: in Lösungen fittlicher, zivilisatorischer, organisatorischer, philosophischer, wissenschaftlicher und kunftlerischer Fragen. Und daß es flets folche Fragen gegeben bat und dauernd geben wird, Fragen, die obwohl fie ichon fo oft, aber nie endgültig geloft werden konnten, dauernd Lofung und Bearbeitung erheischen, deutet eben an, daß das Geistesleben, d. i. die Rultur der Bolter in dauerndem Flusse sich befindet und somit dauernd neue angepaßte und entsprechende Musbrucksformen verlangt.

Bescheiden wir uns mit dem Unteile, der der Malerei an der Lösung der großen Kulturaufgaben zugewiesen ist. Auch sie ist eine Offenbarerin gleich anderen Lebensäußerungen des Menschen.

Die Farben dienen der Malerei. Was er durch sie zum Ausdruck bringen will, hüllt der Mensch in farbiges Gewand. Und dieses farbige Gewand entfaltet eine Zeichensprache, die von anderen versstanden wird. Die Farbe spinnt ein beziehungsreiches Verstehen an. Sie ist die Mittlerin zwischen Künstlers Wollen und dem gefühlsmäßigen Aufnehmen durch einen Beschauer. Sie ist eine Trägerin,

bie unter ihrer schillernden, bunten, balb hellen, bald dunklen Hülle geistige Werte birgt. Sie reizt und lockt und teilt dem mit, der sich von ihr einnehmen läßt. Jeder Runstgenuß ist aber das Ergebnis eines vom Runstwerke im Innern des Beschauers ausgelösten Vorganges, der darin besteht, daß der ausnehmende Mensch seine Energien, Stimmungen usw. auf das Runstwerk selbst überträgt. Auf die Reize des Werkes hin öffnet der betrachtende Mensch sein Ich und trägt seine eigenen Kräfte und Regungen in dieses hinein. Das Kunstwerk wird für ihn lebend. Aber er erhält nur das zurück, was er hineinlegte. Man kann von einer Spiegelung reden. Er sicht sich wieder, aber verändert: farbig, rhythmisch bewegt, den Formengebilden sich anschmiegend, dem Willen des Schöpfers untertan, so empfängt er sein eigenes Ich zurück. Es sind tiese, noch vollkommen im Dunkel liegende Vorgänge, die zu ergründen sich die psychologische Astletik heiß bemüht. Eins springt aber in die Augen: den Farben müssen irgendwelche Fähigkeiten anhasten, die es vermögen, daß Beziehungen zwischen Kunstwerk und der Persönlichkeit des Betrachters angebahnt werden. Oder richtiger gesagt: im Menschen schlummert ein Hang, auf farbige Reize hin zu antworten. Unders gesagt: die Farben haben psychologische Bedeutung für das Innenleben, sie haben besondere Werte sür den Menschen, da sie in diesem besondere seelische Vorgänge auslösen.

Wir hatten also zweierlei zu berücksichtigen: erstens, daß die Farbe ein technisches Mittel ist und als solches dem formenden Willen einer Stilepoche verändert untertan und dienstbar ist – und zweitens, daß die Farbe ein Reizmittel ist, d. h. daß sie auf den menschlichen Seist bestimmenden Einfluß ge-winnen kann, wodurch eine psychische Erregung ausgesprochener Urt in demselben hervorgerufen wird. Das ist das künstlerische Erlebnis.

Die Runstwissenschaft bezeichnet für die Zeitspanne von etwa 1400 bis zu unserer unmittelbaren Gegenwart die Malerei als eine "naturnahe", b. h. die Darstellung war auf möglichst ähnliche Wieder= gabe der Wirklichkeit gerichtet und brachte in diefer Urbeitsweise (d. i. Runftgefinnung) ihre geistigen Werte zum Ausdruck. Gie bestimmte die Verwendungsweise der Farbe. Im Anfang dieser großen Beitspanne ging man zunächst der Dberflächenbeschaffenheit der Ginzeldinge nach, dann entdeckte man fehr früh ichon (in Deutschland zu Dürers Zeiten besonders Albrecht Altdorfer zu Regensburg, Hans Baldung Grien zu Straßburg, sodann Schweizer Nikolaus Manuel Deutsch zu Bern) das eigenartige Phanomen des Lichtes. Dieser geheimnisvollen Naturerscheinung bediente man sich, um eine beabsichtigte verklärende Wirkung bem Runstwerke zu geben. Das Licht fleigert das Leben eines Bildes und erhöht die Bildstimmung. Der große Meister des Lichtes in dieser Zeit ist Matthias Grünewald. In seinem Jenheimer Altarwerk erleuchtet das farbige Licht die dargestellten Worgange mit einer mustischen, zauberhaften Rraft von visionärer Unheimlichkeit. Die Darstellung des Lichtes und zwar des scharf einfallenden, wird ein Problem der Barockmalerei, um das sich die Runftler Europas bemühten, z. B. in Italien Tintoretto, in Spanien El Greco, in den Niederlanden Rubens und vor allem Rembrandt. Zu dieser Lichtmalerei, die zunächst das Licht wie eine Einzelerscheinung gleich anderen Dingen der Natur sah und wiedergab, gesellte sich sehr bald die Erkenntnis, daß der Träger des Lichtes in der Matur wie im Innenraume die Luft sei, die lichtdurchzitterte Luft, die lichtgeschwängerte Utmosphäre. Von den Niederlanden ging dieses malerische Gehen aus und wurde im modernen französischen und deutschen Impressionismus, zum Teil wissenschaftlich gestützt, zu Ende geführt. Versinnsbildlicht wird das Licht durch Farben. Die Farbgebung wurde bestimmt durch die Urt, in der man jeweilig das Licht sah und erlebte.

Un dem Beispiele des Lichtes soll gezeigt sein, wie die Farbe einem Zwecke dienstbar ist: die Ausstruckswerte der Farben sind einer Kunsigesinnung dienstbar, die auf naturähnliche Wiedergabe der Erscheinungswelt ausgeht. Die eigenen Ausdruckswerte der Farben sind gebunden.

Wesentlich anders verhält es sich auf einem anderen Verwendungsgebiete der Farbe: der Dekoration. Der Zweck der farbigen Dekoration ist Schmuckwirkung. Auch hier ist die Farbe gebunden. Aber während in der Malerei sie z.B. die plastische Einzelsorm bekleidet und sich mit dieser in die Wirkung teilen muß, berechnet das dekorative Runstgewerbe bereits die Eigenwirkung einer einzelnen oder mehrerer Farben. In den meisten Fällen ist das Material oder die Form eines kunstgewerblichen Gegenstandes eigens dazu vorbereitet, um die Wirkung der Farbe vollauf zum Austrag gelangen zu lassen. Da die dekorativen Künste ganz andere Ziele verfolgen, als etwa die impressionissischen Malerei, so verwerten sie die Farben zu ihren Zwecken anders als jene: sie benutzen die besondere Wirksamkeit, die besondere Leuchtkraft oder Dämpfung, kurz, sie lassen die Eigenwerte der Farben zur Entsaltung kommen. Die dekorativen Künste versolgen Zwecke, die nur dadurch möglich sind, daß der Mensch für Farbenreize versanlagt, stimmungsmäßig zugängig ist. Als Beispiel sei genannt die Wirkung farbiger Innenräume, die unwillkürlich die Stimmung des Menschen beeinstußt, z. B. die eines in lichten Farben gehaltenen Kasseehauses oder eines dunkel gehaltenen Sitzungsraumes.

Unmittelbar verwandt mit der dekorativen Verwertung der Farbe ist die auszeichnende, betonende, hervorhebende – d. h. man läßt eine geeignete Farbe geschickt wirken, um das Augenmerk auf diesselbe, bzw. die Form, die sie bekleidet, zu ziehen. Die Wirkungskraft des Plakates beruht zum allergrößten Teile auf der Wirkungskraft der verwendeten Farben oder mit anderen Worten: auf der durch diese Farben ausgelösten Reaktionstätigkeit des Menschen.

Dekoration und Plakat bedienen sich dieser psychologischen Sonderkraft der Farbe, um besondere Zwecke zu erreichen. Andere Ziele als die erwähnten gewerblichen Künste, verfolgt die freie, zurzeit im Mittelpunkte des Meinungsstreites stehende, modernste Malerei des sogenannten Expressionismus. Diese Malerei verwendet die Farbe nicht mehr zu dem Behuse, die Erscheinungswelt der Wirklichkeit "illussionissische", d. h. die Wirklichkeit vortäuschend, das tatsächliche Sein der Dinge möglichst ähnlich nachzubilden, sondern sie knüpft an die Farbe und deren Ausdruckswerte die Aufgabe, das Weben des Innenlebens zu versinnbildlichen. Die dunklen triebhaften Regungen, die Nöte des Seelischen, die Spannungen der ausgewühlten, auswühlenden Segenwart hüllen sich in Farben. Das gärende Brauen des Zeitgeistes dringt in die Farbe. Das gemalte Bild in seiner Farbigkeit ist sestigehaltenes, niederzgelegtes, stofflich geformtes Geistiges. Die Nöte und Stimmungen einer Zeit bedingen das farbige Aussehen ihrer Bilder! Das Eigenleben der Farbe kommt dem malerischen geistigen Wollen der Gegenwart entgegen. Die Farbe ist die Helferin, die uns uns selbst erkennen läßt in der ganzen Tiese und Weite

unseres Zustandes mitsamt unserer inneren Zerrissenheit. Die Farbe läßt die Tragik unserer inneren geistigen, b. i. kulturellen Verfassung ausleuchten. Das aber ist unser heutiger Expressionismus: die Sonderheit der Formensprache und die schreckhafte Sonderheit der Farbengebung spiegelt den modernen Menschen Europas wider. Und dabei ist es ganz gleichgültig, was der Künstler – der Horcher des Zeitgeistes – darstellt. Es ist ganz gleichgültig, ob er Menschen, Tiere, ob er Heiligengeschichten oder sonstige Begebenheiten malt; es ist gleichgültig, ob er eine Landschaft, ein Stilleben oder ein Bildnis im Auge hat – oder ob er sich gar keiner bekannten, der Natur entstammenden Form bedient, ob er bloß Farben als solche aneinanderreiht, mischt und gegenseitig sich durchdringen läßt (absolute Malerei) – immer wieder flackert aus den Farben der Zeitgeist hervor, immer wieder flammt etwas auf aus dem Farbengewoge, was wir selbst in der eigenen Brust fühlen – immer erkennt der Mensch sein Spiegelbild, sich selbst.

Und dieses rätselhafte Erkennen ware nicht, wenn nicht zwischen stofflicher Farbe und menschlicher Psoche unsprüngliche Beziehungen bestünden. Die Farben haben Ausdrucks und Eindrucksfähigkeiten, die erst durch eine entsprechende, sprachlich nicht näher beschreibbare angepaßte Veranlagung im Menschen zu solchen werden. Hierin liegt die Bedeutung und Berechtigung des Expressionismus. Er stütt sich gerade auf die erwähnten Beziehungen zwischen Geele und Farbe, die in jedem Menschen liegen.

Der Entwicklungsgang der Malerei hat es mit sich gebracht, daß der europäische Mensch daran gewöhnt wurde, die Narbe stets als Bekleidung einer naturalistischen plastischen Norm zu finden, folglich seiner Wertbeurteilung eines Bildes ebenfalls den Vergleich mit der Naturahnlichkeit der Narbgebung zugrunde zu legen. Weiteste Kreise haben somit verlernt, die Eigenwerte der Narbe rein zu empfinden und zu ichagen. Bereits als ber jungere Impressionismus im Mittelpunkte bes öffentlichen Runftlebens ftand, versagten solche Rreise, weil ihnen die Farbgebung allzusehr der natürlichen zu widersprechen schien, da offenbar solche Farben in dieser nie vorkommen könnten. Die Forderung der Naturähnlichkeit schwebt wie ein Berhangnis über den Bolkern. Zunachst ift das Umseten eines Naturgegenftandes, einer Landschaft in Narben eine schöpferische handlung des Runftlers. Denn im allgemeinen ift die Natur sehr zurückhaltend in der Farbgebung besonders in Mitteleuropa. Nur unter besonderen Bebingungen und an besonderen Gegenständen entfaltet sie einen größeren farbigen Reichtum (Gonnenuntergange - Regenbogen - Bögel - Blumen), sonst ist die Farbigkeit der Natur ziemlich zuruckhaltend gebämpft. Sie slimmt ihre Karben vorwiegend nach braun, grau und schwarz zurück. Das farbige Bilden also ist eine eigene Tat des Menschen, ein geschultes und aus besonderer farbig-malerischer Begabung entsprungenes Singufeben, also in gewissem Ginne eine Abstraktion. In dieser Gigenwilligkeit liegt der Wert der Leistung der malerischen Urbeit und der kunftlerische Reiz eines Bildes. Godann hieße es demnach auf Malerei überhaupt verzichten, wenn die "wirkliche Richtigkeit" die farbige Saltung eines Bildes bestimmen follte. Zatfächlich ist eine folche Forderung an sich schon eine haltlose, ein Widerspruch in sich, auf deffen fritische Beleuchtung wir heute verzichten.

Erfährt also die Farbe bei ihrer Verwendung durch die freie Malerei in der Beurteilung seitens der überwiegenden Mehrzahl unserer Zeitgenossen recht ftarke Hindernisse, so hat sich eine ziemliche

ursprüngliche Frische erhalten in der Urt, wie man sprachlich die einzelnen Farben beschreibt. Ullen Schichten find Benennungen, Bezeichnungen, Umschreibungen sprachliches Gemeingut. Wir sprechen, um bestimmte Farben eindringlich zu bezeichnen von satten, schreienden, schrillen, von warmen und kalten, von giftigen, lebhaften, triften, ichweren, leichten, dumpfen, weichen, harten, von tiefen, von ichwermutigen und lustigen, von heiteren und ernsten Narben. Alle diese Bezeichnungen haben eines gemein: sie flammen fämtlich nicht aus dem Wortvorrat, der mit Gesichtswahrnehmungen als solchen zusammenhängt wie etwa hell, bunkel, licht, trube usw., sondern aus anderen Gebieten des menschlichen Gemutslebens: diese Bezeichnungen find erft vergleichsweise an die Farben berangebracht worden, weil eben gewisse Farben einem gemiffen Empfindungszustande zu entsprechen scheinen, weil folche Farben von selbst die Erinnerung und Vorstellungen solche Stimmungen, oft solche auch unmittelbar, veranlassen. Und dieses Muslösen, diese Erregung der verschiedensten Abteilungen des menschlichen Gemutslebens ist nur dadurch möglich, daß die Wirkung der Farben eine außerst tiefe und ziemlich breite ift, die die Besamtheit des Geelenlebens des Menschen in Mitleidenschaft ziehen kann. Dies mare aber nicht möglich, wenn der Mensch kein besonderes angeborenes Reaktionsvermögen für Farben befäße oder anders gesagt: die Farben wirken, sie sind wirkend, wirkungsvoll, tätig ("aktiv"). Damit wären wir wieder bei den Grundlagen der expressionistischen Farbverwendung. Der Expressionismus arbeitet gerade mit der psychologischen Wirksamkeit der Farbe.

Das auch Tiere Vorliebe und Abneigung bei gewissen Farben bekunden, ist allbekannt und sei im Vorübergehen gestreift.

Nicht unerwähnt bleiben darf die sogenannte Farbensymbolik. Ein Symbol ist ein Zeichen, das mehr bedeutet, als es an sich darstellt. Die Farbe ist also nicht bloß ein sarbiger Stoff, sondern sie beseteutet für den Menschen noch etwas. Und dieses Mehr gehört ausnahmslos anderen Gebieten des Seelenlebens an. Schwarz ist nicht bloß schwarzer Farbstoff, sondern auch das Symbol der Trauer, Weiß versinnlicht die Unschuld, Grün ist die Farbe der Hoffnung, Gelb ist das Gewand des Neides, Not das der Liebe – neuerdings auch die Wappenfarbe einer gewissen Freiheit. In der Farbensymbolik wie auch in der angewandten Abart der Blumensprache gelangt sprachlich unmittelbar, freilich etwas sentimental, zum Ausdruck, was in der Volkspsyche allgemein und im Grunde unbeeinträchtigt lebt: die Farbe hat eine tiesere, mit Goethe zu sprechen: eine sittliche Bedeutung.

Es gibt ein schönes Wort von Rodin. Es heißt:

Linien und Farbenunterschiede find für uns nur Kennzeichen verborgener Realitäten. Jenseits der Oberfläche tauchen unsere Blicke bis zum geistigen Wesen der Dinge herab und wenn wir dann Konturen — und Farben — wiedergeben, bereichern wir sie um den geistigen Inhalt, den sie verhüllen.

Die Beilagen dieses Heftes zeigen die verschiedenartigsten Wirkungen der Farbe. Sie sind zum Teil zu den obenstehenden Ausführungen ausgewählt worden. Ich verweise auf eine Reihe dieser Beislagen, insbesondere auf die farbigen Wiedergaben der Malereien und die Buntpapiere. Sie illustrieren das Gesagte.

# MAX KLINGER +

in großer deutscher Kunstler hat in Max Klinger die Augen für immer geschlossen. Ein universelles Genie mit all seinen Höhen und Tiefen, mit oft grellen Gegensäslichkeiten, mit der immer gewollten, selten rein verkörperten Paarung antiker Schönheitsfreude mit germanischer Gedankenschärfe ist er von uns gegangen, in diesem bedeutsamen Moment unserer Kunstentwicklung, von der Schwelle einer neuen Zeit, zu der doch auch er so viele fundamentale Grundlagen gegeben hat.

Klinger war immer ein zu hohen Gipfeln sich Hinaussehnender, Hinausstrebender, er hat es sich nicht leicht gemacht in seinem Schaffen, er hat die höchsten Unforderungen an sich gestellt und ist nicht bequem und nachgiebig von sich befriedigt gewesen, es ist wahrscheinlich, daß ihm die Selbsteritik sehr viel zu schaffen gemacht hat, in der Unbedingtheit dieser Forderungen kann er auch für unsere neuere Künstlergeneration ein Borbild sein.

Er ist ein unermüdlicher Lerner gewesen, das meiste und beste freilich eignete er sich ohne fremde Unleitung an, soviel er auch in Karlsruhe und Berlin Gussow zu verdanken hatte, soviel er auch in Brüssel, in München und wieder in Berlin im Kreise Gleichstrebender aufnahm. Menzel hat ihm den unberrbaren Blick für die Realität gegeben, und es ist charakteristisch, daß gerade die Berliner Jahre jene Wirklichkeit gesättigten Joklen entstehen ließen, die ein bilderreiches Seitenstück zum Naturalismus unserer Jüngstdeutschen darstellen. Und wenn er Böcklin huldigte in jenem großartigen Blatt des Joklus "Eine Liebe", so wollte diese Widmung künden von Klingers tieser Berehrung für die herrliche großschreitende Phantasie des Meisters. Über auch die treibende Kraft von Karl Stausser-Bern darf für den Graphiker nicht unterschäßt werden, so wie für den Plastiker Hildebrand und Rodin anregend geworden sind. Mosterien des Weibes traten ihm in Rops nahe, und Gona beschwingte ihm den Mut, dämonische Welten entstehen zu lassen.

Die Vielseitigkeit seines technischen Könnens grenzte ans Fabelhafte. Wenn sein Schaffen ein Schreiten von der Graphik zur Malerei, von der Malerei zur Plastik war, so erwarb er sich die Grundlagen zur Beherrschung jeder solcher Einzelkunst mit handwerklicher Sorgsamkeit. Er war auch ein Meister in der richtigen und entsprechenden Wahl der Ausdrucksmittel, der Darsstellungsweisen, mit denen er die Fülle der zudrängenden Gesichte bewältigte. Als Radierer erwies sich Klinger gleich in Opus I., in seinem ersten Zyklus, den er als 22 jähriger herauszgab, in den "Radierten Skizzen", als ein unbestrittener Herrscher im Reiche der Schwarzweißkunst, und dies technische Können steigerte sich von einer Folge zur andern bis zur Souveränität. Er meisterte die reine Radiertechnik ebenso gut wie die Aquatintamanier, die Schabkunst und die Grabstichelarbeit, und gerade in der Vermischung dieser Techniken leistete er immer Wertvolleres, brachte er immer kühnere Überraschungen. Er ist in Wahrheit der Schöpfer unserer neueren Radierkunst. Mit diesem Teil seines Werkes gehört er auch durchzaus der hohen Kunstgeschichte an, hierin vor allem ist er klassisch geworden.

Niemals hat Klinger dem Zeitgeschmack oder einer Modeströmung ein Opfer gebracht, immer ist er ein Kämpfer gegen die oberstächlichen Tendenzen seiner Zeit gewesen. Der Jubel einer befreundeten Generation fällt schon dem ganz jungen Künstler zu, jedes neue Werk aber war dem philiströsen Kunstgeschmack ein Greuel, mit jedem entsessselle er einen weithin hallenden Widerspruch, einen Kampf der Geister. Aber endlich eroberte sich der ungemeine Ernst jeder Leistung, die Größe dieses Schaffens, die Zustimmung, die Bewunderung, und wenn auch rein impressionistisch eingestellte Kreise abseits stehen blieben, so wuchs Klinger doch tief in das Herz seines Volkes hinein.

Biele Geistesströme rauschten in ihm zusammen, der grüblerische Pessimismus der siebziger Jahre gewann in ihm ebenso Erscheinung wie der unentwegte Naturalismus der achtziger Jahre mit seiner Elendsschilderung, mit der Bewältigung sozialer Probleme. Mit reizsamsten südlichen, heiteren und seinen Sinnen war er den Dingen der Welt hingegeben, und andrerseits lebten in ihm Phantasiequalen, Sehnsüchte in die Weite und in die Höhe, und Gedankenschsten, von dieser Phantasie gespeist, rangen in ihm ans Licht. So gipfelt sich sein Werk zu gotischen Pfeilern hinauf, zu überirdischen Wölbungen. Stets war er ein Präger innerer Gesichte. Nicht ein Abbild der Erscheinungen, etwa im seinen Oberstächenspiel eines fleißigen und technisch raffinierten Impressionismus, zu geben war seine Mission, sondern die Gestalztung eines Weltbildes, eine kosmische Symphonie, geordnet, gebändigt, im Hochdrang gerzmanischen Gesühls, eine Schöpfung heroischen Stils.

Die Jdee des Gesamtkunstwertes hat Klinger vor allem in der Schrift "Malerei und Zeichnung", in dem er auch die Griffeltunft verkundete, niedergelegt. Als Architekt hatte er zweifellos nur dem Baumeistergeschmad der achtziger Jahre angehört, wie überhaupt in deforativer Beziehung genug Makartismus mitschwingt. Auch die Bereinigung von Malerei und Plastik ist ihm eigentlich nur in einem illustrierenden Sinne gelungen, in fataler Rabe zu jenen "Bodlin-Rahmen". Benn in seiner Malerei das Pringip der Bordergrundereihung der Kiguren als hauptansicht bei gang tiefliegendem horizonte einmal erkannt sein wird, werden die kleineren, intimen, rein malerischen Berke sicher an Bert gewinnen. Auf den trilogieartigen geistigen Busammenhang der drei großen hauptwerke ift öfters hingewiesen worden, sonst wurde der literarische Einschlag hervorgehoben und der Mangel am Einheitlichen in den letten Malwerken erwähnt. Dieser literarische, gedankliche Einschlag wohnt auch den Plastiken inne, auch dann, wenn ihnen fein Inschriftband um den Godel flattert, wie bei der Badenden oder der Umphitrite. Rubische Tendenzen hatte Rlinger nicht, diese Stulpturen muffen fogar gum Teil gelesen werden, so wie man im Beethoven blattert, wenn man um ihn herum wandert und die erzählenden Reliefs der Thronseiten umschlägt, so wenn man dem herrlichen Liede der Madden: Genien lauscht, die an Brahms emporklettern, so wenn man das "Drama" ganz panoramatifch rotieren läft. Die Maddengestalten, die Klinger hier geschaffen bat, freilich find bon unfäglicher, bon unfterblicher Schonheit.

Man hat einmal darüber gestritten, wer größer in Klinger sei, der Maler, der Graphiker oder der Bildhauer. Es ist heute über allen Streit entrückt, daß Klinger sein Liefstes

als Graphiter gegeben hat, und daß eben der graphische Ginschlag ihn gehindert hat, als Maler wie als Plastiter das Sochste zu erreichen. Als Graphiter konnte er dem eingewurzelten Drang zum Poetisieren und zum Phantasieren in innigster Geele nachgeben, bier offenbarte sich notwendigerweise gyflisch seine Gedankenwelt, über das Schicksal des Beibes, über das Problem der Liebe, über Schuld und Gunde und Tod. Die gange Natur, Meere, haine, Gebirge, wird bier jum Symbol aufgerufen, den garteften feinsten Bedankenbewegungen folgt meifterhaft die Radiernadel. Auch ein Maler mit dem Griffel ist Klinger! Wie herrlich sind die Improvisationen, jene Zwischenspiele, die zwischen den tragischen philosophiebeladenen Gedankenketten als Intermezzos eingeschoben find. Zuweilen grenzt freilich diese Phantafie ans Borftadtromanhafte, zuweilen ift eine reinfte und reftlose Berforperung des Bedantens nicht gelungen, und der Sinn bleibt dunkel, trube, ratselhaft. Aber der Beg des geistigen Schaffens ist doch unpergleichlich in Bilderfolgen, die ihn den Peffimismus überwinden laffen in den Gefichtern von einer kommenden Menschheit, die aus dem Dunkeln, Leidgequalten, Todesfürchtigen zu ihrer Erlösung emporgetragen werden soll. Und dabei werden seine plastischen monumentalen Blatter der Todesphantasien nun doch wieder guruckgutreten haben por den, wenn auch novellistischen der ersten Folge, die stilistisch weit mehr an jene sprühende, glangende Produktion um 1880 angeschlossen sind, weil sie graphischer, technisch entsprechender sind als jene Symbolblatter. Bezeichnend ift hier auch der Beg vom literarischen Botlus, mit stellenweise bigarren Ginsprengseln, zum gedanklichen, wie er schon in der Brahmsphantasie angesponnen ift, ja jum philosophischen, und endlich jum marchenhaften, jum "Belt", dieser seligen Welt eines "dritten Reiches", wie es nur nur noch der lette Shakespeare, der lette Beethoven uns er: öffnet haben.

Findet der Freund der Graphik im Durchwandern dieser Zyklen reiche Genüsse, so verdankt das Buchgewerbe dem Meister eine ganz besondere Tat: die Illustration des Amor
und Psychemärchens aus dem Jahre 1884, diese bligartige Unterbrechung der Prachtwerkperiode, dieser Auftakt unserer neuen Illustrationskunst. Holde Phantasiespiele sind in diesen
kösklichen Darstellungen verwirklicht, mit den berühmt gewordenen Rahmen und Randleisten,
in denen viel von griechischer Basenmalerei wieder lebendig geworden ist, wie die Linienkünste des Werkes an die Zentaurzeichnungen der Nazarener und Klassisten gemahnen. Auch
sonst sollte einmal beachtet werden, welche energische und originelle Untiqua Klinger zur Ausprägung gebracht hat.

Ein großes Schaffen hat seinen Abschluß gefunden. Eine außerordentliche Schöpsernatur ist in Klinger heimgegangen, der unsere Kunst um unsägliche Reichtumer vermehrt hat. Dieser große Bildzauberer, dieser Erzähler unendlicher Geschicke hat uns Bezirke des Schauens eröffnet, die nie Gestalt und Form gewonnen hatten ohne ihn. Aus dem Wesenlosen rief er die Schatten ans Licht, dieser größte Ermutiger unserer deutschen Phantasie, der mit dem Geschlecht von Bildwerken, das er geschaffen, es vermocht hat, das Leben auf der Erde, wenn auch nicht klarer, nicht kristallener, so doch wenigstens erträglicher und schöner zu machen.

Julius Zeitler.

#### RUNDSCHAU

Gine Wanblung in der Chromotypie

n meinem in der Nummer 561 des Jahrgangs 1907 🔾 der "Photographischen Korrespondenz" erschienenen Artikel "Imanzig Jahre im Dreifarbendruck" hatte ich im hinblid auf die Reueinführung von Dr. Eugen Alberts Rollodium: Emulsion "Cos Chromo: Direkt" darauf hingewiesen, daß die lange Reihe von wissenschaftlichen Silfe: mitteln der farbigen Autotypie durch diese Neuerung mahr: scheinlich als abgeschlossen zu betrachten sei und daß mit dieser auf photographischem Bebiete geradezu glanzenden Erfindung der Beg gur Sochstleistung für die moderne Bunt-hochatung und damit auch für den farbigen Buch: druck entgultig geebnet erschien. Bab sie une doch die Möglichkeit an die Hand, jedes farbige Driginal direkt mit Raster und sogar ohne Farbenfilter in die vier Farben: Teilaufnahmen Gelb, Blau, Rot und Schwarz, und zwar in ganz ausgezeichneten Farbausschaltungen zu zerlegen. Die auf so einfache Beise erzielten Negative waren also ohne weiteres brauchbar für die Übertragung und deren Ugung auf Metall, ein Vorgang, der dem bei der gewöhnlichen Schwarzautotypie angewandten vollständig entspricht.

Was diese Vereinfachung der Methode nebenbei auch für die Qualitätsfrage bei der photomechanischen Bunts agung bedeutet, weiß derjenige Sachmann am beften gu wurdigen, der den fruher ublichen langwierigen Urbeits: gang in der Chromotypie mit durchgemacht hat. Die jungere Generation weiß davon nichts. Den noch leben: den Dionieren auf diesem Bebiete zwingt sich damit aber ein interessanter Bergleich mit der Unfangsperiode der Autotypie auf, der hier erwähnt zu werden verdient. Als Georg Meisenbach die Autotypie erfand, war es wegen der damals noch gang ungulänglichen Rafter notwendig, jedes Driginal für die einfarbige, gewöhnliche Autotypie querst in Salbton aufzunehmen, nach solchen Aufnahmen dunne, recht lichtdurchlässige Diapositive herzustellen und dann erst nach dem Diapositiv das für die Übertragung auf Metall notige, in Rafterpunkte zerlegte Regativ zu erhalten. Auf diese Weise sind auch die anfangs der 80 er Jahre erschienenen, damals epochemachenden Blätter von Angerer & Goschl in Wien und Busod, Valladon & Co.

(Gonpil) in Paris erzeugt worden. Erst durch die Erfindung des heute noch gebräuchlichen gekitteten Rafters durch den Amerikaner Levy war die Bahn frei fur die einwandfreie Herstellung von vollwertigen Rasteraufnahmen direkt nach dem Driginal. Farbätzungen (Chromotypien im heutigen Sinne) waren damals auf dem Rafterwege überhaupt noch nicht herstellbar. Durch hermann Vogels grundlegende Urbeiten auf dem Gebiete der Gensibilisatoren war später erreicht worden, einigermaßen richtige Farbausschaltungen für die Teildruckstocke auf photographi= schem Bege zu erzielen. Gie maren aber nur mittels Bela: tine-Trodenplatten möglich, bei denen wiederum die dirette Unwendung eines Rafters bei der Aufnahme ausgeschloffen ist. Es mußte also hier der gleiche Umweg, wie er oben beim Unfang der einfarbigen Autotypie beschrieben ist, ein= geschlagen werden: Nach den mittels Trodenplatten erhal= tenen Aufnahmen für die Gelb-, Rot-, Blau- und Schwarz-Teildruckplatten wurden Diapositive und erst nach diesen die zur Metallübertragung nötigen Rasteraufnahmen bergestellt. Diese Methode wurde 1892 durch Wilhelm Rurt in New Port eingeführt und wird als "indirekter Weg" bezeichnet.

Durch Dr. Eugen Alberts Einführung der ammoniafaliichen Cofinsilberfarbung als Gensibilisator einer Rollodium-Emulfion war die Möglichkeit gegeben, die Teilaufnahmen eines farbigen Bildes direkt mit Rafter herzustellen und damit den langen Umweg über das Diapositiv zu umgehen. Es waren nach dieser Methode nur vier Aufnahmen eines Bildes notig gegenüber gwölf auf dem Rurtichen indirekten Wege. Da aber das Gofinsilber nabezu feine Rotempfindlichkeit aufweist, war die Erzielung einmandfreier Blau- und Schwarzplatten ausgeschlossen und verursachten diese eine enorme Nacharbeit durch die Plattenretusche, die den Vorteil der geringeren Ungahl von Aufnahmen nahezu wieder aufwog. Tropdem wurde auf dem einmal beschrittenen Beg weitergearbeitet. Das Bestreben, auch die Chromoaufnahmen so zu vereinfachen, wie das durch den neuen Raster schon bei der gewöhnlichen Autotypie unverrudbar feststand, erschien als lettes Biel begehrenswert schon deshalb, weil die direkte Rasterauf: nahme die Charakteristik des Driginals viel unmittelbarer wiederzugeben vermag als der Tonwerte verlierende Ummeg über das Diapositiv und weil damit die munschens:

werte Einheit in der Arbeitsmethode eines Betriebs gewährzleistet wird. Durch Alberts "Eos Chromo-Direkt Emulssion" war also endlich das gesteckte Ziel 1907 erreicht und hatte 15 Jahre hingebendster Arbeit auf wissenschaftsschaftlichem und technischem Gebiete bedurft, um die gleich günstige, einfache Arbeitsmethode für die Farbätzung zu sinden, wie sie bei der Schwarzautotypie mit so viel Erzfolg angewandt wird.

Benn nun, technisch gesprochen, mit der neuen Methode alles verwirklicht ist, was dem Photo-Graphiker früherer Zeit als ein frommer Bunsch erscheinen mußte, so drohte dem Berfahren leider gegenwartig ein in wirt: schaftlichen Ursachen und im Einheitspreis pro Quadrat= gentimeter wurzelndes Bindernis fur deffen restlose Husbildung und Beiterentwicklung. Bohl drei Biertel aller Chromotypieauftrage liegen bekanntlich auf dem Bebiete der bunten Postfarte. Früher ließ der Besteller seine Driginale zu den Postfartenserien besonders malen und war darauf bedacht, alle Bilder einer Gerie im gleichen Format herstellen zu lassen, so daß die Uganstalten immer 4 bis zu 6 Bilder in einer Aufnahme auf der Dlatte vereinigen konnten. Was das für die Forderung der Ur= beit bedeutet, kann eigentlich nur der mit der Technik eng Berwachsene richtig ermessen: die Gleichmäßigkeit im Charafter der Aufnahme, die Schnelligfeit in der Erledigung von Aufnahme, Ropie und Probedruck, sowie die größere Leistungsfähigkeit des Farbagers, wenn er mehr Postkartenbilder auf seiner Platte vereinigt hat. als nur eines. Die normale Tagesleistung eines gut ein= gearbeiteten Farben-Photographen ist bekanntlich 3, sogar 4 Bierfarben-Gerien pro Lag - gleich 12-16 Negativen, die er ohne besondere Unstrengung im Plattenformat von 30×40 cm mit der "Eos Chromo-Direkt Emulfion" gu bewältigen imstande ist. Auf einer 30×40 cm . Platte können 4 Postkarten vereinigt werden; mit 3-4 solcher Serien hat er also 12 oder 16 Bilder erledigt. Nimmt er aber jeweils nur 1 Postearte auf 13 × 18 cm-Platten auf, so kann er des kleineren Formats wegen doch nicht viel mehr als 4 Serien pro Tag bewältigen, also hochstens 4-5 Bilder. Das gleiche gunftige bzw. ungunftige Urbeits: resultat gilt für den Urbeitsgang der Ropie und des Probedrucks auch. Es ist also für den Techniker mesent: lich, wenn er möglichst viele Bilder auf seine Platte bringt. Die in der Preisskala fur Einzelkarten vorgesehene Preiserhöhung ist aber bei weitem nicht ausreichend, um die angegebene Differeng der Leistungsmöglichkeit preismäßig

auszugleichen. Der Höhepunkt in der Blute des Geschäfts bei Buntaufträgen war also zweifellos zu der Zeit, als der Besteller sich noch den Leistungsbedingungen der Technik unterordnete und darauf bedacht war, denselben durch gleiche Reduktionsverhältnisse seiner Originale entsgegenzukommen.

Das ist mit den Jahren aber zu Ungunsten der graphischen Betriebe ganglich anders geworden. Der Vostfarten= Berleger fand es für seine Rechnung ersprieglicher, auf den unendlich vielen Ausstellungen oder in den Ateliers der Runftler für seine Unternehmungen paffende ichon fertige Bilder auszusuchen, für dieselben nur das Berlagerecht zu emverben statt sie bestellen oder taufen zu mussen, und so wurden denn die Unstalten überschwemmt mit Driginalen aller Formate, vom fleinsten bis zu Metergrößen, von denen fast jedes einzeln aufgenommen, topiert, geatt und gedruckt werden mußte. Der Unstaltsbesiger fand bald, daß er zur Bewältigung der gleichen Bilderangahl wie früher weit mehr Personal und somit Unkoften hatte als die Preis: aufschläge nach der Konvention auszugleichen imstande maren - mit einem Worte - seine große. Schones leistende Chromo-Abteilung (die in manchen Betrieben den Lowenanteil der Betriebeunkoften darftellt) war nach und nach zu einem gewinnzerstorenden Gorgenkind seines Beschaftes geworden.

Charakteristisch ist es nun zu beobachten, auf welche Beise das Gewerbe die doch nur fur den Berleger gunftige, ihm aber nachteilige neue Ordnung der Dinge seinerseits pariert - statt auf Grund einwandfreier Statistifen die erwachsenen Mehrkosten durch eine wirklich entsprechende Preiserhöhung bei Einzelkarten auszugleichen, sucht man eine Berbilligung der Berftellungekoften dadurch berbeizuführen, daß man wieder zu dem alten, oben beschriebenen "indirekten" Weg der herstellung über das Diapositiv greift! - hier kann (im einzelnen aufgenommen) die erste halbtonaufnahme eines jeden Bildes, ob groß oder flein, ohne besondere Schwierigfeiten auf ein gewünschtes Einheitsformat gebracht werden. Diese Salbtonnegative konnen dann bei der Berstellung der Diapositive in Gerien von vier oder noch mehr vereinigt werden und die darauf: folgenden Rasternegative wiederum serienweise photogra= phiert werden. - Die unvermeidlichen Berluste an Tonwerten bei diesem Umwege oder sonstige Unzulänglichkeiten bei der Aufnahme sucht man vor der herstellung der Rasternegative durch manuelle Retuscheeingriffe auf den Diapositiven auszugleichen und - die Ralkulation auf dem Papiere stimmt theoretisch. Die Errungenschaften der Wissenschaft aber und die der technischen Bollendung auf dem Gebiete der reinen Photomechanik, die allein auf diesem schwierigen Gebiete qualitativ erfreuliche Höchstleistungen zu ergeben vermögen, werden hier bedauernswerterweise dem Rechenerempel und der Angst vor dem Fordern angemessener Preise geopfert. Jahrelange Schulung unseres technischen Personals im Sinne kunstlerischen Sehens und des guten Geschmacks drohen nebenbei damit, hauptsächlich aber bei den heranwachsenden Jungen, auf lange hinaus wieder verloren zu gehen.

#### Schriftgießerei=Industrie

Die Berhaltniffe im Schriftgießerei : Gemerbe haben feit dem legten Bericht teine nennenswerte Anderung erfahren. Das Gebiet der Neuheiten zeigt nur eine geringe Ausbeute; die Zeit des Hochsommers ist darin, selbst in normalen Jahren, nie fehr ausgiebig gewesen. Die Uttien= gesellschaft für Schriftgießerei und Maschinenbau in Offenbach a. M. hat ihre aus 6 Garnituren bestehende Schriftenfamilie Offenbacher Reform : Latein durch eine Gerie Initialen erganzt. Die Schriftgießerei D. Stempel U.B., Abteilung Schriftg. Beinr. Soffmeister, Leipzig, brachte soeben eine, Ettebard-Fraktur benannte Schrift heraus, eine klare, leserliche Type, im Charakter ihrer Neuzeit: Fraktur. Die gleiche Schriftprobe enthalt eine neue Drnamentserie "Dornroschen", die sich in der hanptsache aus Reihenornamenten zusammensett, durch eine Ungahl ent: sprechender Busatstude in verschiedenen Formen aber auch weitere Rombinationen erlaubt. Die gleiche Biegerei bringt eine weitere Neuheit, Elfen-Fraktur, bei der die Beruftteile der einzelnen Buchftaben in gleicher Linienstärke durch: geführt find, eine Schrift, die im Charafter dem Beschmad der Zeit Rechnung trägt. Auf diese Fraktur wird, wenn die Schriftprobe vorliegt, noch ausführlich zurudzukommen sein.

In den Gießereien scheint die vorhandene Arbeit, wenn auch vielleicht hier und da mit einiger Einschränkung, vorläufig noch auszureichen, um die Arbeitskräfte zu beschäftigen; einige Firmen haben recht gut zu tun.

Beinrich Soffmeister.

Berliner Buchgewerbe = und Papierfach = Ausstellung

er Plan der Berliner Buchbinderinnung, anläßlich ihres 325 jährigen Bestehens eine Ausstellung in Berlin ins Leben zu rufen, begegnete in fachmannischen

Rreisen von vornherein starten Bedenken. Man sagte fich mit Recht, daß die Beranstaltung einer Ausstellung, abgesehen davon, daß Buchgemerbe und Davierfach auf den zahlreichen Meffen mehr als genügend Belegenheit haben, ihre Erzeugniffe zur Schau zu bringen, in diefer Beit der wirtschaftlichen Schwierigkeiten teine große Mussicht auf Erfolg versprach. Die Teuerungeverhältnisse mußten auch die Untoften fur den einzelnen Aussteller außerordentlich boch gestalten, und es hat sich gezeigt, daß es in nicht unwesentlichem Mage die recht hohen Rosten für Playmiete usw. gewesen sind, die für viele Aussteller abschreckend gewirkt haben. Wenn auch die Berliner Ausstellung manches Beachtenswerte bieten konnte, so wird man doch das Urteil dabin zusammenfassen muffen, daß sie nicht viel mehr als ein Kiasto sowohl für Beranstalter wie fur Aussteller gewesen ift. Die Beteili= gung von knapp 70 Ausstellern muß als eine sehr geringe bezeichnet werden. Weite Teile des Berliner Ronzerthauses in der Zimmerstraße, in dem die Ausstellung stattfand, waren unbesett geblieben, und wenn man nicht einzelne Leile der Schau übergebührlich auseinandergezogen hatte, mare der Eindruck der Leere noch viel starker gemefen. Go wenig man auch den Beranstaltern den guten Willen abzusprechen braucht, so wird man doch sagen muffen, daß einer der Grunde fur das Miglingen der Ausstellung die nicht genügende Borbereitung gemesen ist. Vor allen Dingen scheint man sich über die Bedeus tung der Presse nicht recht im Rlaren gewesen zu fein, die man nur in unzureichender Beise auf die Ausstellung aufmerksam machte. Go kam es, daß die großen Berliner Tageszeitungen nur fehr wenig und ohne rechtes Berftandnis zu diefer Beranftaltung Stellung nahmen. Um ein Beispiel für die unzulängliche Borbereitung seis tens der Ausstellungsleitung zu geben, moge die Datsache dienen, daß der Unterzeichnete, der in den Presseausschuß berufen worden ift, niemals zu einer Gigung dieses Ausschusses eingeladen worden ift. Es muß überhaupt bezweifelt werden, ob eine solche Sigung jemals stattgefunden bat.

Das Programm der Ausstellung versprach eine Einzteilung in 19 Gruppen. Man wollte in den einzelnen Gruppen u. a. vorführen das gesamte graphische Gezwerbe, den Buchverlag, Lehr: und Lernmittel, Bürobezdarf, Lederwaren, Kartonnagensabrikation, Maschinen für Papierbedarf, Schreibwaren usw. Zum Teil war von diesen Gruppen überhaupt nichts zu sehen, zum Teil waren

sie nur durch einen oder gang wenige Aussteller vertreten. Bas der Ausstellung geschadet hat, war nicht zum wenige ften der Beichluß des "Berbandes der gachgeichafte fur Buchbindereibedarf", megen des Materialman: gels einstweilen seine Erzeugnisse nicht vorzuführen. Allein das mare genugender Grund gemefen, auf die Beran: staltung der Ausstellung überhaupt zu verzichten. Gine pon diesem Berband im Rahmen der Ausstellung gegebene Rusammenstellung von Buntpapieren und ihre Unwendung konnte wegen ihrer provisorischen Form nicht über diesen Mangel der Ausstellung hinwegtauschen. Gine Beeintrachtigung erfuhr die Ausstellung auch dadurch, daß fich der Jatob Rrauge=Bund, die Bereinigung deutscher Runftbuchbinder, entschlossen hatte, wegen ihrer bevorstehenden Ausstellung im Runstgewerbemuseum sich nicht an der Ausstellung der Buchbinderinnung zu beteiligen. Es mar geplant, die Ausstellung des Jakob Rrauße-Bundes gleichzeitig mit der Innung zu veranstalten. Gin sehr beachtenswerter Plan, der einmal daran scheiterte, daß das Runftgewerbemuseum wegen seiner Berlegung ins Schlof porläufig feine Ausstellung in der Pring-Albrecht: Strafe veranstalten fann, und zum zweiten daran, daß Engherzigkeit und Rurglichtigkeit die Berliner Buch: binderinnung und den Bund deutscher Buchbinderinnungen diesen Plan bekämpfen ließen. Trogdem ist innerhalb der Ausstellung eine "wilde" Ausstellung von Mitgliedern des Rrauge-Bundes zusammengekommen, über die wir noch sprechen werden, die aber, wie ausdrucklich betont sei, teine offizielle Beranstaltung des Bundes felbst darftellt.

Um nun auf den Inhalt der Buchgewerbe: und Papier: fach-Ausstellung einzugeben, sei zunächst auf die historische Schau hingewiesen, welche Arbeiten alterer und bekannter Meister des deutschen Buchbinderhandwerks por führte. hierin lag gewiß ein gludlicher Bedante, der aber wiederum durch die unzulängliche Form, in der er verwirklicht worden ist, beeintrachtigt wurde. Wenn man eine solche historische Schau veranstalten wollte, so mare es notig gemesen, in monatelangen Borarbeiten das Beachtenswerteste zusammenzutragen, was die deut= sche Buchbinderei an erlesenen und immer noch bor: bildlichen Erzeugnissen hervorgebracht hat. Man hatte sich sagen muffen, daß namentlich unter den Buch: binderarbeiten, die etwa um die 80er und goer Jahre des vorigen Jahrhunderts entstanden sind, sehr vieles zu finden ist, das trot seiner hervorragenden technischen Bedeutung dem handwerk nicht unbedingt zum Ruhm

gereicht hat, weil es in geschmacklicher hinsicht auch schon damals etwas Unvollkommenes darstellte. Unstatt nun in einer gedrängten Schau das Beste bom Besten vorzuführen, hat man ersichtlich wegen der Berlegenheit, die Ausstellung zu füllen, alles das aufgenommen, mas an solchen alteren Urbeiten zur Berfügung gestellt mor: den ift, und hat es über eine Ungahl von Schaufaften in möglichster Breite verteilt; und, anstatt durch die Bezeichnung der Jahreszahlen, in der die betreffende Urbeit entstanden ift, den Besuchern vor Augen zu führen, wie groß der geschmackliche Unterschied zwischen damals und heute ist, hat man den Eindruck erweckt, daß die deutsche Buchbinderei noch immer an solchen geschmadlich veralteten Erzeugnissen reich ift. Dieser Gindruck murde da= durch noch verschärft, daß an anderen Stellen der Musstellung, wo man Ehrenbriefe, Diplome usw. vorführte, ebenfalls nicht angegeben mar, in welchen Jahren fie angefertigt worden find. Es ist geradezu grotest, daß eine Musstellung der Berliner Buchbinderinnung bei diesen Arbeiten nicht einmal angab, von wem sie verfertigt worden sind.

Was dann von einzelnen kunstgewerblich geschulten Buchbindern vorgeführt wurde, war natürlich ein Lichtblick. Besonders waren es die Arbeiten der jungen Berliner Meister Walter Gerlach, Otto Herfurth, Carl
Scheer, sowie von Hugo Wagner-Breslau, Otto
Dorfner-Weimar und Heinrich Vahle-Leipzig, die von
der innerhalb der deutschen Buchbinderei herrschenden
künstlerischen Strömung ihrer auf der Höhe stehenden
technischen Arbeit Zeugnis ablegten.

Auch die Ausstellung der unter Leitung von Paul Rersten stehenden Runstellasse der Berliner Buchbinderinnung bewies, daß das Runstgewerbe im Buchbinderhandwerk sich auf einen kunstlerisch und technisch befähigten Nachwuchs stüßen kann.

Bas aber dann die Fachschule der Berliner Innung an Proben von Lehrlingsarbeiten bot, war zum großen Teil wieder etwas, das weder dieser Ausstellung Spre machte, noch den Beweis liesern konnte, daß sich die allgemeine Berufsausbildung des Buchbinderhandwerks auf die unserer Zeit entsprechende Geschmacksrichtung stüßen kann. Auch hier wäre es nötig gewesen, eine Auswahl der besten Lehrlingsarbeiten zu treffen, und auch hier sah man das Bestreben, möglichst viel zusammenzutragen, um möglichst viel Raum zu füllen.

Die Beteiligung der Maschinenfabriten mar eine außerst geringe, was wohl auf die hohen mit der Be-

schickung der Ausstellung zusammenhangenden Unkoften gurudguführen ift. Immerbin fann man bier auf einige Reuheiten zu sprechen kommen. So führte die Maschinen= fabrik von Rarl Rrause in Leipzig ihren verbesserten Dreimesser-Schnellschneider bor, der jest fur das Beichneiden von Mehrfach-Formaten eingerichtet ift. Rrause zeigte ferner seine verbesserte Dappschere mit dem abstellbaren Schmalschneider. Gine größere Maschinenschau hatten Bebruder Brehmer : Leipzig veranstaltet, die neben bekannten Maschinentypen auch einige neuere Modelle porführten, so die für Massenauflagen besonders geeig: nete automatische Kalzmaschine für Rundstapelung, die 3-4000 Bogen in der Stunde liefert, ferner eine vollständig neue Bogenanklebemaschine, die bisher maschinell unmögliche Arbeiten des Einklebens von Bildern und Lafeln innerhalb eines Bogens zuwege bringt. Die Prattifche Mafchinen : G. m. b. S., Berlin führte neben ihren bekannten Unleim: und Gummiermaschinen einen neuen Randgummierer bor sowie eine bon Kachleuten ale porzuglich anerkannte Lederscharfe- und Spaltmaschine. Alls Neuheit ift auch die von K. S. Bimmermann= Berlin gezeigte Briefumschlag : Schnelldrudmaschine anzusprechen, die bis 6000 Umschläge in der Stunde bedruckt. Gehr beachtenswert war die Beranstaltung der Berliner "Unterrichts: Werkstätten", deren Ausstellungs: stand zum Teil aus einer fleinen Buchbindermertstatt bestand, in der fortgesett Bucher gebunden murden. Moderne, teils erzentrische Papiere, sowie buntbemalte Leder waren die Umhüllung der hier ausgestellten Bucher.

Biemlich zahlreich war die Vorführung der für Buchsbindereis und Papierbedarf in Betracht kommenden einsfarbigen und Buntpapiere. So zeigte Leo Backer eine größere Musterschau sehr schöner Japans und Buttenspapiere. So konnte man sich auch hier wieder von den für die moderne Buchbinderei und Papierverarbeitung ausgezeichnet geeigneten, in ihrer künstlerischen Eigenart unübertrefflichen Javas Runstpapieren überzeugen, zu deren Lob man eigentlich nichts mehr zu sagen hat, da ihre auf der Ausstellung deutlich zutage tretende zahlsreiche Anwendung das beste zustimmende Urteil der Fachswelt Unwendung das beste zustimmende Urteil der Fachswelt bedeutete. Un Buntpapieren sah man serner das sogenannte Mecotas Pergament sowie die farbensschönen Dübas Papiere.

Auf die Erzeugnisse der Papierverarbeitung kann im Einzelnen nicht naher eingegangen werden. Im allgemeinen war die Beteiligung hier ziemlich spärlich. Man

fah u. a. mehrere bisher unbekannte Erfindungen in Schnellheftern, fah fehr wenig moderne Briefpapiere, Spielwaren und verschwindend wenig Lederwaren.

Der in den ersten Tagen der Ausstellung stattfindende Bundestag der Buchbinderinnungen brachte zwar einen regen Besuch seitens der Fachleute des In- und Auslands, der Besuch seitens des Berliner Publikums war aber äußerst mäßig, und die meisten Aussteller, die man sprach, klagten darüber, daß sie nicht einmal auf ihre Kosten gekommen sind.

An sich ist es ja schade, daß der schöne Plan der Berliner Jinnung so vollständig mißlungen ist. Hoffentlich ist aber der Mißerfolg für die Veranstalter eine Warnung, beim nächsten Mal auf die Mitarbeit von Ausstellungsfachleuten nicht zu verzichten. Wie wenig man erkannt hatte, daß gerade die Ausstellung von Buchgewerbe und Papiersach auch in jeder Äußerlichkeit etwas Vorbildliches sein muß, zeigte der wenig schöne Ausstellungskatalog.

### Buchhandel

ie Aufrechterhaltung des Prinzips fester Ladenpreise wird dem Buchhandel immer schwerer gemacht. Wenn man bedentt, wie fehr feine ganze Organisation auf diesem Prinzip beruht, so ist es vielleicht nicht zuviel gesaat, wenn man heute von einer Erschütterung dieser Dr= ganisation spricht. Berlags: und Sortimentebuchhandel muffen fich mit Teuerungezuschlägen auf die bisherigen Preise behelfen. Bahrend der Sortimentsbuchhandel an die in der Notstandsordnung festgelegten Prozentsage gebunden ift, darf der Berlagsbuchbandel frei ichalten, Kast jeder Berlag erhebt seinen eigenen Teuerungszuschlag, oft für einzelne Gruppen verschiedene Buschläge. Mußerdem erläßt er neue, den Zeitverhaltnissen angepaßte, meist bon der bisherigen Norm abweichende Lieferungsbedingungen. Dadurch ist ein Wirmparr entstanden, der dem ohnehin mit Rleinarbeit überlasteten Sortimenter immer unertrag: licher wird. Berteuerung und Preisschwankungen der Rohstoffe, der Druck- und Buchbinderkoften, Unsicherheit in den Lieferfristen, Beschränkung und Aufhebung der Rredite beginnen nachgerade die ohnehin beeintrachtigte Arbeitsfreudigkeit des Unternehmers noch mehr zu untergraben. Die Notstandsordnung des Borsenbereins, die den Sortimenter verpflichtet, auf alle Berkaufe einen Buschlag bon 20 Prog. zu erheben, ift vielen Berlegern ein Dorn im Muge und veranlagt fie, den Rabatt zu furgen und die Lieferungen mit sonst ungewohnten Spesen (Fracht, Porto, Verpackung) zu belasten. Undrerseits liegt beim Sortiment die Gefahr von Schleuderverkäusen und unlauterer Konkurrenz nahe, zumal wenn man bedenkt, daß viele seiner Angehörigen sich die günstigere Konjunktur zunuche machen und sich für die Zeiten weiterer Preiszerhöhungen des Verlages zu alten Bedingungen einz decken konnten. Eine Besserung ist erst dann zu erwarten, wenn das Buchgewerbe wieder in der Lage ist, seinen Kalkulationen und Preisberechnungen eine festere Grundzlage zu geben und für seine Abnehmer günstigere Lieferzfristen und wieder Kredit zu bewilligen.

Ingwischen hat der Borsenverein bereits mit dem Ubbau der Notstandsordnung begonnen insofern, als er mit sofortiger Wirkung alle Neuerscheinungen und Neuauf= lagen von dem 20 prozentigen Teuerungezuschlag befreit und für diese damit den festen Ladenpreis wiederhergestellt hat, d. h. nur dann, wenn die fraglichen Berte dem Gortimenter mit mindestens 35 Proz. rabattiert werden. Go berechtigt und notwendig dieser Schritt erscheinen mag, so durfte er bon den Betroffenen nur mit gemischten Befühlen aufgenommen werden. Bahrend der Berlag bon Unfang an auf eine viel weitergehende Revision der Notstandsordnung hinarbeitete, wird dem Gortimentsbuch: bandel mit der neuen Berfügung nicht nur weitere Rleinarbeit aufgeburdet, sondern bei ihm auch das Befühl der Benachteiligung erweckt. Man muß sich dabei vergegen: wärtigen, daß die Erhebung des Teuerungezuschlages die einzige Möglichkeit bot, um die enorm gestiegenen Beichafteunkoften, namentlich Behalter und Lohne, zu deden. Mag diese Belaftung heute besser erkennbar und kontrollierbar fein, so muß doch mit einem weiteren Unwachsen gerechnet werden, für das dann möglicherweise die Detkungsmittel fehlen. Jedenfalls kann es als sicher gelten, daß von vielen Sortimentern der Mindestrabatt von 35 Proz. auf Neuerscheinungen als unzureichend betrachtet merden wird. Gleichzeitig liegt die Befürchtung nahe, daß der Berkauf von zuschlagsfreien Buchern unter der Ronfurrenz der zuschlagspflichtigen Erscheinungen leidet.

Trogalledem muß es das vornehmste Ziel der buchhandlerischen Organisation bleiben, sobald wie möglich zum festen Ladenpreise zurückzukehren und auf die Wiedereinführung gewisser Normalien im Verkehr hinzuarbeiten.

(Die Schriftleitung.)

An ein allgemeines Senken der Bucherpreise ist trok aller Kaufunlust des Publikums nicht zu denken. Geringe Preisabschläge auf dem wieder besser beschickten Rohstoss; markt sind bis auf weiteres schon deshalb völlig einflußlos, weil der Buchhandel ohnehin nicht den Preiserhöhungen seiner Lieferanten aus dem Buchgewerbe folgen konnte. Dagegen dürste die unter der Schriftstellerwelt bemerkbare Bewegung zur Erlangung höherer Honorare auf kommende Kalkulationen nicht ohne Einfluß bleiben. Unschwerkann erkannt werden, daß die Berhältnisse viel eher auf eine weitere Einschränkung in der Erzeugung, als auf eine Berbilliqung auf dem Büchermarkt hindrängen.

Außerordentlich erschwert ist das Auslandsgeschäft. Die Balutazuschläge sowohl wie die Aussuhrgebühr und der für die Aussuhr in Bewegung gesetzte bürokratische Apparat werden nach wie vor heftig bekämpst, was nicht weiter wunder nimmt, wenn man bedenkt, daß für die Berbreitung des deutschen Buches im Auslande sonst so gut wie gar keine Schranken vorhanden waren. Im übrigen darf wohl die Hoffnung ausgegeben werden, daß es möglich sein könnte, durch unbehinderte Berbreitung deutsscher Bücher dem Auslande eine bessere Meinung von uns beizubringen.

Erfreulich ist, daß sich der Buchhandel immer mehr seiner internen deutschen Aufgabe bewußt wird. Gewisse seichte und sittlich ansechtbare Erscheinungen des Bücherund Zeitschriftenmarktes, die in dem leider unterwühlten Boden unserer moralischen Anschauungswelt ein nahrhaftes Feld fanden, stoßen auf zunehmenden energischen Widerspruch der Mehrheit im Buchhandel. So ist zu hossen, daß der Buchhandel als wesentlicher Faktor für den geistigen Gesundungsprozeß unseres noch immer kranken Bolkes eingestellt werden kann. Es ware deshalb ein Glück für die Allgemeinheit, wenn die starken, durch wirtschaftliche Mißstände vielsach gebundenen Kräste in seinen Reihen allmählich wieder frei und in die Lage versest werden würden, sich im Bereine mit allen Gutgesinnten dieser großen und schweren Aufgabe zuzuwenden.

Rurt Loele.

# Wirtschaftskrise und Papiernot

ie Krise im deutschen Wirtschaftsleben macht sich auch im Buchgewerbe fühlbar. Buchdruckereien und Buchbindereien, die beiden Hauptsparten des Gewerbes, klagen allgemein über flaue Zeit, und auf den Arbeitsnachweisen nehmen die Eintragungen der Beschäftigungs-

<sup>\*)</sup> Inzwischen ist der deutsche Berlegerverein gegen den Sort.s Teuerungezuschlag von sich aus vorgegangen.

losen in erhöhtem Maße zu. Das ist an sich eine Erscheinung, die alljährlich in den Sommermonaten wiederzehrt; zählt doch das graphische Gewerbe zu den Saisongewerben, für die die Zeit zwischen der Buchhändlerkanztate und dem Ablauf der Schulz und Parlamentsferien einer großen Atempause ähnlich ist. Immerhin muß doch der schlechte Geschäftsgang in diesem Sommer als ein außergewöhnlicher bezeichnet werden. Er hängt mit Ursachen zusammen, die einmal in der Stockung unseres wirtschaftlichen Lebens begründet sind, die andererseits aber zum nicht geringen Teil auf spezisisch fachgewerbzliche und kulturelle Erscheinungen zurückzuführen sind.

Da ift zuerst die ungunstige Lage auf dem Mate: rialienmartte, die wie ein Berhangnis über dem Bewerbe lastet. Die Preise für Rohmaterialien haben einen Stand erreicht, der den einzigen schwachen Trost bietet, daß es höher hinauf nicht mehr geht, und ebenso ist der Warenmangel nicht in dem Mage behoben, wie es für eine Industrie, die funf Jahre unter wirtschaftlichen Ausnahmezuständen dahinvegetiert hat, unbedingt erforderlich war. Karben, Dle, Maschinen, Holzutenfilien, Schriftenmaterial, Buchbinderbedarfsartifel, um nur einiges hervor: zuheben, sind auch jest kaum noch zu beschaffen und ihre Preise bewegen sich auf einer Linie, die im Durchschnitt um 1500 Prozent höher ist als die aus dem Jahre 1914. Um schwersten aber leidet die graphische Industrie unter den unerquidlichen Berhaltniffen auf dem Dapiermartt. Dapier ist nun einmal der ausschlaggebende Faktor des Buchge= werbes; mit ihm ift es auf Bedeih und Berderb verbunden.

Wie haben sich hier die Dinge gestaltet? Die Iwangswirtschaft ist geblieben, obwohl die Produktion gegenüber
dem kriegsgewohnten Maß zugenommen hat. Dennoch
hat es im letzten Winter Monate gegeben, wo die Papierzusuhren ins Stocken gerieten oder ganz ausblieben. Auf
farbigem Papier gedruckte Zeitungen sind uns aus dieser
Zeit keine Seltenheit, und umfangreichere Werke konnten
oftmals nicht gedruckt werden, weil es an Papier sehlte.
Weit ungunstiger aber war die Preisgestaltung. Die nachstehende Labelle ist in dieser Hinsicht lehrreich. Innerhalb eines Jahres mußten für je 100 kg Zeitungsrollenoder Formatpapier bezahlt werden:

|     |           |      | Friedenspreis |  |    | reis | Dazu Aufschlag |        |
|-----|-----------|------|---------------|--|----|------|----------------|--------|
| 23. | Juni 1919 |      |               |  | M. | 21   | M.             | 78.25  |
|     |           |      |               |  | "  | 23   | "              | 82.25  |
| 29. | September | 1919 |               |  | "  | 21   | "              | 96.75  |
|     |           |      |               |  | ,. | 23   | ,,             | 100.75 |

|                    | ઉ | Friedenspreis |                |    | Dazu Aufschlag |        |
|--------------------|---|---------------|----------------|----|----------------|--------|
| 30. September 1919 | • |               | $\mathfrak{M}$ | 21 | M              | 106.—  |
|                    |   |               | "              | 23 | "              | 110.—  |
| 23. Dezember 1919  |   |               | ,,             | 21 | ,,             | 174.50 |
| '                  |   |               | ,,             | 23 | ,,             | 178.50 |
| 31. Januar 1920 .  |   |               | ,,             | 21 | "              | 184.50 |
|                    |   |               | ,,             | 23 | "              | 188.50 |
| 11. März 1920      |   |               | ,,             | 21 | ,,             | 319.50 |
|                    |   |               | ,,             | 23 | ,,             | 323.50 |
| 18. Mai 1920       |   |               | ,,             | 21 | "              | 389.50 |
|                    |   |               | ,,             | 23 | ,,             | 397.50 |

Beim Werkdruckpapier ist die Preissteigerung noch unserhörter. Amerika, dem die hohen Papierpreise gleichfalls zu schaffen machen, ist da wahrlich besser dran. Eine dortige Zeitung, die auf braunem Einschlagpapier gedruckt war, teilte ihren Lesenn spaßhafter Weise mit: "Dieses Papier kostet uns 111/2 Cents das Pfund, 41/2 Cents mehr als das Fleisch, das man früher darin einwickelte." Den deutschen Zeitungsverlegern ist schon längst die Lust zum Spaßen vergangen. Die Notschreie, die sie auf ihren Tagungen in Sachen der Papierstage erhoben haben, reden eine erschütternde Sprache.

Bor mehr als zwei Jahrhunderten hat einmal der deutsche Satiriker und Kanzelredner Abraham a Santa Rlara auf die Frage, was ein Papier sei, die Untwort gegeben: "Ein Papier ift der größte Rut der Belt." Dies Frage: und Antwortspiel wurde heute mit fehr viel weniger Scharffinn zu der gleichen Lofung führen. Daß sie allerdings nicht in dem zukunftsglaubigen Ginne unferer Borfahren gemeint ift, denen die Berftellunge. und Bermendungsmöglichkeiten des Papiers nur in beschei: denem Umfange bekannt waren, weiß jedes Rind. Man nust heute vielmehr Papier, wie man Schmierfeife, Lebens: mittel, Mobel und andere mehr oder weniger notwendige Bedarfsartitel fur die Befriedigung der rudfichts: losesten Profitgier nutt und kummert sich den Teufel um Moral und Notzeichen eines franken Bolkskörpers. Die einzige sorgenvolle Frage bleibt nur die nach dem größt: möglichen Rugen.

Und wen soll man ob dieser fluchwürdigen Geschäftsgebaren anklagen? Allgemein ist man der Ansicht, daß
die unerhörten Spekulationen und Schiebungen auf dem Holzmarkte die Schuld trifft, wenn die Papierpreise kaum
noch erschwinglich sind und wenn andererseits dem regulären Handel nicht einmal immer das von den Wirts
schaftsstellen knapp bemessene Maß zugänglich ist. Auch

hier ist der einzige Lichtblick, daß die verhängnisvolle Papierfrage zur Entscheidung drängt. Ende der Papierbewirtschaftung! Das Zeitungspapier wird billiger! So vernehmen wir es allenthalben. Und alle in ehrlich strebssamer Weise am Papierverarbeitungsprozeß Beteiligten wünschen, ja fordern es, daß dieser Krebsschaden endelich behoben wird.

Ein anderer Grund fur das Darniederliegen des Buch: gewerbes ift auf geistigem Bebiete zu suchen. In Zeiten, in denen mit der wirtschaftlichen Depression ein kultureller Niedergang einhergeht, stehen immaterielle Werte, wie Bucher, Zeitschriften und das geistige Schrifttum überhaupt, in ichlechtem Rurfe. Un Belegstuden hierfur fehlt es nicht. Die Buchverleger berichten über das "dunkelste und trubste Geschäftsjahr" - dies nicht allein wegen der teueren Papierpreise. Wissenschaftliche Institute saben sich außerstande, die Ergebniffe ihrer Forscherarbeit zu veröffentlichen. Doktordiffertationen erschienen nur noch selten im Drudt. Uhnlich verhalt es sich auf dem Gebiete der schöngeistigen Literatur. Much bier fann ein Buch nur noch unter größten finanziellen Schwierigkeiten bergestellt werden, und da der Berleger allein die Laften nicht tragen kann, fieht er fich gezwungen, einen Musgleich bei der Dreisbemessung der Bucher anzustreben. Wenn dies bisher immer noch nicht in dem Mage geschehen ist, daß die Berteuerung der herstellungekosten automatisch auf die Festsetzung des Buchpreises einwirkt, so beweist das eben nur, daß der deutsche Berleger immer noch eine geborige Portion Idealismus besitt. Undererseits weiß aber der Berleger auch zu gut, daß der Berkaufspreis eines Buches feine Grengen bat, über die hinaus der Bucher: faufer einfach nicht mehr mitmacht. Und auf diesem Standpunkt ist der deutsche Buchermarkt heute angekommen. Ein weiterer Preisaufschlag hat unfehlbar ein weiteres Nachlassen der Rauflust im Gefolge. Ein in seinen sitt: lichen Grundfesten erschütterter Mensch, der andauernd den Druck in der Magengegend verspürt, ift nur allzuleicht versucht, anstatt nach einem guten Buche nach einer Portion Schweinsbraten zu greifen, zumal wenn er billiger zu haben ift. Man muß diese Erscheinungen um: somehr beachten, da es sich letten Endes um Bedurf. nisfragen handelt. Gin Gewerbe aber, fur deffen Erzeug: niffe tein Bedurfnis mehr borhanden ift, steuert dem Untergang entgegen. -

Wirtschaftskrise, Preiswirbel und geistige Not geben unserer Beit das Geprage, sie muffen insbesondere das

Buchgewerbe in Mitleidenschaft ziehen, da es wie kaum ein anderer Erwerbszweig auf Störungen im Haushalt eines Bolkskörpers reagiert. Wenn es auch nicht an Unzeichen dafür fehlt, daß sich der Gesundungsprozeß im deutschen Bolke allen inneren und äußeren hemmungen zum Troß durchsehen wird, so gilt es aber noch über diese neue Periode des Tiefstandes hinwegzukommen. Brot und Lohn muß doch einmal den Berufsgenossen zuteil werden, die in der Mitarbeit und Fortentwicklung unsseres schönen Gewerbes ihre Lebensaufgabe sehen.

Bilhelm Gule.

#### Bibliophilie: Chronif III.

oruber scheinen die geruhsamen Zeiten zu sein. Die Behaglichkeit des Daseins, aus Gelbstbesinnung und Selbstgenügsamteit gewonnen, scheint allein in jenen alten Bildern früherer Tage weiterzuleben, die von der eiligen Überwindung des Raumes und der Zeit, die unsere Gegenwart sich verschaffen will, nicht allzu viel wissen. Db freilich jene alten Bilder nicht doch tauschen, ob die Raftlosigkeit des menschlichen Beiftes fich nicht überall regte, wo Menschen wohnten, ist eine Frage, der hier keine Untwort gesucht werden soll. Aber der geruhsame Leser ist doch wohl von der Erde verschwunden, wenn er auch noch in einigen glucklichen Ginsamkeiten weiterleben follte, der geruhsame Lefer des Buches und der Beitung. Beit haben heißt alles haben, und deshalb hat sich dem beeilteren Menschen auch das Buch anbequemt, sowohl in der Urt seiner Herstellung wie in der seiner Bermendung. Much der Buchgenießer von heute ist fein Schmöferer mehr, der stundenlang verweilen will, wenn er Ablenkung und Entspannung sucht. Dem tragen die Unterhaltungeschriften Rechnung, jene große Buchergruppe, die auf das Erreichen der hochsten literarischen Biele verzichtet und die deshalb von den Literaturgeschichten als nicht vorhanden angesehen wird. Daß darin ein recht erheblicher literaturmiffenschaftlicher Fehler liegt, sei nebenbei gesagt. Aber es liegt darin auch eine etwas erhebliche Unterschätzung von in ihrer Urt häufig nicht unverdienstlichen Werken. Denn die Unspruche des Lesers an ein Buch sind schon nach seinen Stimmungen wech: selnde, nnd es fann portommen, daß auch der feingebildete Leser dem guten Buch ein schlechteres vorzieht. Und es ift fur ein gutes Buch immer ein Unglud, wenn es in den Berdacht kommt, "nur" eine Unterhaltungs= schrift zu sein. Es wird dann von der Literaturgeschichte

vergessen und bleibt verschollen, obschon es ein anderes Schickfal verdient hatte. Dem nicht in die abgesteckten literarhistorischen Bezirke gebannten Buchfreund und Büchersammler, der nach verborgenen Schäken der Bergangenheit sucht, gelingt dann und wann eine Musgrabung, die dann gewöhnlich ein Neudruck rettet. Um ehesten wird auch er an solchen Stellen des Bucherlandes porübereilen, an denen früher weitverbreitet gemesene Berte liegen. Gie hatten nicht vergessen werden fonnen, sagt er sich, waren sie wertvoll gewesen, sie haben ihren Ruhm dahin. Doch konnen solche Überlegungen tauschen, wie eben Carl Georg von Maaffen an dem Beispiel eines Buches erweist, mit dessen Neudruck er die bon ihm im Berlage Georg Muller: Munchen begonnene Reihe der Ausgaben "Deutscher Romane" eröffnet. Mag nun das Urteil dieses ausgezeichneten Renners der älteren deutschen Dichtung, das er über den bon ihm mit gewohnter Gorgfalt veröffentlichten Roman Johann Carl Bezels, hermann und Ulrike, der erstmalig 1780 erschienen war, vielleicht auch da oder dort voreingenommen erscheinen, unbestreitbar bleibt, daß diese Unterhaltungeschrift eine weit über den Durchschnitt hinausragende Leistung ihrer Gattung und ihrer Literaturepoche in unserem Schrifttum ist und daß es vielleicht kein ihm zeitverwandtes Werk gibt, in dem mit so anschaulicher Scharfe der Beobachtung, die von einer nicht geringen schriftstellerischen Runstfertigkeit unterstütt wird, Bilder deutscher Lebensarten des endenden achtzehnten Jahrhunderts entworfen werden.

Der in zwei mittleren Detabbanden von der Spamer: fchen Buchdruderei in Leipzig hergestellte Neudrud gibt Unlag zu einer typographischen Beobachtung. Das achtzehnte Jahrhundert liebte es, eine ausgedehntere Unterhaltungeschrift auf eine Ungahl Bandchen geringer Große und geringen Umfangs zu verteilen. Dadurch bekam sie von vornherein das Aussehen einer jest ermudend erscheinenden Langatmigkeit. Bermandelt aber die gegenwartig beliebte Druckgewohnheit einen folden alten Bandwurm der Bibliographie in eine neuzeitlich gedrungenere Buchgestalt, verliert er erheblich von der abschreckenden Borftellung, ein nicht durchlesbares Werk verschlungen gu haben. Much das ift ein Beispiel dafür, wie faum bemerkte Bewohnheiten einen fehr erheblichen Einfluß auf das Buch in feinem Berhaltnis zum Lefer haben, einen Einfluß, den genauer zu prufen der Arbeitspsychologie als interessantes Thema empfohlen sei.

Diese angewöhnte Vorstellung einer für die Bewälti= gung bestimmten "Lefestoffes" notwendigen Rraftleistung ist selbstverständlich auch fur den Beitungeleser beinabe zwingend. (Dag daneben der Zeitungsleser durch die von seiner Zeitung angewandte Einteilung abhangig wird, gehört ebenfalls hierher.) Man erinnere sich des Aufsehens, die die an und für sich gar nicht verwunderliche Tatsache machte, daß eine Times: Nummer einen statt: lichen Detavband füllte, als für Lehrzwecke vor einigen Jahren einmal eine solche Bandzeitungsnummer erschien. Die Zeitungskunde, die nun zu einer Zeitungswissenschaft erhoben ift und die die Entwicklung der Beitung aus den verschiedensten Gesichtspunkten erforschen will, wobei ihre praktische Tendenz doch wohl ist, zu einer Lehre von der bestinöglichen Zeitung zu gelangen, hat bisher nur wenig ihr Augenmerk auf die eigentliche Druckgeschichte, auf die Ausbildung der Drucktechnik (nicht bloß der Druckeinrichtungen) im Zeitungswesen gerichtet. Aber eine allgemeine Darstellung, in der alle drucktech: nischen Elemente der Zeitung gleichmäßig berucksichtigt werden, mußte vielfach aufschlugreich werden. Auch ihr können die dankenswerten, erläuterten Nachbildungen alter Beitungeblätter wichtig fein, die jest, bearbeitet von S. Bodwis, als Dofumente des Zeitungsmefens im Berlage des Deutschen Museums fur Buch und Schrift zu erscheinen beginnen. (Bisher find ausgegeben worden: Copia der Newen Zentung auß Presikg: land über eine Forschungereise nach Brafilien aus dem Unfange des 16. Jahrhunderts, Newe zentung von orient und auff gange, ein Ginblattdruck bom Jahre 1502, auf dem das Wort Zeitung erstmalig im Drud vorkommt, die "Geheimpresse im besetzten Belgien 1914/18", die erste russische Zeitung vom 3. Januar 1703.) Die Bucherkunde und das Buchersammelmefen find früher an den Alltagsblattern der "Beitungen" ebenso achtlos vorübergegangen wie an ähnlicher bei ihrem Erscheinen aus: und zerlesener Rleinliteratur, die beinahe schon unter der Presse wieder zur Makulatur wurde. Run aber sind Zeitungesammlungen ebenfo ein bibliothekstechnisches Problem geworden wie die "alten" Beitungen zu kostbarften Liebhabermerten. Ift doch der sogenannte erfte Columbusbrief, eine Zeitung, das bochst: bezahlte Americanum und überhaupt eines der teuersten "Bücher" der Belt.

Die im lettverflossenen Jahrhundert scheinbar recht gelockert gewesene Verwandtschaft zwischen Buch und

Beitung bestand von Unfang an und besteht heute noch, und die Jahresbande unserer größten Zeitungen maren die Buchriesen der Gegenwart. Uber man mochte vielleicht nicht ein Lieferungewerk ein Buch nennen, deffen Unfang fein Ende nicht tennt und deffen Schluglieferung so beeilt wird, daß sich nicht einmal der kleine Zwischen= raum eines Titelblattes zwischen ihr und die neueste erfte Nummer schiebt. Also ist es der wenigstens beanspruchte Bestand, der dem Buch Geltung schafft (die Zeitung verzichtet freiwillig darauf, daß sie vorgestern Wahrheit gemesen sein will) und man hofft, sich eines derartig erwunschten Bestandes eber erfreuen zu konnen, indem man dem Bande einiges Schwergewicht verleiht und sollte es auch nur das Schwergewicht unbedruckten Papieres fein. Die Ausstattung der Liebhaberausgabe, sogar die besten Buchkunstwerke, sollen lieber zu viel als zu wenig Papier zeigen und dem Bibliophilen ift jeder Buchrand beilig, auch dann, wenn erst das Beschneiden das richtige Berhaltnis zum Satipiegel berftellen murde. Darüber, daß ein an allen Ecken und Enden Dapier sparendes Buch, daß ein edles Druckwerk, deffen abgemeffener Rand durch einen maglosen Schnitt vernichtet wurde, notwendige Eigenschaften eines Schonen Buches nicht erreichten oder wieder verloren, ift nicht zu streiten, und deshalb ift übertreibende Vorsicht eber zu loben als zu tadeln. Immerhin aber konnte eine allzu uppige Papierverschmendung auch den rein fachlichen Aufbau eines Buches fforen. Sie verlockt weiterhin dazu, gelegentlich die Ubmeffungen eines Bandes mit feinen Buchkunstwerten zu verwechseln.

Much deshalb mag felbst der Buchkunftfreund einigen dunnen Seften nicht die ihnen gebührende Ausmerksam= feit zugewendet haben, die in langsamer Urbeit Berrn Ernft Engel in Offenbach a. M., dem Leiter der Sausdruckerei der Schriftgießerei Bebruder Rlingspor, aus seiner Lehrtatigeeit bei den Technischen Lehr: anstalten zu Offenbach heranreiften. Freilich find diese kleinen Drucke, Bochstleistungen der deutschen Runft im Buchdruck, nicht in den Handel gekommen und nur in gang geringen Auflagen bergestellt worden, so daß ihre, selbst nur annahernd vollständige Reihe einen boben Liebhabermert bekommen hat. (Paul Graupe in Berlin bietet eben in seinem 92. Preisverzeichnisse einen solchen Sat von g Banden für 1800 Mark an.) Das wird die erwünschte Berbreitung dieser buchgewerblichen Muster: stude hemmen, ohne allerdings den beschaulichen Typographen zu storen, der das einem Drucker fehr felten

gegonnten Bludes sich erfreuen darf, wenn auch in engen Bezirken ohne alle geschäftlichen Rudfichten seine Buchlein schaffen zu können. Die enpographischen Probleme, die er sich stellte, erwuchsen Berrn Engel aus der inner: lichen Unteilnahme an diesem oder jenem Meisterwerke des Schrifttums und dann versuchte er, den von ihm gemahlten Berten mit bescheidenen Mitteln und reichstem Ronnen eine Buchform zu pragen. Go haben feine Urbeiten, bei außerlicher Berichiedenheit und innerer Bermandtichaft, einen gemeinsamen Bug, den man ibre Innerlichkeit nennen darf, um das Bestreben gu tenn: zeichnen, Befühlewerte typographisch auszudrucken. Damit ist aber zugleich auf ein noch lange nicht erschöpftes inpographisches Problem hingewiesen, dem auch die Inpographie, wie sie sich in der Beachtung der "bistorischen" Schriften durch die Buchfreunde erkennbar machte, zugehört. Bang gewiß, das Druckwerk ist das Ergebnis eines Gleichmäßigkeit suchenden Bervielfaltigungsverfahrens, ein Maschinenprodukt. Tropdem aber kann es Einzelheiten haben, innere Berte, die fich mehr empfinden als beschreiben lassen. Das afthetische Dogma, das William Morris aufstellte und dem die Buchkunstbewegung ihre Erfolge verdankte, mar das der außersten Rorrektheit, das des vollkommenen Werkstückes. Das psychologische Element, das auch in einem Druckwerke machtvoll sich entfalten tann, blieb dabei außer der Rechnung. Es mit feurigem Wollen zielbewußt gesucht zu haben ist das unbestrittene Berdienst des verstorbenen Parifer Berlegers E. Pelletan, deffen fostbare Liebhaberausgaben mehr oder minder alle psychologische Experimente waren. Die Urt der Schrift und die Schriftgrade, die Druckfarben und die Druckftoffe, alles Buchzubehor, aus dem das fertige Buch ersteht, sollten das in die Buchform gebrachte Werk versinnlichen, seinen Jdeengehalt aus: sprechen. Dabei blieb mancherlei Gelbstauschung des begeisterten Berlegere und nicht alle, denen seine Bucher fonst gefielen, verstanden es, feinen Bedankengangen gu folgen. Denn auch die schönste Theorie kann kein Runftmert schaffen und alles Überdenten verhilft nicht weiter, wofern das endaultige Gelingen versagt, vielleicht weil es versagen muß. Tropdem aber ist das Berlangen, den afthetischen Reizen eines schonen Buches ihre psycho: logische Bertiefung zu geben (etwas, das man, wenu man nach Schlagworten sucht, einen typographischen Erpressionismus nennen konnte), mohl berechtigt und gerade der Buchkunstfreund, der feinfühlig nachzuempfinden ber:

\* 188 \*

steht, wird solchen Versuchen auch da, wo sie in den Versuchen stecken blieben, ein teilnehmendes Verständnis entgegenbringen. Die Arbeiten des Herrn Engel behaupten nicht die Absicht psychologischer Vuchkunst, sie sind rein typographisch ersonnen und das ist nicht ihr geringster Vorzug. Aber sie beweisen alle die Fähigkeit, das Gleichzewicht der inneren Vuchschwere zu halten, das mit Gewichten allein nicht auszuwiegen, mit Maßstäben allein nicht zu bestimmen ist.

Db man den altertumlich anmutenden, aber gar nicht archaisierenden Lutherquartanten (Gendbrief vom Dol: metschen 1513-1911) oder die in ihrer scharfen Gliede: rung und trogdem sachlichen Burudhaltung die Formen der gelehrten Schrift nicht aufgebende Abhandlung Rants von der Macht des Gemütes (1909) zur Hand nimmt, die heiteren Boetheschen Sonette (1912) oder den strengen Goetheschen Prometheus (1910), überall stellt das Buch, als die Bermittlung des Werkes an den Leser, die Stimmung ber. Und wenn man beachtet, wie auch der "Buchschmud" ganz und gar typographisch empfunden ist, etwa in den Einfassungen und dem Schattenriß des Hölderlinschen Rheinfragmentes (1919) oder in den farbig behandelten Zierstuden des kostbaren Morikeschen Marchens vom sichern Mann (1913), wie der empfindliche Meister bedacht bleibt, den Bucheinband, die Papier= auswahl selbstsicher zu überlegen, dann gewinnt man aus diesen Rabinettstücken den Blauben an die "ichwarze

Runft" zurud, den zu verderben manche der "bibliophilen Publikationen" mit "Driginalgraphik" ersonnen scheinen.

Das im Kleinen, nicht in Kleinigkeiten, kostbare Werte steden konnen, die freilich gefunden und nicht hastig gesucht werden sollen, kann mit dem Buchfreund auch der Handschriftenliebhaber verstehen. Und während der eine autographophile kostspielige Prunkstucke neben kostspieligen Prunkstuden verwahrt, ohne dabei doch eine Sammlung zustande zu bringen, fügen sich dem anderen geringfügig icheinende Blatter zu einem Sandichriftenbesit, deffen Hauptbedeutung in der Bereinigung sonst sich in die Berlorenheit zerstreuender Schriftstude liegt. Diesen Rugen erfolgreicher Sammeltätigkeit beweist das geschickt und flug angeordnete Beschreibende Bergeichnis der Briefe, das, von der Gemeinde Bien heraus: gegeben, mit feinem 1919 (im Rommiffionsverlage Gerlach & Wiedling, Wien) veröffentlichten ersten Bande den Katalog der Handschriftensammlung der Wiener Stadtbibliothet eröffnet. Ronnte es nicht abnliche "kom: munale Drucksachen" in weit größerer Bahl geben? Uls Erfat mancher anderen, die feinen rechten 3med haben? Deutschland ruhmte sich seiner Rulturpolitit, der Dezentralifierung feiner Rulturftatten. Auch hier ift eine Aufgabe, der Allgemeinheit lokalen Befit an Beiftes: und Runftschäßen zu erschließen, eine Aufgabe, die durchaus nicht allein das Prachtwerk lofen kann.

G. A. E. Bogeng.

# BUCHER-BESPRECHUNGEN

Dskar Hagen, Deutsches Sehen. München 1920, bei R. Piper & Co., mit 64 Tafeln. Preis geh. M 18.-, geb. M 24.-.

Die Kunstwissenschaft hatte bis vor turzem nur ein Ziel: die Stilkritik. Der Stil wurde untersucht und bewertet als Leistung einer Künstlerindividualität. Diese kritische Methode entsernte sich nur wenig von ihren Untersuchungszausgaben. Diese strenge sachliche Periode der Kunstwissenschaft war und ist äußerst bedeutungsvoll: sie hat erst—nach den ästhetisserenden, theoretisserenden, spekulativ gerichteten Bewertungsbestrebungen des ausgehenden Rotolo und der Romantik — das Material kennen gelehrt, das Auge geschult und damit Ordnung, Zusammenhänge und Bindungen größerer Gruppen geschaffen: ein historisches System. Sie hat den Boden bereitet, auf dem es seit einigen Jahren möglich ist, unter anderen Gesichtss

puntten das geflarte Material von neuem zu betrachten, die Rette der stilistischen Bandlungen sprechen zu lassen. Es sind einerseits funstpsychologische und andererseits völkerpsychologische Gesichtspunkte, unter denen man das Material betrachtet und deutet. Namen wie die Beinrich Bolflins und des vielverkannten August Schmarfor muffen für die ersteren genannt werden. Größere Busammen= hange, eine Mehrheit von Entwicklungsphasen, von den primitiven Runftleistungen prahistorischer Bolter an bis gur driftlichen Runft und der ausgesprochen subjektivistisch: individualistischen des 19./20. Jahrhunderts zieht die andere Richtung der modernen Runstwissenschaft bei. Wickhoff und Alois Riegl seien genannt. hier ichließt Detar Hagen mit seinem vorliegenden Werke an. Er stellt sich die Aufgabe, das Wesen und die Besonderheit germanis schen Runstwollens aufzuzeichnen. Er analysiert zu diesem

Broede ausschließlich Werke der freien Kunst, berücksichtigt also nicht die Bolkskunft, Mit einem Worte R. Schnaases bezeichnet er die Aufgabe: "Kunstwerke sind das gewisselte Bewußtsein der Bolfer, ihr verkorpertes Urteil über den Wert der Dinge. Was im Leben als geistig anerkannt ist, gestaltet sich ihnen" (S. 10). Methodisch geht er so por, daß Werke der italienischen, frangosischen Runft mit ähnlichen der deutschen (germanischen) verglichen und ana: Insiert werden. Diese Bildanalnsen find meisterhaft und funfterzieherische Beispiele von hochstem Werte. Der Bang seiner Ausführungen spitt sich bald daraufhin zu, daß B. das Runstwert als Banges, als Organismus auf. leuchten lagt. Dieser Drganismus ift eine Einheit aus Bildthema, d. h. dem, was das Bild für den Betrachter porftellt, 3. B. Rreugtragung, Unbetung, Gewitterland: schaft - aus Bildgestaltungsweise, also dem gur Darstellung verwendeten funftlerischen (individuellen) Ronnen (Technit) - und aus der Bildgestalt, d. h. der endgultigen, abgeschlossenen Eigenwelt des Bildes, der Bildwelt, in dem Thema, Technik und Runstwille sich gebunden haben. S. bezeichnet diese Tatsache, auf die er immer und immer mit einer lebendigen Rraft und Bielseitigkeit gurudtommt, als das Wesentliche: das Bild ift lebendig, wirkend, seine Linien sind "Rraftlinien", seine Farben "ban= delnde Rraft". Das germanische Bild registriert nicht bloß einen Borgang, gibt nicht eine objektive, buhnenhafte Schilderung, sondern das gange Bild mit allen seinen inhalt= lichen, literarisch anekdotischen, technischen, stilformalistischen Bestandteilen ift als solches ein Ausdruck, eine "Gebarde": das Bild ist "Bildgebarde". Es stellt nicht bloß etwas dar, sondern ist mit allen seinen Teilen "handelnde, wirfende Ausdrucksgebarde". Fur die Graphit entwickelt S. also unter psychologischem Leitmotiv die Runst Durers und Schongauers (gegenüber der Mantagnas), für die Malerei die Grünewalds, Altdorfers, Rembrandts, Rubens, van Goghs, Thomas gegenüber der Raffaels, Leonardos, Cegannes und (!) Bodlins. Das Primare des germanischen Schaffens ist "geistige Energie", die das germanische Bild: gestalten pragt. Das germanische Geben ift nicht objektiv, sondern subjettiv, es geht nicht auf das Gein der plaftischen Dinge aus, sondern auf die geistigen, eigenwilligen Rrafte der Germanen, die dieser in die Natur (= Birflichkeit) hineinsieht und in ihr wiederfindet. hierfur gibt B. als Stichwort eines besonderen, ausnehmend packenden 26: schnittes den Ausspruch Durers: "Berausreigen." "Der Lateiner sucht stets das Besichtsbild des Daseienden in

objektiv gerechter Bollftandigkeit zu notieren. Der Bermane gibt die Einheit feiner individuellen sinnlichen Borstellung vom Gangen und trägt nur dasjenige vor, mas das Werden diefer Einheit überzeugend auszu = druden imftande ift" (G. 111). Indem S. das germanische Geben entwickelt, gibt er einen tiefen Beitrag gu dem ernstesten Problem der bildenden Runft: Runft und Wirklichkeit, Wahr und Falsch, Schon und Saglich. So wird das Werk S.'s eine Einführung in den modernen Expressionismus, ohne daß auch nur an einer Stelle dieser erwähnt wird. Das Buch S.'s ist fein Werk nur fur Kach= leute, es wendet sich an alle die, die mit dem Berfasser um die Fragen der Runft ringen, die mit ihm in ihr die Bestaltung sehen eines "eingeborenen Gelbsterhaltungs: triebes, der uns gebietet, Unflares zu begreifen und Unbegreifliches zu erklären . . . Rein anderes Maß ift uns gegeben als unsere Gelbsterfahrung. Darum erschaffen wir alles Dafein erft nach unferem eigenen Bilde. Berden und Bergeben, Rrafte, Billen, Bachstum, S.offwechsel, Sollen, Widerstand, Feindschaft, Liebe, Zeit und Raum - all dies Begriffliche tragen wir nach unserem Ermessen in das Chaos des Sichtbaren binein, um am Ende im vollkommenen Beschopf unseres Dentens ein unbegreifliches Bunder gottlicher Urvernunft zu bewundern" (G. 8). - Richt allein auf die bildenden Runfte erstreckt S. seine Untersuchungen: die deutsche Sprache, Lautlehre, der deutsche Sagbau, der sprachliche Ausdruck, die Musik, Kontrapunkt und Harmonie, Architektur werden turg aber icharf beleuchtet. Es find die lichtesten unserer Beistesheroen, die als Eideshelfer im hintergrunde stehen: Goethe, Rant, Bach, Bandel, Beethoven.

So empfehle ich allen Ernstgesinnten das Werk hagens bestens. Es gibt neue Gesichtspunkte, regt zum Selbstsschauen und zum Prüsen an und wird fruchtbringende Erörterungen zeitigen. Das Buch ist voller Wärme und mit großer Liebe geschrieben und frei von jeder tendenzziosen oder politischen Polemik. Manches wird noch einer sachwissenschaftlichen Kritik unterzogen werden müssen. Die 64 Laseln sind gut und bieten Bestes z. L. wenig Bekanntes. Der Druck ist von A. Wohlseld in Magdeburg in guter Fraktur. — Nur eine Bitte habe ich an den verz dienstvollen Versasser: Beseitigen Sie, geehrter herr, die vielen, wirklich überstüssigen Fremdworte in der kommenz den Auslage, die ich Ihrem Werke von herzen wünsche. Bedenken Sie, daß nicht allen wie uns die Mehrzahl der unnötigen Fremdworte geläusig sind. Sie erschweren zwar

nicht das Verständnis, aber den ungehemmten Ablauf des Lesens. Und zum deutschen Sehen paßt nur das deutsche Sprechen! — Auch ich schließe mich für die Wirkung Ihres Werkes Ihrem Wunsche mit Beethovens Leitwort der Missa solemnis an: "Von Herzen möge es zu Herzen gehen."

Dr. Herbert Hauschild.

"Dehnes Graphit", billige Driginalgraphit aus dem Berlag Friedrich Dehnes Leipzig.

Es liegen mir eine Reihe graphischer Blatter bor, die in der Reihe billiger Driginalgraphiten ("Dehne-Graphit" ist das Stichwort) erschienen sind. Der Berlag verfolgt den 3med, jedermann, d. h. in erfter Linie den vielen, vielen Runstfreunden des fünften Standes - geistige Urbeiter - die Unschaffung guter Driginalgraphit zu ermöglichen. Ich fab mir alle erschienenen Blätter durch und habe festgestellt, daß der 3wed der Sammlung auch die Urt der Zusammensetzung bestimmt: es finden sich Blatter, die fich fern von allen modernen Bewegungen halten wie die Radierungen von herm. Struck, Emil Pottner und Peter Salm, sodann auch Blätter, die das Interesse der Rreise finden werden, die den modernen Formbestrebungen sympathisch gegenüberstehen: das sind Bahringer, Rlaus Richter, Karl Miersch, ein jungerer Leipziger Graphiker, von dem eine Mappe mit seche Litho: graphien "Ratastrophen" vorliegt. Die besten, weil aus: gereiftesten Werke sind zwei Lithographien von Ludwig von hoffmann "Dammerung" und "Beiger Tag.".

Das Unternehmen des Berlages Fr. Dehne ist sehr zu begrüßen, weil es gute handsignierte Driginals graphik zu billigen Preisen anbietet (30.— M.). Es ist deshalb auch zu begrüßen, weil der Berlag die hohen Berdienstmöglichkeiten, die die jezigen Berhältnisse bieten, beiseite läßt und sich mit Rücksicht auf einen gemeins nützigen Rulturzweck mit geringerem Berdienste begnügt. Die einmalige Auflage ist 200, jedes Blatt ist vom Künstler signiert und numeriert und liegt in Passepartout.

Rlaus Richter, Schrecken. Novellen und Federzeichnungen. Berlin, Erich Reiß Berlag.

Es übt von vornherein einen Reiz aus, wenn man ein Buch vor sich hat, dessen poetischer Inhalt und dessen kunstlerische Ausstattung in der gleichen Persönlichkeit seinen Ursprung hat. Ein Symptom für die geistige hochspannung der Jehtzeit! Es herrscht eine Expansionskraft, die sich nicht mit der Bearbeitung eines einzigen Gebietes

genügt, sondern in ihrer jahen Bewalt auch auf andere Schaffenszweige übergreift. Ich erinnere an Ernst Berlach, den Bildhauer, Graphifer und Dichter. Die vorliegenden Novellen sind aus Utelierergablungen vor Bekannten und Freunden hervorgegangen und führen ein gemeinsames Band mit sich, das wie ein roter Faden in die Ergablungen eingewebt ift: Schrecken! Bir find juganglich, empfänglich und empfindlich für alles, was einer klaren, logischen Sondierung der Begriffesprache nicht zugänglich ist. Deshalb wirkt die schlichte, harte, sachliche Erzählung und läßt die Möglichkeit, zwischen den Beilen in dunklen, oft von schrillen, gelben Farben durchzuckten Lonen das einzufühlen, was der Inhalt der Novellen anreizt: das Unheimliche, das Grausige, dem nicht auszuweichen ist. Es nimmt uns ein, daß die Erzählersprache nicht gespreizt ist, nicht durch Runsteleien und Routine gestempelt wird. In den Tert find Schalttafeln eingeklebt. Sie geben Kederzeichnungen wieder, die zunächst durch ihre Technik fesseln, sodann sich durch eine überzeugende geschlossene Bildwirkung auszeichnen. Es find keine Skizzen - aber wie die Erzählungen geben auch sie nicht alles. Die Kührung und Häufung der Striche umhüllt mehr, als sie darstellt. - Halbpergament mit gezeichnetem Deckel. Einmandfrei gedruckt in der Spamerschen Buchdruckerei zu Leipzig, insbesondere ist der Stand des Spiegels auf der Seite angenehm, obwohl er weit an den außeren Papierrand herangeht. Die Tafeln geben den Federstrich scharf wieder, sind auf gutem dunnen Dapier gedruckt und dann auf das Tertpapier aufgeklebt.

Dr. Sauschild.

Westermanns Monatshefte. Illustrierte Zeitschrift fürs deutsche Haus. Geleitet von Dr. Friedrich Düsel. 64. Jahrgang, Band 128, Heft I/III (Mai/Juli 1920). Gr.: 8°, S. 221–560. Braunschweig, Verlag von Georg Westermann. Mai: und Junihest je M. 6.50, Julihest M. 8.— Ladenpreis zuzüglich Leuerungszuschlag.

Es ist gewiß ein Zeichen stärkfter Lebensfähigkeit für diese bewährte deutsche illustrierte Monatsschrift, daß sie in ihrer inneren und äußeren Ausstattung herr geworden ist über die großen Schwierigkeiten der Kriegs: und Nachkriegszeit, obgleich sie natürlich von den äußeren Spuren dieser nachteiligen Entwicklung nicht freibleiben konnte. Nur der Fachmann vermag in vollem Maße zu würdigen, was dazu gehört, ein solches Unternehmen

durch die Klippen der Zeit zu steuern und technisch auf einem Stande zu erhalten, wie er aus den vorliegenden Beften zu ersehen ift. Die Pflege der Runft und Runft: wissenschaft mit Hilfe eines sich alle Möglichkeiten moderner Illustrationsverfahren zunute machenden, z. T. farbigen Bildichmuckes tritt immer ftarter hervor, gu: gleich mit der Tendeng, ungeflarte und strittige Runft: anschauungen und Kunstäußerungen übermoderner Urt beiseite zu lassen. Der unterhaltende und literarische Teil wird von einem Roman Urtur Brausewetters bestritten, dessen Dichtungen eine machsende Lesergemeinde finden, ferner alten Berkommens getreu von einer Reihe erster Novellisten, in den vorliegenden Seften von Wilhelm Fischer-Graz, Mar Bittrich und Beinrich Bolfgang Geidel (Gohn des humoristen heinrich Geidel). Dazu tritt noch eine große Ungahl meift illustrierter Urtitel belehrender Urt aus den verschiedensten Wissensgebieten, schließlich fortlaufende fleinere Abteilungen wie Musikalische, Lite: rarifche, Dramatifche Rundschau, "Bon Runft und Runft= lern," "Das Reich der Frau" u. a. Runftlerische, z. T. farbige Einschaltbilder vervollständigen den guten Besamt: eindruck.

So erweist sich diese Beröffentlichung nach wie vor des Namens Westermann wurdig, der von jeher mit den Trägern der deutschen Kunst und Literatur aufs engste verknupft war.

Rurt Loele.

# Eingegangene Bucher und Drude (Besprechungen vorbehalten):

- Felix Braun: Attila, mit 10 Steinzeichnungen von Josef Fr. Huber. — 1920. Musarion-Berlag, München.
- Dostojewern: Die fremde Frau und der Mann unster dem Bette, 12 Steinzeichnungen von A. Bernsftein. 1920. Musarion:Berlag, Munchen.
- Josef Seidel: Der Schriftseter im neuzeitlichen Drudereibetrieb. Berlag Jos. Seidel, Reutlingen.
- Der grundgescheute Antiquarius. 1. Jahrg. 2. Seft. (Juli 1920.) horst Stobbe Berlag, Munchen.
- Die Bücherstube. 1. Jahrg. 2. heft. horft Stobbe Berlag, München.
- Das hohe Ufer. 2. Jahrg. Heft 7. Herausgegeben von Hans Raifer, Berl. Ludwig En, Hannover.
- Die Rheinlande (Bierteljahrsschrift des Berbandes der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein). 20. Jahrg. 1. und 2. Heft.
- Beitschrift für Buddhismus. 2. Jahrg. Heft 1-4. Berl. Defar Schloß, Munchen.
- Mitteilungen des Reichskunstwarts. Heft 1 (Ergebnis des Briefmarken-Wettbewerbes). Heft 2 (Der neue Reichsadler).
- 7. Bericht der Deutschen Bucherei gu Leipzig.

#### BERICHTE

Energiewerke G. m. b. H., Großbothen. Wilhelm Oftwald hat unter dieser Firma ein Unternehmen ins Leben gerufen, das zur Aufgabe hat, einen kleinen Farbenkasten berzustellen. Dieser Farbenkasten besteht aus 12 kleinen Farben von ganz außerordentlicher Leuchtkraft und Auszgiebigkeit. Die einwandfreie Schönheit der Farben ist von größtem anregendem Werte. Dieser kleine Farbenkasten von Westentaschengröße und in lackiertem Blech hergesstellt kostet 5 Mark. Seine Handelsbezeichnung ist "Das Kleinchen".

Das deutsche Buch auf der Frankfurter Messe. Im Zusammenhang mit der Frankfurter Herbstmesse ist eine große repräsentative Ausstellung der deutschen Exporte verlage geplant, die unter dem Namen "Das deutsche Buch" von der Deutschen Gesellschaft für Auslandsbuche

handel veranstaltet wird. Diese Ausstellung wendet sich an den deutschen und an den ausländischen Kachmann und Bucherfreund. Gie stellt eine Bertretung der in der genannten Gesellschaft zusammengeschlossenen Qualitate: verlage por und beabsichtigt keineswegs in Wettbewerb mit der Leipziger Bugra: Messe zu treten. In der Musterausstellung werden das deutsche Buch, der Musikalienhandel und der Lehrmittelverlag vertreten sein. Auch ist beabsichtigt, den technischen Werdegang eines Buches vorzuführen. Der reprasentative Charafter der Ausstellung aber kommt vor allem in der neuartigen Milieuausstellung gutage, bei der die Bucher in ihrer natürlichen Umgebung - Gelehrtenzimmer, Damenbiblio: thet, Rinderzimmer, Musitsalon, Bucherei eines Runftfreundes, Gewerkschaftsbibliothek, Musterbuchladen u. a. erscheinen sollen. Die betreffenden Raume werden nach

kunstlerischen Entwürfen von bekannten Möbelfirmen ausz gestattet. Auskunfte erteilen die Deutsche Gesellschaft für Auslandsbuchhandel, Leipzig, Kreuzstr. 3b und das Meßz amt in Frankfurt a. M.

Die Fachabteilung für Graphit und Werbekunst an der Handwerkers und Kunstgewerbeschule zu Ersfurt ist bemüht, ihren Schülern eine vollkommene Ausbildung zu vermitteln: Anfertigung von geschmackvollen Entwürfen für alle vorkommenden Gebrauchsdrucksachen zur Herstellung in den verschiedenartigen Techniken und Ausbau der praktischen Kenntnisse in einem ausgedehnten Werkstattbetriebe, der von Fachleuten, als Lehrbeiständen, versehen wird.

Die Schule ist so in der Lage, eine Bollausbildung bis zu den hochsten Graden für Buchdrucker und Schriftseter, Lithographen, Reklametechniker und andere Graphiker zu bieten.

Die praktische Arbeit der Schule in den eigenen Lehrwerkstätten wird erganzt durch Besichtigung hervorragender Musterbetriebe.

Besonderen Wert legt die Geschmacksbildung auf das erste Erfordernis seder guten Drucksache, auf das Lessbare, durch die Pflege einer individuellen kunstlerischen Schrift, deren Ausdrucksformen vom Packenden und Auss

fälligen der Reklamedrucksache bis zur vornehmen — zus rückhaltenden Familiendrucksache abgewandelt wird.

Der Fachunterricht wird erganzt durch eine Reihe notwendiger Hilfsfächer, wie Perspektive, Naturzeichnen, Formenlehre, Architektur, Buchführung, Vorträge über Materialienkunde u. a.

Die Erfolge der Schüler in ihrer Berufstätigkeit laffen erkennen, daß die von der Fachklaffe gebotene Ausbildung den heutigen Anforderungen in jeder Beziehung entspricht.

#### Muttionen:

Rudolf Bangel, Auktionshaus, Frankfurt a. M.:

14./15. September 1920: Sammlung Professor Jeep † Rom. Gemälde alter italienischer Meister, ant. Möbel, Gobelins, Gläser, Zinn. Jllustr. Katalog 1005.

16. September. Graphische Sammlung aus Besit des Schloßhauptmanns Baron Scheffler auf Schönnbrunn.

23./24. September 1920: Gemälde moderner Meister, Graphische Sammlung aus fürstlichem Besitz. Julustr. Katalog 1006.

5./6. Oktober 1920: Zur III. internat. Frankfurter Messe. Gemälde alter Meister, Porzellane, Möbel, Holzplastiken, Münzen aus dem Besitz des Prinzen Wilhelm von Hessen. Justr. Katalog 1007.

#### BEILAGEN

- 1. Schriftproben der Schriftgießerei D. Stempel U.S., Frankfurt a. M.
- 2. Schriftproben der Schriftgießerei Benj. Krebs Nachf., Frankfurt a. M.
- 3.-4. Schriftproben der Schriftgießerei J. G. Schelter & Giefette, Leipzig.
- 5.-6. Schriftproben der Schriftgießerei Ludwig & Maner, Frankfurt a. M.
- 7. "Kreuzigung." Miniatur, XI.—XII. Jahrhundert. Gedruckt von Berger & Wirth, Farbenfabriken, Leipzig.
- 8. Schmidt-Rottluff: "Dangaster-Park". Gedruckt von Berger & Wirth, Farbenfabriken, Leipzig.
- 9. Dreifarbendrudbeilage von Forster & Borris, 3widau.
- 10. Beilage von Meißner & Buch, Leipzig, nach Entwurfen der Fachklasse Prof. Steiner-Prag der Staatlichen Akademie für Graphik und Buchgewerbe.
- 11. Beilage von R. Barnick, Lith. Kunftanstalt, Berlin. Entwurf: Louis Oppenheim, Berlin.

- 12. Beilage von R. Labisch, Graphische Kunstaustalt, Berlin. — Entwurf: Jupp Wiers, Berlin.
- 13. Beilage von Ullstein & Co., Berlin. Entwurf: Kurt Szafranski, Berlin.
- 14. Beilage von Gebr. Janede, Hannover. Entwurf: Chr. Prelle, Hannover.
- 15. Buntpapierbeilage: Rate Baumann : Steiner, Char- lottenburg.
- 16. Buntpapierbeilage: Kunstwerkstatt Pag, Duffeldorf: Eller.
- 17. Buntpapierbeilage: Biktor von Zabern, Mainz.
- 18. Buntpapierbeilage: Paul Herrmann, Leipzig.
- 19. Buntpapierbeilage: Berlag Hanns De onges, Wiesbaden.
- 20. Buntpapierbeilage: Java-Runft, Berlin.
- 21.-24. Tapetenmuster: Tapetenfabrik Europa, Ottokar Underlik, Hainichen, Sa.
- 25. Bierfarbendrudbeilage von J. G. Schelter & Giefede, Leipzig. (Kunstanstalt.)

# Ardiv für Budygewerbe und Graphit

- 26. Vierfarbendruckbeilage der Graph. Kunstanstalten F. Bruckmann, U.: G., München.
- 27. Farbenbeilage von Gebr. Hartmann, Druckfarbenfabrik, Ummendorf-Halle (Saale).
- 28. Farbenbeilage der Farbenfabriken E. T. Gleitsmann, Dresden.
- 29. Farbenbeilage von Kast & Chinger, G. m. b. H., Stuttgart.
- 30. Farbenbeilage der Farbenfabriken Otto Baer, Radebeul-Dresden.
- 31. Farbenbeilage von Beit & Co., Farbenfabriken, Hamburg, mit deren Offsetfarben gedruckt von F. A. Brockhaus, Leipzig, von 9 Platten.

- 32. Reklame: Etiketten der Druckknopfwerke Waldes & Co., Dresden. — Entwurf: Corty, Dresden.
- 33. Beilage der Deutschen Masch.: Fabrit, A.B., Duisburg.
- 34. Beilage der Runftdruckerei Biegler & Bedmann, Roln.
- 35. Rupfertiesoruckbeilage von Carl Ebner, Stuttgart. Entwurf: Max Körner, Stuttgart.
- 36. Farbenbeilage von S. Bunder, Bilbelmsberg b. Berlin.
- 37. Beilage der Ch. hoftmann-Steinberg'ichen Farbenfabriten, Celle, und der Schriftgießerei heinrich hoffmeister, Leipzig.
- 38. Beilage der Bogtlandischen Maschinenfabrik, A. : G., Plauen i. B. Gummidruck der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig.

# MITTEILUNGEN DER GESCHÄFTSSTELLE

Der Deutsche Zuchgewerbeverein zu Leipzig versendet bereits seit einer langen Reihe von Jahren

# RUNDSENDUNGEN MUSTERGÜLTIGER DRIGGER ACHTEN

Die Nachfrage nach diesen kostenlosen Rundsendungen ist in stetem Steigen begriffen, so daß die Geschäftsstelle nicht mehr in der Lage ist, den Unforderungen der Sendungen sofort nachzukommen. Besonders lebhaft sind die Unforderungen aus den ehemals reichsdeutschen Gebieten von seiten deutscher Berufsvereinigungen. Um in erhöhtem Maße dem vorliegenden Bedürfnis Rechnung tragen zu können, bittet die Geschäftsstelle dringend, ihr i bis 3 Proben zuzusenden von allen künstlerisch und technisch guten Drucksachen jeder Gattung und jeder Technik, um aus diesen neue Gendungen zusammenzustellen

#### DEUTSCHER BUCHGEWERBEVEREIN LEIPZIG

Redaktions: Notiz: Das nächste Heft 9/10 erscheint als "Offenbacher Gonderheft". Es wird unter Leitung von Rudolf Roch, Offenbach, daselbst hergestellt





Karel Ooms (†), Verbotene Lektüre













Packungen u. Etiketten gedruckt bei Meissner & Buch, Leipzig Nach Entwürfen der Staatl. Akademie für Kunst u. Buchgewerbe Fachklasse: Prof. Steiner Prag





steuern wir wieder in die Friedenswirtschaft und bitten um Berück sichtigung bei Vergebung Ihrer Aufträge.

> Plakate, Etiketten, Faltschachteln für Nahrungsmittel, chem. Produkte etc.

neuzeiflicher, künstlerischer Aufmachung

# R.Barnicken

Lith. Kunstanstalt Papierverarbeitungswerk

Berlin 0.23

Fernsprecher Amf Kgsf. Nr. 2568 2569 Markusstr: 50

Telegramm Adresse: Affichage, Berlin.



Farbiger Buchdruck nach einem Originalentwurf des Kunstmalers Jupp Wiertz, Berlin hergestellt durch Richard Labisch & Co., Graphische Kunstanstalt, G. m. b. H., Berlin O 27, Schicklerstr. 5/6

Paul Reller

\*ULI

Die Heimat

\*ULLSTE

EINBUC

Die Heimat



Paul Keller

ULLSTEINBU

steinbuch<sup>3</sup>

BUCH\*ULLS7

ICH\*ULLSTEINBUCH\*ULLSTE

32

Musterschutz







Baumannpapier

Handgefertigtes Aberzugpapier: Frau Kate Baumann-Steiner, Charlottenburg, Achlohstraße 57

Beilage jum "Archiv für Budgetverbe und Graphit"



Künstler-Buntpapier der Kunstwerkstatt Pätz, Düsseldorf-Eller, Schweidnitzer Straße 30

Beilage jum "Archiv fur Buchgewerbe und Graphit"

Bgl. Auffatz Collin

Kunstler-Buntpapiere · Viktor t. Jabern · Abt. Berfand · Mainz





Beilage jum "Archiv fur Buchgetverbe und Graphit"

Dgl. Auffat Collin und Inferat



Beilage jum "Archiv fur Buchgewerbe und Graphit"

Ogl. Auffat, Collin

Handgefertigte Kunstler-Buntpapiere vom Verlag Hanns Doenges-Wiesbaden

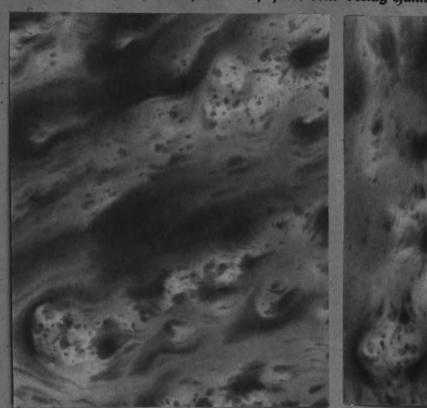



BPG-Kunstler-Buntpapier. Hersteller: Beyer-Preußer u. Glasemann

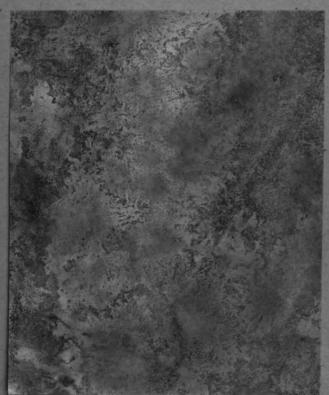

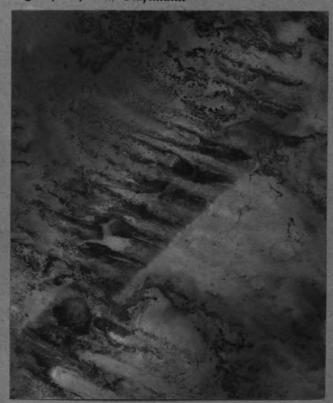

GROMA-Künstler-Buntpapiere. Hersteller: Karl Großmann

Beilage jum "Archiv fur Budgewerbe und Graphit"

Ugl. Auffat Collin







Beilage jum ,Archiv fur Buchgewerbe und Graphit'

Dgl. Auffatz Collin





# Tapetenfabrik Europa

Ottokar Anderlik = Hainichen i. Ba. =

Bechsfarbiges Muster Nr. 6076, 52 auf mit Bürsten gestrichenem Grund, mit einem Ueberdruck.



# Tapetenfabrik Europa

Ottokar Anderlik - Hainichen i. Ba. ———

Dreisarbiges Muster Nr. 3318, 66 auf vorgedrucktem Brund. Beim Druck des Musters läuft noch eine Dordruckwalze mit. Die Tapete hat eine seidenartige Pressung.



## Tapetenfabrik Europa Ottokar Anderlik

Hainichen i. Sa.

Neunsarbiges Muster Nr. 9005, 7 auf Naturell-Papier. Die Tapete hat eine Lederpressung.



# Tapetenfabrik Europa Ottokar Anderlik —— Hainichen i. Sa. ———

Sechsfarbiges Muster Nr. 1432, 53 auf mit Bürsten gestrichenem Grund. Der graue Streisen ist vor dem Drucken des Musters besonders aufgedruckt.

Die Tapete hat seidenartige Pressung.



#### LUDWIG V. ZUMBUSCH: FISCHENDE KINDER

Vierfarbendruckplatten aus der Kunftanstalt für Hochätzung J. G. Schelter & Giefecke, Leipzig



VIERFARBENBUCHDRUCK

Gebr. Hartmann, Druckfarbenfabrik, Ammendorf-Halle (Saale)
Chemische Fabrik Halle-Ammendorf.



Gedruckt mit: Indischgelb 230. Bronzeblau 305. Neurot 186.

#### Farbenfabriken E. T. Gleitsmann, Dresden

Wien - Budapest - Turin - Trelleborg



Dr. 695. Vl. 19.

## Vierfarbendruck STILLEBEN MIT PUPPE

Gedruckt mit Gleitsmanns Normalfarbenserie Nr. 16496





KAST & EHINGER G. M. B. H., STUTTGART.

# FARBENFABRIKEN OTTO BAER RADEBEUL-DRESDEN

GEGRÜNDET 1870



#### VIERFARBENDRUCK GEDRUCKT MIT UNSEREN NORMALFARBEN

NACH EINEM ORIGINALGEMÄLDE VON ARTHUR SCHLUBECK, GRUNEWALD-BERLIN



Gedruckt mit Offsetfarben von Beit & Co. in Hamburg





REKLAME - ETIKETTEN VON DEN KOH-I-NOOR-DRUCKKNOPFWERKEN WALDES & KO, DRESDEN-A., AUF DEN UMSCHLÄGEN DER LESEZIRKEL-MAPPEN DRUCK VON KREY UND SOMMERLAD, NIEDERSEDLITZ-DRESDEN



THE THE PLANS HINENEAR PIRE A G

## DEMAG Elektro-Flaschenzüge eignen sich für jeden Betrieb



### DEUTSCHE MASCHINENFABRIK A.-G. DUISBURG



THE ARCHIV FOR BUCHGEWERBE

SES (VIIV) CE



KIRCHE IN SCHLETTSTADTE.
Originalzeichnung von Max Körner Stullgart.
KUPFERTIEFDRUCK VON CARL EBNER, KUNSTANSTALT STUTTGART.

## Hans Wunder G. m. b. H., Farbenfabrik Wilhelmsberg bei Berlin NO.



Doppeltonfarbe 15



Schrift, Einfassung und Vignette "Sensation" der Schriftgießerei Heinr. Hoffmeister, Lelpzig Farben der Ch. Hostmann-Steinberg'schen Farbenfabriken, G. m. b. H., Celle (Hannover)



Verkaufsbüro in Leipzig: Karlstraße 10<sup>II</sup> Nähe Hauptbahnhof Fernsprecher 15 082
Gedruckt auf einer Gummidruckmaschine "Vogtland" in der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

## Vom Strande des Lebens

Novellen und Stizzen von Otto Ernst

Leipzig Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.

Gesetzt aus "Altschwabacher Werkschrift" von Benjamin Krebs Nachfolger, Schriftzießerei, Franksurt a. M.





Kreuzigung XI.—XII. Jahrhundert



Schmidt=Rottluff Dangafter: Park

Gedruckt mit Normalfarben von Berger & Wirth, Farbenfabriken, Leipzig

Digitized by

One of Sarben"

One of Sarben o

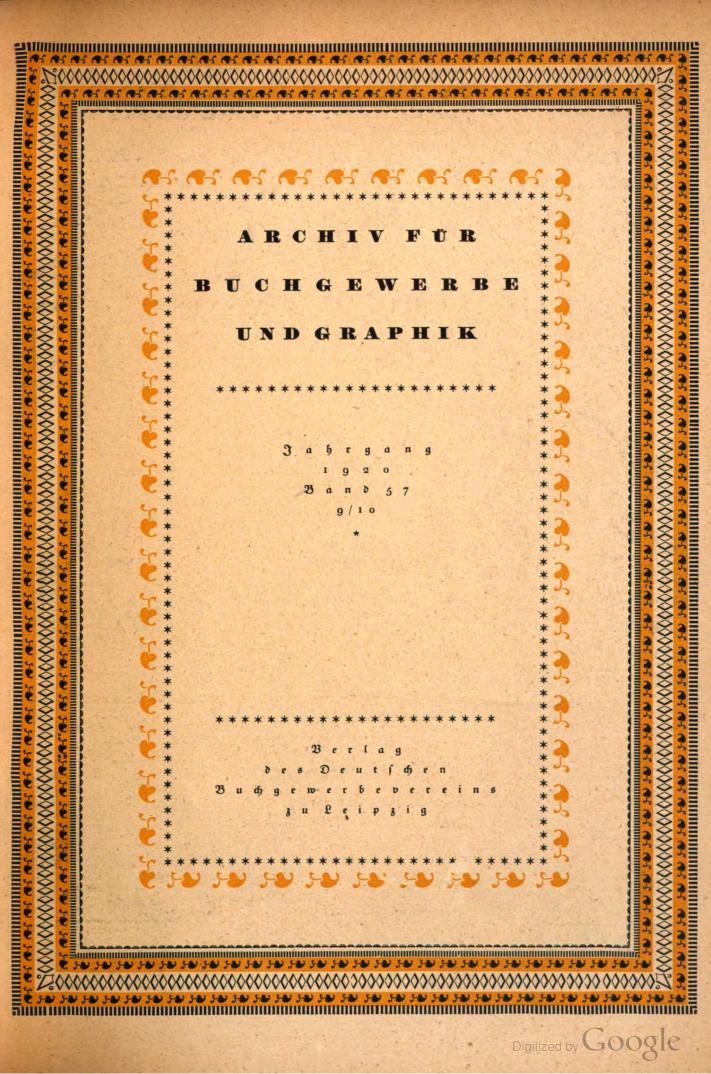

# D\*STEMPEL\*AG

#### Wir liefern





#### Schriften für

Spanisch,
Portugiesisch,
Kroatisch, Bulgarisch,
Esperanto,
Polnisch, Russisch,
Cyrillisch, Ruthenisch,
Georgisch, Griechisch,
Altgriechisch,
Neugriechisch,
Monumentalgriechisch,
Serbisch,
Nestorianisch,
Armenisch,
Türkisch



Leistungsfähigste
Schriftgiesserei und
Messinglinienfabrik
Linotype-MatrizenFabrik
Holztypen- und
HolzgeräteFabrik
Galvanoplastik
Chemigraph.Anstalt
MaschinenFabrik

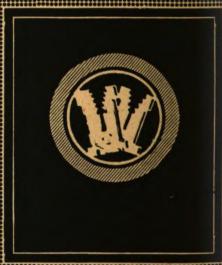

#### alle Sprachen

Syrisch,
Hebräisch,
Rabbinisch, Hebräische
Kurrentschrift,
Arabisch,
Aethiopisch, Afganisch,
Siamesisch, Amharisch,
Samaritanisch,
Persisch,
Abessinisch, Japanisch,
Koptisch,
Chinesisch,
Sanskrif,
Sindhi,



#### der Welt

Zend,
Birmanisch,
Tibetanisch, Mandschu,
Mongolisch,
Kufisch,
Marafhi, Marwadi, Jai,
Cutchi, Hindustanisch,
Panjabi, Sikh,
Kellschrift,
Hieroglyphen, Runen,
Gofisch
und die
ältesten Schriftzeichen

#### FRANKFURTM-LEIPZIG-WIEN BUDAPEST

#### ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW HEFT 9/10 BAND 57 . **\*** JAHRGANG 1920

*333333333333333333333333333333* 

0

8

Ø 0

0

8

63

22222

0

#### hauptteil:

Das kunftlerische Niveau der "Runst": Drucke der "Runst": Unstalten auf der Leipziger Messe von Ernst Collin, Berlin ..... 197 Die Musikalien auf der Bugramesse Berbst 1920 von Dr. Mar Schumann, Leipzig 202 Der Buchhandel auf der Leipziger Berbstmesse 1920 von Kurt Loele, Leipzig ... 208 Das Kinderbilderbuch auf der Bugra-Herbstmesse 1920 von 2B. Pleetschfte, Leipzig 211 Freie Graphit auf der Berbstmesse 1920 von Dr. Julius Zeitler, Leipzig ..... 215 Reklamekunst und Messeraum von Ernst Collin, Berlin ..... 217

#### Rundschau:

Der Musteraustausch 30/3 von herm. hoffmann, Berlin ..... 221 Schriftgießerei-Industrie von Beinrich Soffmeister, Offenbach a. M. .. .. .. .. 228 Beendigung der Rrise im Buchhandel von Rurt Loele, Leipzig ............... 231 Bibliophilie: Chronik von Dr. G. A. E. Bogeng, Bad Harzburg .. .. .. .. .. 234 Ausstellungen \* Bucher:Besprechungen \* Berichte \* Mitteilungen des Bundes der Deutschen Gebrauchsgraphifer

Gesamtleitung: Carl Ernst Poefchel & Schriftleitung: Dr. phil. herbert hauschild & Berantwortlich für den Inseratenteil: Direktor Kurt Richter, famtlich in Leipzig.

Kunstlerischer Beirat: Lucian Bernhard, Berlin \* E. O. Czeschta, Hamburg \* F. H. Chmide, München D. S. Badant, Berlin . Rudolf Roch, Offenbach . Emil Preetorius, Munchen . Bugo Steiner. Prag, Leipzig . Balter Tiemann, Leipzig . E. R. Berf, Berlin

Papier der Patentpapierfabrit zu Penig, geliefert durch Ferd, Flinfch, Leipzig. Druck von Poefchel & Trepte, Leipzig . Buchbinderarbeit von E. A. Enders, Leipzig.

**88888888888888888888888888888888** 

LEIPZIG \* VERLAG DES D E U T S C H E N B U C H G E W E R B E V E R E I N S

Digitized by Google

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

**E** 

Ø Ø

Ø Ð

È

ÉQ

Ø

0

0

Ò

Ø 1

Ø

B

0

Ø Ø

0

Ø

Ø

**(2)** 

\$ \$ \$ \$ \$ \$

0

6

0

#### In den

Ø

B

8

Ø

90

Ø

#### DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

wurden in den Monaten August/Geptember 1920 als Mitglieder aufgenommen:

| I.   | Rarl d'Angelo, i. Fa.: A. d'Angelo, Osthofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   | David Bifchoff, i. Fa.: D. & R. Bischoff, Berlageanstalt, Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.   | José Blaß, i. Fa.: Blaß & Co., Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.   | Albert Beiniger, i. Fa.: Soffmann & Campe Berlag, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.   | Dr. A. J. Enschede, i. Fa.: Joh. Enschede & Zonen, Haarlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.   | Frang 2B. Goebel, i. Fa.: S. Sievers & Co., Rachf., Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.   | Al. Gregt, i. Fa.: Dr. Eduard Gregt & Sohn, Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.   | Johann Grohrod, Buchdruckerei, Nurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.   | Geh. Kriegerat Beinig, i. Fa.: Detar Leiner, Buchdruckerei und Berlag, Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| o.   | Beinrich hoffeld, i. Fa.: hoffeld & Dirts, Ingenieur-Buro, L.:Lindenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.   | James Krnszynski, i. Fa.: L. Krnszynski, Metallhüttenwerk, Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.   | Dr. Richard Candauer, i. Fa.: Delphin-Berlag, Dr. Rich. Landauer, Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ı 3. | Dr. Erich Lichtenstein, i. Fa.: Erich Lichtenstein Berlag, G. m. b. S., Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.   | Jacob Ling, Buch- und Steindruckerei, Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.   | Stadtrat, Fabritbesitzer Richard Listing, i. Fa.: Diet & Listing, Maschinen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | fabrit, Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.   | William Reisel, i. Fa.: Funt & Wagnalls Company, New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.   | Carl Rolte, i. Fa.: Chemisch technische Industrie, G. m. b. S., Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.   | August Philips & Söhne, Hanau a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.  | Reinhard Piper, i. Fa.: R. Piper & Co., G. m. b. S., Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20.  | H. Pridarts, Buchdruckerei, Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.  | Walther Reiff, i. Fa.: Sibyllen-Berlag, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22.  | Franz Roeber, Profurist der Firma Ulfred Lorents, Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.  | Bernh. Rubinstein, i. Fa.: J. Ladyschnikow Berlag, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24.  | Mag Rudolf, i. Fa.: Conrad Glaser, Musikverlag, Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25.  | Ernst Stulpnagel, i. Fa.: Carl Konegen Berlag, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26   | State of the State |
| ٠٠.  | Arthur Walther, Direktor der Firma Walther & Rapa, AG., Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Otto Wessel, Buchdruckerei und Verlag, Lübeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Leipzig, den 30. September 1920

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins . Rurt Richter, Verwaltungsdirektor

#### ARCHIV

#### FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

BAND 57 \* SEPTEMBER-OKTOBER

HEFT 9/10

<del></del>

#### DAS KÜNSTLERISCHE NIVEAU DER "KUNST"-DRUCKE DER "KUNST"-ANSTALTEN AUF DER LEIPZIGER MESSE

Von Ernft Collin, Berlin

s ist wirklich nicht wahr, daß sich über den Geschmack streiten läßt. Das heißt nicht etwa, daß man wünschen könnte, alle Menschen sollten dieselben Begriffe von geschmackvoll oder geschmacklos haben und sollten in ihren Unschauungen über Kunst einer Meinung sein. Ebensowenig wird man sagen können, daß die ästhetischen Gesetze unverrückbar und unwandelbar sind - wie anders wäre es denn möglich, daß Geschmack

und Runst in die Niederungen des Meinungsstreites hinabgezogen werden. Uber unleugbar ist, daß es eine sehr deutliche Trennungslinie zu ziehen gibt zwischen dem, was wir auf der einen Seite mit künstlerisch und geschmackvoll bezeichnen und dem, was wir auf der anderen Seite in dem kakophonischen Sammelnamen Ritsch zusammenfassen.

Jedoch nicht nur um das Diametrale geht es. Denken wir daran, wie leicht ein zarter Geschmack ausarten kann, eine auf Stimmungsreiz bedachte Farbenzusammenstellung süßlich wirken kann. Denken wir ferner daran, wie die Bilder eines Makart, einstmals von ihrer Zeit als der Gipfel der Kunst gepriesen, uns heute abgeschmackt und trot der Fülle ihrer Gestalten leer vorkommen. Oftmals ist es das Handwerkliche – und hier denken wir besonders an die graphische Arbeit –, bei der ein Wille des Sichauslebenwollens die Ubsicht, ihre letzten Möglichkeiten zu erschöpfen, die Scheidung in Kunst und Unkunst erschwert, öfter noch Grenzfälle hervorbringt.

Es soll sich im folgenden nicht darum handeln, die graphische Runst und die Erzeugnisse ber vervielsfältigenden Gewerbe, soweit wir sie auf der jüngsten Leipziger Herbstmesse kennenlernten, und soweit sie den Anspruch auf künstlerische Wertung erheben, einer ästhetischen Untersuchung zu unterziehen und des Langen und Breiten darüber zu reden, ob sie in die Rlasse von Ritsch oder von Runst einzugliedern sind. Es bedarf auch keiner weitschweisigen Erörterung an dieser Stelle, keiner Beweise dafür, daß in der Graphik Rünstlerisches und das andere immer sehr nahe nebeneinander hergegangen sind und sich sehr oft verschwistert haben, daß ferner nur ein kleiner Teil, der sich als Runstblätter bezeichenenden Erzeugnisse der vervielsältigenden Gewerbe seinen Namen auch wirklich verdient hat. Und bedauerlich ist es immer gewesen, daß ein Auswahd an Technik und oft an vorbildlicher, wegweisender schmählich vertan wurde.

Forschen wir nach den Gründen, aus denen der durch die graphische Arbeit unserer Zeit gehende Mißklang erklärlich ist, so werden wir die Ursache in dem Verwendungszweck der vervielfältigten Erzeugnisse sinden. Es ist nur ein kleiner Teil, der zu dem Zweck geschaffen wird, künstlerische Werte zu geben und in die Hände kunstverständiger Menschen zu gelangen. Die große Masse der graphischen Blätter ist eben für die große Masse bestimmt. Da sind zunächst die Bildpostkarten, die wir bei unserer nachfolgenden Betrachtung aus dem Spiel lassen wollen, weil eine Jeremiade über dieses wichtige Gebiet der Graphik viele Seiten füllen müßte. Wir wollen uns, um die Ausgabe nicht zu erschweren, an diesenigen Kunstblätter halten (die "Künstler"postkarten haben oft dieselben Motive), die zu dem Zweck entstanden sind, gerahmt und unter Glas bildlichen Schmuck des Heims abzugeben.

Auf den Leipziger Mustermessen haben die Aussteller der vervielfältigenden Gewerbe von jeher eine wichtige Rolle gespielt, und zwar besonders auf den Papiermessen und neuerdings auf der Bugramesse und der Reklamemesse. Das Ideale mare - da die Bugramesse zu dem Zweck ins Leben gerufen worden ift, eine führende und wegweisende Veranstaltung für Buchgewerbe und Graphit zu sein - daß das. was man als graphische Kunst ohne Unführungsstriche bezeichnen kann, lediglich auf ihr zu finden ift. und das übrige sonstwo. Wegen des Raummangels auf der Bugramesse hat sich diese reinliche Trennung bisher nicht durchführen laffen, fo daß wir auch graphische Runftverleger, denen man diefen Ehrennamen nicht ftreitig zu machen braucht, auf der Dapiermesse finden. Undererseits ift aber auch fehr viel Unzulängliches noch auf der Bugramesse und vor allem auf der räumlich mit ihr zusammenhängenden Reklamemesse zu finden. Wer sich nun bemüht bat, die auf der Leipziger Messe und besonders auf der Dapiermeffe, der Bugrameffe und der Reklamemeffe vorgeführte graphische Urbeit kennenzulernen, wird zunächst festgestellt haben, daß die Leipziger Messe eine geradezu unübertreffliche Übersicht über bas Gebiet ber Graphit ermöglicht. Sier erscheint die Mustermesse wie ein riesenhafter Tifch, auf bem bie graphischen Erzeugniffe ber jungften Beit in ihren bezeichnenden Beispielen ausgebreitet liegen; und pon einem polltommenen Gindruck barf man fprechen, ber fo pon den graphischen Gewerben, ihrer technischen Leiftungsfähigkeit, ihrer kulturellen Bedeutung und dem bei ihnen berrichenden geschmacklichen Wirrwarr gegeben wird.

្ដ

Leiber kann man nicht davon sprechen, daß die zu diesem Zweck veranstaltete Wanderung durch die drei genannten Sondermessen ein allgemein erhebendes Gefühl auslöst. Denn was nügen die noch wie weiße Raben erscheinenden Kunstverleger, die sich bemühen, im Gleichtritt mit der künstlerischen Strömung unserer Zeit zu bleiben, Förderer der jungen nach Anerkennung ringenden Kunst zu sein, Wellenbrecher gegen die Sintstut des allgemeinen Ungeschmacks! Was nügen sie, wenn in hellen Hausen die anderen anstürmen, bei denen das nackte Geldinteresse überwiegt, ein Interesse, das dann nicht zu verurteilen wäre, wenn es sich nicht den Mantel der Kunst umhängen würde. Hier wird nur das geboten, von dem man weiß, daß es der allgemeinen Neigung entspricht, daß es Ubnehmer sindet. Und wenn wir dann die Schlußrechnung ausmachen, überkommt uns Scham und Empörung über die Unmenge von Geschmackslosigkeiten und Unkünstlerischem, das man wagt, der Menge als Kunst anzubieten. Mit Grauen denken wir an die Wohnstuben, in denen diese Blätter als einziger "künstlerischer" Unschauungsunterricht

bienen. Wir Aftheten von heute sind leicht geneigt, wenn wir in ein altväterliches Heim kommen, über bie großen Aupferstiche und Heliogravüren, die dort hängen, die Lippen zu kräuseln. Wir sinden keine innere Beziehung mehr zu jenem großen Bild, das uns Othello vor dem Dogen zu Venedig oder Maria Stuart vor der Königin Elisabeth zeigt, wir empfinden es als eine Lüge, als eine Gelbstäuschung, wenn sich der Kleinbürger von anno dazumal Rokokoschäferszenen ins Zimmer hing. Wir wissen nicht, was in seinem Bürgerheim jenes große ländliche Geburtstagssest zu suchen hat.

Aber sind diese Bilder nicht tausendmal künstlerischer, haben sie nicht unendlich viel mehr für die Erziehung zur Runft geleistet, als das, was heute in drei, vier und ich weiß nicht, in wieviel Narbenbrucken ober gar in "echten Blgemäldeimitationen" dem Spießer für die Wand feines Beims dargeboten wird, und was ibm, Gott fei's geklagt, auch gefällt? Standen jene Menfchen, die fich an ben naiven, wenn auch unwahren Bilbern ergötten, und in ihnen Offenbarungen höchster Runft sahen, nicht auf einer viel höheren geistigen Stufe, als die Menschen von heute, denen ein Wandbild umso beffer gefällt, je mehr weibliches Fleisch barauf zu sehen ift? "Nacktsachen geben immer am besten," sagte mir einmal ein "Runft"verleger auf der Leipziger Meffe. Ich will hier durchaus nicht den Gittenrichter spielen, will feine Rapuzinade halten, und ich verfenne nicht den sittlichen Wert, den ein Bilb mit weiblichem Alft ober meinetwegen mit mehreren besitst. Diese Bilder mögen auch dann noch hingeben, wenn auch ihre "fünstlerische Tendenz" offenbar der Ginnenkigel ift. Man kann sagen, daß solche Wandbilder aber nur, wenn sie Wiedergaben wirklicher Runft find - eine wichtige Mission zu erfüllen haben, den feruellen Sinn des Menichen abzuhärten und seine Betrachtung des menschlichen Rörpers in die höheren Sphären rein geistigen Genießens emporzuheben. Aber damit hat nichts jene Legion der anderen Wandbilber zu tun, beren Motive aus bem ichopfen, mas wir zweideutig nennen, die nicht ben enteleideten, sondern nur den wenig bekleibeten Rorper zeigen, die uns eine Dame von Welt oder am liebsten von Salbwelt in möglichst indezenter Bekleidung, sei es bei ihrer Morgentoilette oder beim Ochlafengeben porführen. Und auch jene ichwülstigen und ichwülen Liebesstenen gehören hierher, für die ein immerhin noch fünstlerischer und noch immer febr gangbarer Recgnicget Stil und Son angab, und wie fie eine Unmenge weit weniger fünstlerischer Nachahmer gefunden haben. Gar nicht gesprochen foll davon werden, baß es auch heute das bewußt Dbigone ift, das man als fünstlerischen Wandschmuck anzubieten wagt.

Allein eine Aufzählung der Motive, die wir auf der Mehrzahl bildlichen Wandschmucks unserer Beit finden, würde beweisen, wie unzulänglich die künftlerische Nahrung ist, die hier dem Volke geboten wird. Aber es ist ja nicht allein das "Volk", nicht nur die breite Unter- und Mittelschicht der Käuser, die solche Bilder erwerben. Die hohen Preise dieser Erzeugnisse, Preise, die zum Teil durch den Rahmen und das Glas bedingt sind – Rahmen und Glas sind auch meist das Wertvollste daran – weisen darauf hin, daß hier auch an die oberen Zehntausend oder, um es in dieser Zeit der Kriegs- und Revolutions- gewinnler und Schieber besser auszudrücken: an die "oberen" paarmal Hunderttausend als Abnehmer gedacht ist. Kitsch geistert auf den vielen süßlichen Mädelsköpfen (manchmal lehnt sich das "Köpfele" an einen Pferdekopf. Preisausgabe: Wer ist nun hübscher: das Pferd oder das Mädchen?); Kitsch hält sich nicht sern von den unzähligen Kindsköpfen und macht sich breit auf den rührenden oder besser rühre

. 6

seligen Szenen, wie sie sich z. B. zwischen Mutter und Kind abspielen. (Die Mutter bei ihrem kranken Kind. Die Tränen der Mutter naturgetreu [!] wiedergegeben. Triumpf der Technik.) Nicht gegen die Röpfe und Szenen sei gesprochen, sondern nur dagegen, daß hier Menschen dargesellt werden von einer Engelhaftigkeit, die gar kein künstlerisches Ideal ist, sondern bei der nur das menschliche Untlik allen Ausdrucks und Charakters, jeder Eigenart beraubt ist. Der weibliche Topus ist meist à la Gidsongirl; der männliche ein noch viel "gipsonnigerer" Jüngling. Neben den limonadensarbigen Sonnenausgängen überm Meer oder den himmlischen Mondlandschaften (so was soll uns die Natur einmal nachmachen!), gibt es Blumenstilleben wie Sand am Meer. Was soll man von ihnen sagen? Daß sie den Menschen gefallen, schadet gewiß nicht; daß sie in schönen Farben gemalt sind, das hat der Maler mühelos von der Natur genommen; aber, daß sie alle in immer einander ähnlichen Vasen seinem und daß es nur die Blume ist, die sie voneinander unterscheidet, daß, kurz gesagt, hier nach einem und demselben Stiebel gemalt wird, das ist das Erschreckende und Hoe, das aus ihnen spricht. Von den unzähligen Genrebildern – das gibt es auch noch – will ich gar nicht reden. Waren sie früher unwahr rokokohaft, so sind sie heute noch unwahrer biedermeierig oder am unwahrsten dem modernen Leben entnommen.

Aber die Gilhouetten, das ist doch etwas Besonderes? Die Gilhouetten, meine Herrschaften, ist nämlich noch immer das, was wir so herdenviehhaft die große Mode nennen. Es läßt sich ja so viel aus ihr machen. Diefe aus ichwarzem Papier mit fabelhafter Geschicklichkeit herausgeschnittenen Gestalten, Bäume und Blumen haben gar nichts Dufteres an fich. Es ist das Geheimnis der Scherenschnitttunft, daß fie immer luftig wirtt, daß fie mit einfachsten Mitteln eine zauberfuße Marchenwelt entstehen lassen kann, die Menschen, und was um diese herum ist, mit einem Hauche des Ubersinnlichen umgibt. Und Hand aufs Herz! Werden Sie einen Scherenschnitt nicht stets entzückend finden, es nicht sehr schwer haben, um hier Runft von Ritsch zu unterscheiden? Das eben ift das Gefährliche am Scherenichnitt, daß uns irgendwie immer etwas an ibm gefällt, und daß wir bier febr icharf aufpaffen muffen, um unfer Lob nicht einer künstlerischen Unzulänglichkeit zuteil werden zu lassen. Nühre ich mir die auf ber Leipziger Mese gezeigten Scherenschnitte vor Augen, einbegriffen die nachgeahmten in Buchdruck bergestellten Schattenbilder, fo treffe ich auf fehr vieles, das hier eigene - um ein Wortspiel zu gebrauchen -, eigens zugeschnittene, afthetische Werte gibt, treffe auf reizvolle Ideen, bei denen modernes Stilempfinden geschickt der Zechnik des Scherenschnitts angepaßt ist. Db die neuerdings auftauchenden Scherenschnitte, die die Narbe zu ihrem Bestandteil machen, ein handwerkliches und funstlerisches Recht besigen, kann man bestreiten. Aber ich sehe nicht ein, weshalb diesem alten Stamme ber Runft nicht auch neue Reiser aufgepfropft werden sollen; die Hauptsache ist, daß diese Karbigkeit nicht in Spielerei ausartet. Das ift z. B. ber Fall, wenn ein gebrucktes Schattenbild burch aufgeklebte Geibenflucken (für die Rleidung!) "verziert" ist. Im allgemeinen kann man sagen, daß auch in die Runst der Schattenrisse rührseliger Ritsch seinen Ginzug gehalten hat, und daß sich an ihr fehr viele Unberufene versuchen.

Wenn wir nun zu den Ausstellern der Messe kommen, die den Namen Kunstverleger verdienen, so wird man feststellen, daß der Eindruck dieser Ausstellungen nicht immer ein ungetrübter ift. hier handelt

es sich nicht um eine kunstkritische Wertung, sondern nur um die Feststellung, daß neben Blättern berporragender und tüchtiger Rünstler auch solche, und solche oft in überwiegendem Make, porgeführt werben, die man als Grenzfälle bezeichnen muß; die also noch nicht kitschig, aber beinabe nicht mehr fünstlerisch sind. Goll man nun unsere Runftverleger tadeln, weil fie bei ihren Blättern und Mappen nicht wenigstens auf den kunftlerischen Durchschnitt seben. Der beffer: seben durfen. Denn darum handelt es sich, daß es wirtschaftliche, d. h. finanzielle Gründe sind, die es dem Kunstverleger unumgänglich machen, auch folche Runstware auf den Markt zu bringen, von der er weiß, daß er sie lohnend absetzen wird. Und wir haben ichon davon gesprochen, daß es die weniger kunstlerische Ware ist, die den Geschmack der Menge am besten trifft. Jeder Runftverleger, der heute die Urbeiten eines unbekannten Runftlers und noch dazu eines nicht dem Geschmack der Menge Schmeichelnden herausgibt, bringt damit ein Dpfer, wird baburch, wie man ungeschminkt fagen barf, zum Magen. Diese Magenatennatur lebt in allen unseren führenden Runftverlegern, wie sich unsere führenden Buchverleger als Forderer und Anreger der geistigen Arbeit betrachten. Aber vom Mäzen-Gein kann ein Kunstverleger nicht leben, und so muß er notgedrungen das Marktgängige dazu benuten, um sich den Lugus der Runstförderung gestatten zu können. Sier gebe ich die Geständniffe bekannter Runftverleger, die ich auf der Messe traf, wieder, und benen ich unumwunden sagte, daß ich Bieles, was sie führen, nicht als ihrer sonstigen Darbietungen würdig halte. Mir ward regelmäßig der Bescheid, wie ich ihn in den vorstehenden Gaten umschrieben habe.

Aber daß man mit der modernen graphischen Aunst auf die Leipziger Mustermesse kommt, daß man es – wir wollen ruhig sagen – wagt, dem Kunsthändler Expressionismus und sogar Futurismus anzubieten, das ist eine Tat, der man Achtung und Dank zollen muß. Wir wollen uns hier in keine Kunstbiskussion einlassen. Aber wenn ich auf Papiermesse, Bugramesse und vor allen Dingen auf der Reklamemesse niedergeschmettert die Unmenge von "künstlerischen Wandschmuck" betrachten mußte; wenn ich genug hatte von den süßen Nädels mit goldigem Lockenkopf, den Alstern und Rosen in blauen oder gelben Vasen, den neckischen Kinderszenen und den tauseligen Mütterbildern; und wenn mir dann Blätter und Mappen vorgelegt wurden von einem jungen, himmelstürmenden, ringenden Künstler, dann konnte ich ausatmen, und es schadete gar nichts, daß ich nicht immer wußte, was jene Blätter vorstellen sollten, und daß Arme und Beine nicht immer so am Körper saßen, wo sie der liebe Gott hingesetzt hat. War dort drüben Fades, Abgeschmacktes und Ausgeleiertes, so war hier ein Tatwille, ein Kämpsen und eine Indrunkt an die künstlerische Idee. Jenes wird nie sich mit neuen Gästen und Kräften erfüllen lassen, gehört auf den Scheiterhausen, in den Kehricht; bei diesem aber, bei dem Neuen ist es Most, der noch gären muß, und der sich dereinst als köstlicher klarer Wein erfüllen wird.

Ich hätte diese Arbeit als offenen Brief an unseren neuen Reichskunstwart schreiben können, aber ich weiß, daß er gar nicht die Abssicht hat, gegen den Kitsch in der graphischen Kunst mit Edikten vorzugehen. Er wird sich bewußt sein, daß es nicht möglich ist, Unkunst und Geschmacksverirrung durch Gesetze wie mit einem Besen auszukehren, daß es mühsamer Arbeit bedarf, um das Alles zu beseitigen, und daß nichts Anderes und Bessers dazu imstande ist, als das gute, wegweisende Beispiel.

Wir haben hier viel Bitteres sagen muffen, aber die Liebe zur Kunst und zu einem noch in der Nacht von Kunst und Seschmacklosigkeit steckenden Volk hat uns die Feder geführt. Wir brauchen an dieser Stelle nicht zu sagen, daß wir Übertreibungen vermieden haben, und daß es mit vielem, was sich als graphische Kunst gibt, wirklich so schlimm ist, wie wir es geschildert haben. Von den gewiß in beträchtlicher Zahl auf den Markt gelangenden Wiedergaben klassischer Kunst haben wir nicht gesprochen. Diese aber verschwinden in der Menge. Wenn etwas geeignet ist, uns mit Hoffnungen, daß es besser werden wird, zu erfüllen, so ist es die Tatsache, daß auf der Bugramesse in immer stärkerer Zahl diesenigen Kunstverleger vertreten sind, die den Willen haben, gegen den Strom zu schwimmen. Wie wäre es, wenn sich diese Kunstverleger auf der Leipziger Messe zu einer großen Sonderschau zusammenssinden würden?

### DIE MUSIKALIEN AUF DER BUGRAMESSE HERBST 1920

Von Mar Odumann, Leipzig

ie der Gegenwart gewohnte mechanische Unschauungsweise, für die ein Ganzes immer nur eine Zusammensetzung einzelner Zeile ist, birgt für die Beurteilung jeglicher Erscheinung unsres Lebens eine große Gefahr, denn bei solcher Einstellung auf Einzelscheiten werden die Einwände gegen diese meist zum Urteil über das Ganze. Go ist es auch mit der Beurteilung der Zätigkeit unsres heutigen deutschen Musikalienverlags

in der Hentlichkeit ergangen; Einzelerscheinungen sind verallgemeinert und der Gesamtheit der deutschen Musikverleger zum Vorwurf gemacht worden, ohne daß man sich die Mühe gemacht hätte, festzustellen, daß für Auswüchse auf Teilgebieten nicht die Gesamtheit als solche verantwortlich gemacht werden kann. Freilich, ein so umfangreiches und vielgestaltiges Gebiet, wie es der deutsche Musikverlag ist, als Ganzes zu übersehen und zu beurteilen, ist außerordentlich schwierig. Die Zugramesse aber bietet nun doch eine willkommene Gelegenheit zu solch einem Überblick, der zwar nicht vollständig sein kann, aber doch die Einzelerscheinungen zu einem Ganzen abrundet. Und wenn hieraus sich nur die Feststellung ziehen läßt, ob solche Abrundung zum Ganzen harmonisch ist, oder ob sie irgendwie auseinanderklafft, so mag dies schon von Wert sein.

Wenn die Bugramesse Musik zeigen will, so ist das schon wieder mit einer recht wesentlichen Einschränkung zu verstehen. Denn es handelt sich ja hier lediglich um eine Schaustellung, und Musik ist eben nicht mit dem Auge, sondern mit dem Ohr wahrnehmbar. Den eigentlichen Überblick über die Musik vermag also auch die Bugramesse nicht zu bieten. Es handelt sich hier gewissermaßen um die Darbietung der rein äußerlichen Kriterien einer Kunst, deren eigentliche Wesenheit in einer ganz anderen Sphäre sinnlicher Wahrnehmung liegt, als sie die Messe überhaupt vermitteln kann. Was sich unserm überschauenden Auge bietet, ist also nicht die musikalische Kunst selbst, sondern nur die äußeren Hilfsmittel, welche diese Kunst aus dem Gebiet des rein Geistigen in die Sphäre des Materiellen projizieren.

Wir dringen nicht in die Seele der Musik ein, sondern bleiben gewissermaßen an ihrer Haut haften. Der Rahmen, in dem sich also hier die Musik der Allgemeinheit bietet, im Zusammenhang der buchsgewerblichen Produktion, bestimmt auch den Gesichtspunkt der Beurteilung. Unser Interesse richtet sich also auf die Musikalien, und das Wesentliche, die Musik selbst, kann dabei nur gestreift werden.

Der erste Blid verrät, daß die Erscheinungen von ephemerer Bedeutung das Feld beherrschen und die Werke von höherem Werte sich ganz bescheiden verstecken. Eine Folge des musikalischen Bedürfenisses im Volke. Begehrt und verlangt wird beinahe ausschließlich die sogenannte Schlagermusik: Chansons, Operettennummern, Tänze. Für diese Musik, die mit einem Schlag so berühmt wird, daß sie jeder kennt, daß sie jeder haben muß, ist kein Teuerungszuschlag zu hoch: sie wird gekaust. Sie kann in hohen Ausstagen hergestellt werden, der Papierpreis spielt keine Rolle: sie wird ja doch gekaust. Freilich für die Ausstatung muß etwas ausgewendet werden. Ein schmucker, plakathafter Titel, der "zieht", am besten mit einem erotischen Anklang, in grellen Farben. Die äußere Ausmachung muß hier über die Fadenscheinigkeit des Inhalts hinwegtäuschen. Diese Titel könnten dem ernsten Kunstfreund dem Fremden gegenüber in bezug auf das Renommee des deutschen Verlags peinlich sein.

Die künstlerische Ausstattung dieser Urt von Musikalien gleitet schon stark ins Konventionelle. Go sieht man in dieser Kategorie in der Hauptsache tanzende Mondanen und Paare in den unglaublichsten Verrenkungen; nicht der künstlerische Wert der Zeichnung entscheidet, sondern die Wirkung als Plakat.

Das Überwiegende dieser in Farben schreienden Notentitel erweckt den Anschein, als ob augenblicklich in Deutschland nur Tanz- und Kaffeehausmusik verlegt würde; denn die ernste Musik versteckt sich
vor solch marktschreierischem Treiben. Die Kreise, die aus innerem Bedürfnis ernste Musik pflegen,
sind verarmt, kaum daß die vorhandenen Mittel für die unbedingt notwendigen Studienwerke reichen.
Das Risiko, das der Verleger bei der Herausgabe ernster Musik übernimmt, wird immer größer; kein
Wunder also, daß er seinem Optimismus und seinem Opfermut Grenzen gezogen sieht, die nicht zu
überwinden sind. Darum fällt es auf, daß die Neuerscheinungen auf dem Gebiete der ernsten Musik
verhältnismäßig spärlich sind und häusig auch schon die Feuerprobe der öffentlichen Kritik bestanden
haben, ehe sie im Druck erscheinen.

Die äußere Ausstattung der ernsten Musik ist – gegenüber der Schlagermusik – bedeutend einfacher. Hier gilt es, sich auf das Notwendigste zu beschränken, um die Hersellungskosten so niedrig wie nur irgend möglich zu halten, damit der Verkaufspreis sich in Grenzen der Erschwinglichkeit bewegt und somit ein Absatz gesichert bleibt. Die Einfachheit der Ausstattung bedeutet aber auch hier noch lange nicht Dürftigkeit; im Gegenteil, es muß festgestellt werden, daß in den Notentiteln der ernsten Musik mit einfachen Mitteln künstlerisch recht wertvolle Wirkungen erzielt worden sind.

Unter den musikalischen Bühnenwerken befinden sich Erscheinungen in hervorragendem künstlerischen Gewande. Wenn Beispiele genannt werden sollen, so sei nur auf die Ausstellung der Firmen Adolph Fürstner in Berlin und Breitkopf & Härtel in Leipzig verwiesen. Von letzterer zieht besonders der Titel zu der musikalischen Bühnendichtung "Das Wandbild" von Othmar Schoeck an, ein Umschlag, der sowohl in der Zeichnung wie in der Farbenwirkung als mustergültig bezeichnet werden kann.

Der Notendruck selbst steht auf der in Deutschland von früher her gewöhnten Höhe; und wenn man deutsche Musikalien gegen die in Frankreich während der Ariegsjahre erschienenen hält, so ist der Unterschied ganz gewaltig. Das Papier der Neuerscheinungen ist zum Zeil schon wieder recht gut, oder bei einzelnen Verlegern immer noch gut. Die schlimmen Auswirkungen der Ariegszeit scheinen nunmehr endgültig überwunden, die verschiedenen Fragen der Herstlungsschwierigkeiten aber bestehen nach wie vor. Hierin ist auch eine Besserung noch nicht abzusehen, am wenigsten in der Tatsache, unter der Verzleger ebenso leiden wie ihre Kundschaft, daß die Notendruckereien zu langsam liefern.

Das Gesamster vom deutschen Musikalienmarkt, das die Bugramesse bietet, und das unter dem Umstand wesentlich leidet, daß die Stände der einzelnen Musikverlagssirmen nicht in geschlossenem Buge nebeneinander liegen, sondern zwischen die im Verhältnis zum Musikverlag erdrückende Menge der Buchverleger verstreut sind, ergibt eine auffällige Spaltung der gesamten Produktion in zwei Teile: die Modeproduktion, deren Absahigkeit unbeschränkt erscheint, und die gute, ernste Musik, deren Zukunft immer düsterer wird. Dieser Gegensatz klafft immer schrosser hervor, und da er aus den Zeitverhältnissen hervorgeht, ist eine Wandlung auch nur mit diesen abzusehen.

## BUCHFABRIKANTEN

Von Wilhelm Gule, Leipzig

chon vor dem Ariege machte sich in unseren gewerblichen Urbeitsmethoden der Zug nach Topisierung bemerkbar. Von der Ariegszeit her sind uns noch die sprichwörtlichen "Granatenbuden" und andere, ausschließlich auf Massenproduktion zugeschnittene Industriezweige in Erinnerung, und jetzt, wo unsere Fabriken wieder auf die Erzeugung friedlicher, kulturfördernder Werte eingestellt sind, sehen wir uns notwendiger-

weise gezwungen, diesen uniformierten Arbeitsprozest weiter auszubauen, wollen wir anders unsere Geltung auf dem Weltmarkte behaupten. In dem vielseitig komplizierten und in gewissem Sinne doch immer noch mit künstlerischen Masstäben zu wertenden Buchgewerbe hatten diese Arbeitsmethoden bisher weniger Eingang gefunden, daß sich hierin aber jetzt eine Wandlung vollzieht, dafür erbrachte die diesjährige Leipziger Herbstmesse, auf der die Verleger sogenannter Serienromane ausgestellt hatten, den Beweis.

Im Prinzip stellen die Gerienromane auf dem Gebiete des Buchhandels keine Neuheit dar. Versdankt doch Deutschland seinen Ruf, das Land der billigen Bücher zu sein, vorzugsweise jenen nach eins heitlichen Gesichtspunkten hergestellten volkstümlichen Bücherreihen, wie z. B. Reclams Universalzbibliothek, die Göschensammlung und Teubners "Aus Natur und Geisteswelt". Waren diese und ähnliche Verlagsunternehmen mehr oder weniger auf populärwissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, so gesellten sich zu ihnen in den letzten Jahren vor dem Kriege noch Bücherreihen, die literarische oder unterhaltende Qualitätsstoffe bieten wollten; die "Inselbücher" und die roten Bände der "Deutschen

Bibliothet" sind einige von ihnen. Endlich aber zeigten sich Unfänge jener Roman-Reihen, die keinen Unspruch auf künstlerische und literarische Wertung erhoben, sondern ausschließlich das Unterhaltungsbedürfnis der geistig weniger anspruchsvollen Volksschichten befriedigen wollten. Von dieser Spezialität kannten wir eine Unzahl Kriminalbüchereien, Jungmädchenbibliotheken und, um eine besonders kriegszeitgemäße Erscheinung hervorzuheben, das Sammelsurium "Krieg und Liebe".

Der Erfolg, den diese Serienromane zu verzeichnen hatten, bewies, daß sie einem zeitgefühlten Bebürfnis entgegenkamen, oder vielmehr wurde durch ihre Herausgabe ein Verlangen gestillt, das bis dahin unterbewußt vorhanden war. Das seine Witterungsvermögen, das ihren Verligern zu eigen war, hatte nur allzu genau kalkuliert, daß die in unserm materialistischen Zeitalter zunehmende Verslachung der geistigen Lebensäußerungen mit einem immerwährenden Reize und Unterhaltungsbedürfnis einherging, und daß es galt, die Lücke, die das Kino mit seiner theatralischen Usterkunst noch offen ließ, mit literarischen Stallfütterungsprodukten auszusüllen. Doch soll uns hier das ethische und literarische Moment weniger beschäftigen. Genug, die Gerienromane fanden reißenden Absat und waren deshalb vom verlagstechnischen und damit zugleich vom buchgewerblichen Standpunkt aus betrachtet, erfolgreich.

Die Nachkriegszeit, mit ihren kulturellen und wirtschaftlichen Rückschlägen, brachte den Verlegern dieser Serienromane günstige Konjunktur. In nahezu allen größeren Druck- und Verlagsorten gab es Neugründungen auf diesem Gebiete. Zurzeit zählt man in Deutschland etwa 15 größere Unternehmen dieser Urt. "Buchsabrikanten" hat man sie genannt, und daß diese Bezeichnung schon einige Berechtigung hat, geht u. a. auch daraus hervor, daß der bedeutendste unter ihnen mit einer derartigen Einschäßung seiner Verlegertätigkeit durchaus einverstanden ist. Die "Bugra"-Messe gewährte nun zum ersten Male einen umfassenden überblick über diesen Zweig buchgewerblicher und verlagstechnischer Tätigkeit. Und da die Serienromane in der Gesamtheit des ausgestellten Verlagtums einen breiten Raum einnahmen, hatte man es hier mit einer Erscheinung zu tun, die eingehendste Beachtung verdient.

Der Buchfabrikant ist ein neuer Verlegertop. Er ist Buchhändler, Buchdrucker und Raufmann in einer Person. Das letztere ist das Neuartige und, wie mir scheint, das Ausschlaggebende. Diese neuzeitlichen Verleger wissen zu rechnen. Nicht nur literarisch, buchhändlerisch und als buchgewerbliche Fachleute, das haben unsere Verleger alten Schlages ebenfalls noch immer vermocht, vielmehr bringen sie die tausendfachen Realitäten des Lebens in Anschlag, sie sind Konjunkturpolitiker und kennen sich vor allen Dingen auf dem Gebiete der Volkspsyche aus. Ihnen ist das Buch eine Ware schlechtweg. Sie würden sich ebensogut auf ein anderes Geschäft verstehen, wie etwa auf die Erzeugung und den Vertrieb eines alltäglichen Gebrauchsgegenstandes, aber ihr Feld ist nun einmal das Buch, und das beackern sie mit dem Einsatz all ihres geschäftstüchtigen Könnens und ihrer buchhändlerischen und buchgewerblichen Fähigkeiten.

Was war nun diesen Verlegern die Vorbedingung für ihr Schaffen, was hat ihnen den Erfolg verbürgt? In erster Linie ist es das eingangs erwähnte Uniformierungsprinzip, das sie mit anerkennens= wertem Geschick auf das graphische Gewerbe wie auf das Schrifttum überhaupt zur Unwendung gesbracht haben. Während wir sonst gewöhnt sind, daß der technische Herstellungsprozest jeweils der Indi-

vidualität eines einzelnen Buches zugepaßt wurde, hat sich jett das Buch, oder jede Buchserie, den Bedingtheiten des graphischen Versahrens und seiner größtmöglichen Nutgewährung unterzuordnen. So kennt man, beispielsweise bei der Umfangsbestimmung eines Werkes, keine Viertel oder halben Bogen, sondern nur soviel komplette, wie sie der Druckgang unserer großen Schnellpressen oder Buchrotationsmaschinen umstandslos und auf die vorteilhafteste Weise hergibt. Sechs oder acht Bogen sind in der Regel das Mindessmaß, und davon ausgehend wird die Stärke eines Buches bis höchstenfalls auf 16 Bogen sestgesetzt, maßgebend ist lediglich der Papier- und Verkaufspreis des in Frage kommenden Werkes. Offenes Geheimnis ist, daß der Umfang eines Romans der im voraus sestgelegten Bogenzahl zwangsläusig untergeordnet wird. Und diese Uniformierung sindet, ohne uns in weitere Einzelheiten zu verlieren, auch auf die übrigen Techniken Unwendung, so bei der Satherstellung, bei der Farbenzusammenstellung für die Umschläge und beim Einband.

Diese restlose Ausnüßung der technischen Vorteile hat im Verein mit dem Gewinn einer stets nach Behntausenden berechneten Auflage naturgemäß gegenüber den Kosten eines nach individuellen Gesichtspunkten ausgestatteten Buches eine bedeutende Verbilligung für sich. Ein Vorteil, der den Buchsabriskanten ungeschmälert zugute kommt, da sie ausnahmslos im Besig eigener, für ihre Zwecke besonders eingerichteter Druckereien sind. Weiterhin unterhalten sie einen Stab eigener Autoren, Redakteure, künstlerischer Zeichner, kurzum den ganzen am Buchherstellungsprozeß beteiligten Kreis. Das kapitaslissische Prinzip ist hier mit äußerster Konsequenz durchgeführt; und man darf sich nicht wundern, wenn der Buchfabrikant demnächst auch sein eigener Papiersabrikant wird. Zielsegend bleibt einzig und allein die äußerste Herabminderung des Hersellungspreises eines Buches, die andererseits wieder eine auf Massenblatz berechnete Verkausspreissesssssschließenung ermöglicht.

Betrachten wir uns einmal die Serienromane näher; wie schon erwähnt, kommt dabei eine Wertung nach literarischen, ethischen Gesichtspunkten nicht in Betracht. Der erste Eindruck ist der, daß die Buchsabrikanten mit starken, verfänglichen Mitteln arbeiten; dies schließt aber nicht aus, daß sich ihre Erzeugnisse im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten technisch auf achtbarer höhe halten. Hochgespannte Erwartungen wird man ja bei dieser Art buchgewerblichen Spezialitätentums nicht stellen. Papier, Druck und Satzanordnung der Innenseiten brauchen einen Vergleich mit beliebigen anderen Büchern nicht immer zu scheuen. Die Titelei präsentiert sich in moderner Aufmachung. Besonderer Wert aber wird auf die Ausstatung der Schutzhüllen gelegt. Die Hand des Künstlers hat dabei mit sigürlichem und Schriftschmuck, im besonderen jedoch mit der farbigen Palette wenn schon billige, so doch wirkungsvolle Essete erzielt. "Wie machen wir's, daß alles frisch und neu, und mit Bedeutung auch gefällig sei?" Dies Goethewort hat hier eine sinnfällige Ausdeutung ersahren.

Weit eher geben die zur Unwendung gekommenen buchhändlerischen Mittel zu Beanstandungen Unlaß, was selbstverständlich nicht gegen den Erfolg dieser Romanserien spricht, vielmehr dürfte er zu einem guten Teil darin begründet sein. Da sind zuerst die Bücherreihen innerhalb eines Verlags. Jeder dieser Buchfabrikanten hat deren eine ganze Unzahl, unter ihnen als Brotartikel sozusagen eine Kriminalsserie und eine Jungmädchenbibliothek. Der legtgenannten weiß man noch ein übriges mit auf den

Weg zu geben, indem man sie in einer Auswahl von 5 oder 10 Bänden in äußerst geschmackvolle Rassetten vereinigt. Zu diesen beiden Gerien kommen noch (wir zitieren wahllos): "Sittenromane," "Romet-Reihe," "Sphing-Mysteriöse Bücher," "Strand-Bücher," "Viola-Reihe," "Hannibal-Blunt-Reihe" und diverse große, kleine, mittlere und Geschenkausgaben, und endlich noch die keiner Klassisierung unterworsenen größeren Romane. In dieser Gruppe besitzt jeder Verlag Werke sogenannter Stars, wie Courths-Mahler, Unny Wothe, Eschtruth, Fr. Lehne.

Einige Romantitel – und sie sprechen für sich: "Sein Modell," "Ruhm und Liebe," "Erika," "Die Jüngste von Dreien," "In dunklen Banden," "Die Höllenhütte," "Ich hab' dich lieb," "Der gestohlene Leichnam," "Das Mädchen aus der Ackerstraße". Die Verfasser zeichnen vielsach mit einem Pseudonym. Doch sind auch Autoren von Ruf und mit anerkannten Werken vertreten, so Brausewetter, Westkirch und sogar Th. Storm, sie bilden jedoch die Ausnahme von der Regel. Erwähnung mag hier noch sinden, daß sich diese Verlegergruppe in äußerst geschickter Weise auf die buchhändlerische Propaganda versteht.

Der Inhalt der Serienromane ist, wie bekannt, mehr oder weniger den gleichen stereotypen Gesetzen unterworsen, wie sie bei der technischen Herstellung maßgebend sind. Dhne uns damit weiter zu beschäftigen, lassen wir hier die Inhaltsangabe und Charakterisierung zweier Serienromane folgen, wie sie in den dazu gehörigen Prospekten abgedruckt waren: "Sehnsucht und Erfüllung, Liebe und Leid, das ganze Leben in seiner Süße und in seiner Schwere, Menschliches, Allzumenschliches brandet in diesem feinsinnigen Roman der begabten Schriftstellerin, den niemand aus der Hand legen wird, ohne den seinen Ton umfassender, verstehender Menschenliebe leise in sich nachklingen zu hören". Der: "Einer buntschillernden erotischen Schlange gleicht der interessante Mann, der im Mittelpunkte des Romanes steht. Und einer Giftschlange gleich betört er seine Opfer, zwei Frauen, um sie dann zu seinen Zwecken auszunußen. Der Roman ist voll des stärksten Geschehens, in atemlose Spannung versetzt, wird der Leser das Buch nicht aus der Hand legen, ehe er die Lösung der Konslikte überschaut."

Jeder Serienroman-Verleger hat natürlich sein Programm. In ihnen wird gleichfalls nicht mit hochtönenden Worten gespart; allen gemeinsam aber ist, daß sie vorgeben, im Dienste der unteren Volksschichten tätig zu sein. Hier einige Stellen aus einem Prospekt: "Die Pforten, die von der rauhen unharmonischen Gegenwart hinweg ins Reich der schönen Geister leiten, sollen sich blühend und sarbensfroh darbieten. So wünscht sich jetzt der deutsche Leser das deutsche Zuch, und deshalb werden unsere blumengeschmückten Sternbücher freudige Aufnahme sinden. Es geht ein warmer Ton echter Menschlichkeit und gesunder natürlicher Sinnenfreude durch all diese Zücher. Es sind Werke von sittlicher Reise und sprachlicher Schönheit, seelisch tief und lebenswahr ersaßt, geschrieben von Schriftstellern, deren Tamen – ohne zugleich den fatalen Ruf der Vielschreiber zu haben – an sich Gewähr dieten sur eine vollwertige, sessend den fatalen Ruf der Vielschreiber zu haben – an sich Gewähr dieten sur einer harmonischen Gabe, nach der unser bedrücktes Volk in seiner Sehnsucht nach Freude und Schönheit gern greisen wird."

Nach vielen Millionen zählt die Verbreitung dieser Gerienromane, und sie wird weiterhin zunehmen, ba das im vorstehenden charakterisierte Verlegertum doch erst im Unfang seiner Entwicklung steht. Man



mag daraus den Ginfluß ermessen, den dieser Literaturzweig auf die geistige Entwicklung unseres Volkes auszuüben vermag.

Es ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen. Bom buchgewerblichen Standpunkt aus betrachtet bleibt es, trot aller Unerkennung, die man der bei diesem Spezialitätentum zum Ausdruck kommenden sachmännischen Tüchtigkeit und der aufs äußerste gesteigerten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zollen möchte, doch zu beklagen, daß die Typisierung auch in der graphischen Industrie im schnellen Tempo fortschreitet. Ein Umstand, der sich mit der durchgeistigten Mission, die dem Buchdruck vom Anbeginn an gesetzt war, wenig vereinbaren läßt. Doch läßt sich der Zeitgeist ebensowenig zurückschauben, wie sich der Büchersabrikant wieder verdrängen läßt. Wir müssen jest und in Zukunft mit ihm rechnen.

# DER BUCHHANDEL AUF DER LEIPZIGER HERBSTMESSE 1920

Won Rurt Loele, Leipzig

an hat vielfach von einem Mißerfolg der diesjährigen Bugra-Herbstmesse gesprochen. Gewiß ist wie für viele andere Dinge auch hier der Erfolg das Entscheidende. Manche Meßbesucher, oder mit ihrem Urteil schnell fertige Laien, mögen glauben, daß der Erfolg nur nach den Zahlen in den Auftragsbüchern der Aussteller zu bemessen sei. So sehr natürlich diese Zahlen mitsprechen, so wenig dürsen mancherlei geschäftliche

W\*\*\*\*\*\* © 6 fehr natürlich diese Zahlen mitsprechen, so wenig dürsen mancherlei geschäftliche Auswirkungen anderer Art unterschätzt werden, z. B. die Pflege und Vertiefung persönlicher Beziehungen mit der Kundschaft, der werbende Wert der Auslage, der das Dasein jedes Verlegers vernehmlich und eindringlich in Erinnerung bringt, vor allem aber eine Reihe völlig unkontrollierbarer Nach: und Fernswirkungen, die von großem Werte und oft von entscheidender Bedeutung sein können. Darum will das von Augenblickswirkung ausgehende Schlagwort "Mißerfolg" im Messewesen nicht viel besagen. Jede Wirtschaftskonjunktur muß der Messe ihren Stempel ausdrücken, die gute wie die schlechte. Ist sie schlecht, so wird sie erst recht den deutschen Kausmann und Buchhändler auf den Markt treiben und ihn zur Wasse der Reklame greisen lassen. Möge das Barometer der wirtschaftlichen Lage also noch so tief sinken, die Messe wird in dem Auf und Ab des Wirtschaftslebens immer der rocher de bronce bleiben.

Die Beschickung der Bugra-Herbstmesse durch den Verlagsbuchhandel, der sich der ungünstigen Wirtschaftslage und geringen Aussicht auf großen Umsatz sehr wohl bewußt war, erwies sich stärker als sonst. Brachte die Frühjahrsmesse 125 Aussteller aus dem Buchhandel (Berlin 33, Leipzig 52, München 9, Stuttgart 4, Wien 2, übrige Verlagsorte 25), so slieg ihre Zahl zur Herbstmesse auf 155 (Berlin 34, Leipzig 64, München 12, Stuttgart 4, Wien 14, übrige Verlagsorte 27). Demnach traten Wien und Leipzig mit je 12 neuen Ausstellern auf den Plan. Leider fanden die Wiener Verleger aus Platzmangel im Bugrahause keine Unterkunft mehr und bezogen die schönen, allerdings etwas abgelegenen Räume in Wunderlichs Buchausstellung ("Wuba") in der Windmühlenstraße. Dieses

Buwachses darf sich die Leipziger Büchermesse von Herzen freuen. Die besten Vertreter des Wiener Verlages mit einer qualitativ sehr beachtenswerten Erzeugung gesellten sich zu ihren deutschen Brüdern und legten Zeugnis dafür ab, daß, wenn auch der politische Unschluß Österreichs an Deutschland jest nicht vollzogen werden kann, doch der geistige längst erfolgt ist und sich immer enger gestaltet.

Die Bahl 155 mag gegenüber ber Gesamtzahl ber beutschen Berlageunternehmen niedrig, die Beteiligung des Stuttgarter Berlages auffallend gering erscheinen. Nicht die Rahl entscheidet aber, sondern die Größe und Bedeutung der Unternehmungen, die Tatsache, daß die Aussteller die Repräsentanten des deutschen Verlages find. Dies trifft für die Aussteller der beiden Verlagsorte Berlin und Leipzig unbedingt zu. Die Buruckhaltung des Stuttgarter Berlages mag daber ruhren, daß dort eine eigene Buchhandlermesse stattfindet. Dafür ift der Münchner Verlag wieder in Leipzig recht gut vertreten. Es liegt in der Natur der Entwicklung, daß in erster Linie sich das Gebrauchsbuch auf der Meffe einfand, d. b. Bilberbucher und Jugenbichriften, Romane, Alassiker und die Fülle volkstumlicher Literatur. Dafür, daß es lediglich eine Frage der Leitung und Organisation mar, auch andere Buchergattungen auf der Mustermesse einzuführen, erbringt die Bugramesse den Beweis. Zwar übt das Gebrauchebuch noch die Vorherrschaft aus, aber baneben beginnt bereits das wissenschaftliche Buch festen Buß zu fassen, nachdem sich gezeigt bat, daß auch fur den Sandel mit Liebhaber- und Lugusausgaben sich kaum eine günstigere Werbegelegenheit darzubieten vermochte. In beiden Rällen sehen wir deutlich die Entwicklung nach der Richtung der Qualitätsleistung bin, wobei in dem einen Kall bas Schwergewicht auf ben Inhalt, im anderen auf das äußere Gewand zu legen ift. Die Befürchtung, daß das wissenschaftliche Buch auf der Messe nicht am Dlate sei, haben sich als grundlos erwiesen, wenn ichon von der vornehmen Burudhaltung des miffenschaftlichen Berlegers, die fich fruber in der Ablehnung jeglichen äußeren und Reklameapparates aussprach, bis zur Messe ein recht weiter Weg ift. Mun fich erwiesen bat, daß die Mefausstellung ein recht gangbarer Weg zur Erschließung neuer Absatgebiete ift, wird die Beteiligung des wiffenschaftlichen Berlages immer größer.

Der von der Ausstellungsleitung geschaffene Rahmen für die Bugramesse darf nunmehr als vollendet betrachtet werden. Überall ist der in den großen Meßhäusern bewährte "Rundgang" durchgeführt, der den Einkäuser zur Beachtung aller Verkausskände zwingt. Die Inneneinrichtung entspricht auch derswöhntem Geschmack und zeichnet sich ebenso durch Schönheit wie Zweckmäßigkeit aus. Die Lichtverhältnisse sind durchweg recht gute. Nur in wenigen Teilen des Hauses ist am Tage künstliche Beleuchtung erforderlich. Die Beschriftung der Rojen und Stände ist überall einheitlich durchgeführt. Mit Wohlzgefallen ruht das Auge auf dem Ganzen. Innerhalb dieser natürlichen Grenzen verbleibt dem Ausskeller genügend Spielraum, eigene dekorative Ideen sich voll auswirken zu lassen. Bei dieser Gelegenheit muß gesagt werden, daß es viele Firmen des Buchhandels sehr wohl verstanden haben, das meist von Haus aus etwas spröde Ausskellungsmaterial durch mancherlei dekorative Mittel zu meistern.

Der Besuch im Bugrahause war recht lebhaft. Die Zurudhaltung beim Einkauf beruhte auf den allgemein bekannten Ursachen. Beim Gortimentsbuchhändler kam vielleicht hinzu, daß sein Lager noch reichlich gefüllt war und daß er sich einredete, eine Genkung der Bücherpreise könne in absehbarer Zeit erwartet werden. Auch mag die Befürchtung eine gewisse Rolle gespielt haben, daß sich das Publikum nur schwer und langsam an die hohen Bücherpreise gewöhnen und möglicherweise zum kommenden Weihnachtsfeste versagen werde.

Fortschritte in der Ausstattung des Gebrauchsbuches, z. B. die Wahl besserer Papiere und solideren Einbandmaterials, machten sich nur leise bemerkbar. Hier und da tauchte, wie z. B. bei den Bongschen Klassikern, der Ganzleinenband wieder auf, allerdings noch zu relativ hohen Preisen. Für mich besteht kein Zweisel, daß in dem Augenblicke, in dem ihm der Rohstoffmarkt es gestattet, der deutsche Verlags- buchhandel zur alten Qualitätsleistung zurückkehren wird, wie überhaupt bei ihm das Bestreben vorherrscht, sich alle Möglichkeiten, über die Zeit der Ersasstoffe und Materialschwierigkeiten hinwegzukommen, zunutze zu machen.

Sehr wurde natürlich auch in Buchhändlerkreisen über die Ausbeutung der Meßfremden geklagt. Der Sortimentsbuchhändler in der Provinz ist meist außerstande, sein Spesenkonto mit derart hohen Unkosten zu belasten, ein Umstand, der vom Meßamt in Rechnung gezogen werden sollte. Auch hier ist ein Preisabbau im Interesse der Einkäuser am Plate.

In zünftigen Buchhändlerkreisen macht man der Bugramesse vielsach den Vorwurf, daß sie den Auchbuchhandel begünstige. Das Gegenteil ist der Fall. Leicht wird vergessen, daß schon seit vielen Jahren das Gebrauchsbuch auf der Papiermesse gehandelt worden ist, und daß es untunlich erscheinen würde, diesen breiten Absuckanal buchhändlerischer Erzeugung, der jetzt seinen Weg durch die Zugramesse, diesen breiten Absuckanal buchhändlerischer Erzeugung, der jetzt seinen Weg durch die Zugramesse nieste nimmt, durch eine rigorose Kontrolle zuzuschütten. Nicht die Messe, sondern lediglich der anbietende und verkaufende Verlagsbuchhandel vermag den Auchbuchhandel einzudämmen, der auch ohne die Messe durch den Grossobuchhandel sehr reichlich mit Ware versorgt wird. Dadurch aber, daß es immer mehr die angesehensten und besten Firmen des Verlagsbuchhandels sind, die auf der Messe die Oberhand gewinnen, wird dort dem Auchbuchhandel ein Riegel vorgeschoben.

Freilich ist es eine beklagenswerte Tatsache, daß der Provinzsortimenter, der gewöhnlich nur einmal zu Kantate nach Leipzig kommt, schwer für weitere Besuche der Messe zu haben ist. Er ist zwar in der Lage, sich auch so fortlausend über den Büchermarkt zu unterrichten und besitzt genügend Verlegerkenntnis, um die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber auch bei diesen Berussgenossen dürste sich allmählich die Erkenntnis durchsesen und hat sich z. T. bereits durchgesetzt, daß die persönliche Inaugenscheinnahme, Prüsung und Vergleichung der Neuigkeiten von großem Werte ist. Daneben gibt es sehr zahlreiche Firmeninhaber des Buchhandels, die in jeder Beziehung als Vollbuchhändler gelten können, denen aber die vorgenannten Drientierungsmöglichkeiten nicht oder nur zum Teil zu Gebote stehen. Sie werden sich am schnellsten an den Einkauf auf der Messe gewöhnen. Eine andere Kategorie von Ungehörigen des Buchhandels kommt seit Jahren regelmäßig eins oder zweimal nach Leipzig, um sür ihre Tebenbetriebe Papiers, Schreibs und Luzuswaren einzukausen. Für sie bildet die Büchermesse eine willkommene Ergänzung der übrigen Kausgelegenheiten.

Go darf man wohl hoffen, daß das Interesse des einkaufenden Gortiments für die Leipziger Büchermessen noch wachsen und das Geinige zu deren weiterer Entwicklung beitragen wird.

**\* 210 \*** 

## DAS KINDERBILDERBUCH AUF DER BUGRA-HERBSTMESSE 1920

Von Wilhelm Pleetschke, Leipzig



it all den bunten Sachen, die man feil hielt, kam es herangetänzelt und stellte sich mit zur Schau. Es belebte mit seinem lustigen, farbenprächtigen Umschlag manche graue Philisterecke des Bugra-Hauses, Stenzlershof, Den großen Reiter und über-all, wo es seinen hoffnungsfrohen Einzug hielt. Doch der Unheilsstern, der über der ganzen großen Leipziger Messe diesmal mehr Schatten als Licht warf, war mächtiger,

als all die goldenen, filbernen und manchmal unnatürlich bunten Sternchen der zur Schau gestellten Bilberbücher; schwapp war der Buchdeckel bald wieder geschlossen und graues Packpapier umschließt die bunte Bracht. Schon am zweiten und dritten Zag stand man vor manchem eingeräumten Stand. und nicht die Schuld des Schreibers ist es, wenn manches schöne und anmutige Bilderbuch an dieser Stelle keine Erwähnung findet. Dem flüchtigen Beschauer mußten zuerst die Nürnberger Firmen mit ihrem Maffenaufgebot ins Auge fallen, doch bei näherem Sinsehen gewahrte man lauter alte Bekannte, die nicht das erste Mal auf dem Konkurrenzplat erschienen, oder es waren jungere Bruder, die sich untereinander glichen, wie ein Gi dem anderen. Man kennt sie; gigantisch groß siehen einzelne Niguren und bruften fich in unnaturlichen Narben, zeigen ihr ladiertes Ungeficht und glauben, fich bem Rindessinn anzupassen und einzuschmeicheln. Gewiß, es ift nicht leicht, den Wünschen unserer Aleinsten immer gerecht zu werden und es gehort ein eigenes Studium bazu, die ersten erwachenden Regungen unserer Unalphabeten zu registrieren; doch muß das gute Bilderbuch hinter der wohlfreien Maske innere Ideale hegen und pflegen. Ubgesehen von moraltriefenden Anittelversen, muß es Uufgabe des Herstellers fein, im Rinde den Ginn für das Schöne zu wecken und es vorzubereiten auf des Lebens genufreiches Schaffen und Denken. Go Schwer die Lösung der Aufgabe ift, so dankbar ift sie; birgt sie doch den Sonnenkern mancher vollkommenen ichonheitsdurstigen Geele. Da ift es nun unsere graphische Runst mit all ihren Machtmitteln, die den Gedanken des Runftlers vergegenwärtigt und fo als gutige Fee bem Rinderherzen sich einzuschmeicheln versteht. Prächtig steht der Offsetdruck auf holzfreiem Papier, leuchtend abgetont, nicht schreiend, wirkt manches Bild warm und herzhaft entgegen. Der Druck in klaren deutschen Lettern lockt förmlich zum buchstabieren, gediegene Seftung bringt Salt in das Ganze und wohltuend umichließt ein fester Ginband, berechnet für temperamentvolle Rinderhande, die geliebte Babe.

Auf meiner Wanderung durch die Meßhallen begegnete ich einigen recht netten Neuerscheinungen, die unbedingt Unspruch haben auf das Prädikat "Gutes Bilderbuch". Der Verlag Ulfred Hahn, Leipzig, bringt als Neuheit: Hans Wundersam. Ein Wintermärchen von Ernst Ruger, Verse von Udolf Holst. Zwei gute Namen, die schon allein für den Wert des Buches sprechen. Die Herstellung lag in Händen der Graphischen Kunstanstalt Gebr. Dietrich, Leipzig. Ein großes Quartbuch mit festem

Leinenrücken zeigt in sternenumrandeter Fassung den glücklichen Wandersmann, der aus dem Himmel sich die Gattin nahm. Dezent und vornehm wirkt der rehbraune Unterton des Einbandes, auf welchem sich der mattgelbe Austouck, belebt durch rosarote Wolken, warm anlehnt. Dem Leben abgelauscht steht die Figur des Hans Wundersam vor uns und personistziert uns den glücklichen Menschen. Mild stimmen uns die herrlichen Bilder im Buche, und den Versen entströmt Herz und Seele. Derselbe Verlag arbeitet zur Zeit an einem Märchenbilderbuch, was im kommenden Jahre der Öffentlichkeit wird übergeben werden können. Die alten schönen Märchen reihen sich in munterer Zahl und werden neu belebt durch kleine Kunstbildehen von Gertrud Caspari. Diese Künstlerin, bekannt durch Strichzeichnungen und Darstellen einzelner Figuren, tritt diesmal mit ganz reizenden Landschaftsbildern hervor und sind besonders die Bilder zu Hänsel und Gretel recht stimmungsvoll abgepaßt. Ebenfalls in Vorbereitung hat der Verlag Alfred Hahn, Leipzig: Die Hochzeit im Walde. Ein Bilderbuch in Leporellosform, Bilder von Else Wenze-Victor, Verse von Abolf Holst. Launig hängt ein Bild am anderen und jedes einzelne läßt tiese künstlerische Begabung erkennen. Hergestellt werden die Bildehen, das ganze geschlossen Buch ist nur 10:15 cm groß, in Viersarbendruck, und wird, des billigen Verkaufspreises dankend, manch kleines Kinderherz ersreuen.

Der große Schlager der diesjährigen Berbstmesse auf dem Gebiete des Kinderbilderbuches ist das Auftreten der "Nürnberger Bilderbücher" Berlag Gerh. Stalling, Oldenburg i. D. Der weithin bekannte Berlag, Gründungsjahr 1789, gliederte seinem Unternehmen die oben genannte Ubteilung an. Diese tritt nun erstmalig mit einer Reihe von Kunftler-Bilderbuchern an die Offentlichkeit. Gleich auf den ersten Blick erkennt man, daß das Unternehmen von unbedingt sicherer hand geleitet wird und zeugen die Produkte von hoher fachmännischer Begabung und feinentwickelter künstlerischer Rührung. Bang neue Wege werden hier eingeschlagen, des Kindes Berg und der Eltern Freude zu erringen. Ein reiner Hauch vollwertigen Rönnens und edler Schaffensfreude strömt beim Durchblättern der Eleinen Kunstwerke erfrischend entgegen und unwillkürlich glaubt man, daß Zeichner, Dichter und Verleger heimlich hinter verschlossener Tür das Schönste und Beste still besprochen, um nun überraschend unserer Rinderwelt eine große Freude zu bereiten. Eine Reihe Künstler bemühen sich in Wort und Bild, die Ideale des Kindes zu verherrlichen und die leider, ach, so schnell anhaftenden Schwächen zu geißeln. Erkenntlich find die Ausgaben auch außerlich durch eine Wertmarke, die fichtbar dem Beschauer ins Muge fällt. Ein scheckiges Schaukelpferd auf grünem Rasen, der wiegenartig abschließt und unter sich in halber Rundung die Firma meldet. Die Ausführungen, Druck und Einband, sind vornehm und geschmadvoll gehalten und erweift fich ber Offfetbruck als geeignete Bilfekraft, bem Rindesauge fo beliebte Farbenpracht entgegenzubringen. Wieder sind es Adolf Holft und Ernst Ruger in ihrem Kinderliederbuch "Zandaradei", die den Kleinsten der Kleinen, den 3–6 jährigen, ihre Kunst weihen. Unmutige Berse wechseln sich ab mit launischen Bildern, indessen wohl so ziemlich alles dargestellt wird, was Rindes Herz und Ginn begehrt. Ein Bilderbuch in festem Einband in Großquartformat, Preis M 19 .- , "Die Reise ins Schlaraffenland", Bilder von Hans Land, Text von Adolf Holft, in gleicher Ausführung wie oben, gautelt dem Leckermäulchen die kostbarsten Märchen vor und könnte wohl manchen hungrigen

Benießer unzufrieden stellen, wenn nicht zum Schluß die allmächtige Liebe zum Mutterherzen mare, bie den kleinen Wanderer trot aller Genuffe wieder zurudführt. Ein gutes Buch für unfer materiell ach fo knappes Zeitalter. - Sonnige Freude, ungetrübtes Rinderleben schildern die Bucher "Go geht's auf unserer Wiese. Go ift es Rinderbrauch" und "Wir zwei Beibe" Bilber von Ufta Drucker, Verse von Martin Bengky. Much diese beiden Bandchen gehören unseren Aleinsten und besitzen sowohl die Genrebilder als auch die Einzelgegenstände unbedingt Unpassungsgefühl. Es sind Bändchen in Quartquerformat und find für M 15.- per Stück erhältlich. "Was Fris und Guse auf dem Jahrmarkt erlebten" und "Der luftige Jahrmarkt" sind zwei gleich luftig gestimmte Bucher. Bilder von Ufta Drucker, Berse von Udolf Holft Schildern das Leben auf den herumziehenden Rummel-Tummelpläten und atmen die Benuffe noch den unverdorbenen Reiz kindlicher Auffassung. Bunte Ganzbilder wirken bei dem Großfolioquerformat der Bücher und entdeckt man stundenlang immer etwas Neues auf den großen Bildern. Wie es wohl bei den Wichtelmännern aussehen mag, schildert uns Horst Brütting in Bildern und Versen in seinem Bilderbuch "Wichtelmannshausen". Die Wißbegierde wird reichlich gestillt, denn ganz sonderbar sieht es dort aus. Geschildert wird alles auf braunen erdfarbenen Halbkarton=Blättern und ist in der Karbenstimmung den grotesken Darstellungen Rechnung getragen. Schon die Figuren wirken an sich ohne schreiende Farben. Der Einband in braunem matten Glacepapier ist so originell wie das ganze Buch. Ein überaus lustiges Bilderbuch von Inge Zaucher, Verse von Martin Bengko ist "Wir sind allein zu Haus". Schon der Litel sagt alles. Befreiend von elterlicher Aufficht tobt sich das Rinderherz aus und erlebt seinen schönsten Traum der Freiheit. Warum soll nicht auch das Rind seine Begriffe von Freiheit haben, und konnen wir Großen schelten, wenn wir seben, daß die Kinder nicht versteben, ihre Freiheit zu gebrauchen ?! - Weit aufgerissen steben die Fensterladen und 6, 7 Rinderköpfe brangen fich über die Bruftung und proklamieren ihren unabhangigen Bustand. Freilich hinten im Zimmer herrscht dunkle Nacht - man weiß nicht, was noch kommen mag! Wirklich ein fehr finnreicher Buchumschlag und zeitgemages Bilberbuch. Wenn nur die lette Geite nicht ware - das unausbleibliche Strafgericht: Der heimkehrende Vater. D Menschenherz, lerne vom Rinde! - Das klassische Märchen im Bilberbuch bringt uns Wanda Zeigner-Ebel in ihren Illustrationen zu "Oneewittchen" der unsterblichen Gebrüder Grimm. 6 herrliche Wollbilder gruppieren sich auf ber rechten Geite, mogegen links ber Urtert in sinnreicher Bordure umrankt wird. Die Vollbilber brauchten nicht gerade in einem Rinderbilderbuch aufbewahrt zu werden; sie würden auch gerahmt an ber Wand als vollgültige Gemälde ihren Plat behaupten. Jedenfalls find fie geeignet, das Rind zur Runft zu erziehen. - "Daumelinchen" von Undersen, illustriert von Anne Müller-Knat, ift ein altes bekanntes Märchen in streng moderner Auffassung. Die Künstlerin muß sich sehr vertieft haben in das Schicksal der Märchenheldin. Meisterhaft ift es ihr gelungen, die Phasen der suchenden Geele darzustellen, sie zu führen durch dunkle Bange bis hinauf zum ewigen Glück der südlichen Gonne. Ein Buch, geschrieben und gezeichnet für ein reifes Gemut, wird es der heranwachsenden Jugend viel Freude bereiten. Diesem gleich an Ausstattung kommt "Des Wiesenmännchens Brautfahrt", wozu Karl Großmann die Bilder zeichnete und Will Vesper die Verse schmiedete. Die Bilder, ebenfalls in Offset-

brud bergestellt, sind überaus farbenprachtig und amufant. Inhaltlich für garte Geelen bestimmt, wirkt das ganze Buch neben seiner modernen Aufmachung vornehm und sinnig. Ein für unsere Ainderwelt unerschöpfliches Thema behandelt "Das Buch vom lieben Weihnachtsmann". Else Birkenstock und Will Besper haben es fertig gebracht, das ewige Märchen in ganz neuer Fassung zu schildern. Für anregende Unterhaltung forgt das Bilderbuch "Sandwerksleut, der Kinder Freud" von Karl Grogmann. Die gangfeitigen Bilder, wiederum in Offfetdruck hergestellt, bringen in icharf umrissenen knappen Formen die Symbole der einzelnen Beschäftigungezweige. Die Verse in mustergültiger deutscher Schreibschrift sind als Schönschriftvorlagen wie geschaffen. Einzig schön in seiner Urt ist das belehrende Buch "Woraus wird alles gemacht, was wir zum täglichen Leben gebrauchen?", herausgegeben von Charles Dieck. Endlich ein bahnender Weg vom Kinderbilderbuch zum Unschauungsbuch. In leicht faglicher Form schildert uns Dr. Kurt Floerice den Werdegang vom Rohstoff bis zum Genußgegenstand. Es werden behandelt u. a.: Das Mehl und das Brot, die Milch, Butter und Rafe, die Gewinnung des Zuckers, Kakao und Bereitung der Schokolade; der Kaffee als brasilianische Frucht bis zur Substanz der Raffeemühle, der Tee, der Wein und das Bier, ja selbst die Gewinnung unserer verschiedentlichen Gewürze. Rlar festgehalten im Bilb sind die einzelnen Stationen von Karl Grofmann, unter welche Abolf Holft seine launischen Berse schmiedete. Ein gutes Buch für unsere wisbegierige Lugend, und ohne Zweifel wird es sich schnell einführen in Schulbibliotheken, in jede gute Rinderstube und in das Herz manches denkfrohen Rindes. Das Buch, das auch äußerlich einen vornehmen Charakter zur Schau trägt, ist in Kolioguerformat erschienen, gut übersichtlich und dem Aufnahmevermögen unserer 6= bis 13 jährigen angepaßt. Der Preis durfte mit M 22.- als gering bezeichnet werden. - "Nurnberger Duppenstuben-Spiel-Buch" nennt sich das hochoriginelle, feinstnnig durchdachte, praktische Machwerkeines Kinderfreundes, der es verstand, in Buchform eine komplette Wohnung von 10 Räumen zu zaubern. Dieses ift fein Buch in gewöhnlichem Ginne, sondern kann als Puppenftube das Rind stundenlang unterhalten. Jeder Schrank, jede Tur ist zum Offnen, jede Sitgelegenheit kann auch wirklich zum Sigen benugt werden. Zum Buche gehören etwa 100 bewegliche Gegenstände des häuslichen Bedarfs. Mohl ausgerüstet ist das Spielzimmer mit allerlei Spielzeug, der Estisch kann beliebig gedeckt werden; die einzelnen Bersonen konnen sich frank und frei in ihrer elegant eingerichteten Wohnung bewegen, wie es ihnen paft. Die Rinder können ins Bett gelegt werden, oder in die Badewanne, kurzum, der Phantasie unserer Aleinen sind keine Schranken auferlegt. Entskanden ist dieses Meisterwerk nach Driginalzeichnungen von Usta Drucker und Inge Taucher und ift an dem Zustandekommen und den Ausführungsmöglichkeiten der Ideen sehr viel Fleiß verwendet worden. Buchtechnisch ist durch Ginschliten des Grundbildes die Möglichkeit des Spielens gegeben und ift auch in dieser Richtung erakte und gute Urbeit geleistet worden. Das in der Herstellung so komplizierte Werk, in der Handhabung aber einfache Spielgeräte, kommt mit M 60 .- in den Handel.

Der Verlag A. Anton & Co. brachte ein sehr nettes Bilberbuch neu heraus. "D Gonnenschein", Bilber von Heinrich Golz, mit Versen von C. F. Schlichtegroll; ein reichhaltiges Buch in festem Einband. Der Druck wurde in der Kunstdruckerei Gebr. Diedrich, Leipzig, hergestellt. Eine ganze Reihe von Auszügen in kartonierter Ausführung stehen diesem Bande zur Seite. Ebenfalls bei dem Bilderbuch "Große Tierschau", Bilder von Gols, hat es der Verlag in gleicher Weise gehandhabt und unter den verschiedensten Titeln kleine Sonderabdrücke der Tierbilder herausgegeben. Hübsche und lustige Bilderbücher, mit Märchentert unterlegt, sind: "Hans Hosenmaß will träumen lernen" und "Sturzel und Purzel". Besonders das letztgenannte, eine Geschichte von Zwergen und Pilzen, ist recht anmutig illustriert. Herausgegeben werden die Bücher als Kartonnagen und sind dementsprechend zu billigen Preisen erhältlich. Kurz erwähnen will ich noch das "Ludwig Richter Buch" mit Geschichten und Reimen von Josephine Siebe, obwohl es nicht der Gattung der Bilderbücher im strengen Sinne gerecht wird, sind doch die 56 Richterschen Zeichnungen mehr denn je dazu berusen, dem Kinde sowohl als auch jedem gemütvollen Beschauer ins Herz hinein zu leuchten. – Franz Schneider Verlag, Berlin, zeigt neben alten Bekannten, wie Reinheimer-Schriften, ein neues Buch von Kußner & Holst, betitelt "Wichtellmännchen". Kleine Leute mit übergroßen Köpfen springen aus Kunstdruckblättern in sarbenfroher Stimmung. Ein Kinderkalender mit abreißbaren Postkarten dürste noch als hübsche Neuheit genannt werden.

So schließt mein Rundgang, von dem Gesehenen befriedigt, das Auge voll der Farbenpracht, und Freude im Herzen, denn die Leipziger Bugra-Messe hat bewiesen, daß, unentwegt den äußeren Stürmen, weiter gearbeitet wird an der Entwicklung der Kinderseele.

# FREIE UND ANGEWANDTE GRAPHIK AUF DER HERBSTMESSE 1920

Won Julius Zeitler, Leipzig

as außerordentliche Interesse, dessen sich heute die graphischen Künste erfreuen, könnte mit ein Beleg dafür sein, daß wir in eine geistigere Phase eingetreten sind. Mehr denn in einer früheren Zeit scheint sich heute die Musik mit der Graphik zu verbinden, denn gerade in diesem Hineinwirken des Musikalischen konstatieren wir ja jene Gestaltung des Unsichtbaren oder unsichtbar Bewegten, die im Expressionismus

ein Charaktermerkmal unserer Zeit ist. Dhne die Graphik ist die neue Aunstrichtung undenkbar. Man kann es verstehen, wenn August Schmarsow von den stärksten Bedenken gegen die Überwucherungen der graphischen Abstraktion beseelt war, das Hineintragen von Philosophie und Dichtung in die Graphik sand bei diesem klassisch gerichteten Geist keine Billigung. Die neue Graphik sucht zu gerne metaphysische Gesilde auf und endet dann leicht bei grauen Unverständlichkeiten, ja Widerwärtigkeiten, wie denen von Schwimbeck oder Kubin. Hier scheint Walter Rehn, der auch auf der Messe vertreten war, den äußersten Pol des Erträglichen und Gedanklichen darzuskellen, geleitet allerdings von einer ausgezeich= neten Technik.

\* 215 \*

Es ist kein Wunder, daß uns das Chaos der Zeit in der Graphik sichtbar wird; jede unserer Runstgattungen legt von den Krämpsen, Räuschen und Visionen Zeugnis ab, in denen die Zukunst sich
herauszubilden sucht. Daß diese Geburtswehen ganz besonders schwere sind, ist uns ja nichts neues.
Rlärung können wir erst erwarten, wenn erst ein Ermattungszustand eingetreten sein wird. Um weitesten
scheint der Holzschnitt seiner Erschöpfung zu entwickelt zu sein, denn die Organisierung der Bildsläche
jenseits aller Gegenständlichkeit zum beschwingt Teppichhaften hin, scheint bei ihm am meisten
fortgeschritten zu sein. Ein Zeichen dafür ist auch, daß der primitive Holzschnitt den Unhängern dieser
Kunst noch interessanter zu sein scheint, als der moderne. Die Lithographie hat sich dagegen immer
sinnlicher gehalten, sie läßt sich nicht soweit abstrahieren. Die Radierung muß gleichfalls auf die unüberschreitbare Feinheit der Technik Rücksicht nehmen. In allem wird man von einer Wiederkehr der
Linie, wie es z. B. Waesold prophezeit hat, noch nicht sprechen können, tros Meidner.

Natürlich kann das graphische Bild der Messe nicht einheitlich sein, an Firmen waren besonders wieder die altbewährten Berliner, Leipziger und suddeutschen Nirmen vertreten, unter welch letteren sich hermann U. Wiechmann immer charaftervoller herausarbeitet. Friedrich Dehne bietet eine neue Folge von Mar Schwimmer "Der Abenteurer", extreme Raltnadelarbeiten, die eine Holzschnitt: musikalität in die Rupferplatte zu übertragen suchen, und auch ohne die Eruptionen Joh. R. Bechers zum äußersten gehören, mas expressionistisch in ber Rabierung geleistet murbe. Die rabierten Rolgen von Laszlo Boris "Schatten" (Erste Liebe, Das Gelb, Das Theater) find, obwohl nicht unbeeinfluft von Groß, Gulbranffon, Pascin, groteste Symbolvisionen Sigmund Freudscher Radierung. Weitere Blätter von Julius Rroll, Plunnede, Mierfch und Dehnes Porträtgalerie fchließen fich an. Cantilenen einer doch nie und nimmer umzubringenden Ochonheit singt Mons Rolb in feinem frangiskanischen "Sonnengefang". Hugo Schmidt Berlag ftellt die visionaren Blätter der Upokalppfe von Joseph Weiß aus, zu denen bann Stäger und Rolf Schott kontrastieren. Graphiken von Schubert, Rebn, Dhilipp, neue Holzschnitte von Felix Müller findet man bei Emil Richter. Die Graphiken des Tempelkonzerns, wie von Gurlitt oder Diper, entziehen fich der Betrachtung zu fark durch die Engigkeit der Räume. Die Bekanntschaft mit Fingesten und Drlik erneuert man im Stand ber "Neuen Runfthandlung". Wilde Schreie flöft eine Wand aus, an der die Erpressionistische Genoffenschaft, Berlin, Meibner, Bedel, Schmidt-Niechciol, ben farbig poetifierenden, gesammelt hat. In der Wunderlichschen Meffiliale "Wuba" trifft man bei Würthle und Gohn auf Mappen von Johannes Itten und Dekar Laste, von letterem die fputhaften gestaltenreichen Nauslimpressionen. Dagwischen gieben die Traumwelten des Grazers Rarl Mader die Blide auf fich, graphische Bersonnenheiten, die Rätsel des Lebens mit der Radiernadel verdichten.

Kann man sich so von der freien Graphik über die ganze Messe verstreut ein Bild machen, so hat man die angewandte Graphik konzentrierter, wenigstens die in Betracht kommende; denn was die auf der Messe sich produzierende Menge von Plakatkünstlern angewandt-graphisch leistet, das ist zumeist recht fragwürdig. Die junge Generation der Gebrauchsgraphiker ist auf der Entwurss- und Modell- messe im Neuen Rathaus gesammelt. Schöne Packungen, Briekköpfe, Schriften usw. stammen von

Tzschichold, Matthen, Hugo Bernhardt, Ilse Sommer, Franz Brosig, ferner von Wilhelm Poetter und Lisa Martin. Der Gesamteindruck ist keineswegs der einer Biedermeierimitation, der wir noch vor kurzem huldigten, sondern der einer kräftigen, rhythmisch sicheren Modernität. Einer unserer ersten Schriftkünstler verspricht Tzschichold zu werden. Schöne Vorsatzpapiere haben Luise Rudolph und Herta Michel-Roch entworfen. Reine frühere Messe hat so schöne Entwürfe von Bilderbüchern gebracht. Von einer holden Farbigkeit und arabeskenhaften Phantastik sind die Bilderbücher von Wanda Zeignerzebel, auch Elfriede Musmann, Else Eisgruber und Auguste Otto haben höchst lustige märchenhafte Ersindungen. Mit allerliehsten bunten Zeichnungen stellten sich Emmy Zweydrück-Wien und Anne Müller-Anatz ein. Das Streben nach modernen Bilderbüchern scheint im Ariege erlahmt zu sein. Es wäre angezeigt, daß auch auf diesem Feld wieder ein neuer Austrieb stattsindet. Wenn unsere Verleger hier wählen möchten, hier fänden sie die herrlichsten Vorlagen, Farben- und Bilderträume für unsere Kinder in erlesensten Beispielen.

## REKLAMEKUNST UND MESSERAUM

EIN VORBILDLICHER AUSSTELLUNGSRAUM AUF DER LEIPZIGER MESSE Von Ernst Collin, Berlin

🗫 🦋 ie Wanderung durch die Bugramesse des Deutschen Buchgewerbe-Vereins ist nicht

nur deshalb ein besonderer Genuß, weil diese Messe mit ihren Büchern und mit den auf ihr vorgeführten Erzeugnissen der graphischen Runft im großen und ganzen wie eine Insel in dem unruhigen Meer der Messe erscheint, sondern weil von der veranstaltenden Körperschaft von Unfang an Wert auf das Außerliche, nämlich auf die einheitliche Ausgestaltung der Megräume und stände gelegt worden ist. In der Gleichmäßigkeit der Stände und der Beschilderung wirkt diese Messe vorbildlich; dazu kommt noch, daß eine Unzahl Aussteller, so einzelne Buchverleger und besonders die Leipziger Großbuchbindereien, sich bewußt gewesen sind, daß gute Erzeugnisse nur dann zu der ihnen gebührenden Wirkung kommen, wenn sie in einem würdigen Rahmen vorgeführt werden. Dieser würdige Rahmen ist es nämlich, der von den meisten Ausstellern der Leipziger Mustermesse nicht beachtet wird, und der neben der Gute des Angebotenen das beste Werbemittel auf der Messe darstellt. Wie sich in der deutschen Geschäftswelt immer mehr die Erkenntnis Bahn bricht, daß eine wirkungsvolle Werbetätigkeit nur mit Hilfe von Runft und gutem Geschmack möglich ift, so sollten die Megaussteller einsehen lernen, daß eine ihren Erzeugniffen angepaßte, diese zur richtigen Geltung bringende Musgestaltung der Megräume ein unerlägliches Werbemittel ift. Bon den kunstlerischen und geschmackvollen Raumen auf der Bugramesse abgesehen, hat es in Leipzig ziemlich allgemein an guten Vorbilbern gefehlt. Von der noch immer nicht in den richtigen Händen liegenden Reklamemesse konnte man nicht verlangen, daß sie aus sich heraus dieses Vorbild gibt, so fehr es auch gerade hier hingehört hätte. Es war felbstverständlich, daß die wenigen als führend auf dem Bebiete der Reklamekunft anerkannten Unternehmen, die auf dieser Meffe vertreten maren, fich der werbemäßigen Wirkung eines kunftlerischen Megraums bewußt waren und auch in diesem Ginne handelten. Einige der von solchen Firmen auf der Reklamemesse eingerichteten Räume bilbeten benn auch eine gute Erganzung zu den gleichwertigen auf der Bugramesse. Was aber bisher fehlte, war gewiffermaßen ein Standardraum, einer, der es den Messeausstellern sagte: "Go mußt Ihr es machen!" Einen folchen Raum zu schaffen, war auf der Herbstmesse dieses Jahres dem auf der Reklamemeffe vertretenen "Werbedienst", S. m. b. S., Berlin, vorbehalten. Der Schöpfer diefes Raumes war kein Geringerer als Lucian Bernhard, der fich hier nicht nur als ein hervorragender Reklamefachmann und Reklamekunstler bewährte, sondern der auch seine Fähigkeit als Innenarchitekt bewies. Bernhards Raum war im Gesamteindruck und bis in jede Ginzelheit eine straff durchgeführte und gelungene werbemäßige Idee. Illein das mußte zum Betreten der Werbedienstellung einladen, baß an den beiden Gingangen dieses Raums eigenartige Gebilde, Laternen, aufgestellt maren. Auf hohem grauen Ruß stand auf der Spige das durchleuchtete Quadrat, auf deffen mattem Glas in schwarz ber Name des Unternehmens zu sehen mar, eine ausgezeichnete Idee, die Marke des Werbedienstes zu benutsen. Der Raum selbst, eine Symphonie aus Braun, Korallenrot, Zurkisblau und Weiß, eingeteilt in lichtburchströmte Nifchen, die von spigbogenartig zusammenlaufenden Wülften eingefaßt waren. Wer diesen Raum betrat, bekam zuerst den Eindruck, als ob die Umrahmung den meisten Plat beanspruchte, aber nähere Prüfung ergab – und das war nicht zum wenigsten das Vorbildliche, innenarchitektonisch Geglückte, Meffefähige - daß hier eine kaum zu übertreffende räumliche Ausnugung gegeben war. Go wie Bernhard seinen Raum für den Werbedienst geschaffen hat, wird er fich natürlich nicht für jeden Zweck eignen; ein Mefferaum läßt fich nicht ichematisieren, sondern muß immer in engster Unpassung an die zur Schau zu stellenden Muster, diesen dienend, ausgestaltet werden. Uber Bernhards Raum war das Vorbild, nach dem fich weiter bauen und gestalten läßt. Es ware zu wünschen, daß das Beispiel des Werbediensts und Bernhards Schule macht, denn was die Leipziger Messe durch solche und ähnliche Räume gewinnen würde, braucht man, wenn man von dem Nugen einer künstlerischen und würdigen Werbetätigkeit überzeugt ift, nicht erft auseinanderzuseten.

## RUNDSCHAU

Wirtschaftliche Umschau

eit Mai haben keine neuen Tarifveränderungen, ja nicht einmal Verhandlungen, mit dem Endzweck solche herbeizurufen, stattgefunden. Man hat sich schon so sehr angewöhnt, nichts mehr als das Unbeständige beständig zu sinden, daß man sich schier verwundert, über die unglaubliche Tatsache, mehrere Monate hindurch keine Lohnkämpse und keine Preiskämpse, keine großen Kanonen und keine kleinen Handgranaten zu hören. Wären die sonstigen Verhältnisse nicht dazu angetan, die Beschaulichkeit etwas zu dämpsen, so singe man beinahe an, sich geradezu wieder sicher zu sühlen. Unter der Asche allerdings glimmt es und

brodelt in Kommissionsberatungen, zur Vorbereitung des neuen Tarisabschlusses Ende Oktober, der diesmal ganze Arbeit machen soll.

Das allgemeine Wirtschaftsbild hat wiederum eine kleine Wandlung durchgemacht. Es ist, als wartete die Geschichte immer darauf, bis die zünftigen Nationalökonomen und Politiker irgendeine Theorie herauskonstruiert hatten, um diese dann gründlich über den Hausen zu werfen. Wir lernen ungeheuer viel aus diesen Wechselsällen und es kommt immer anders, nämlich so, daß der liebe Nachbar ganz sicher sagen kann: "so habe ich es schon immer vorausgesage".

Die allgemeine Preissteigerung schien zu einem gewissen Stillstand gekommen. Zwar ging die bekannte Schraube

**\*** 218 **\*** 

an manchen Enden noch knirschend weiter, aber an anderen drehte sie sich um ein halbes Gewind gurud und wieder an anderen war sie schon fast ein wenig loder. Man hat niemals früher den engen Busammenhang gwischen Brot: preisen, Rohlenpreisen, Dapierpreisen und Buchdruckerspesen beachtet. Die Buchdrucker haben erft in den letten Zeiten gelernt, daß auch sie sich aus dem Rurszettel Rats erholen tonnen. Die Valuta flieg und nun zeigte fich, daß das Musland fich an den befferen Sachen, die da im Ausverkauf Deutschlands lockten, bereits gutlich getan hatte und auf den Schäbigen Rest verzichtete. Das Auslandegeschäft flaute ab, die dafür berechneten Baren famen auf den deutschen Markt: drudten die Preise. Der Papiervertreter war so höflich wie je, hatte nicht nur hubsche Redensarten und anmutige Erzählungen von Ersatseuerung und schwedischer Bellulose, sondern er hatte sogar Waren an der hand. Ein: zelne Papiersorten wurden erheblich, fast alle immerbin merkbar billiger, wenn man die Sabrikpreise in Betracht zog. Im Sandel aber traten die wahnsinnigsten Preisunter: schiede auf. Wer Ware hatte und namentlich wer teuer gekauft hatte, suchte sie noch rasch zum "Tagespreis" abzustoßen. Gine Fulle von "Borraten" tauchte auf. Es ist nicht auszudenken, wie viele Tanten oder Schwager in der fraglichen Beit gestorben sein muffen, die alle ihren Neffen und Unverwandten mit einem fleinen Schreibmarenhandel alle möglichen Gorten und Posten Druckpapiers hinterlassen haben; nicht auszudenken, wie viele Ungehörige aller Berufsschichten Bucher, Kataloge und was weiß ich alles, herausgeben wollten, das Papier ichon getauft hatten und nun ploglich "Umstande halber" an der Ausführung ihres Borfages verhindert, in den Druckereien umberzogen und Papier anboten. πάντα δεί: alles schiebt.

Und nun ist es gerade wie eine Fronie: Die Menschen kaufen wenn die Preise steigen, sie halten mit dem Einkauf zurück wenn sie fallen; und sind dabei geneigt, bei steigenz dem Preis viel weiter sich vom normalen Mittel zu entefernen, als beim fallenden, weil ja nicht der Preis an sich die Möglichkeit von Gewinn oder Berlust bringt, sondern die Beränderung des Preises und weil auch die billig gezkaufte Ware zu teuer ist, wenn der Preis noch billiger wird. Nicht der Wert bestimmt, sondern die Konjunktur. Und gerade diese Tatsache beleuchtet so treffend das Haltose aller Bersuche, den Begriff "Wert" zu destillieren und auf Flaschen zu ziehen.

Die Flauheit des Geschäftsganges auf dem allgemeinen Warenmarkte wirkte sich auch auf dem der Buchdruckerzeugnisse aus. Die Zeit des ungehemmten Arbeitens und der durch Konkurrenz kaum beeinflußten Preise war überswunden und die Minderbeschäftigung der einzelnen Betriebe drückte sich in dem Suchen nach Arbeit, in Unterbietung und verschärften Konkurrenzmanövern aus.

Und nun noch eine weitere Folge. Erst jest wirkte sich die ungeheuere Geldverknappung auch im Buchdruckgewerbe aus. Die eine Zeitlang ungewohnt flotte Zahlungeweise unserer Runden ließ nach, die Bahlungsbedingungen unserer Lieferanten taten dies aber nicht, sondern wurden eber scharfer. Jeder folgende Auftrag bedurfte defto größerer Beldaufwendung an Material und Löhnen auf Borschuß für eine desto spatere Abwidlung. Daß gerade dieses Moment das ftartfte Sindernis ift, einzukaufen, Reueinrich: tungen zu treffen, oder Vorrate anzulegen, liegt auf der Hand. Das Geld, das so lange Unlage um jeden Preis gesucht hat, ohne sie zu finden - aus Furcht vor weiterer Entwertung - liegt nunmehr fest, und zwar starter als es für den laufenden Betrieb munschenswert mare. Es treten Bahlungestodungen ein und ernste Schwierigkeiten, die darum um so tiefer greifen, weil eine Rreditausdehnung meniger leicht möglich erscheint.

Die Zuruchaltung mit den Bestellungen, die von einzelnen Seiten, wie zum Beispiel den Verlegern, spstematisch gefördert wird, zieht nun weitere Kreise. Die ungenügend oder ganz schwach beschäftigten Betriebe mussen Arbeiter entlassen und soweit dies infolge der bestehenden Gesehe nicht möglich ist, Kurzarbeit einführen. Die Kurzarbeit ist jener Ausweg, der die Beteiligten wohl am allerwenigsten befriedigt, und zwar wohl gleichmäßig Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Darüber hinaus sind eine große Unzahl Betriebe zur Schließung gekommen.

Hierin liegt nun wiederum ein für die jesige Zeit besonders charakteristisches Problem. Die Gehilfen, welche eine große und an Arbeit außerordentlich reiche Tagung in Nürnberg veranstaltet hatten, suchten die Lösung dieses Problems in dem, was man mit einem vieldeutigen und vielgedeuteten Wort "Sozialisserung" nennt. Der Streit im Gehilfenlager ist in Nürnberg besonders darüber entbrannt, ob diese Probleme wirtschaftlich oder politisch zu lösen seien, ob aus politischen Gründen und mit politischen Mitteln sozialisiert werden könne oder müsse, oder ob hier nur wirtschaftliche Gründe und wirtschaftlich bewährte und greisbare Mittel verwendet werden sollen. Die große Mehrheit hat den politischen Kampf als Gewerkschaft abgelehnt, aber die wirtschaftlichen Sozialisierungsgründe und die Wege dazu

wollen auch fie; und in allen Tagungen und in gablreichen Artifeln ihrer Presse propagieren sie diese Idee. Brund: gedante: Die Production sei nicht Sache des einzelnen Unternehmers, sondern Sache der Bejamtheit; es ftebe daber auch nicht in seinem Belieben, die Produktion zu verringern oder gang einzustellen. Die borgekommenen Betriebs: schließungen werden als Sabotageafte gewertet. Es leuchtet nicht ein, daß in einem so arm gewordenen Lande nicht alle Krafte, die arbeitsfähig find, zum Biederaufbau berangezogen werden sollten; daß jett, wo nichts nötiger sei als Arbeit (wie die Unternehmer gerade immer wieder arqu= mentieren), in großem Umfang Arbeiter ausgestellt werden konnen. Die Produktion durfe nicht danach gehen, ob Überschusse erzielt werden, sondern sie muß sich ausschließlich nach dem wirklichen Bedarf richten, der in der Gemeinschaft zweifellos im hochsten Mage und auf allen Gebieten porhanden sei. Eine solche Ubtehr von der Profitwirtschaft zur Bedarfswirtschaft sei aber nur möglich, wenn nicht mehr der Einzelne, sondern die Besamtheit die Produktion durchführe.

Breifellos ist einiges an diesen Gedankengangen besstechend und richtig. Arbeitsverminderung bei Berarmung erscheint als Unsinn. Zweisellos sind auch manche Schiebungen, Betriebszerschlagungen und Maschinenverkäuse ins Ausland nicht dazu angetan, einen Begriff von der Solidität und Berantwortungsfreudigkeit deutschen Unterznehmertums zu geben. Dagegen einzuschreiten ist allerdings nicht Sache des Gewerbes, sondern der Gesetzebung, die, wie so oft, erst viel zu spät in die notwendigen, Erwägungen" eingetreten ist, nämlich als der Esel schon längst in den Brunnen gefallen war und keinen Muckser mehr tat.

Aber von gewissenlosen Profitjagern - die hoffentlich des rasch Errafften nicht lange froh werden - bis zu den ernsten Unternehmern ist ein gewaltiger Schritt. Urbeit schaffen, wenn keine da ist, macht sich theoretisch außerst blendend. Wer praftifch im Betriebe ftedt und mit allen Fasern an ihm hangt, läßt nichts unversucht, die Not zu meistern und schafft es oft dennoch nicht. Dann kommen die Stunden, wo mit Gorge der sinkende Auftragseingang mit den steigenden Berpflichtungen verglichen wird; dann kommen die Stunden, wo die finanzielle Disposition ein gebietendes Salt ruft. Wie Bandel Schaffen? Biele Sagen durch Preisabbau. Besonders die Berleger wandeln diese Frage in allen Lonarten ab und griffen jungst freudig die Ausführung des "Korrespondent" auf, welche aus schreienden Migverhältnissen zwischen normalem Aufschlag, Berlegeraufschlag und Behördenaufschlag die Folgerung zogen, daß die Preise überspannt seien und daß zum mindesten die Behördendrucker mit dem so viel niedereren Aufschlag bisher anscheinend ganz gut fortgekommen waren.

Sicher ist, daß wohl jeder Buchdrucker heute mit sich au Rate geht, wie er seine Preise verbilligen könnte, um dazdurch Austräge zu erhalten. Beweis dafür ist die steigende Unterbietungswut. So notwendig ein Abbau im Rahmen des Möglichen auch ist, so wenig andert dieses Mittel auch irgend etwas an der Situation; denn der Buchdrucker hat in seiner Preisausrechnung keinen endgültigen Einfluß auf die wirkliche Kostengestaltung, er ist in zu großem Maße von den Papierpreisen einerseits, von den Lohnkosten andererzseits abhängig und die Anwendung dieses Mittels verzändert die Situation um kein Haar: denn sinkende Preise bringen erst recht Zurückhaltung der Käufer.

Aber noch eines. Niemals braucht man die Initiative des Unternehmers notiger als gerade dann, wenn die Situation schwierig ift. Das Wort, man fann nur sozialisieren, wenn etwas zu sozialisieren da ist, hat seine alte Richtigfeit und bedeutet, daß bei hoher Ronjunktur, bei gleich: maßigem Bewinn, bei gleichmäßig normaler Beschäftigung folche Bersuche gewagt werden konnen; niemals aber dann, wenn es allen Sinnens und Trachtens des Unternehmers, aller Tuchtigfeit und Gewandtheit des Einzelintereffierten bedarf, um Urbeit zu schaffen, um Konkurrenzmöglichkeiten auszunüten, um durch neue Ideen befruchtend und anregend zu wirken, endlich um den notwendigen Rredit zu schaffen. Rredit ist Bertrauens sache; Bertrauen in die Zuchtigfeit einer bestimmten Perfonlichkeit. Bertrauen fann nicht verallgemeinert werden und kann nicht übertragen werden, so wenig wie das lebendige Eingreifen des wirtschaftenden Einzelmenschen, seine Dispositionskunft und sein Bagemut mechanisiert und in Regeln und Geschäftsordnungen gezwängt werden können.

Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß die vielen Berssuche auf allen Seiten immer wieder an die Symptome anknüpsen und nicht an die Ursache; daß wir um keinen Schritt weiter kommen, wenn wir Schuldige suchen und vielleicht auch sinden; daß wir die Berhältnisse erschweren und verbittern, wenn wir in dem gegenseitigen Nahkampf der Stände und Klassen fortsahren. Es gilt das Mißtrauen zu beseitigen. Es muß jeder schaffen und sich anstrengen an seinem Plaß, die Not kann nur gemeinsam und durch gegenseitige Hilfe und gegenseitiges Berständnis überzwunden werden, und zwar ohne alle Experimente nüchtern und hart nach den Tatsachen, die uns die Zeit diktiert. A. Heller.

## Der Muster = Austausch "30/3"

Jüngern Gutenbergs von jeher rege gewesen. Ich erinnere mich gern, daß ich als älterer Lehrling mich eines Abends in der Druckerei einschließen ließ, um mit einer neuen Einfassung zu bauen, an die mich mein Anführ-Gespan am Tage nicht heranließ. Das war Mitte der siebziger Jahre. Alls ich dies kürzlich einem Kollegen erzählte, zieh er mich der Ausschlicheiderei, aber wahr ist es doch, wenn dergleichen auch heute nicht mehr üblich sein mag.

Als dann die Tiegeldruckpresse von Amerika herüberkam, als durch die Tonplatte aus der schwarzen eine farbige Kunst sich zu entwickeln begann, da wurde das Streben nach neuen Zielen verstärkt. Seser und Drucker, auch die Prinzipale, von denen mancher tüchtige Mann zu jener Zeit noch an der Maschine oder am Kasten stand, suchten miteinander in Fühlung zu kommen und einer vom andern zu lernen. Das waren die Ansänge des Muster-Austausches von Hand zu Hand.

Den ersten Versuch, einen Austausch zu organisieren, unternahm Unfang der siebziger Jahre ein amerikanischer Kunstdrucker, der die Sache aber zu breit anlegte, westhalb sie keinen Boden gewinnen konnte. Darauf griff ein englisches Papier-Fachblatt den Gedanken auf und gründete einen "International Speciencimen Exchange" auf gesunderer Basis, der aber erst zu eigentlichem Leben kam, als Robert Hilton, Herausgeber des "British Printer" und Mitinhaber der Firma Raithby, Lawrence & Co. in Leicester, den Austausch 1819 übernahm und mit Unterstützung einer Anzahl tüchtiger Fachleute seiner Druckerei tatkräftig sortsührte.

Bedingung für diesen englischen Austausch – wie ich ihn zur Unterscheidung vom späteren deutschen nennen werde – war, daß der Vermittelungsstelle je nach der Teilnehmerzahl 250 bis 375 Abdrücke eines beliebigen guten Musters in vorgeschriebener englischer Quartgröße bis zu einem gewissen Termin eingereicht werden mußten. Der Teilnehmer bekam dann später ebensoviel verschiedene Blätter, nach Abzug einer Anzahl für Vereine usw., zurück. Die anteiligen Kosten betrugen etwa 6–30 Mark, dazu die Ausgaben für die Herstellung des eigenen Beitrages.

Es liegt heute auf der Hand, daß das Unternehmen, so gut es gemeint war, schon an diesen hohen Gesamtkosten, die nur von Bemittelten getragen werden konnten, schließlich scheitern mußte. Der Austausch vollzog sich denn auch mit wenig Ausnahmen zwischen Druckerei-Besigern, Faktoren und Lieferanten der Druckgewerbe, er verlor aber auch in diesen Kreisen langsam an Zuspruch. Einzig die Druckerei des "British Printer", am Bestehen des Austausches besonders interessiert, war durch ihre Inhaber und Angestellten jedesmal start vertreten, einmal sogar mit 32 Beiträgen. Daraus aber folgte leider, daß der Leicester-Beschmack, der in England mangels anderer tüchtiger Druckstätten schon tonangebend geworden war, nun auch in Deutschland nachzgeahmt wurde, und zwar — wie es meist geht — in seinen Auswüchsen. Damals entstand das ironische Sprichwort "Schief ist englisch!"

1893 schrieb ich in einer Betrachtung über den englischen Austausch folgendes:

"Leider fangt der geistlose Abelatsch der englischen Torheiten, die rein außerliche Nachahmung ihrer Sagtechnik in Deutschland, allmählich an, die Englander zu belustigen. Das Rauspern und Spuden nach englischer Urt gibt ihnen begrundeten Unlag, an unferen Fähigkeiten zu zweifeln ... Wenn die Englander in ihrer freien Beife, ohne jede Bindung, weiter arbeiten, dann wird sich bald zeigen, daß sie damit schließlich in einen Gumpf kommen." Ingwischen hatte der "Deutsche Buchdrucker: Berein" aus nationalen und praktischen Grunden 1889 einen eigenen "Internationalen Graphischen Muster: Austausch" gegrundet, leider mit allen Fehlern des englischen, der nebenbei weiterbestand, also ohne Erleichterung oder Auffrischung. Daraus folgte 1895 die Notwendigkeit, den deutschen Mustausch nur noch alle 2 Jahre erscheinen zu lassen, und dem Ausschuß wurde vom Bereinsvorstande anheimgestellt, den Austausch zu einem rein typographischen und rein deutschen zu gestalten. Im System aber, das der Underung bedurft hatte, blieb alles beim alten. Von 1898 an konnten fich sagar nur Mitglieder des Deutschen Buchdrucker: Bereins beteiligen, ausländische ohne solchen 3mang. Als Rosten wurden bei der Unmeldung 20 Mart erhoben, und die Auflage wurde auf 600 festgesett, wovon mindestens 300 an Unstalten, Bibliotheten, Berleger und Groß:Industrielle abgegeben werden sollten. Zugleich wurde jede Urt von Reklaine ausgeschlossen. Dadurch aber wurde, ohne die Brauchbarkeit des Austausches zu erhöhen, die Beschaffung erschwert und ein weiterer Ausschluß von tüchtigen Gehilfen und minderbemittelten Prinzipalen bewirkt, zugleich wurde der Rugen arg vermindert. Der Erfolg zeigte sich bald, denn schon ein Jahr darauf mußte das Unternehmen nach achtjährigem Bestehen an den "Deutschen Buchgewerbe-

Berein" abgetreten werden, der es dann noch zwei Jahre weiterführte und wegen Mangel an Beteiligung eingehen ließ. Waren doch 1900 aus Deutschland nur noch 124 Teilsnehmer zu verzeichnen, 1901 sogar nur 111.

Der englische Austausch, den ich selbst einige Jahre in Deutschland vermittelt hatte, war auch eingegangen, und so entschliesen zwei an sich gut gemeinte Einrichtungen, die höchst segensreich hätten wirken können, an ihren Fehlern und an ihren hohen Kosten. — Ungesichts dieser beruflichen

Not entschloß ich mich 1892, noch während ich den englischen Austausch vertrat (siehe Papier:Beitung März 1892), selbst einen "Iwanglosen Austausch" zu gründen, der die Mängel seiner Borgänger vermeiden sollte. Jeders mann, der mit 50 Pfg. einges schrieben war, sollte jede Zahl und jede Art von Mustern jeden Tag umtauschen können, für nur 1 Pfg. das Stück. Dieser Plan konnte wegen beruslicher Überslastung nicht durchgeführt werden.

Dennoch verfolgte ich den Gezdanken weiter, aber erst 1910 gelang es mir, die Direktion der H. Berthold U. G. für einen neuen großzügigen Plan zu gewinnen, der in den vorliegenden Ausschreibungen "Dreißig für Drei" Gesstalt gewonnen hat. Jeder Teilznehmer hat nichts zu tun und

nichts zu leisten, als 3 Entwurfe einer bestimmten Drucks sache zu liefern. Dafür erhält er, außer der Unwartschaft auf Geldpreise, mindestens 30 der besten Muster in guter Druck-Ausführung zuruck.

Als Leitgedanke wird gleichbleibend vorangestellt: "Der Austausch hat den Zweck, aus dem eingehenden Material 30 Muster einer bestimmten Drucksache zu formen, die als Vorlagen und zur Anregung dienen können. Die Teilsnehmer werden gebeten, durch nachdenkliche Mitarbeit zu einer Verbesserung des Durchschnitt-Typs der betr. Drucksache beizutragen."— Bon diesem Austausch sind bisher vier Ausgaben erschienen, jede umsaßt nur eine Klasse von Druckmustern, nämlich 1. Briesköpfe, 2. Geschäftskarten, 3. Briesumschläge, 4. Die geschäftsliche Anzeige.

Der Unterschied gegen die früheren Austausch-Systeme und zugleich der Vorteil der Teilnehmer an "30/3" liegt in der Bindung an je eine begrenzte Aufgabe, und in der Ausschaltung der Schwierigkeiten und der offenbaren Hemmungen, die mit jenen alteren Veranstaltungen verknüpft waren. Dabei kommen folgende Punkte in Betracht:

1. Rosten erwachsen den Teilnehmern an "30/3" nicht. Deshalb kann sich jeder beteiligen, der eigene Gedanken hat und sich mit der vorgeschriebenen typographischen Lösung

befassen will, also auch der Lehrling. Einzige Leistung ist die nur
leihweise Hergabe von drei eigenen Arbeiten in Entwurf oder Drud-Uusführung. Dafür erhält der Leilnehmer die Austausch-Drudsachen
mit Abbildung von mindestens 30,
beim vierten Austausch etwa 300
der besten Entwürfe, und er nimmt
teil an der Preisbewertung.

2. Der Austausch "30/3" wirkt erziehlich und befruchtend. Denn der Teilnehmer kann nicht, wie bei den früheren Beranstaltungen, irgendein Muster mitdrucken lassen, das für andere Zwecke gerade im Entstehen war, sondern er sieht sich gezwungen, über ein gezgebenes besonderes Thema scharf nachzudenken.

3. Die in "30/3" niedergelegte Geistes:Arbeit wird über den immerhin engen Kreis der Teil-

nehmer hinaus nußbar gemacht durch Abgabe der Hefte an Vereine, Schulen und sonstige Bildungs-Unstalten, durch Rundsendung der Entwürfe an Vereine, die sich darum beworben haben, durch Vorträge und Diskussions-Abende in den Vereinen, sowie endlich durch umfangreiche Besprechungen mit Abbildungen in Fachzeitschriften.

Wenden wir uns nun dem Inhalte der vorliegenden beiden Austausch: Hefte "Geschäftliche Anzeige" zu. Das stärkere Heft enthält die 45 Preis-Arbeiten in voller Größe. Das zweite vermittelt in starker Verkleinerung 247 der ansschließenden Entwürfe.

Ein Wort voraus. Es handelt sich um einen Muster-Austausch zwischen Angehörigen der Typographie, und die Lösung ist hier nur zu erwarten innerhalb der Zuständig-



**\* 222 \*** 

teiten, die durch Material und Arbeitsweise geboten sind. Freie Zeichnung, wie sie in sogenannten Künstler-Inseraten auftritt, ist deshalb ausgeschlossen, aber ein künstlerischer Wille kann auch in dieser nötigen Einschränkung genügend auswirken. Der Austausch "30/3" hat eben nur den Zweck, gute typographische Lösungen bestimmter Ausgaben hervorzurusen.

Bu den Mustern, die auf den nachstehenden Seiten des "Archiv" aus "30/3" wiedergegeben sind, bemerke ich, daß sie zwar mit Preisen ausgezeichnet wurden, aber doch nicht als endgültige Lösung austreten wollen. Sie sind so ausgeführt, wie der Entwurf sie vorgeschrieben hat. Die Preisebewertung ist auch nur im Rahmen der Ausschreibung zu

verstehen, sie bezog sich auf das Material, das damals vorlag, und geschah unter den ber kanntgegebenen Ber dingungen. Wenn nun einige tüchtige Fachrleute auch aus dem Rer klamewesen sich zur sammensehen wollten, um über Einzelheiten der Entwürse unger hindert zu beraten, so würde durch Vereins

SPEZIAL-HAUS FÜR KUNST-BLUMEN
DEISLING & OBERMANN
ÄLTESTES GESCHÄFT IM UMKREIS
DOMINGF1

PALMEN

würde durch Berein: barung aus jedem Entwurf sicher noch etwas Besseres zu gewinnen sein, und schließlich bliebe von einzelnen Sachen vielleicht nur ein Teil übrig, um daraus ein neues besseres

Muster zu formen. Dazu möchte ich anregen.

So würde meines Erachtens der an sich sehr feine Entswurf von Bauz "Aunstgewerbliche" (Seite 225) erheblich gewinnen, wenn anstelle der harten Randlinien ein 2 oder 3 Cicero breiter grauschraffierter Lonrand träte. Das Gleiche gilt für den andern Entwurf von Bauz "Holzund ..." bei dem übrigens im Original Schachsigur und Rand schon grautonig angelegt waren. Auch der Entwurf von Baesler "Die Handwerfer" (Seite 227) gehört hierhier, denn er kommt eigentlich erst mit der grauen Lonlinie, die im Original fehlt, zur rechten Wirkung.

Das Blatt Wohlfeld von Schmidt (Seite 224) zeigt den wieder aufkommenden Bogensaß in ungewohnter Form, nämlich in zwei breiten Gruppen, und man muß zugeben, daß der Eindruck des Ganzen nicht übel ist. Allerdings verzursachen solche ausgedehnten Bogensäße, bis sie fortge-

druckt werden können, sehr viel Zeit, und Anderungen dürfen eigentlich nicht vorkommen. Ich empfehle unbedingt das Ausgipsen. Vielleicht hätte, um die Arbeit zu vereinsfachen, schon die eine obere Bogengruppe mit einer stärkeren ersten Zeile genügt. Dann hätten die unteren 7 Bogenzeilen ganz wegfallen können und die Randlinie wäre herangerückt worden. Man versuche, dies Muster durch Überzdecken zu bilden, und man wird sinden, daß die Wirkung auch in solcher Verkürzung trefflich ist.

Der Entwurf mit dem großen A (Seite 227) von dem leider kürzlich verstorbenen Blüber gibt Unregung, wie ein Beichen, eine Marke, z. B. die bekannten Zwillinge usw., packend angeordnet werden können. Un diesem Inserat, wo

es auch stehen möge, wird kein Auge vorbeis gehen; das Kennwort "Blickfang" ist trefs fend gewählt.

Auf dieser Seite sehen wir den Entwurf mit der Blumenschale von Cordes, ein Muster, das m. E. zu kurz geskommen ist und als allererste Klasse hätte bewertet werden mussen. Wie wunderschön

ist der Ausbau dieser Zeilengruppe in seiner einfachen, sinngemäßen Gliederung! Man hat nicht den Wunsch, irgend etwas daran zu ändern. Es ist nach meinem Gefühl ein kleines Kunstwerk.

Der Entwurf Regel (Seite 226) von Holoch ist wohl noch nicht recht ausgeglichen, doch wird die etwas derbe Wirkung modernem Empfinden zusagen.

Derb und fein tritt der Entwurf "Graphisches" von Rühr auf, derselbe Einsender übrigens, der auch die schönen Entwürse "Bettermantel" und "Ehrbar" geliesert hat, die im Hauptheste erscheinen. Die vorliegende Arbeit ist ein interessanter Bersuch, mit einer zarten, edlen Schrift durch schwere Unterstreichungen schärfte Gegensäße zu erzeugen. Ein Bersuch, der wohl gelungen ist.

Nun eine Schlußbetrachtung, für die ich das letterwähnte Muster herausgreife. Aus diesem läßt sich Berschiedenes machen; es ist auf Hellgrau-Schwarz gestimmt, auf derbe Kontraste. Will man diese Harte mildern, dann bewirft eine mittelgraue Randlinie von 2 bis 3 Cicero Breite,

STREETE KATALOGE IN REINDRUCK - OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY



# A. WOHLFELD The BUCHDRUCKEREI The Buchdrucker of the Magnetic of the Magneti





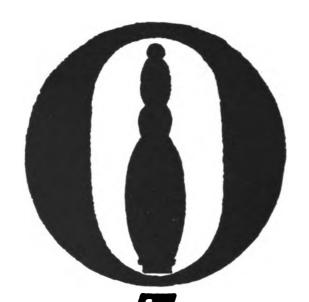

**Obiges** 





Adlerstraße 16 Telefon 11



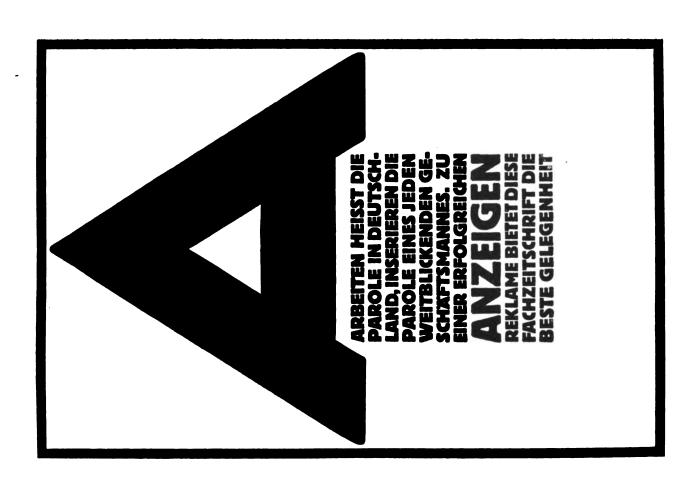





227 \*

HANDWER

in 3 Cicero Abstand, guten Abschluß und zugleich eine ansgenehme Bindung. Ganz hervorragend, kraftvoll und lieblich zugleich, wird der Eindruck, wenn ein 3 Cicero breiter gemusterter Tonrand, etwa aus schrassierten "Sonnensblumen" von Berthold oder Ahnliches, zur Anwendung kommt. Anders wieder, ernst und gemessen, die Harte versstärkend, wird der Entwurf mit einem dreisachen schweren Linienrande erscheinen, wie er auf dem Blatte Wohlfeld von Schmidt angewendet worden ist.

Man sieht also, daß so manches andere aus einer einzigen Urbeit herausgeholt werden kann, denn fast keiner der hier abgedruckten Entwürfe besteht nur in sich, außer dem einen oben erwähnten von Cordes. Schon durch leichte Bugaben konnen neue Formen erwachsen, die jede ein besonderes Besicht zeigen. Dabei ist der Rern des genannten Entwurfes noch unverandert geblieben, und es sind die Möglichkeiten nicht angeschnitten, die sich ergeben murden bei Bestaltung des Tertes etwa im Sinne von Seite 17 des Beiheftes, oder sonstwie. Das eben ift der 3wed dieser Betrachtung, wie des Austausches überhaupt, zu Bersuchen anzuregen, und aus den Baufteinen, die jedem Teilnehmer in den Beften zu eigen gegeben werden, nicht nur fur fpater Unregungen zu schöpfen, sondern schon durch schnelles Umgruppieren prattifche Arbeit zu leiften, wie fie in den Druckereien jeden Tag verlangt wird.

hermann hoffmann, Berlin.

## Schriftgießerei: Industrie

as kürzlich zur Ausgabe gelangte Heft Nr. 5/6 des "Archiv" ist in einer neuen, von Prof. Chmate entwor: fenen Schrift, einer Schwabacher, gedruckt worden, welche von der Schriftgießerei D. Stempel, U .: G., Frankfurt a. M. geschnitten wurde, bieher aber nicht herausgebracht werden fonnte, weil der Fertigstellung der Probe in den gegen: martigen schwierigen Berhaltniffen begrundete Bider: stände entgegenstanden. Ehmete knupft in dieser Schrift an die besten historischen Formen des Schwabacher:Charakters an und rundet fie in zeitgemaßem Beift zu einem Bilde pon mobiltuender inpographischer Schönheit ab. Geine Schwabacher prafentiert sich naturgemaß in erfter Linie als Buchschrift von fraftiger, satter Wirfung; ihre bei aller Eigenart leichte, muhelose Lesbarkeit darf als besonderer Borgug hervorgehoben werden. Daß sie aber auch fur die Ufzidenz eine wertvolle Errungenschaft bedeutet, wird ichon durch die einzelnen Satbeispiele im Urchiv erhartet. Die

Schrift ist in zwei Garnituren, einer mageren und einer halbfetten, geschnitten, welche durch eine Serie Initialen, Einfassungen sowie eine Anzahl im Holzschnitt-Charakter gezeichneter Schmuckstude erganzt werden.

In Verbindung mit dieser Schwabacher möchte ich eine weitere neue Schrift Ehmdes erwähnen, feine Ruftita, welche ebenfalls von der Schriftgießerei Stempel geschnitten und soeben herausgegeben wurde. Beide Schriften fteben in einem gewissen inneren Busammenhang; die Linienstarte ihrer Buchstaben ift die gleiche und in einem Sat zusammen verwendet, schließen sich ihre Formen zu einem interessanten typographischen Gesamtbild. Die Rustifa zeigt uns eine raffige, berbe Schöpfung von besonderer Eigenart: fie belist vielleicht nicht die Eigenschaft, sofort auf den ersten Blick in überzeugender Beise für sich einzunehmen, auf die Dauer befriedigt sie aber durch die Schonheit ihres Bildes mehr und mehr, man fühlt, daß man an dieser funftlerischen Leistung nicht achtlos vorübergeben darf. Die Gignung der Schrift für einen wirkungsvollen Bersalsatz mochte ich hervorheben. Der Ruftika find Initialen von schöner Drna: mentierung, fowie eine Gerie Einfassungen beigegeben, von denen sich mehrere Muster fur den Sat größerer Flachen besonders gut eignen. Die Ausführung der Schriftprobe erfolgte nach Ungaben Ehmckes, sie bietet in ihren, vom Berkommlichen abweichenden Satbeispielen reizvolle neue Lösungen und gibt durch eine vornehme, diefrete Farbgebung auch nach dieser Richtung neue Unregungen. -Eine dritte Neuheit der Firma Stempel sehen wir in ihrer Bravour-Rursiv, einem fursiven Schnitt ihrer erfolgreichen Reklameschrift Bravour. Die Ausführung des Schnittes in einer mageren und fetten Garnitur wie bei der Grund: schrift ift auch fur die tursive Lage beibehalten worden. Die ganz auf den Reklameton gestimmte Schriftprobe führt die Schrift in mehreren charakteristischen Sagbeispielen vor, welche ihren Wert für die Werbetätigkeit ohne weiteres ermeisen.

Die Lage im Schriftgießerei-Gewerbe ift, abgesehen von kleinen Schwankungen, unverandert.

Die Vorarbeiten für die Ausstellung "Das deutsche Buch" in Berbindung mit der III. Internationalen Messe-Ausstellung zu Frankfurt a. M. sind in vollem Gange; es wird auf die Beranstaltung, auch vom Standpunkt des Schriftzgießers, trothdem die Gießereien nicht ausstellen, noch einzgehend zurückzukommen sein.

Soffmeister.

\* \* \*

## Aus der Buchbinderei

ie mißliche Lage, in welche das deutsche Buchbindergewerbe im Busammenhang mit der allgemeinen wirtschaftlichen Krise geraten ist, wird nicht gerade erleichtert durch die nun schon seit Monaten notwendigen Berhandlungen über die Lohnforderungen der Behilfen. Die Buchbinderei und die mit ihr verwandten Gewerbe der Dapierverarbeitung blicken seit mehr als einem halben Jahre auf eine Reihe langwieriger, zeit: und nervenrauben: der Tarifverhandlungen zurud, von denen wir z. T. schon in heft 5/6 des "Archivs" gesprochen habe: Um 15. April begann in Beimar die zum Abschluß eines Reichstarifs für das gesamte Buchbindergewerbe und verwandte Bewerbe führende Tagung. Um 11. und 12. Mai wurde in Leipzig vergeblich über Lohnforderungen der Arbeitnehmer verhandelt, die auf eine Erhöhung des Stundenlohns für mannliche Beschäftigte um M 1.25 und für weibliche Beschäftigte um M 0.75 sowie um höhere Aufschläge von 60 ftatt 35 v. S. für Affordarbeiter hinausliefen. Die in Leipzig abgebrochenen Verhandlungen fanden am 27. Mai in Gifenach ihre Kortsegung; den Gehilfen murden bier weit unter ihren Forderungen liegende Lohnzuschläge mit Wirkung bis zum 31. August 1920 bewilligt. Vor dem Ablauf dieser Zeit wurden also neue Verhandlungen nötig. Diese fanden vom 17. bis 19. August in Berlin statt. Dem Verlangen der Urbeitnehmer nach neuer Lohnerhohung, und zwar für mannliche um M 0.60 die Stunde für weib: liche um M 0.40 setten die Urbeitgeber Vorschläge ent= gegen, die einen Abbau der Lohne bezweckten. Die Einigung wurde auf der mittleren Linie, d. h. auf der Grundlage der Aufrechterhaltung des Eisenacher Abkommens bis zum 31. Oftober 1920, erzielt. Nun fann man aber keineswegs von einer allgemeinen Unerkennung der auf den genannten Tagungen festgelegten Bedingungen sprechen, und gwar maren es gerade die maggebenden Berbande des Buch: bindergewerbes, die einer Lohnerhöhung icharfften Widerstand entgegensetten und beim Abschluß dieser Zeilen gum Teil noch auf ihrem Widerstand beharren. Die Drganisation des Buchbinderhandwerts, der Bund deutscher Buchbinderinnungen, hat fich lange gestraubt, das Eisenacher Abkommen anzuerkennen, namentlich im Interesse der Rleinmeister, für die die darin bewilligten Löhne viel zu boch sind. Erst am 19. August ist in Sonderverhand: lungen das Eisenacher Lohnabkommen seitens des Bundes deutscher Buchbinderinnungen anerkannt worden. Bugunften

der Kleinmeister ist hier wiederum eine Einschränkung erzielt worden, und zwar durch die folgende Klausel: "Für die dem Bund deutscher Buchbinderinnungen angehörenden handwerksmäßigen Buchbindereien, die in der Regel nicht mehr als 3 Personen ausschließlich der Lehrlinge beschäftigen, findet das Weimarer Lohnabkommen Unswendung."

Ein außerst scharfer Widerstand gegen das Gifenacher Abkommen wurde und wird von der industriellen Organisation der Buchbinderei, dem Berband deutscher Buchbindereibesiger, geführt. Und gwar grundet fich diese Saltung weniger auf die Lohnsage, sondern auf das Berlangen nach Ginführung der achtundvierzigsfündigen wöchentlichen Urbeitezeit. Der Berband ift der Unficht, daß ihm die seinerzeit tariflich vereinbarte sechsundvierzig= stündige Arbeitezeit unter außerordentlich ungunftigen politischen Berhältnissen abgepreßt worden sei mit der Bersicherung, daß sie nur einen Notbehelf darftelle, um aus dem damaligen Dilemma herauszukommen. Die Arbeitervertreter grunden ihre ablehnende haltung der achtund: vierzigstündigen Arbeitszeit gegenüber auf deren damals im Manteltarif vorgesehene Gultigkeit bis zum 30. Juni 1921. Es ift febr bezeichnend, daß die Bertreter der Behilfen= organisationen bei den Gisenacher Besprechungen ihre Ublehnung auch mit den hinweis auf ihre schwierige Stellung gegenüber den Betrieberaten rechtfertigten. Um das Eisenacher Abkommen auch fur die Großbuchbindereien durchzusegen, hatten die Gehilfenorganisationen einen Schiedsspruch beim Schlichtungsausschuß des Reichsarbeits: ministeriums erwirkt. Dieser Schiedespruch ift vom Berband deutscher Buchbindereibesiger abgelehnt, vom Reichs= arbeitsministerium aber für verbindlich erklärt worden. Aber auch diese Berbindlichkeitserklarung hat der Berband deutscher Buchbindereibesiger nicht anerkannt. Go besteht alfo, wenn nicht inzwischen eine grundlegende Underung eingetreten ist, für die Großbuchbinderei ein tarifloser Bustand.

Bei den jungsten Berhandlungen wurde die Lage von Buchbinderei und Papierverarbeitung als sehr ungünstig geschildert, und die Aussichten für den kommenden Winter als äußerst trübe bezeichnet. Die Buchbinderei leidet gegenwärtig nicht nur unter den hohen Bücherpreisen, die einen Rückgang der Büchererzeugung zur Folge haben, sondern auch unter der für ihre Materialien besonders scharfen und bisher vom Preisabbau nur wenig erfaßten Teuerung. Der Preisssturz für Leder hat sich bald wieder in eine langsame

aber nicht unbeträchtliche Preissteigerung verwandelt, und die neuerliche Berichlechterung der Baluta macht auch eine wesentliche Berbilligung für Blattgold unmöglich. Außerst scharf ist die Ermäßigung bisher nur bei Pergament gewesen. Damale, bei der allgemeinen Preissteigerung, wurde für Kalbpergament M 450 bis 500 verlangt, für Schaf: pergament M 250 bis 300; auf der Berbst:Bugramesse wurden Pergamente angeboten, und zwar Schaffelle für M 85, Kalbfelle für M 130 . . . Damit ist für das Einbinden guter Bucher, bei der außerordentlichen Saltbarteit besonders des Ralbpergaments eine bedeutsame Erleichte: rung geschaffen. Die Pappenpreise haben ebenfalls eine Ermäßigung erfahren, um etwa 25 v. H., sind aber noch immer derart boch, daß sie eine überaus schwere Belaftung der Einbandtoften darftellen. Bu begrüßen ift auch die Berabsegung der Ralikopreise seitens des Raliko-Verbandes von M 28.50 je Meter für schwarz auf M 22.80 und von M 29.50 für farbig auf M 23.80. Wichtig für die Buch: binderei ist ferner die Unfang Ottober erfolgte Aufhebung der Zwangswirtschaft für Leim. Man wird kaum mit billigeren Preisen, wohl aber mit genügender Bersorgung rechnen fonnen.

Im Unterrichtswesen des Berliner Buchbinderhandwerks ist por kurzem eine wichtige Beranderung por sich gegangen. Paul Rerften, der langjährige Fachlehrer und eigentliche Leiter der vom preußischen Sandelsministerium subventios nierten Runstelasse der Berliner Buchbinderfachschule hat gleichzeitig die Leitung der Buchbinderschule des Berliner Lette: Bereins übernommen. Someit diese Übernahme unter personlichen Reibereien gwischen der Berliner Buchbinders innung und dem bewährten Sachlehrer vor fich ging, foll diefe Ungelegenheit nicht weiter berührt werden; nur der Bunich foll ausgesprochen werden, daß die Spalten der buchbinde: rischen Fachpresse weniger häufig durch diese rein person: lichen Dinge gemifibraucht werden. Die Aufgaben der Kach: presse durften gerade heute in anderer Richtung liegen als anderer Leute schmutige Basche zu waschen. Es berührt 3. B. eigentumlich, wenn es die Berliner Buchbinderinnung fertigbringt, eine tatsächlich durch die Ereignisse überholte personliche Ungelegenheit zwischen ihr und dem Lehrer der Runstelasse aufzurollen und mit ehrenrührigen Ungriffen gu durchsegen. Berade der Berlauf der an diefer Stelle besprochenen Berliner Buchgewerbeausstellung, die so stumperhaft infgeniert mar, sollte es der Innung nahelegen, ihre Rrafte mehr auf die dem gangen Sandwert zum Boble gereichenden Fragen zu konzentrieren. Diese Fragen werden

hier nicht für oder wider Versonen angeschnitten, aber bei der Bedeutung, die der organisatorischen Busammenfassung der Bereinigung aller geistigen Krafte fur das handwert beute gutommt, muffen die Führer über den Personen und dem Persönlichen stehende Manner sein. Bas die Übernahme der fachlichen Leitung der Lette: Schule durch Daul Rersten betrifft, so handelt es sich darum, daß eine der wichtigsten Pflegestätten zur Ausbildung weiblicher Sandwerter in die Bande eines der berufensten Bandwerter Deutschlands gelegt worden ist. Die Buchbindereischule des Lette-Bereins, die mit einer Werkstatte verbunden ift, besteht seit November 1902. Ihre Leiterinnen waren bisher weib: liche Buchbindermeister, so als erfte Fraulein Maria Lubr, die ihre Ausbildung von 1899 bis 1902 bei den ersten Buchbindermeistern dieser Zeit, bei Beorg Collin, Cobden : Sander fon, Bendrick Schulze in Duffeldorf und Wilhelm Rauch in Samburg empfangen hatte.

Der Jakob Krauße-Bund, die Vereinigung deutscher Kunstbuchbinder, konnte seine für August im Berliner Kunstgewerbe-Museum geplante Ausstellung deshalb nicht abshalten, weil einmal aus wiederum ganz persönlichen Gründen die Berliner Buchbinderinnung sowie die Leitung des Bundes deutscher Buchbinderinnungen sich diesem Plan widersetzen, und weil für den späteren Termin das Kunstgewerbe-Museum wegen seiner Berlegung nach dem Berliner Schloßkeine größeren Ausstellungen mehr veranstalten konnte. Als einem für das deutsche Buchgewerbe besonders wichtigen Ereignis wird man der für den Mai des kommenden Jahres im Weißen Saale des Berliner Schlosses beabsichtigten Ausstellung des Krauße-Bundes entgegensehen.

Bu den wichtigsten Aufgaben der Bufunft zur Starfung des Buchbinderhandwerks gehört die Heranbildung eines geistig und forperlich befähigten Rachwuchses. Für das Buchbinderhandwerk hat die Lehrlingsfrage immer ihre nicht gerade erfreulichen Seiten gehabt. Das Buchbinderhandwerk konnte wegen seiner gedrückten Lage seine Lehrlinge wirtschaftlich nicht so stellen wie andere Berufe und hat daher seit langem schwer zu kampfen, um genügenden und tuchtigen Nachwuchs zu erhalten. Dazu kommt, daß unter den Eltern vielfach die irrige Meinung verbreitet ift, daß das Buchbinderhandwerk keine großen geistigen und körperlichen Kräfte erfordere. So werden häufig junge Leutc, die geistig und torperlich gurudigeblieben find, als fur die Buchbinderlehre geeignet gehalten. Es war eine fehr verdienstvolle Lat, als im Juni des vorigen Jahres der Bor: stand des Jatob Rrauge:Bundes einen systematischen Lehrplan für Buchbinder herausgab, und dem Bund deutscher Buchbinderinnungen ein Lehrlingewerbeblatt unterbreitete, das in fehr geschickter Beise die an den Beruf gestellten Unforderungen zusammenfaßte. Als geschickt muß es auch bezeichnet werden, wenn das Werbeblatt die aus dem Buchbinderberuf hervorgegangenen berühmten Manner auf: gablte, fo den italienischen Dichter Dietro Uretino, den englischen Physiter Karadan, den Balgertonia Johann Strauf und den Rieler Boltswirt Professor Barms. (Bier fei eingeschaltet, daß einer der bekannteften Bolkswirte, der im Jahre 1833 zu Landeshut in Schlesien geborene Carl Jent ich als Sohn eines Buchbinders die ersten geistigen Unregungen, die ihn junachst den Beruf eines Pfarrers mahlen ließen, aus den Buchern empfing, die in der Bertstatt feines Baters gebunden murden.) Es ist nicht bekannt geworden, inwieweit die deutschen Buchbinderinnungen die bom Rrauge=Bund verfaßten Unterlagen zur Forderung des buchbinderischen Nachwuchses aufgenommen und verbreitet haben. Ein vor turgem von dem Duffeldorfer Buchbindermeister Paul Idam im Auftrage des Bundes deutscher Buchbinderinnungen verfaßtes Berbeblatt fur Lehrlinge trifft zwar den richtigen werbenden Ion, steht aber an Schlagfräftiger Wirtung, weil es fich zu fehr in Einzelheiten verliert, dem des Rrauge:Bundes nach. Es mare angezeigt, daß sich die einzelnen Innungen ernstlich mit der wirtschaft: lichen und ideellen Seite der Lehrlingefrage beschäftigen, um hier endlich zu positiver Arbeit zu kommen.

Ernft Collin.

### Beendigung der Rrife im Buchhandel

ie schwere innere Krise, die in den letzten Wochen wie ein dumpfer Druck auf dem buchhandlerischen Berufsleben laftete und das Gefüge jeiner Organisation erschütterte, ift nach langeren Berhandlungen der berschiedenen Varteien und Interessengruppen durch einen Rompromiß beendigt worden. Unter Aufhebung der sicht= lich übereilten Julirevision der Notstandsordnung hat der Borsenverein der Deutschen Buchhandler eine neue vom 1. November d. J. an gultige Erganzung dieser Berord: nung herausgebracht, deren wesentliche Bestimmung die Berabfegung des Gortimenter Teuerungegu: Schlages von 20 auf 10 Prozent ift. Damit ift der bon seiten des Berlages erstrebte Abbau der Rotstands: ordnung tatsächlich in die Wege geleitet worden. Freilich mußte auch der Berlag der anderen Partei Bugestandnisse machen. Denn über den festgesetten Teuerungezuschlag

hinaus können von den fachlichen und örtlichen Bereini: gungen des Sortimentsbuchhandels für ihre Bebiete Beforgungegebühren erhoben merden. Diefe Beforgunge: gebühren tonnen auf Untrag der zuständigen anertannten Rreis: und Ortsvereine unter gewissen Bedingungen durch den Borftand des Borfenvereins geschütt werden. Befreit vom Teuerungszuschlag, nicht aber von den Besorgungsgebühren find Schulbucher, die bekannten billigen Sammlungen "Aus Natur und Geisteswelt" (Teubner), "Bucher des Wissens" (Billger), "Lehrmeister : Bucherei" (Bach: meister & Thal), "Reclams Universal-Bibliothet", "Sammlung Gofden" (Bereinigung wiffenschaftlicher Berleger) und "Biffenschaft und Bildung" (Quelle & Mener), Berte im Ladenpreise von M 100 .- und mehr und Neuerscheinungen und Neuauflagen (einschließlich Zeitschriften), die auf dem Litelblatte die Jahreszahl 1921 tragen. Voraussehung für die Befreiung vom Teuerungezuschlag ist allerdings die Innehaltung des § 17 der buchhandlerischen Bertehres ordnung, betreffe Berechnung von Berpadungespesen, der pon vielen Berlegern nicht mehr beachtet wurde. Eine reine Freude merden die Sortimentsbuchhandler an der Möglich: teit der Erhebung von Beforgungsgebühren freilich taum haben. Bei Schulbuchern schon lebut der Borgenverein den Schut abt Noch mehr fällt in die Bagichale, daß es dem Berleger freigestellt bleiben soll, eigenen Berlag an das Publifum ohne Berechnung von Besorgungegebühren zu liefern, aber unter der Berpflichtung, das volle Porto in Unsat zu bringen. Ingwischen ift der Borftand des Berbandes der Rreis: und Ortsvereine im Buchhandel an die Berleger mit einem Rundschreiben berangetreten, um fie zu einer freiwilligen Erklarung zu veranlaffen dahingebend, daß auch sie die Besorgungegebühren erheben. Db dieser Schritt den gewünschten Erfolg haben wird, muß abgewartet werden. - Sofern der Leuerungezuschlag nicht überhaupt fortfällt, braucht er wie bisher nicht erhoben zu werden auf Werte, deren Ladenpreis vor dem 8. Ottober 1918 durch Bertrage oder behördliche Borfchrift festgesett ift, auf Beitschriften, auch bei Bertaufen von Einzelnummern und auf Werte, die geschäftsüblicherweise nur dirett vom Berleger an das Publitum vertauft werden. Wichtig ist diese Bestimmung fur den Zeitschriftenhandel, deffen ortliche Bereinigungen sich darüber flar werden muffen, ob sie den Teuerungezuschlag erheben wollen oder nicht. Für den Zeitschriftenvertrieb ift ferner folgende Bestimmung von Bedeutung: Den Rreis: und Ortsvereinen bleibt es gemäß § 5 Biffer 3 der Verkaufsordnung auch weiter vorbehalten,

über die durch den Vorstand des Börsenvereins geschützten allgemeinen Besorgungsgebühren hinaus für Zeitschriften noch besondere Best ellgebühren mit Verbindlichkeit für die Buchhändler ihres Bezirkes in ihre Verkaufsberstimmungen aufzunehmen. Bei Lieferungen an Bibliotheken mit einem Vermehrungsetat von mindestens M 10000.— gelten der Teuerungszuschlag der Notstandsordnung und die geschützten Besorgungsgebühren nur in einer Gesamtshöhe von 10 Prozent des vom Verleger festgesetzten Verzkaufspreises (Ladenpreis zuzüglich des etwaigen Verlegerzteuerungszuschlages) als im Sinne der neuen Satzungen geschützt.

Niemand wird die Rubnheit besigen, in diesen neuen Bestimmungen eine Erleichterung oder Bereinfachung des Berfehrs der Buchhandler untereinander oder mit dem Dublitum zu erblicken. Der mit Rleinarbeit ohnehin überlastete Sortimentebuchhandler muß die gange Bergwicktheit der neuen Bestimmungen ausbaden. Es wird ihm ungeheuer ichmer fallen, dem Räufer gegenüber die Berechtigung der Besorgungsgebühren glaubhaft erscheinen zu lassen. Der den organisatorischen Einrichtungen des Buchhandels fernstehende Laie, dem ein Teuerungszuschlag von 20 Prozent bisher zwar hochst unwillkommen, aber seinem Zwede nach doch immerhin noch verständlich war, wird taum Sinn haben für die Notwendigkeit der Erhebung von zweierlei Buschlägen. Noch weniger Berstandnis wird man im Publitum dafür erwarten tonnen, daß es außer der Beforgungs: gebühr für Beitschriften auch noch Bestellgeld bezahlen foll. Dem Sortimentsbuchhandler wird wahrscheinlich nichts meiter übrigbleiben, als seiner Rundschaft gegenüber alle diese verschiedenen Bebühren in dem Borte "Teuerungs= zuschlag" zusammenzufassen und weitläufigen Erklärungen darüber möglichst aus dem Wege zu geben. Nicht beson: ders glucklich ist die Regelung der Verhaltnisse auf dem Reitschriftenmarkt. Es erscheint sehr zweifelhaft, ob sich die Anglogie mit dem Buchermarkt in der Praris aufrechterhalten laffen wird, wonach für neue, mit dem Jahre 1921 erscheinende Zeitschriften der Teuerungezuschlag in Begfall fommen foll, mahrend doch mohl Beforgungegebühren und Bestellgeld erhoben werden konnen. Bielleicht mare es doch praftischer gemesen, das Zeitschriftengebiet besonders zu behandeln und hier in starkerem Mage mit dem wirklichen Abbau des Teuerungszuschlages zu beginnen. Ich halte es durchaus für möglich, hier zu festen, guschlagsfreien Berfaufspreisen gurudzukehren, wenn fich die Berleger dagu verstehen wollten, durch eine entsprechende Preisrevision dem Zwischenhandel höhere Rabatte zu verschaffen. So besteht kein Zweifel, daß die starke Belastung mit Sonderzgebühren schließlich dazu führen muß, daß die Post einen wesentlichen Teil von den Früchten der Werbearbeit des Zeitschriftenhandels erntet. Hier wird wahrscheinlich eine starke Bewegung des strafforganisierten Zeitschriftenhandels einsetzen und dem Börsenverein noch allerlei zu schaffen machen.

Man sieht, der Berlag hat feinen Willen durchgesett, und was dem Sortiment gegeben worden ift, ift ein Beschent, daß sich dieser erst noch erwerben muß, wenn es ihm überhaupt gelingt, die mit dem Erwerb verbundenen Schwierigkeiten zu überwinden. Dem taufenden Dublitum ist unzweifelhaft eine kleine Berbilligung des Buches beschert worden. Es ist aber fraglich, ob es damit zufrieden sein wird und ob nicht vielmehr durch die Form dieser Berbilligung nur neues Migtrauen dem Buchhandel gegenüber gesät worden ist. Bleichwohl muß zugestanden werden. daß dieser Rompromiß immer noch besser ist, als die Bertrummerung der bisherigen Organisation des deutschen Buchhandels, eine Befahr, die bei dem herrschenden Unfrieden bedenklich nahegeruckt war und sicherlich den Buchhandel des letten Reftes von Unsehen und Sympathie im Publikum beraubt hatte. Freilich mare es verkehrt, wollte man bereits von einem dauernden Frieden reden. Die Notstandsordnung ist tein auf Ewigfeit berechnetes Besetz des Borfenvereins. Ihre Lebensdauer ist zunachst nur auf zwei Jahre bemessen, von denen ein großer Teil bereits verflossen ift. Bas dann? Es ift möglich, daß man fie in der bisherigen Form ohne große Rampfe noch um einige Jahre verlangert. Wahrscheinlicher ift aber, daß diese Berlängerung nicht ohne neue Sturme por fich geben wird.

Bei alledem muß als erfreulich betrachtet werden, daß man in der Kalamität der Teuerungszuschläge nicht, wie zu befürchten war, das Prinzip des festen Ladenpreises aufgegeben hat. Damit hätten die mit geringem Spesenaufwand arbeitenden Leipziger und Berliner Sortiments und Versandgeschäfte wahrscheinlich sehr bald einen großen Teil des Provinzbuchhandels an sich gerissen und diesen damit auss schwerste geschädigt. Der feste Ladenpreis, sosehr er auch von den Bestimmungen der Notstandsordnung berührt wird, ist auch heute noch der Eckstein der buchhändlerischen Organisation, der gesunde soziale Gedanke, der keinen Bücherkäufer in Deutschland bevorzugen oder benachteiligen will. Das Ziel des Buchhandels muß sein, das Prinzip des sesten Ladenpreises aus den Schwierigkeiten einer trüben

Gegenwart in eine bessere Zukunft hinüberzuretten. Dazu dürfte der geschlossene Kompromiß troß seiner Unzulänglichkeit beitragen. Die Festigung unserer wirtschaftlichen Verzhältnisse wird ihn früher oder später überslüssig machen. Insofern muß der im Buchhandel nunmehr eingetretene Frieden troß aller seiner Mängel als günstiges Vorzeichen bewertet werden.

## Vom Papiermarkt

egen Schiebergeschäfte und Papierwucher wird weiterbin im Buchdruckgewerbe der Rampf geführt. Der Rrebsichaden hat sich zu tief in unsern Wirtschaftsforper eingefressen, als daß er mit der zunehmenden Lockerung der Broangswirtschaft leicht und schmerzlos zu beseitigen mare. Immerhin darf man die Bewigheit begen, daß der Bobepunkt der Rrifis auf dem Papiermarkt überschritten ift. Dem notleidenden Gewerbe bluht die hoffnung, früher oder später wieder zu friedensgewohnten Bustanden zu gelangen. Bochste Zeit war es aber auch. Der Buchdruck und die mit ihm zusammenhangenden Erwerbezweige hatten im hinter uns liegenden Sommer eine Depression durchzumachen, die felbst an die argsten Rrisenjahre früherer Zeiten heranreichte. Und noch jett, wo wir schon in die dem Buch: gewerbe gunftigen Jahreshalfte eingetreten find, tonnen die Berhältnisse keineswegs als gesund bezeichnet werden.

Man rechnet mit einer weiteren Besserung der Lage auf dem Rohmaterialienmarkte. Einmal ins Rollen gebracht, ist die Abwärtsbewegung der Preise nicht so bald wieder aufzuhalten, so wird vielfach angenommen. Der sonst so vorsichtig wägende Buchgewerbler ist in dieser Hinsicht von einem beneidenswerten Optimismus beseelt. Und was nun die Dinge auf dem Papiermarkt anbelangt, so scheinen sich auch die Hoffnungen nicht als trügerisch zu erweisen.

Die Papierpreise fallen weiter! Der ehrsamen Zunft der Schieber und Wucherer entgleitet ein Trumpf nach dem andern. Mit dem Spürsinn, der diesen Herrschaften stets zu eigen war, sind sie allmählich doch zu der Unsicht gestommen, daß eine weitere Aufstapelung von Papiervorräten und kunstliche Hochhaltung der Preise zwecklos ist, und daß man, um nicht alles zu verlieren, nichts Gescheiteres tun kann, als die Bestände zu einem einigermaßen erträglichen Berlust abzustoßen. Die lachenden Dritten sind in diesem Falle — endlich einmal! — die Orucker. Und wer wollte es ihnen verdenken, daß sie es jest gar nicht so eilig mit ihren Einkausen haben. Die Zeiten sind vorüber, wo sie nach einem Kilo Papier von Pontius zu Pilatus laufen mußten.

Ja, man erlebt in größeren Druckstädten das ergögliche Schauspiel, daß ihnen die Papiere ins haus gebracht werden!

Run durfte es allerdings verfehlt fein, im Ungeficht des Winters und der mit ihm einhergehenden Rohlenknappheit und eteuerung noch allzugroße hoffnungen auf das weitere Sinken der Papierpreise zu segen. Es scheint vielmehr so, als wollten die Preisnotierungen jest konstant bleiben und daß unter Umständen sogar mit einer kleinen Aufwartebewegung zu rechnen fein wird. Db es danach empfehlenswert ift, weiterhin zu marten und die Preffen ftillfteben zu laffen, fann man bezweifeln. Un Beschäftigungs: möglichkeiten ift gewiß kein Mangel, und um dem großen Heer der Arbeitslosen, das auch in unserm Gewerbe vorhanden ist, Lohn und Brot geben zu können, wäre es unverantwortlich, noch weiterhin sich in einem Zustand paffiver Resistenz zu gefallen. Einstweilen bleibt mit den jegigen Papierpreisen zu rechnen. Wie diese fich nun gu Unfang Ottober stellten, foll, ohne ein großes Erempel aufzumachen, an einem Beispiel gezeigt werden. Ein Rilo ordinares Zeitungspapier, für das man vor dem Rriege gange 21 Pfennige bezahlte, toftete im Juni d. J., dem Beitpunkt der größten Teuerung, 9 Mark. Dieser Rekordpreis im übelften Ginne des Wortes fant in letter Zeit von Boche zu Boche und fiel bisher auf etwa die Balfte. Ühnlich verhält es sich mit einigen Werkdruckpapieren. Was noch immer fehlt, find gute preiswerte holzfreie Papiere, damit auch einmal die Qualitätsarbeit im Buchdruckzu ihrem Rechte kommen kann. hoffen wir, daß auch in dieser hinsicht eine Besserung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. -

Wenn einmal der Papierwucher endgültig abgewirt: schaftet haben wird, durfte es sich verlohnen, den ungeheuer: lichen Schwindel, mit dem hinterhaltige Eristenzen sich auf diesem Rohstoffgebiete betätigt haben, aufzudeden. Un Material dazu fehlt es nicht, allein die Uttenftucke der behordlich eingesetten Buchergerichte werden uns den Beweis dafür erbringen konnen, wie wir belogen und betrogen murden. Sind doch Källe befannt geworden, mo Drofuristen altrenommierter Kirmen des Buchgewerbes das Papierhandeln und everhandeln nebenamtlich betrieben und sich auf diese Beise Bewinne verschafften, denen gegenüber ihr Behalt taum die Bedeutung eines Trint: geldes hatte. Leider ift es in den wenigsten Fallen gu eremplarischer Strafe getommen, und um das gewerb: liche Leben bon diefen Blutsaugern zu befreien, genügt eine Geldbufe von einigen Tausend Mart nicht.

Bilbelm Gule.

## Bibliophilie = Chronif

ie Unordnung von Buchausstellungen pflegt nach buchhandlerischen, funstgewerblichen oder auch wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Daß ent: weder das gute oder das schone Buch oder aber die Buch: mare, das Berlagswert, gezeigt wird pflegt durch den Ausstellungezweck bedingt zu werden. Beispielsammlungen, die ausschließlich buchgewerblich sein sollen, die die Buchtechnik erläutern, Unregungen und Warnungen geben, Bergleiche gestatten, muffen noch andere Unterscheidungen als die groifchen guten Buchern und ichonen Buchern und Buchern einzelner Berlage machen, dazu fich an Beschauer wenden, die ein fachmannisches Urteil haben. Gie muffen also der Boltstumlichkeit, der weiten Wirkung entbehren. Deshalb werden sie nicht allzuhäufig versucht. Das ist eigentlich schnde. Denn gerade das Betonen der buchgewerblichen Problemstellungen an Beispiel und Gegenbeispiel, an Altem und Neuem läßt sehr viel lernen. Auch der Bibliophile, den derartige Probleme interessieren - gerade der ernft: hafte Buchertenner und Buchtunstfreund wird fich muben, fie in ihrer Bielgestaltigkeit und Bielseitigkeit zu erfassen wurde für die Entwicklung des Buchwesens, an der er gern teil haben mochte, mancherlei nugbare Erfenntniffe aus dergleichen Bestimmungen des buchgewerblichen Charatters, der technischen Nachteile und Borguge eines Buch: drucks gewinnen. Und so stellt er vielleicht mit seinem eigenen Besit dergleichen Betrachtungen au, wenn Reuerscheinungen dazu eine willkommene Belegenheit bieten.

Die Bequemlichkeit der Buchhandhabung, die ein leich: teres Lesen erlaubt, ist ein solches Problem technischer Urt, daß sich teinesmegs auf Sat und Schrift beschrantt, sondern auch notwendigerweise die Buchform als Element in seine Lösungen einzustellen hat. Buchgewicht und Buch: größe haben sich aus dieser Erkenntnis feit der Wiegen: druckeit stetig vermindert (auch die Raumfrage der auf: gestellten Sammlung wirtte darauf ein) und den Rot: behelfen einer Lesemaschine, eines mechanischen Lesepultes, das es gestattete, eine Folianten: und Quartantenreihe nebeneinander ohne allzugroße Mühemaltung zu benuten, zieht der Gegenwartsleser diejenigen Erleichterungen der Buchhandhabung vor, die sich aus der Buchform selbst ergeben konnen. Die Beschrankung des von einem Werk in Unspruch genommenen Buchraumes, die Berminderung des Bolumens ist durch das Dunndruckpapier außerordent: lich erleichtert worden. Seitdem es, in den siebziger Jahren

des neunzehnten Jahrhunderts, zuerst in England als "indisches' Papier, in Aufnahme kam, ist es aus der Kurio: sität, aus dem Liebhaberpapier ein Ruspapier geworden, das dicht, nicht durchscheinend, und fest, also durchaus gebrauchefähig ift und deffen Benutungegrenze vielleicht nur dadurch fur den Buchfreund angegeben icheint, daß es ebenso dem behaglichen wie dem schnellen Blattern widerstrebt. Es ift fein Papier, das allzustarte Geguhle: reize ausloft, mehr ein geschäftsmäßig glattes, gleich: gultigeres Papier und es ift auch tein Papier fur haftig benutte Rachschlagewerke. Aber ein Papier, das seine eigentlichen Vorzüge auszunugen gestattet. Die Bandreiben der "gesammelten Werke", die in dem Laschenformat der Großherzog Bilhelm Ernft:Rlaffiter des Infel: Berlages verschwinden, reden hier eine deutliche Sprache. Es gibt Enthusiasten, die diese Ausgaben allen anderen vorziehen. Gie haben insofern Recht, als eine Buchform, die alle an die Buchhandhabung gestellten Unforderungen auf einmal lost, sich taum ausfinden lassen wird und als eine bestimmte restlose Zweckerfüllung auch afthetisch, nicht allein praktisch, befriedigen muß. Unter solchen Boraus: setzungen tann der neueste Band dieser Reihe, der Druck des 11.-15. Laufend von Goethes Gefprachen mit Edermann, auch in feiner Bearbeitung, das Ideal einer Taschenausgabe genannt werden. Daß die Ausstattung (die Druckausführung besorgte Poeschel & Trepte, Leipzig) die alten ersten Ausgaben durch ihre Buchdruckkunst übertrifft, wird wohl kaum einen besonderen Hinweis nötig machen. Aber darauf ist doch einiger Wert zu legen, daß die technischetypographische Prazision auch die Benugungsfähigkeit des Buches für den Lefer erheblich gesteigert hat, nicht zum wenigsten deshalb, weil drei mittlere Oftavbande in einem Duodezbande bequem untergebracht wurden. Besonders deutlich wird diese moderne Raum: (und damit Beit=)ersparnis da, wo anscheinend außere Bleichheit der Buchgrößen vorhanden ist. Das trifft auf den im achtzehnten Jahrhundert häufig in zwei Ottav: oder vier Duodezbanden gedruckten berühmten Roman des Choderlos de Laclos zu. Die ebenfalls bei Poe ich el & Trepte gedruckte Dunndruckausgabe einer ausgezeichneten neuen Berdeutschung (Schlimme Liebschaften. Übertragen bon Beinrich Mann, Titel und Ginbandzeichnung von Walter Liemann. Leipzig, Infel-Berlag: 1920) bewältigt nicht allein die Buchmasse auf knappen Raum, fie ist auch, sogar durch einen größeren Schriftgrad, les: barer als ihre alten Größenverwandten und man mußte

eigentlich meinen, für die Unterhaltungsschriften, soweit es sich um ausbewahrens: und mehrfach lesenswerte Bücher handelt, ware damit ein Buchtyp vorgezeichnet, der in sich am ehesten alle diejenigen buchgewerblichen Vorzüge vereint, der dieser Büchergruppe ihren größten Lesernußen zum Leservergnügen gibt.

Damit ist nun keineswegs gesagt, daß Neudrucke bandreicher alterer Werte fich allein im Dunndruck tomprimieren laffen. Es war im achtzehnten Jahrhundert eine buch: geschäftliche Bewohnheit, auch die Unterhaltungeschriften zur ansehnlichen außeren Ausdehnung zu bringen. Der Lefer hatte damals noch fehr viel mehr Zeit als der moderne Leser und wollte sie auch haben, beanspruchte von dem Berfaffer eine gewiffe Behabigkeit, kein Beeilen, fondern ein Berweilen, turz und gut das, mas wir einen Begensatzum Rinematographentempo nennen würden. Da druckte man eben, wenn auch in Rleinformaten, febr fplendid und machte Bandchen, wo wir heute Rapitel machen mochten. Man wendete sich an andere Lesetemperamente, die eine lange Bandreihe locte, als welche heutzutage ichon durch ihren Scheinbaren Umfang Schreckt. Es mar deshalb eine typographisch wohl überlegte Magregel, wenn der Neudruck von J. C. Bezels Roman Berrmann und Ulrite, mit dem C. G. v. Maaffen in altbewährter Rennerschaft und Sorgfalt ein lange zu Unrecht vergeffenes Bert den deutschen Lesern wiedergibt, das zu den bedeutenosten Leistungen der deutschen Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts gehört (Georg Müller Berlag, München: 1919), die alten ftarten vier Bande in einem fauberen Drud der Spamerichen Buchdruderei, Leipzig, ohne Einschränkung des Textes auf zwei ansehnliche Bande, die in der Bibliothet eine gute Figur machen, gusammen: brachte. Man unterschätze das psychologische Motiv nicht, das in dergleichen Buchraumverteilungen liegt und stelle auch sie der Überlegung und nicht nur dem unbedachtsamen Bufall anheim. Die Vorstellung des Wälzers ist dem Leser unserer Zeit unerträglich und das beste Buch tann um seine schönsten Wirkungen gebracht werden, wofern es den Unspruch zu erheben scheint, es sei langsam und daber vielleicht langweilig durchzuarbeiten. -

Die Belebung des Schriftbildes durch Farbdruck, die eine frische Frohlichkeit weckt, durch ihre Gliederung der Seite dem Auge die Ruhepunkte schafft, von denen aus es verweilend den Gesamteindruck des Satzes in sich aufnimmt und damit den Schrecken vor seitenlangen Einoden verliert, ist von jeher ein beliebtes Kunstmittel gewesen, das

die moderne Enpographie wenigstens in der Abschattierung des Schriftbildes durch Abheben der Übergange auszuweiten sich bemubt. Aber auch die Karbenluft ist wieder neu erweckt worden und besonders im Bilddruck weiß fie fich mehr und mehr Beltung zu schaffen und das Auge zu schulen. Wenn dabei neben dem Farbenholzschnitt, deffen Roftspieligfeit seine Unmendung beschränft, der farbige Steindruck fich auszubreiten beginnt, wenn die erakten farbengetreuen photomechanischen Reproduktionen das alte [Hand]: kolorierungsverfahren, bei dem die Abbildungszeichnung die Hauptsache ist und die Farbe nur diese noch zweckvoller machen soll, indem sie die wichtigsten Farben des dargestellten Begenstandes andeutet, aus funftlerischen Brunden vorgezogen wird, so ist das unschwer zu verstehen. Much der Leserphantasie muß wie der des Buschauers etwas zu tun übrig bleiben. hier berühren sich nicht bloß außerlich technische Buch: und Buhnenprobleme, alle jenen (letten Endes doch vergeblichen) Bersuche, eine gang naturmahre Wirklichkeit zu zeigen oder aber diese, der gerade gestellten Aufgabe entsprechend, zu stilisieren. Beim Druckwert liegen die Berhältniffe nun fo, daß die Buchdruckwirkung ein fast auszurechnendes technisches Ebenmaß verlangt, mobei die Bildverflachung mit ihren megbaren (Soch-Glach-Tief): druckgrößen die farbigen oder nichtfarbigen Wirkungen mit ausloft. Das Bemühen, das Bild im Buchdruck felbst farbig zu gestalten, und so technisch Bilde und Buchdruck zu vereinen, ift also afthetisch wohl zu verstehen und wenn die funftlerische Losung dabei die Phantasie des Betrachters und Lefers mitzunehmen ftrebt, dann tann das anscheinend primitive Rolorierungsverfahren sich sogar zu hochstem artistischen Raffinement steigern lassen, in der Boraus: segung, sich an Leser zu wenden, die es wurdigen. Auch dafür gibt es Beispiele. Diesmal jedoch sei an eine mit dem farbigen Buchbilde verknupfte Schwierigkeit erinnert, die zu entstehen pflegt, wenn ein (buntes) Bollbild dem (ichwarz: weißen) Satiplegel gegenübergestellt wird. Dabei pflegen sich auch im Buchdruck Disharmonien zu ergeben, die die alten Meister durch farbige Schriftzeichen und Bierbuchstaben entfernten. Uber auch dem Buche des zwanzigsten Jahrhunderts ist das durchaus moglich, wie Eduard Morites Biftorie von der ichonen Lau' lehrt, die in der hausdruderei von Bebr. Rlingspor, Offenbach a. M. mit der von Rudolf Roch gezeichneten Schrift "Frühling" im Jahre 1920 gedruckt wurde. Gine echte Buchkunft: perle - leider haben wir ichon allzuviele faliche Buchkunft: perlen und die Imitationen werden immer geschickter -

wie die anderen Musterdrucke gleicher Berkunft. Den ausgemalten, von Sans Bohn gezeichneten Bollbildern entspreden die in den Tert eingesetten farbigen fleinen Bild: Bierrate, die, rein typographisch, mit den einfachsten Mitteln, die farbige Illustration durch das gange Buch fortführen und damit die von Einschaltbildern leicht hervorgerufene Empfindung, sie seien Zugaben, die schließlich auch dem Buche fehlen konnten, nicht auskommen lassen. Die alte Urt des ausgemalten Linienholzschnittes, die die Buchkunft des zwanzigsten Jahrhunderts mit ihren Mitteln zu erneuern versteht, hat vielleicht auch im Schattenriß noch eine Bukunft, der ja weder einfarbig noch schwarzstächig zu sein braucht und der die direkte Runftlerzeichnung auf der Zinkplatte durchaus gestattet. Wer fich an die Licht= Schatten-Offenbarungen erinnert, die, vor einem Bierteljahrhundert, von der fleinen Buhne des Chatnoir in Paris ausgingen, wer daran denft, daß die Brengen gwischen Bolgichnitt und Gilhouette gerade gegenwärtig immer mehr ineinander überzugeben icheinen, wird wohl zugeben, daß mancherlei Möglichkeiten des Farbenbildbuchdrucks durch das farbig angelegte Schattenbild gegeben scheinen. Wenn man die Geschichte der heiligen drei Ronige, die vor jenen Jahren im Chatnoir das Entzucken der Buschauer über den Schattenzauber weckte, in dem Buche lieft, das Rudolf Roch gang auf die reine Schwarg: Weißwirkung gestellt hat (Die Beschichte vom Beihnachtestern. Ergahlt und mit Bildern versehen. Die Bilder murden als Papierschnitte erdacht, die Druckplatten vorgeatt und in Bint geschnitten, die Satichrift wurde erfunden, geschnitten und gegoffen, das Buch gefest, gedruckt und gebunden, alles bei Gebr. Klingspor in Offenbach a. M. 1919), dann führen seine leuchtenden Schatten fast von selbst die Phantasie dazu, sich abnliche Bucher auszumalen: mit Naturstuden, wie sie die Japaner schufen, mit Schildereien, wie sie in den alten Chroniken stehen, mit Trachtenbildern in der Urt der farbigen Rupferstiche des achtzehnten Jahrhunderts, mit Unfangsbildbuchstaben nach der Beise kost: barer mittelalterlichen Sandichriften, mit allem Farbenreichtum früherer Buchwerke, dem die Kormel des Schatten: riffes eine Bildbuchdrucklösung ware, der nachzudenken Bewinn bringen mußte. Nachzudenken freilich auch fur die Unwendung des Buchbildes zu noch anderen 3wecken als allein denen, Dichtungen in einer Liebhaberausgabe gu fcmuden.

Das Buchbild des achtzehnten Jahrhunderts findet sich nicht ausschließlich in denjenigen Buchern, die es illustriert.

Die Ulmanachbildbeilagen bringen häufig, bis in das erfte Drittel des neunzehnten Jahrhunderts hinein, gange Bildreihen, die einem dichterischen Werte gewidmet wurden und man konnte beinahe behaupten, daß, soweit das deutsche Buchbild in Frage tommt, diese Ulmanachmode die eigentlichen Rupferstichwerke beeintrachtigt hat. Belegentlich findet der Sammler wohl noch eine alte Driginal: ausgabe, in die ein Borganger dergleichen Reihen einsette, zumeist wird er aus einander erganzenden Banden sich in Bedanten die alte Liebhaberausgabe refonstruieren muffen, wofern ihm nicht ein Berleger diese Muhe durch einen Neudruck abnimmt. Aber auch das pflegt teine ganz leichte Aufgabe zu sein. Nicht allein, daß auf die Probedrucke, als auf die beiten Borlagen gurudgegangen werden muß, daß des öfteren die alten Stecher in der Wiedergabe der Beichnungen gang und gar versagt hatten. Much die Bielgestaltigkeit einer Illustrationssuite kann ihrer buchgewerb: lichen Neuverwendung Schwierigkeiten machen, wenn fie geschichtlich getreu fein will. Das lagt fich ausgezeichnet bei der in weniger vollständigen Neuauflagen weiter geführten Berther-Musgabe des Infel-Berlages studieren, die die Chodowiecki = Illustrationen zu der Boetheschen Jugendschrift vereinte. Eine soeben vom gleichen Berlag veröffentlichte Ausgabe von Lessings Minna bon Barnhelm mit den berühmten dem , Genealogischen Kalender auf das Jahr 1770' entnommenen Blattern konnte, da diesmal die Bildvorlagen endgultiger, einheit: licher, weniger mannigfaltig waren, zum ersten Male ein altes Buch wiederfinden, das es leider nie gegeben hat. Bwar hat schon einmal, 1870, der bekannte Chodowiecki-Sammler Engelmann ein abnliches Unternehmen versucht und seine Ausgabe, die daneben noch das Berdienst hatte, auf die Urhandschrift gurudzugeben, mit sauberen Rach: stichen der auch deshalb, weil sie uns die Buhnenbilder aus der Entstehungszeit des Luftspiels vermittelt, bedeutsamen Folge geschmuckt. Aber in der damals gewöhnlichen, uns heute asthetisch wenig befriedigenden Typographie aus: geführt, konnte diese in ihrer Urt verdienstvolle Ausgabe nicht das erreichen, was der Buchdruckerei von Breit= topf & Bartel, Leipzig, nunmehr vortrefflich gelungen ist, den Stil zu treffen, in dem allein die Rupfer mit dem Werke ein Buchganges werden konnten. Sie hatte dazu freilich nur notig, ihre alten Schriftkaften zu benngen, in denen fich auch noch alte Einfassungen, Finalstocke und Leisten fanden. Dankbar empfangt im Jahre 1920 der Buchfreund einen Band, den die gleiche Druckerei in gleicher Art auch zu Lebzeiten Lessings hatte herstellen können und diese historische Reminiszenz, an die die Buchmacher vielleicht nicht einmal gedacht haben, würzt ihm das Mahl, das sie ihm bescherten. Es ist, ohne alle antiquarische Effekthascherei, echt bis auf die Stempel, die den Einbandzucken zieren.

Runsteinband und Liebhabereinband haben seit Jahren in Deutschland eine Urt Zwischenstufe in den koftbaren Berlageeinbanden, die, meift nach besondern Runftlerent: wurfen handwerksmäßig in Werkstätten ausgeführt, bisweilen einen hohen Grad der Bollkommenheit erreichten. Rur daß fie eben teine Einzelbande in dem Sinne maren, in dem der Sammler den für ihn allein ausgeführten Ginband schätt. Eine eber noch tadelnswerte Unvollkommen: beit haftete derartigen Berlagseinbanden weiterhin wohl allzuhäufig an. Die Runftler konnten fich nicht daran gewöhnen, mit den Bereftattenzierwertzeugen zu arbeiten; sie verließen sich allzusehr auf ihre Einbildungefraft. Daraus entstanden dann technische Widersprüche. Bald maren die Eigentumlichkeiten der Pregvergoldung nicht genugsam beachtet, bald wiederum deren Besonderheiten auf die Sandvergoldung übertragen. In beiden Fallen gab es eine Hemmung: die Pregvergoldung blieb kunstlerisch unaus: genußt, dem handdruck wurden Absichten aufgezwungen, die er nach seinen Ausdrucksmitteln nicht haben konnte. Um so rühmenswerter ist deshalb das Bestreben des herrn Mar Thalmann : Beimar in feinen Entwurfen (die von Dtto Dafner : Weimar für das Graphische Rabinett bon Bruno Bollbrud: Beimar ausgeführt murden), von den ursprünglichen Voraussegungen der handvergoldung auszugehen und fie aus deren Elementen zu ent= wickeln. Daß der Bogen- und Liniendruck, trot aller Gin-

fachheit bei freilich zu beherrichender Technif den Bildichmuck eines Bucheinbandes gestattet, den der Buchbinder einband: gerecht und der den neuesten Schlagworten Suldigende erpressionistifch nennen tann, daß die Elemente der Le Bascon= Motive, in denen die Handvergoldung einen Sobepunkt erreichte, weil sie die von ihr hervorgerufene Lichtwirkung, die die glatte, gleichmäßige Presplatte nicht erzwingen fann, zur vollen Wirkung steigerten, auch moderne Interpretationen gestatten, ift ja an und fur fich teine Entdeckung. Aber daß der Runstlerentwurf endlich einmal wieder erfolgreich und zielbewußt danach ftrebt, die Beichnungen mit den buchbinderischen Biermerkzeugen zu entwerfen, den Ginbandschmuck handwerksmäßig zu seben, ist ein Berdienst, das am allererften die Buchbinder loben werden und das die Einbandkunstentwicklung fordern wird. Geinen Ginn für das Buchgerechte zeigte der gleiche Runstler auch in den Steindrucken, mit denen er die , Sonette des Burucks gekehrten, von S. v. Boetticher (Weimar, B. Woll: brud: 1919) ausstattete. Es ist ihm hier durch ein ein: faches Mittel, durch eine in der Lonung abgeschwächte, grau verlaufende Randleiste, geglückt, Bild: und Schriftseiten, Lithographie und Typographie, zusammenzubringen. Um Ende sei noch des Berlages gedacht, der dadurch, daß er, in feinem Graphischen Rabinett, eine Bermittlungestelle gwischen Buchbinderei, Buchfunftler und Ginbandfreund Schuf, ein nutliches Beispiel gab. Denn nicht jeder Liebhaber gut und ichon gebundener Bucher hat ausreichende Belegenheit, Renntnisse und Zeit, um sachverftandig felbst sich buchgewerblich genügende Einbande verschaffen zu konnen. Ein Mangel, der ihn mit schlechten Studen sich gufrieden geben und das Beffere vertennen lagt.

G. A. E. Bogeng.

## AUSSTELLUNGEN

Der Buch ert ag in Frankfurt a. M. Bericht über die Ausstellung "Das Deutsche Buch" im Victoria: Meßhaus und die Erörterungen und Bersammlungen vom 7.—10. Oktober 1920. Der altberühmten Mainstadt Büchermessen geshörten der Geschichte an. hier, wo für die neue im bernachbarten Mainz hergestellte Buchware sich die frühesten geschäftlichen Sammelstellen gebildet hatten, hier, wo recht eigentlich jene Bewegung einen Mittelpunkt hatte, die wir die Ausbreitung des Buchdrucks nennen, hier, wo später-

bin der Schriftgießereibetrieb zum ersten Male seine Selbsständigkeit als einer der wichtigsten Zweige des Buchgewerbes gewann und die Druckereien aller Herren Länder mit Schriften versorgte, deren Schönheit wir noch heute, obschon nicht immer unter dem Namen ihrer Hersteller, bewundern, war allmählich, mit dem Aufkommen neuer Betriebsformen seit dem siebzehnten Jahrhundert, die alte Buchhandelsvormachtstellung verloren gegangen. Sie in einem Wettbewerbe mit Leipzig wiederzugewinnen ist jedoch keineswegs die Absicht eines Unternehmens gewesen, das,

der dritten Frankfurter Internationalen Meffe vom 3. bis 23. Ottober 1920 eingegliedert, in Erinnerung an die Bedeutung, die die Frankfurter Messen der Bergangenheit gerade auch in solcher Sinsicht gehabt hatten, dem deutschen Buche eine Ausfallspforte eröffnen wollte. Damit diese, die lette und machtigfte uns verbliebene Baffe, die nicht Leben totet, sondern Leben weckt, im Rampf der geistigen Machte, der den Welterieg und seine weltwirtschaftlichen Auseinander: segungen fortsett, ihre Rraft zeigen kann. Aber nicht als ein politisches Propagandamittel, sondern als Trager deutscher Wissenschaft und Zivilisation, als Tauschmittel geistiger Guter erschien das deutsche Buch zu der nach ihm genannten Ausstellung. (Es sei bei diefer Belegenheit einmal darauf hingewiesen, daß die verschiedenartige Allgemeinbedeutung der Worte Rultur' und Bivilisation' in der deutschen, der englischen und der frangosischen Sprache insofern mancherlei Migverstandnisse veranlagte, als Deutschland und die ihm feindlichen Lander fie in anderem Sinne brauchen. Bas der Englander, der Frangose, der Italiener unter Rultur verfleht, pflegt der Deutsche Bivilisation zu nennen. Gine Unmerfung, die nicht erheblich ift, die indessen vielleicht wichtiger erscheinen wird, wofern man überlegt, daß Angriffe auf die deutsche "Rultur' und ihre Widerlegungen dann immer aneinander vorbeigehen, anstatt zunächst darüber einig zu werden, worüber ein Meinungsstreit nicht möglich ift.)

Die Leipziger Buchweltausstellung 1914 hatte das Buch: wesen in seinem ganzen Umfange zeigen wollen, die Ausftellung "Das Deutsche Buch" Frankfurt a. M. 1920, die die Deutsche Befellschaft fur Auslandsbuch: handel veranstaltete, sollte allein einen raschen und sicheren Überblick über den gegenwärtigen Stand des geistigen Schaffens in Deutschland, soweit es sich im Buche verforperte, vermitteln. Sie war also, und darin liegen die Entwicklungsmöglichkeiten, die sie in sich tragt, eine weltwirtschaftlich gedachte Ausstellung der deutschen geistigen Arbeit, deren Werbefraft vorerst Bucherwerte erweisen follten, gunachft eine Ausstellung, die dem Büchervertriebe zu dienen gedachte, weiterhin aber auch noch eine fich an Aus- und Inland wendende Bucherschau, die in ihren zu erhoffenden Wiederholungen für die Organisation der geistigen Urbeit in deren mannigfachsten Beziehungen national und international von erheblicher Wichtigkeit sein konnte. Das Buchbandlerschaufenster erweiterte fich in ihr, ihrer Absicht nach, der geistigen Produktion des heutigen Deutschland einen festen Martt zu ichaffen, zu einer ethischen und ökonomischen Perspektive, die nicht zum wenigsten nach der Lage der Zeitumstände deshalb in den richtigen Bershältnissen blieb, weil sie in der Beschränkung auf das nationale die internationale Wirkung erstrebte.

Der Unlage nach wendete fich die Ausstellung ebenfo an den Buchhandler, den Fachmann, wie an den Bucher: nuger schlechthin, und suchte das durch eine neuartige Imei: teilung ihres Gebietes zu erreichen. Wer einmal Buch: ausstellungen veranstaltet hat, weiß, wie außerordentlich schwer es ift, den Betrachtern ein Buch wirklich zu zeigen. Einbande und Titelblatter fonnen im Schaufaften gwar anmutende und belehrende Busammenstellungen ergeben, aber das Einzelstud muß man in die Sand nehmen, wenu man es kennen lernen will. Darin liegt nun die Sauptschwierigkeit aller Buchausstellungen, das Buch einmal in einen größeren Busammenhang zu stellen, in dem es auch auf den beeilteren Besucher eindringlich wirkt, sodann es dazu an den Mann zu bringen, der es sucht, und zwar so nahe als es die jeweiligen Umstände verstatten wollen. Beides ift in Frankfurt erreicht worden. Eine Unordnung nach Berlagen vermittelte den Buchfreunden und Buch: handlern die Belegenheit, sich wie in einem geordneten Laden umsehen zu durfen und sich innerhalb der verschiedenen Berlagerichtungen rasch zurechtzufinden. Weiterhin aber wurden noch abgeschlossene Bibliotheken gezeigt, deren Bucherwahl durch einen für fie getroffenen Ausschuß beforgt mar und deren Einrichtung praktisch die verschiedenen Gebrauchezwede von Privatbibliotheten berudfichtigte. Dag dieser erste Bersuch seiner Urt, wenigstens insoweit erste Bersuch seiner Urt, als er sich ausgesprochenermaßen an Bucherfaufer wendete, nicht überall volltommen gelungen war, spricht nicht gegen seine Borzüge. Aber all= mablich wird man gerade auf solchen Wegen dahin gelangen, Ausstellungsbesuchern, zumal ausländischen, die nicht gang genau wissen, mobin sie sich zuerst wenden muffen und die nicht allzu viel Zeit übrig haben, einen festen Un: haltspunkt für ihre Drientierung zu bieten. Beruckfichtigt man weiterhin noch, daß die Ausstellungeraume aus einer kurzen Umwandlung der Bictoria : Schule in einen Meß: palast zu gewinnen waren, so wird man den Beranstaltern der Ausstellung gern bestätigen wollen, daß es ihnen im hohen Mage gelungen ift, bereits mit deffen Unfange den Rugen ihres Unternehmens bewiesen zu haben.

Die Lehrmittelausstellung, von der Firma Roehler & Boldmar A.: G. in Leipzig zusammen: gestellt, gab nicht allein den padagogisch Interessierten eine

qualitativ und auch quantitativ hervorragende Übersicht über die Leistungen der deutschen Lehrmittelindustrie. Sie bot gewiß vielen Besuchern einen erwünschten Unlaß, sich einmal mit unserem sehr ausgebildeten Lehrmittelwesen zu beschäftigen und dabei sich der gerade jest heiß umstrittenen verschiedenartigen Unterrichtsfragen zu erinnern. Insosern kam also dieser Abteilung eine über den unmittelbaren Berkaufszweck hinausreichende Werbekraft zu, sie war selbst ein sehrreiches, wirkungsvolles Beispiel für jest aktuelle Probleme unseres Volkslebens.

Die Mustervertaufsausstellung (Berleger: ausstellung), über eine Ungahl Raume in drei Stock: werken verteilt und nach Berlagsgruppen gegliedert, litt insofern ein wenig unter dem Raumzwang, als die ausgebreiteten Buchermassen und die Besuchermenge die Besichtigung bisweilen erschwerten. Aber das ist ja ein allgemeiner Übelstand abnlicher Beranstaltungen und darf eber als ein gunftiges Borzeichen gedeutet werden. Muftergultig mar der Ausstellungeraum des Infel-Berlages in Leipzia, er repräsentierte aufe würdigste, so daß der eintretende Fremde ichon nach kurzem Berweilen eine Unschauung von dem Befen des Ausstellers gewann und er zeigte in bequemer Berteilung diejenigen Berte, mit denen der Berlag neuestens hervortrat, darunter auch die großangelegten fremdsprachigen Sammlungen, die den internationalen Wettbewerb aufnehmen. Über sie wird noch an anderer Stelle zu berichten fein.

Auch die unter der Überschrift "Die Entstehung des Buches" gezeigte Schau – sie wurde den Bemühungen der Herren Dr. Klingspor in Offenbach und B. E. Oswalt in Frankfurt verdankt – verdient eine besondere Erwähnung. Ausstellungstechnisch bezeichnete sie einen Höhepunkt und sie bewies durch die Teilnahme der Besucher, die sie auf sich zog, daß der Gegenstand, die Druckwerkherstellung und die Kennzeichnung guten und schlechten Buchdrucks nicht nur den Fachmann sesselt, wenn man das nicht leichte Thema gemeinverständlich und sachsverständig zu behandeln versteht. Im übrigen wird diese Sonderausstellung wohl auch noch in anderen deutschen Städten zugänglich werden. Wenigstens würde das recht wüusschenswert sein.

Die Bibliothets: Ausstellungen sollten, wie der, von Poeschel & Trepte in Leipzig gedruckte Ratalog "Das Deutsche Buch" ihre Absicht andeutet, Bucher nach ihrer inneren Zusammengehörigkeit für bestimmte Gebrauchezwecke gebietsweise ordnen und in Innenraumen

unterbringen, die für sie eine stilgemaße und vorbildliche Umgebung schufen. Dabei sollten außer den wissenschaft: lichen und literarischen Bedingungen auch die Fragen des funftlerischen Geschmacks wie die Bedürfnisse des täglichen Bebrauche und die fozialen Berhaltniffe der Zeit berucksichtigt werden. Nach Möglichkeit sollte auch der Grundsat des mit dem Bibliotheksraum kombinierten Wohn: oder Urbeitszimmers festgehalten werden, mit Rucksicht auf die heutige Wohnungenot. Im allgemeinen läßt sich über die Ausführung dieses Planes sagen, daß noch allzusehr die Bibliothekstechnik felbst, die das Urbeitsmittel einer Buchersammlung schafft, von der Raumfunst zurückgedrängt wurde. Im besonderen mare es munschenswert gewesen, daß Bucher: liften darüber unterrichtet hatten, welche Bucher denn nun eigentlich für die einzelnen Raume gewählt maren. Schließ: lich ist nicht jeder Ausstellungsbesucher auch ein Ausstellungskatalogisator und dergleichen Listen hatten aus mancherlei Besichtspunkten Untlang finden muffen.

Der erfte Raum "Im burgerlichen Beim" follte Bucher der ,allgemeinen Bildung' vereinen. Ein etwas unklarer Begriff, den man durch Rlassikerreiben, Nachschlagemerke und Sprachwörterbucher sowie gemeinverständliche wiffenschaftliche Werke auszulegen sich bemüht hat. Diefer Raum, ebenfo wie die ,Bibliothet einer Dame' von dem Kolner Urchitekten &. U. Breuhaus (Holzkunst im Handwerk. Honningen a. Rh.) fehr anmutend ausgestattet, ließ in der Unordnung und Auswahl der Bucher feinen rechten einheitlichen Gesamteindruck aufkommen. (Die Bibliothet einer Dame führte mit ihren Buchnipp: sachenschränkichen fogar eher einen Begenbeweis, den nam: lich, daß sich die Damen meift nicht fehr viel um den Bucher: schrein zu fummern pflegen.) Der Musit : Salon (Urchitett Dfarr, Kunstwerkstätten Georg Berwig in Frankfurt) hatte es ebenfo wie das Rinderzimmer (Architett Liebig in Leipzig und Nürnberger Spielwarenhaus in Frankfurt) mit seinem Spezialthema leichter, eine Abrundung der ausge= mablten Buchersammlung zu erreichen. Waren diese Bimmer ihres allzuweiten, unpersonlichen Rahmens wegen noch nicht genug individualisiert oder nur typisiert und loste auch der Raum eines Runftichriftstellers (Urchitett Breuhaus) noch feine festumriffene Aufgabe, so boten dafür der Ur= beiteraum des Sauptichriftleitere einer Zages: geitung (Professor Schulge: Naumburg und Saalecter Bertftatten), das ,Urbeite: und Regiezimmer eines Theaterleiters' (Urchitett Ulfred Liebig-Leipzig mit Dberregiffeur Balther Brugmann-Frankfurt) und die, Bucherei

eines Urates' (Drof. Berndl-Munchen und S. & G. Langen: bach-Frankfurt), eben weil fie die Einschränkung auf tatsach: lich bestehende Bedürfnisse einer Bücherzimmereinrichtung gestatteten, weil sie in bedachten Einzelheiten nach bester Broederfüllung ftreben mußten, gludlichere Lofungen der Aufgabe, Arbeits: und Wohnraume gu Buchergimmern gu gestalten, die nach ihrer Unlage vorbildlich wirken und den Bunfch erregen konnten, felbst über eine Buchersammlung verfügen und sie so untergebracht verwerten zu konnen. Es ist vielleicht für spätere "Milieu": Privatbibliotheten, die auf Ausstellungen gezeigt werden sollen, nutlich, sich daran zu erinnern, daß, je deutlicher Beruf und Reigung, je deut: licher eine bestimmte Perfonlichkeit durch einen Bucherei: raum versinnlicht werden, die ganze Unlage desto anschaulicher hervortritt, die Bucher felbst und ihre Nugung desto flarer in die Berbindung ihres inneren Busammenhanges tommen. Rurg und aut, daß man die Bibliotheksausstellung aus der bloken Bibliothets: Möbelausstellung noch nicht gewinnt. Go reizvoll etwa auch die Bibliothet im Barten (Professor Eduard Pfeiffer : Munchen, Munchener Bert: stätten Unton Doffenbacher) war, man muß fich erst die Landhausstille und die sommerliche Umgebung hinzudenken und alles das mit eigenen Bunfchen vereinen. Im Urbeits: gimmer des Urgtes, des Buhnen: oder Schriftleitere oder aber in der Bibliothet eines Ingenieurs und Urchi: tekten (Beinrich Zeiß-Frankfurt) aber steht man sogleich in den Begirten des tatigen Lebens und fieht das Buch praktisch als Werkzeug geistiger Urbeit verwendet. Kunft und Sachlichkeit lagt fich restlos nur da verbinden, mo der Rufgwedt einer Privatbibliothet erwiesen wird. In den allgemeineren anderen Fallen fann es fich bei einer Biblio: theksausstellung nur darum handeln. Sinweise zu geben. wie unter diesen oder jenen Borbedingungen sich einiges für die bequeme und behagliche Unterbringung bon Buchern in Wohnraumen tun lagt. Auch an Beispielen bescheidenerer Behelfe hatte man solchen Bibliotheketomfort noch febr viel mehr erläutern konnen, mit Ruckficht auf diejenigen, die Sparsamkeit zwingt, mit geringen Mitteln möglichst vielseitig auszukommen.

Die Bibliothek eines Bucherfreundes' (Prof. Robert Riemerschmidt: Dresden, Deutsche Werkstätten: Hellerau) bot in ihren Schränken, in einer sehr bunten Ordnung, mancherlei Schones und weniger Schones. Schließlich ist auch der ausgesprochene Bibliophile' nicht nur, wie der Katalog es wunscht, ein Mann, der den größten Wert auf die Seltenheit des Buches legt und vor:

zugsweise solche Werke in seiner Sammlung besitet, die nur in kleinen Auflagen, möglichst numeriert, erschienen sind, der außerdem Faksimile-Ausgaben alter Drucke und Buchausgaben in kostbarer Ausstattung und in kunstlerischen Einbänden, wertvolle Luzusausgaben und buchhändlerisch seltene Drucke sammelt". Auch in dieser Desinition geht mancherlei durcheinander. Und wenn es auch nicht zu bestreiten ist, daß Bibliophilenkarikaturen unserer Gegenwart derart recht tressend gekennzeichnet sind, so tut eine solche Umschreibung den Bestrebungen und Bewegungen, die wir Bibliophilie zu nennen pflegen, immerhin Unrecht.

Außerordentlich nachahmenswert war die Ausstellung von Beröffentlichungen der Frankfurter wissenschaftlichen Institute. Man möchte überhaupt wünschen, daß sich dauernde Sammelstellen derartiger Beröffentlichungen in jeder größeren Stadt finden. Es ist häufig
nicht leicht, die wissenschaftliche Lokalliteratur zu erreichen
und kennen zu lernen.

Eine fleine geschichtliche Abteilung zeigte ein , Belehrten : gimmer des 16. Jahrhunderts, das Dr. L. Bar aus Beständen des Untiquariats von Josef Bar & Co. mit Einrichtungsgegenständen der Firma Udolf Rlein in Frantfurt, des historischen Museums in Frankfurt und aus Frankfurter Privatbesit zusammengestellt hatte. Das Bucherftilleben, das fich hier aufbaute, von dufterer Enge, auf Schritt und Tritt durch Koliantenschwere hemmend, mar als Beitbild eine dankenswerte Ergangung der Bibliotheken: ausstellung mit ihrem Streben nach Beweglichkeit und Leichtigkeit, nach Licht und Luft und nach - Dronung. Ein Begenfat in der Auffassung des Buchereiraumes, der uns auch Gegensate der Weltanschauung fennen lebrt. Wir verstehen, weshalb Kaust sich aus dem Gefananis feines Arbeitszimmers in die Freiheit des Lebens flüchten will und weshalb der Mensch der Gegenwart sich aus dem Belttreiben in feine freundliche Bucherftube guruckfebnt, gu Buchern, die Freunde und Genoffen feines Lebens find.

Hier, in der historischen Ecke der Ausstellung, die in die Vergangenheit wies, weitete sich auch der Blick auf die Zukunft und das Ausstellungswahrzeichen, das beflügelte Buch, gewann seinen höchsten Sinn. Indem die von Direktor Dr. Ruppel eingerichtete Ausstellung des Gutensberg-Museums in Mainz daran erinnerte, daß der Besucher an deutschen Orten weilte, die in der Buchzgeschichte einen unvergänglichen Namen haben, indem sie an ausgewählten Proben die Ausbildung und Ausbreitung

des deutschen Buches im funfzehnten Jahrhundert erlauterte (dabei fur die Butenberg : Befellichaft werbend, auf deren verdienstvollen Beröffentlichungen auch an dieser Stelle verwiesen sei) erklärte sie, wie die Gegenwart allein als etwas geschichtlich gewordenes zu verstehen ist. "Wer nicht weiß, was vor ihm geschah, bleibt ewig ein Rind.' Und wir werden als Manner mit unserer Zeit nicht fertig werden, wenn wir uns nicht darauf besinnen konnen, daß die Forderung der Stunde nicht nur eine Forderung der Stunde ift. Es ift ein weiter Beg durch die Jahrhunderte, der aus dem ehrmurdigen Belehrtenzimmer in das große Bucher: baus führte, in dem das Untiquariat von Josef Bar & Co. feine anderthalb Millionen Bande verwahrt, ein weiter Beg von den Schaufaften des Gutenberge-Museum (in denen ichon einige Beispiele der von Direktor Mori mit fachmannischer und gelehrter Sachkunde unternommenen geschichtlichen Druckversuche zu sehen waren) in den schonen Ausstellungeraum der Schriftgießerei D. Stempel U.: G., in dem es noch fehr viel Unregendes und Belehrendes in der Sonder-Ausstellung: Die Entwidlung der Schrift: guftechnit bis gur Begenwart zu bewundern gab. Und wenn man dann, wie es viele auslandische Besucher der Frankfurter Buchmeffe getan haben werden, auch in die Fabrifraume hinüberging, wenn man den endlosen Bug fertiger Lettern den Doppel : Schnellgießmaschinen ent: stromen fah, dann durfte man wohl das Bewußtsein haben, an deutscher Urbeit noch nicht verzweifeln zu brauchen, dann konnte man in dem Bedanken der Franksurter Musstellung ,Das Deutsche Buch' ebenso seine deutsche wie seine volkerversohnende Rraft erkennen.

Bon folder Erkenntnis waren auch die Erörterungen und Bersammlungen geleitet, zu denen sich vom 7. bis 10. Detober in Frankfurt die Mitglieder der Deutschen Gefellichaft für Auslandsbuchhandel, der Befell: Schaft der Bibliophilen, der Magimilian: Gefell: ichaft, der Befellichaft heffischer Bucherfreunde, des Bereine Deutscher Bibliothefare und des Bereins der Deutschen Antiquariats: und Export: buchhandler zusammengefunden hatten. Es fehlt hier leider der Raum, um ausführlicher über die Berhandlungen berichten zu konnen, in denen die Lage der wiffenschaft: lichen Forschung und die gegenwärtige Lage der deutschen Bibliophilie besprochen wurden. Satte doch die Rundgebung, zu der fich hier die verschiedenartigsten, in ihren Beziehungen gum Buche vereinten Berufefreise verbanden, schon als folche feinen geringen Bert, weil sie den Unregungen und

Bunschen des Kongresse einen größeren Nachdruck und Widerhall gab, als ihn die Stimme eines einzelnen erreichen kann. Und weil gerade in der gegenwärtigen Zeit dergleichen Kundgebungen des geistigen Deutschland nicht zahlreich genug sein können, die auf die Bedeutung geistiger Urbeit für die Erstarkung und Gesundung unseres Volksekörpers weisen.

Dag das ökonomische und soziale Thema variiert in allen Debatten, in allen Formulierungen der Beratungs= ergebnisse wiederklang, braucht kaum noch gesagt zu werden. Die Buchverteuerung im Inlande, der Balutawall, der die deutsche Forschung gegen das ausländische Buch absperrt. bedrohen ebenso das Werkzeug der Wissenschaft wie das Bildungsmittel des gangen Boltes. Buchnote, die die Berforgung mit Beistesnahrung gefährden, find angstigende Borgeichen einer geistigen hungerenot. Aber auch fur den Bestand des deutschen Buches im Auslande ist jest doppelte und dreifache Gorge zu tragen, und auch er ift abhangig bon ökonomischen und sozialen Voraussetzungen, deren Erfüllung nicht immer einfach und leicht sein wird. Alle diese verhängnisvollen Widerstände gegen die Entwicklung unseres Buchmefens in wenigen Stunden gu beseitigen, konnte nicht die Ubsicht der Frankfurter Berhandlungen sein. Es war verdienstvoll genug, daß sie wenigstens einige Berftandigungsmittel und Bege zeigten, von denen sich einige Befferung der bestehenden Berhaltniffe erhoffen, mit und auf denen fich ihre Berichlechterung verhuten lagt. Den Referenten (Die Erhaltung der großen öffent: lichen Bibliotheten und der Forschungs:Institute: Prof. Dr. Minde : Pouet, Direttor der Deutschen Bucherei : Leipzig, Dr. Berghoeffer, Direttor der Freiherrlich Rarl von Rothschildschen öffentlichen Bibliothet-Frankfurt a. M.; Die Erganzung der auslandischen Literatur für Deutschland: Bibliothetar Dr. Beber von der Staatsbibliothet Berlin, Dberbibliothetar Prof. Dr. Marcewald-Frankfurt a. M.; Die Berbreitung deutscher missenschaftlicher Literatur im Mus: lande: Dr. Ludtte, Berausgeber der "Minerva"; Die volksmirtschaftliche Bedeutung der Bibliophilie: Prof. Dr. Wittowsti-Leipzig, Ernst Schulte-Strathaus-Irichenhaufen; Die Preissteigerung im deut: ichen Untiquariat: Martin Breslauer: Berlin; Die Berechtigung des ichonen Buches in der Begen: mart: Prof. Dr. Loubier, Ruftor der Bibliothet des Runftgewerbemuseums: Berlin, Rud. G. Binding : Buch: schlag) war es, wie die anknupfenden Besprechungen unter der Leitung der Bersammlungsvorsigenden (Beheimrat Prof. Dr. Raubid, Rettor der Universität Frant: furt a. M.; Geheimrat Prof. Dr. Ebrard, Direftor der Stadtbibliothet Frankfurt a. M., Fedor v. Bobeltig: Berlin, Runo Graf Bardenberg : Darmftadt) erwiesen, gelungen, durch ihre Borarbeiten eine Brundlage zu ichaffen, auf der sich weiter bauen läßt, soweit es nur immer die Berhaltniffe geftatten werden. Den Ernft der Berhand: lungen brachte ein meisterhafter Bortrag des Frankfurter Bibliothekars Drof. Dr. Sarnow, der dem formvollen: deten Bindingschen Referate voranging, zum harmonisch heiteren Ausklang. Als ein Beispiel echter Bibliophilie, die Forschung und Benug verbindet, der die Liebe gum guten und ichonen Buch ein Beiftes: und Bergensbedurfnis, fein Programm ist, fügten sich diese bibliographischen Mitteilungen glücklich in die Berhandlungen, in denen zum ersten Male in Deutschland bei einer solchen Belegenheit mit Nachdruck auch auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bibliophilie, die freilich mit leeren Luguspublikationen nichts gemein bat, verwiesen worden ift. Besichtigungen der prachtvollen ständigen Ausstellung der Stadt: bibliothet Frankfurt a. M. (über die ein eben bei Josef Bar & Co. erschienener Ratalog ausführlichere Nachrichten gibt) und ausgewählter Stude der Musikbibliothek Daul Birich und der Einbandsammlung Diga Birich im Saufe Sirich ichloffen fich an die Bersammlungen. Die hervorragende Privatbibliothet von Paul Birich, deren Besiger den Teilnehmern ein forgfältig gearbeitetes und portrefflich gedrucktes Bergeichnis seiner Ausstellung gespendet hatte, ist mit ihren 20000 Banden eine der hervor: ragenosten überhaupt bestehenden Musiksammlungen. Und ein Beweis, daß die bibliophile Sammlertatigeeit von nicht genug zu schähendem Werte für das Bucherwesen eines Landes fein tann, daß fie befonders aber uns jest in Deutsch: land wichtig fein muß, wo die Bedrangnis der öffentlichen Büchersammlungen und die Gefahr, toftbarftes altes Bücher: aut an das reiche Ausland zu verlieren, groß ift. Das Mahl, das alle Teilnehmer zum Abschiede vereinte, brachte eine Rulle von Spenden, die die buchgewerbliche Leistungs: fahigfeit ihrer Berfteller, die Belehrsamteit und den Beichmad ihrer Berausgeber rubmten. Dantbar wurden fie entgegengenommen als Beugniffe deutscher Urbeit, in dem Berouftsein, daß die hoffnung auf sie une nicht trugen mird. G. A. E. B.

\* \* \*

Der bildnerifche Genius im Rinde.

Die städtische Kunsthalle in Mannheim bereitet für Weihnachten und die folgenden Monate eine Ausstellung vor, welche dem schöpferisch tätigen und spielenden Kinde gewidmet sein wird. In großen zusammenfassenden Gruppen soll sie alles zur Darstellung bringen, was mit dem kindlichen Orange, sich zu äußern, sich selbst und die Welt zu entdecken, zu spielen und zu gestalten, zusammenshängt. Bu solchen Beweisstücken gehören natürlich in erster Linie die bekannten Kinderzeichnungen. Im engsten Zusammenhang dam itsteht die Reform des Schreibs und Zeichens unterrichts.

Bas auf diesem Bebiet zur Losung jugendlicher Rrafte bis jest geleistet worden ist, sollte unter allen Umstanden porgeführt werden. Dann tame die Abteilung Spielen und Spielzeug. Sie wird unter anderm auch zu einer Borführung historischer Spielsachen Belegenheit bieten. Die geplante Ausstellung soll, wenn möglich, dazu dienen, die Bedürf: niffe des spielfroben Rindes genauer festzustellen, die Grundfage zu finden, nach denen Spielzeug überhaupt geschaffen werden mußte. Sier konnten Dadagogen, Runftler, Fabrifanten, Eltern und Rinder gusammenwirken, um über das Bestehende hinaus neue Formen hervorzubringen. Eine weitere Abteilung wird das Bilderbuch in seiner Entwicklung zu zeigen haben. Much im hinblick auf das Bilderbuch fonnte noch viel gewonnen werden, da ja über die Frage, welche Urt der bildmäßigen Darftellung dem Rinde wirklich willkommen ist, weder Rlarheit noch Einmutigkeit bei den Beteiligten herrscht.

Unschließend an diese Gruppen sollen Erscheinungen der Grenzgebiete: Bauern-, Bolter- und Primitivenkunst, sowie die kunftlerischen Erzeugnisse der Jrren gezeigt werden.

Den großen Rahmen für alle Teile bildet stets der Gedanke, den Gestaltungsdrang an der Burzel zu erforschen und ihm überall, wo wir uns überlieserungsgemäß lenkend, dämmend oder entwickelnd mit ihm abgeben, nach Mögelichkeit zur krästigsten Entfaltung zu verhelsen. Es sind die Anfänge der Runst, um die es sich handelt und in Berbindung mit ihnen die wertvollsten Triebe unserer Kinder.

Die städtische Kunsthalle in Mannheim richtet an alle Beteiligten, an Eltern, Lehrer, Künstler, Gelehrte, Berleger und Fabrikanten die Bitte, ihr beim Zusammentragen des Materials — insbesondere von alten Spielsachen, Nachmeisung von Spielzeugfabrikanten und Berlegern von Kinder: und Jugendschriften (für Kinder bis zum 14. Lebensiaht), desgleichen Notizen und Beschreibungen über ältere

und neuere Spiele im Freien, Gefellschaftsspiele usw. usw. — behilflich zu sein. Sie ist fur jeden Wint und jede Zussendung dantbar.

Ausstellung Rurnberger Buchdrude Erzeug: niffe. Über Deutschland ift als Folge des unseligen Friedens: vertrages eine Wirtschaftsfrisis hereingebrochen, wie sie wohl in seinen zersegenden Wirkungen noch niemals bei einem Bolte spurbar war. Es gilt deshalb Mittel zu finden, um dieselbe einigermaßen zu paralisieren. Eines dieser Mittel erblidte die Enpographische Gefellschaft Nurnberg darin, der Geschäftswelt zu zeigen, daß die Möglichkeit befteht, durch Qualitätsarbeit die Produktion und durch zielfichere Reflame den Umfag zu fteigern. Es wurde deshalb der Bedanke in die Sat umgesett, eine Ausstellung Rurnberger Buchdrude Erzeugniffe vom 24. Juli bis 20. August, zu veranstalten. Mit dieser Schau follte zugleich gezeigt werden, was die Enpographische Gefellschaft, welche 1800 gegründet wurde, in den 20 Jahren ihres Bestehens im Dienste der Berufsbildung geleistet hat und fo wurde denn in gemeinfamer Bufammenarbeit bon Pringipalen und Behilfen diese Ausstellung, die in jeder hinsicht als gelungen bezeichnet wurde, veranstaltet. Borber und mabrend der Dauer der Ausstellung sette eine geschickt geleitete Werbetätigkeit (unterstüßt von wirkungsvollen Inseraten, von denen wir hier 3 zum Abdruck bringen) in allen Zeitungen ein und machte die Beschäftswelt Rurn: berge sowohl wie alle Freunde geschmackvollen Sages auf die Wirkung guter Drucksachen und deren Berwendungs: möglichkeiten, aufmerksam. Die Öffentlichkeit wurde auch durch Unschlagplatate und Platate in den Kunstsalone und Buchhandlungen auf die Ausstellung ausmertsam gemacht.

Pünktlich zur festgesetzten Zeit konnte die Eröffnung der Ausstellung — vor Bertretern der Presse usw. — vorges nommen werden. Das Interesse des Publikums und guter Besuch blieb der Ausstellung vom ersten bis zum letzten Tage gesichert. Bon den Führungen, die an Sonntagen vorgenommen wurden, wurde seitens der Geschäftswelt reger Gebrauch gemacht, und herrschte in allen Kreisen uneingeschränkte Bewunderung über das Geschaute.

In seinem jungst erschienenen und interessant geschriebenen Aufsatz: "Handschriftliche Bucher" kommt Rudolf von Laben auch auf die Notwendigkeit individuellen Satzes zu sprechen. Er gibt der Meinung Ausdruck, daß unsere Drucktechnik allerdings heute Hervorragendes in der Auswahl und geschmackvollen Anwendung der Buchstaben und Borte leiste. Die Möglichkeiten bleiben aber, immer enger umgrenzt, da es erstens nur eine bestimmte Zahl und Urt von Santypen gibt, und da zweitens der Typensan selbst seine Regeln und technischen Notwendigkeiten hat, die nicht ju umgeben find. Im Inpensag muß jeder Buchstabe, der immer die gleiche Breite hat, unverbunden mit den übrigen für fich fteben. Der Schreiber aber tann feine Buchftaben verengen, ausbreiten, verbinden und damit dem Auge nicht nur gefallen, sondern oft auch langere Zeit Unregung geben. Rudolf von Laben ist daher der Unsicht, daß die oft recht schwer lesbare und durch Kontraktion verworrene Buch: stabenfolge der Handschriften den Borzug vor dem klaren Inpensag verdiene und hat keine Meinung dafür, daß ja auch der Typensatz zahllose Alphabete aller Arten und Sorten hat, die dem schlichten Schonheitsempfinden, wie dem verwöhnten Geschmack Rechnung tragen und durch Farbigkeit und wertvolle Papiere unterstützt, jede Wirkung ermöglichen. Was die alten Handschriften so selten macht, ist gerade die schwierige und unbeholfene Urt ihrer Bervielfältigung, die wertvolle literarische Bolksgüter leicht dem Berderben überliefert und ferner die Schonheit handgemalter Miniaturen: also Ausstattungstunft im besten Sinne. Die Ausstellung ist daher auch moderne Schriftfultur bester Urt, da durch unentwegtes Formstreben die Technik auf eine Stufe gehoben wird, die sich dem Runfthandwerk wieder nahert und Voraussegungen schafft, unter denen der Besig guter Druckwerke und Drucksachen das Rulturbedurfnis weitester Kreise wird. Als Ausgangspunkt solcher Bielbestrebungen verdiente die Ausstellung ernsteste Beachtung. Die Baneriche Landesgewerbeanstalt, für die Schau von Nürnbergs Druckerzeugnisse vorzüglich geeignet, stellte uns zwei ihrer Prachtfale kostenlos zur Verfügung. Von den Jungern Butenbergs - deffen Bufte als Wahrzeichen im großen Saale aufgestellt war - in der Aufmachung geichmactvoll unterftutt, machte die reichhaltige Sammlung der vielseitigen Buchdruckerzeugnisse einen vortrefflichen Ein: drud. Im besonderen fiel zunächst die große Mannigfaltig: teit der Gebrauchedruchsachen ins Auge, die in Brieftopfen, Beschäftsempfehlungen und Drucksachen verschiedenster Urt und Battung ein: und mehrfarbig vertreten maren. Da zugleich in vielen Fällen auch die vom Seter angefertigten Entwurfe mit zu sehen waren, konnte man hier mit gutem Grund erfehen, daß im Bedarfsfall der Geger technisch und kunstlerisch einwandfreie Urbeit aus eigener Kraft herstellen kann. Geschickte Behandlung und Ausnugung der Flachen zu einheitlicher Kormwirkung, Bermeidung der Überfülle

an Detor find angenehme Begleiterscheinung der ausge= stellten Urbeiten. Bei den ausgestellten Reflamedruchjachen murde mit einwandfreien Mitteln der hauptzweck derfelben - in Form und Unwendung das Auge des Beschauers auf fich zu lenten und angenehm festzuhalten - erreicht. Im ersten Saale fielen uns die ausgestellten großen Platate des Plakatinstituts von hans Lotter angenehm auf. Daß auch hier die schreiende Reklame vermieden wurde, ist der Druderei boch anzurechnen. Ein ausgestelltes Plafat im Sat, erregte mit feinen Riefenlettern das besondere Interesse der Besucher. Die Firmen Union : Werke und E. Nister zeigten in guter Aufmachung prachtvolle Arbeiten in Dreiund Bierfarbendrud. Mertantile Arbeiten in geschmad: poller Ausführung zeigte die Roje der Firma Lion & Co. Die Urbeiterdruckerei "Frankische Berlagsanstalt" konnte mit den ausgestellten Urbeiten, Kalender (mehrfarbig), Bereinedrucksachen, Bucher usw. recht aut mit in den Wetttampf eintreten. In den zweiten Saal gruften von den Wänden prachtvolle Kunstplatate des Münchener Malers Holmein (hergestellt von der Graphischen Runstanstalt von Berreiß & Co.), Boltsfestplatat 1914 (Wilh. Tummel) und verschiedene Plakatentwurfe von Mitgliedern unserer Besellschaft (Diegel, hammer, Ras, Leitinger, Paus und Bint). In gablreichen Glasschränken zeigten verschiedene Firmen, auf welcher funftlerischen Bollendung ihre Erzeugnisse stehen. Daß natürlich große Firmen, wie Wilh. Tummel, Berreiß & Co., E. Spandel, Serz & Co., Bieling-Dieg, Reufche, B. Schwemmer, Rosenfeld reichhaltiger ausstellten, ist in den Berhaltnissen begrundet. Diese Firmen zeigten Druckerzeugnisse von der einfachsten Ausführung bis zum feinsten Runstdruck in vorbildlicher Ausführung. Uber auch die anderen Aussteller, wie Joh. Grobrock, Goldschmidt, Übler, Monninger, Ofterdrift (Erlibris in prachtvoller Aufmachung, Linoleum : Schnitte des Munchener Runftlers Drof. Kunst), Germer, Hilz, Willmy, Bolkhardt & Wilbert zeigten in guter Ausführung geschmachvolle Sag- und Druckarbeiten. Die Graphische Runftauftalt von Berreiß & Co. stellte außerdem funstlerisch wertvolles Papiergeld und Erlibris (Binkakungen) aus. Besondere Abteilungen bildeten werbefraftige Zeitungs : Inserate. Die Sammlung des "billigen Jakob" hatte die Bezeichnung "Die Schreckens: tammer" gar nicht erft bedurft, in einem auftlarenden Platat wurden die Besucher auf derartige "Trutsachen" aufmerksam gemacht. Den Werdegang der herstellung der Binkagung, resp. Autotypie zeigte verständlich die Firma Berreiß & Co., welche auch in entgegenkommender Beise photographische Aufnahmen von der Ausstellung berstellen ließ und von denen wir hier 2 zum Abdruck bringen. Wie ein Dreis oder Bierfarbendruck entsteht, in Sochs und Tiefs druck, zeigten die Firmen Gerz & Co., Berreiß & Co. und das Rempe=Werk; letteres veranschaulichte auch die Ent= stehung eines Stereotyps und Galvanos. Die Firma Bilh. Tummel (Frank. Kurier) zeigte außerdem auch den Werdegang einer Rotationsmater und splatte. In Lino: leumschnitten zeigte diese Firma auch, wie vielseitig dieses Material verwendet werden kann. Ein Gutenbergkopf (geschnitten von herrn G. Bach) sei besonders erwähnt. Huch das Gedenkblatt der gefallenen "Typographia":Mitglieder (prachtige Sagarbeit des Herrn Chr. Schnepf) erregte hier die Bewunderung der Besucher. Als besondere Ausstellungen maren Driginalentwürfe oder arbeiten unserer Mitalieder, der herren Gifcher, Ras, Schnepf, Dichlmaner, Rasp, hammer zu sehen. - Einblick in das Befen der Gegmaschine, Buchdrudmaschine zeigten Photographien, Bucher, Satzeilen ufro. der Firmen Maschinenfabrit Augsburg : Nurn: berg, Inpograph, Linotype und Monoline.

Die Ausstellung trug sehr viel bei, daß die Erkenntnis in weite Bolkskreise drang, und zur Mehrung und Wiederseroberung des Wirtschaftsmarktes im allgemeinen die Arbeit des Buchdruckgewerbes ihren wesentlichen Teil beiträgt. Die Geschäftswelt wurde ausmerksam gemacht, daß die Art und Weise, wie Reklame gemacht wird, den Barometer für die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen kausmannischen, indusstriellen oder gewerblichen Betriebes darstellt. Die Ausstellung selbst aber bot auch einen guten Überblick über die stattlichen Leistungen des Nürnberger Buchdruckgewerbes und ist dazu angetan, dem Gewerbesließ Nürnbergs selbst eine günstige Zukunft zu eröffnen.

Bum Schlusse sei hier auch aller gedacht, die zum Gelingen der Ausstellung beitrugen, besonders auch der Firmen, die die Ausstellungs: Werbe: Drucksachen gratis lieferten, ganz besonders aber unseres Saminlungleiters herrn H. Stecker, für geschmackvolle Arrangierung der Ausstellung.

Wilhelm Rolb,

Borsigender der Typographischen Gesellschaft Rurnberg.

Ausstellung von Schülerarbeiten der Setzertlassen an der Städtischen Handwerker- und Gewerbeschule in Zittau im Deutschen Buchgewerbehause, Leipzig. Es ist das Berdienst der Schriftleitung des Archive für Buchgewerbe, diese Ausstellung mit ihren reichen Eindrucken der großen Leipziger Buchdruckergemeinde eingerichtet zu haben. Und sie spricht an, ein Zeichen der in ihr liegenden sachlichen Wirkung. Wiederholte Besuch brachten mich den Ausstellungsstücken auch innerlich naber.

Sauber gedruckte Utzidenzen - Rarten, Brieftopfe, Berbearbeiten und Urfunden - find ftart vertreten; fie losen die kleinen Aufgaben täglichen Gebrauche, und ihr Beift spiegelt sich in dem gewählten Gewand. Bunachst fesseln Einzelheiten: Litelzeilen, Schlagwörter, größere Schmudmotive, farbige Papiere, erst dann gibt sich das Bange dem Auge gur Beurteilung frei bin. Die Schrift auf allen Blattern ift sachgemäß ausgewählt und gut angeordnet. Die rustikale Auswirkung der Schrift: Schöpfungen verdienstvoller Runftler wie Behrens, Roch, Tiemann und Ehmde ift dabei auffallend. Sie ist aber verständlich, weil in ihr gewohnte Überlieferung aus der Glanzzeit einer zer: fallenden Geschmacksrichtung sich ausdrückt. Laien und Fachleuten mit den verschiedensten Unschauungen und Unspruchen wird damit kräftige typographische Rost vor: gesett, wobei absichtlich das Leichte, Berfeinerte als das 3medmäßige verneint ift.

Form und Ausstattung mancher Arbeiten wecken Erinnerungen an Sahanordnungen, die als typische Beispiele
der Schriftgießereiproben jeder kennt. Es ist schwer, diese
Ahnlichkeit zu vermeiden, da z. B. mit den charaktervollen
persönlichen Schriftsormen des Meisters Roch Schüler und
Lehrlinge formal eben nichts Anderes und Besseres schaffen
wollen und können, als was der überlegene Künstler schon
erprobt und in vielen Sahbeispielen vorbildlich und wirkungsvoll gestaltet hat. Mancher Wortlaut liegt in verschiedener und mehrsacher typographischer Bearbeitung
vor. Der Belehrung ist dies recht zuträglich, namentlich
weil die Ergebnisse zum Vergleichen anregen.

Sämtliche Arbeiten sind bescheiden geschmuckt. Man mag dies als einen Borzug des Schulwertstatt-Unterrichts ansehen, ich kann solcher Meinung nicht voll beistimmen, möchte aber nicht misverstanden werden. Die Praxis belegt täglich die Unbeholsenheit und Unkultur der Setzerund Oruckerlehrlinge in geschmacklichen Dingen mit traurigen Beweisen; wer im Buchgewerbe aber wirken soll, muß Geschmack haben. Daher wünsche ich den jungen Menschen am Setzkasten neben einer gründlichen technischen Unterweisung vor allem Geschmacksbildung. Sie wird erzeicht, wenn die besten Vorbilder aus der Vergangenheit und Gegenwart als Erzieher mitwirken. Das Ziel ist die

gediegene sachliche Unwendung des typographischen Dr: naments; sie ist eine feste Stube mahrer Typographie.

Der Werksatz zeigt selbstverständlich nur Schriftwirkung. Die Zittauer Schule verfügt zweisellos über größere Schristmengen für Sätze dieser Art; ich sah die verschiedensten Werksatzeie in liebevoller Ausführung. Abdrucke mit leichten Fraktur: und Antiquaschriften fehlen noch; ein Stilwandel innerhalb der Werkstatt, kein Umsturz, dürste sicherlich mancherlei Neues, Schöneres zutage schaffen.

Die Tonplattenschnitte in Linoleum auf farbigen Papieren, von Gehilfen vor dem Kriege gefertigt, sind anssprechende Leistungen. Gleiches läßt sich von den ausgestellten zahlreichen Arbeiten aus dem Zeichenunterricht, Werkstattstägen und Entrourfe, sagen.

So zeigt die Ausstellung, daß die Zittauer Schule besstrebt ist, die praktische Arbeit in der Lehrstätte durch einen zweckmäßigen sachlichen Erganzungsunterricht vorteilhaft zu unterstüßen.

E. Weßig.

Landesgewerbemuseum Stuttgart. Das Preis: ausschreiben für Bigarettenpackungen der Stuttgarter Firma 3. Dilnit & Co. ist soeben in Unwesenheit der Preisrichter R. Levi: Stuttgart, Prof. E. Margold: Darmstadt, Prof. Dr. Pazauret : Stuttgart, J. Pilnit : Stuttgart, Prof. E. Schneidler-Stuttgart und Runstmaler R. Sigrist-Raltental zur Entscheidung gelangt. Tropdem das allgemeine Niveau der fast 1200 Einsendungen als ein sehr gutes bezeichnet werden muß, erhob sich doch kein einziger Entwurf so weit über alle anderen, daß die Buteilung eines ersten Preises gerechtfertigt erschienen mare. Es gelangten daber nur die Preise im Betrage von M 1500, M 1000 und M 500 gur Verteilung, mogegen ftatt der vorgesehenen 10 Unfaufe zu M 200 und M 100 im ganzen 16 Unfaufe zu je M 250 ausgesprochen wurden, so daß die vorgesehene Gesamtsumme von M 7000 zur Verteilung gelangte. Es erhielten: einen Dreis von M 1500 Marie Ballé-Frankfurt; einen Preis von M 1000 Paul Meinke-Koln; einen Preis von M 500 August Belp-Bremen. Gine der hierfür vorgesehenen Urbeiten von Tommi Parzinger : Munchen konnte leider nicht berucksichtigt werden, da sie entgegen den Wettbewerbsbestimmungen den vollen Ramen des Runftlere tragt, somit ausscheiden mußte. - Die Unfaufe zu je M 250 entfielen auf folgende Ginsender: S.D. Binder: Munchen; A. Fischinger: Wien; Otto Jul. Fleck: Dbertam: bach, Hugo Frank-Stuttgart (zwei Ginsendungen); Josef Bangl-Munchen; Beorg Germroth-Frankfurt; Paul Seffe-

**\* 245 \*** 

Röln; Walter Kampmann:Berlin; Anne Müller:Knat in Frankfurt; H. Pring:Neubabelsberg; Karl Rössing:Gmunzben; Alfred Schäfer:Stuttgart; Wilhelm Schnarrenberger: München; W. H. Sittel in Düsseldorf: Gerresheim und Marianne Walther:Stuttgart. — Sämtliche Arbeiten gelangen im Monat Oktober im Landesgewerbemuseum zur

Ausstellung und werden dann in einer entsprechenden Auswahl noch in einigen anderen Städten gezeigt werden.

Deutsches Buchgewerbehaus: 15. Dft. bis 15. Nob. "Münchener Gebrauchsgraphifer"; 1. Dft. bis 15. Nob. Schularbeiten der Buchdrucker-Fachklasse der Buchdrucker-Lehranstalt Leipzig.

## BÜCHER-BESPRECHUNGEN

Hans Fechner, Waldvolk aus dem Reiche der Bergzgeister, Gebr. Klingspor, Offenbach a. M., 1920. — Dieses Werk ist eine der bekannten prachtvollen Druckerzeugnisse der Klingsporschen Haus-Druckerei. Die vorliegende Liebhaber-Ausgabe ist in der Frühlingsschrift von Rudolf Roch gesetzt auf bestes Friedenspapier mit einwande freien Ausmaßen gedruckt. Der Inhalt des kleinen Quartbandes sind Märchen, die in überaus wißiger Sprache von Hans Fechner erzählt sind. Zum 60. Geburtstage des bekannten Bildnismalers, der seit einer Reihe von Jahren erblindet ist, hat die Klingsporsche Gießerei das Schristchen in Buntpapier und Halbpergament eingebunden erscheinen lassen.

Eine Frankfurter Schriftprobe vom Jahr 1592. Studie zur Geschichte des Frankfurter Schriftgießereis Gewerbes von Gustav Mori. Den Teilnehmern an der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Schriftzgießereien in Frankfurt a. M. vom 7. September 1920 überreicht von der Schriftgießerei D. Stempel.

Das vorliegende Stud ist in hervorragender Art zweisfarbig in Shmde-Fraktur in der Stempelschen Hausdruckerei gedruckt. Der Stand des Spiegels in dem großen Blatte läßt das Sathild in lebendiger Geschlossenheit ersscheinen. Die Aussührungen von G. Mori, zu der als Lichtdruck beigelegten hochinteressanten Schriftprobe von 1592 bringen wichtige Ergebnisse zur Geschichte der Egenolsselutherschen Schriftgießerei.

Dr. Hans Sachs: "Schriften über Reklamekunst", Berlag "Das Plakat", Charlottenburg. Preis für die Mitglieder des Bereins der Plakatfreunde M 15.—.

Als Band 3 der Handbucher der Reklamekunst bringt Dr. Hans Sachs, der bekannte Herausgeber des "Plakat", ein Nachschlagewerk der "Schriften über Reklamekunst". Wie er in seiner Vorbemerkung betont, ist sein Versuch nicht der erste. Über er hat jedenfalls einen Vorteil von den früheren voraus, den der Übersichtlichkeit. Er teilt das umfangreiche Gebiet in bestimmte Gruppen und zerlegt diese wieder nach gewissen stofflichen Gesichtspunkten. Innershalb dieser kleinsten Gruppen ordnet er nach dem Erscheinungsjahr und hebt dieses stark heraus, was uns sehr zweckmäßig erscheint. (Nur in den Abteilungen: "Einzelne Künstler" und "Berschiedene Länder" ist die Reihenfolge alphabetisch, was hier wohl dm nächsten liegt.)

Der Wert folder Nachschlagebucher steht und fällt naturlich mit ihrer Bollständigkeit. Da Dr. Sachs für sein Buch den Rreis fehr fest umriffen hat, mag eine gewiffe Bollständigkeit wohl erreicht sein. Immerhin hat aber das behandelte Bebiet so viel Berührungspunkte mit benachbarten, verwandten Gebieten, daß manchem wohl manches dennoch fehlen wird. Uns z. B. erscheint es seltsam, daß neben einigen der unter B genannten Zeitschriften unser "Urchib für Buchgewerbe und Graphit" mit teinem Wort erwähnt wird. Zum mindesten denkt man es dann unter III. Sonder: gebiete, g. Buchgewerbe zu finden - vergeblich. Beiter vermissen wir hier sowohl wie unter 16 und 17 (Schrift: und Sagfunst, Drucktechnik) die Monographien des Buchgewerbes, die manches den angeführten nahe verwandte Thema behandeln. Es mare zu munschen, daß diese und auch noch manches andere in den beabsichtigten Nachträgen noch Aufnahme fänden.

Bemerkenswert und erfreulich scheint uns, daß bei vielen, vor allem auch ausländischen Erscheinungen einige kurze, in großen Zügen orientierende Notizen beigefügt sind, die wohl weniger als abschließende Urteile, als vielmehr als kurze Inhaltsangaben auszufassen sind. Urteile würden unseres Erachtens im Widerspruch mit dem eigentlichen Zwecke des Büchleins stehen, ein möglichst vollständiges Nachschlagewerk darzustellen, als orientierende Randbemerkungen aber sind sie für den Nachschlagenden außervordentlich wertvoll, indem sie ihm viel unnütze Mühe erssparen können.

Die Ausstattung des Büchleins in zwei Farben ist im ganzen ansprechend und sauber, wenn auch im einzelnen einiges auszusezen ist. An einzelnen Stellen ist das "Passen" der beiden Farben recht mangelhaft, auch die Gegenübersstellung der beiden Titelblätter dürfte wohl vom typographischen Gesichtspunkt als versehlt zu bezeichnen sein. Eurt Richter.

Paul Rersten, Der exakte Bucheinband. Dritte vermehrte und verbesserte Auslage mit 133 Abbildungen, 45 Tafeln, 44 Papiermustern. 154 Seiten. (Berlag von Wilhelm Knapp, Halle [Saale] 1920.)

Rerstens "Erakter Bucheinband" ist seit den I I Jahren, die feit seinem Erscheinen vergangen sind, zum führenden Lehrbuch fur das deutsche Buchbinderhandwerk gemesen. Er bildet die notwendige Erganzung zu dem Bradeschen Buchbinderbuch, das in der Hauptsache die Grundbegriffe der Buchbinderei vermittelt und mehr ein allgemeines Lehr: buch darstellt. (Übrigens kann bei dieser Belegenheit gesagt werden, daß auch der "Brade" demnächst in voll: ständig von Rersten umgearbeiteter Form erscheinen wird.) Rerstens Werk gilt, wie es im Untertitel heißt, dem guten Salbfranzband, dem fünstlerischen Ganzlederband, der Sandvergoldung, dem Einband mit echten Bunden und dem Pergamentband. Dadurch ist zum Ausdruck gebracht, daß dieses Lehrbuch die kunftgewerbliche Buchbinderei betrifft, sowie die Unfertigung einfacherer Bucheinbande aus edlen Materialien. Das Werk ist der Niederschlag einer von Rerften selbst organisierten Unterrichtsmethode, die er vor 16 Jahren in der von ihm geleiteten Berliner "Runft: Elasse für Buchbinder" einführte, und noch heute dort anwendet. War vor dem Erscheinen des "Erakten Bucheinbandes" das Buchbinderhandwerk im wesentlichen (von Brade abgesehen) auf die Lehrbucher auslandischer Buchbinder angewiesen, in denen eine in Deutschland wenig bekannte traditionelle englische und französische Bindeweise gelehrt wurde, fo gibt Rerftens Lehrbuch, eine für deutsche Berhaltniffe paffende. Wie die englischen und frangofischen Buchbinder ihre Bucher binden, ist gewiß bestes handwerk und vorbildlich. Und es waren wirtschaftliche Ursachen in der hauptsache, wenn man diese peinlichen Methoden der Englander und Franzosen, wie sie sich noch bis heute erhalten haben, in Deutschland nicht auch zur Unwendung bringen konnte. Bieles aber, was jene üben, beruht auf einem handwerklichen Aberglauben, d. h. es läßt sich nicht auch auf andere Beise ein guter Sandeinband berstellen.

So ift es intereffant, gu boren, das Rerften fur Lederbande nicht die französische Unsetmethode mit durchzogenen Bunden wählt, sondern die deutsche mit aufgeflebten Bunden (auf: geschabte Bindfadenenden), und daß er es ausführlich begrundet, daß bei der frangofischen, die nur umständlicher und zeitraubender ist, durchaus tein haltbarer Einband erzielt wird. Der Text des "Erakten Bucheinbandes" ift im wesentlichen derselbe geblieben, nur um einige zeitgemaße Bemerkungen, so bei den Lederpreisen, ergangt. Bollständig umgestaltet aber ist der bildliche Teil, der eine große Un: gahl von kunftgewerblichen Bucheinbanden in der haupt= sache von Kersten selbst und aus seiner Kunstklasse bringt. Die neuen Buntpapiere sieht man ferner in einer großen Angahl von Proben. Der Verfasser, über deffen handwert: liche Bedeutung man nichts mehr zu sagen braucht, blickt heute auf ein funfunddreißigjahriges Wirken als Fach: schriftsteller zurud. Und ebenso wie er als Runsthand: werker ein Führer geworden ist, ist er es auch als Fach: schriftsteller und Rampfer für die wirtschaftlichen und ide= ellen Interessen seines Handwerks. Das Wort "Bilde Runftler, rede nicht!" bat Rerften Lugen gestraft; aber weil hinter seinen Worten auch immer der Mann der Lat stand, hatte er stets ein Recht zu reden. Und daß er, dem sein Handwerk und seine Kunft in hirn und Fingerspigen sigen, une in dem vorliegenden Lehrwert den Niederschlag seines Ronnens und Wissens gegeben hat, dafür ist ihm die deutsche Buchbinderei zu Dank verpflichtet.

Ernst Collin.

Schriften für das Schöne Buch der Druckerei E. G. Naumann, Leipzig. — Wie das in ein bessonderes Buntpapier eingebundene geschmackvolle Werk — von Otto Horn entworfen — zeigt, war die Oruckerei sichtlich bemüht, das Büchlein troß der bestehenden Schwierigkeiten gut auszustatten und wir freuen uns, dieses festzustellen.

Das Schriftmaterial der Graphischen Kunstanstalten J. J. Weber. Die Firma J. J. Weber hat für Freunde und Gönner ihres Hauses ein prächtiges Buch herstellen lassen, das eine Anzahl Aufsätze aus der Jubis läumsnummer der Jllustrirten Zeitung (1919) enthält, und das in einer Auswahl der Schriften der Graphischen Kunstanstalten J. J. Webers gedruckt ist. Es gibt also einen Überblick über die Entwicklung des Unternehmens und über seine gegenwärtige Leistungsfähigkeit.

Im Jahre 1834 grundete Johann Jakob Weber den Berlag; sein Hauptbestreben war es, die Buchillustration in Deutschland auf einen ahnlich hohen Stand zu bringen, wie ihn Frankreich und England feiner Zeit hatte. Dies gelang ihm in überaus furger Beit. Bereits in den Jahren 1839-42 entstand auf seine Unregung bin Ruglers Beschichte Friedrichs des Großen mit den Holzschnitten Udolph Menzels, ein Meisterwerk deutscher Holzschneidekunft. Als 1842 in England die Illustrated London News erschien, da trat er 1843 mit einem ähnlichen Unternehmen an die Öffentlichkeit: der "Illustrirten Zeitung". Es fehlte in Deutschland zunächst noch an einer größeren Unzahl gut: geschulter Holzschneider - der Holzschnitt war ja vor der Erfindung des photomechanischen Reproduktionsverfahrens das einzige Juftrationsmittel, das für den Buchdruck in Frage tam - deshalb mußten die ersten Nummern mit englischen und frangosischen Solzschnitten versehen werden. Aber mit überraschender Schnelligfeit wurden sie von deutschen abgeloft, die technische Gewandtheit und Feinheit der Holgschneider nahm unter der anfeuernden Aufficht J. J. Webers dauernd zu. Schon der 2. Jahrgang ent: hielt Nachbildungen bedeutender Gemalde, so der Band: gemalde des Peter Cornelius. Bur Leitung der enlographischen Unstalt - zunächst im Besit von U. Kretschmar, stand sie bald ausschließlich im Dienste der Illustrirten Zeitung und ging 1858 auch in ihren Besit über - wurden nur erste Runstler berufen, unter andern Rarl Hermann Louis Zimmer: mann und fpater Gottl. Chr. Wilhelm Saafe, beides Xnlo: graphen Ludwig Richters. Als 1880 J. J. Weber, dieser prächtige und vorbildliche Verleger, der als einer der ersten auch fur Bebbel, Ludwig und Bagner eingetreten mar, starb, da begann bereits die Bedeutung der Holzschneides kunst als Illustrationsmittel einer Zeitschrift zu verblassen, die photomechanischen Reproduktionsverfahren, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ganz an ihre Stelle traten, fingen an sie zu verdrängen. Borber hatte noch, unter Leitung von Dr. Felir Weber, dem Gohne von J. J. Weber, und Paul Frühauf die Holzschneidekunst ihre lette und raffinierteste Bobe erklommen. Trogdem mußte die rylographische Unstalt 1906 aufgelöst werden, 1905 bereits war eine eigene chemigraphische Abteilung gegründet wor: den, die sich rasch bis zu ihrer gegenwärtigen Bollkommen: heit entwickelte.

Das Bormort trägt das Motto "Zur herstellung guter Drucksachen gehören in erster Line vornehme Schriften, deren geschmackvolle Unwendung und klaier Druck auf gutem Papier". Welcher Bucherfreund murde das nicht gern unterschreiben; leider findet man diese Forderungen nicht allzu häufig restlos erfüllt, auch in diesem Buche nicht. Es fehlt meist weniger an gutem Papier, auch nicht an klarem Druck, die Unwendung der Schriften läßt schon öfters zu munschen übrig - in diesem Falle leitete fie Drofeffor B. Belme einwandfrei bis auf die beiden Titelseiten, auf denen der Schriftsat etwas hoher stehen konnte. Dagegen leiden wir geradezu Not an wirklich guten Schriften, mas sich auch in diesem Buche zeigt, das doch mit größter Sorgfalt und Liebe hergestellt wurde. Bon den 22 vorgeführten Schriften sind eigentlich nur funf für wirklich vornehme Bucher brauchbar: Die Stempel: und Bernhard: Fraktur, die Schwabacher, die Mediaval: und Bengich-Untiqua. Es muß einmal allgemein ausgesprochen werden, es scheint fast, als ob man heute gar nicht mehr wüßte, was den Wert und die Schonheit einer Schrift ausmacht. Man beurteilt eine Schrift meist nur nach ihrem allgemeinen Charakter, aber man studiert sie nicht in ihren Einzelheiten. Erst wenn wir soweit kommen, daß wir die Büge, den Schwung des einzelnen Buchstaben, sowie sein Busammengeben mit allen anderen derselben Schrift mit funstlerischer Freude verfolgen, ist hoffnung porhanden. gu einer Rultur der Schrift gu fommen, wie fie das 17. und 18. Jahrhundert besessen hat. Das harte Urteil über unser heutiges Schriftmaterial gilt nicht nur von den namenlosen Schnitten der Schriftgießereien, sondern auch von den meisten. von Kunstlern gezeichneten Schriften. Nebenbei mag bier bemerkt werden, daß unsere heutigen Runftler geradezu unfahig find, eine einwandfreie Untiqua ju zeichnen, mab: rend ihnen einige Frakturschriften trefflich gelungen sind. Ich hoffe an anderem Ort und in anderem Zusammen: hange auf den mesentlichen Charafter einzelner Schrift: schnitte naber eingehen zu konnen, deshalb mag die knappe Bemerfung darüber bier genügen. Dr. Schlerath.

Rud. Larisch, Unterricht in ornamentaler Schrift. 5. veränderte Auflage. D. Diterr. Staatsdruckerei, Wien, 1919. — Auf dieses überaus wichtige und verwendungszreiche Handbuch des Schriftkünstlers ist im Archiv wiederzholt eingehend hingewiesen worden. Wir stellen sest, daß die neue Auflage verändert und erweitert ist und deshalb noch mehr den Lernenden als willkommenes Lehrz und Anrequngsbuch empsoblen werden kann.

Grundriß der Doppelten Buchführung aus dem Befen der taufmannischen Unternehmung, ertlart von



Dr. Ernst Pape, o. Prof. an der Universität Franksfurt. 1920. A. G. Gloeckner, Berlag für Handelswissensschaft, Leipzig, Preis geb. M 12.—.

Dies vorzügliche Buch will unter einem gang besonderen Besichtspunkt betrachtet fein. Es unterscheidet sich bon den pielen anderen Buchern, die sich mit demselben Thema befassen, sehr wesentlich dadurch, daß ihm nicht eigentlich die Buchführung felbst Gegenstand ift, sondern das, mas gewissermaßen hinter ihr steht oder über ihr, der leitende Brundgedanke. Unter diesem Namen will der Berfasser nicht das verstanden wissen, was man wohl auch früher ichon mit diesem Namen benannte, g. B. daß der leitende Grundgedante der Buchführung der fei, alle wirtschaft= lichen Bortommniffe innerhalb eines Betriebes mahrend einer bestimmten Periode genau festzuhalten, oder mas es sonst für ahnliche Definitionen noch gibt. Dies Buch will mit diesem Musdruck etwas noch tiefer liegendes erfassen, das sich mit einem Worte nicht erklären läßt, sondern nur mit einem Bild. Man stelle sich den gangen wirtschaftlichen Vorgang als einen Blutkreislauf vor. Aus irgendeinem Bentrum tritt der Hauptstrom hervor, 3. B. aus der Haus: wirtschaft des Unternehmers (Rapital). Dieser Strom veraftelt fich in allerlei Nebenfluffe (3. B. Grundbesit, Ginrichtung, Geld); aus anderen, außerhalb dieses Blutfreislaufes liegenden Bentren treten andere Fluffe bingu und verbinden sich mit ihm (z. B. Hypothek, Rredit, Wechsel). Durch die Berbindungen, die sie mit ihm eingehen, wird der Sauptstrom in vielfältiger Beise umgeformt (Baren, Wertzuwachs, Wertminderung); endlich trennen sie sich wieder von ihm und fehren zu ihren Bentren gurud; dafür treten wieder neue Bufluffe bingu, denfelben Borgang wiederholend, der doch wieder ein ganz anderer ist; trennen sich wieder von ihm und so fort, bis auch der Hauptstrom am Ende der Periode wieder zu feinem Bentrum gurude kehrt, um sofort seinen Rreislauf wieder von neuem zu beginnen. Mit ein paar Worten ist der Vorgang nicht zu fcildern, es muß uns genugen, wenn wir nur einen durftigen Begriff erweden. In diesem Sinne das gange Befen der doppelten Buchführung als auf einem gang einheitlichen Grundgedanken fußend darzustellen, aus dem heraus das gange Snftem in allen Einzelheiten fich zwanglos ergibt, das ist das Ziel, das dem Berfasser vorschwebte. Der Bedanke ist so sebr Bedanke, so absolut, daß es auf der hand liegt, daß ihm ein Laie kaum folgen kann. Die Rompliziert: beit des Borganges, so einfach er sich fur den gibt, der diese Busammenfassung, diese Naturnotwendigkeit flar erfaßt hat, erfordert eine geschulte Gewöhnung an wirtsschaftliches Denken. Der Verfasser ist Hochschullehrer und sein Buch ist die Quintessenz dessen, was er seine Schüler lehrte. Wir glauben, es wird viele Unsicherheiten beseitigen, die vielen selbst nach langer Praxis in der Buchführung oftmals doch noch anhaften, wenn sie die Gedanken des Verfassers mitgedacht und in sich aufgenommen haben, und wir können dies sleißige und gründliche Buch allen empfehlen, die den Wunsch haben, ihre Kenntnis der Doppelten Buchführung auf eine feste und klare Grundlage zu stellen.

Bedauerlich ist nur eines, daß das Buch so viele Druckfehler aufweist. In den meisten Källen ergeben sie fich dem aufmerksamen Leter ohne weiteres als Druckfehler. Auf zwei von ihnen möchten wir allerdings besonders hinweisen, weil fie - wie uns icheint - leicht Bermirrung anrichten konnen. Auf Seite 41 ist in der Erklarung des ersten Falles der vorgeführten Beschäftsvorfälle der Wareneintritt auf dem Wege des Buchfredits als "Zentrifugalbewegung" bezeichnet. Es ist selbstverständlich, daß das "Zentripetalbewegung" ist. Dag es ein Drudfehler ift, ergibt fich auch daraus, daß unmittelbar nach diefer Bezeichnung "Bentrifugalbewegung" auf den Leitsat I hingewiesen wird, der die Zentripetal: bewegung charakterisiert. Trothdem kann es auf jemanden, dem diese immerhin nicht von vornherein geläufigen Bezeichnungen nicht ganz und gar in Fleisch und Blut übergegangen sind, leicht verwirrend wirken, da er nicht ohne weiteres erkennt, mo der Drudfehler stedt.

Der zweite Fehler, den wir glauben, besonders ermahnen zu muffen, versteckt sich noch mehr. Er ist aber ein richtiger dicker Buchungsfehler. Es handelt sich um das Beispiel der amerikanischen Buchführung. Auf Geite 80 find die einzelnen Geschäftsvorfalle aufgeführt, auf den Seiten 78 und 79 find sie als Beispiel im Journal verbucht. Auf Seite 80 fteht hinter dem 12. Januar: Barenvertauf gegen Atzept für 12. 4. M 1702 .- . Auf den Seiten 78 und 79 ift das im Journal verbucht: Warentonto an Schuldmechfelfonto: Barentonto foll M 1702 .- , Schuldwech feltonto hat M 1702 .- . Auffällig ift, daß der Druckfehler fich hier dreis mal wiederholt. Es muß in der ersten Rubrit auf Seite 78 tertlich nicht heißen: Warentonto an Schuldmechselfonto, fondern umgekehrt: Schuldwechselkonto an Barenkonto, und die Summe M 1702.- ist im Barenfonto unter Saben (Ausgang, Warenverkauf) und im Schuldwechselkonto unter Soll (Eingang, auf Schuldwechfeltonto) zu verbuchen. Bird ein das Buch genau Studierender zweifellos auch

diese Fehler bei naherer Überlegung finden, so kann doch dieser dreifache Fehler unseres Erachtens arge Verwirrung anrichten.

Diese einzelnen Fehler, die mehr der Ausführung des Druckes und dem Lesen der Korrekturen Vorwürfe machen, können im ganzen selbstverständlich den Wert dieses sehr guten Buches nicht beeinträchtigen. Eurt Richter.

Das fachliche gebundene und freihandige Zeichnen für Schriftseter. Heft 15. Nach praktischen
Gesichtspunkten in systematischer Folge nebst einer umfangreichen praktischen Aufgabensammlung bearbeitet
von Hermann Maier, Fachlehrer der Handwerkerschule
zu Hildesheim. Wittenberg, R. Herrosés Berlag
(H. Herrosé) 1909.

Das Werkchen ist veraltet, es pagt mit den por etwa einem Dugend Jahren geschaffenen zahlreichen Beichnungen und Unwendungen aus einer bergangenen Beichmade: richtung nicht in die alles fturgende gegenwärtige Beit hinein. Schon ursprünglich hatte gegen diese Urt Gestaltung des fachlichen Zeichnens an gewerblichen Fortbildungsschulen Einspruch erhoben werden sollen, denn sie hat herzlich wenig Berührungspunkte mit der kunsthandwerklichen Arbeit des Schriftsegers. Die Darftellung und zwedmäßige Unord: nung der Druckschrift ist immer noch die Grundlage des Beichnens für Schriftseber, darauf entstehen Stige und Entwurf. Diesbezügliche Beispiele hat auch das vorliegende Beft, sie sind jedoch entstanden ohne enge Beziehungen jum typographischen Material mit seinen begrenzten Berwendungemöglichkeiten. Der Geger vermag mit den Vor: lagen nicht viel anzufangen, ein Lithograph oder Zeichner für Berbezwede tonnte fie beffer benüten.

Der zeichnende Setzer kann Schiene, Winkel und Zirkel entbehren, die umfangreiche Aufgabensammlung des Verfassers aber verlangt ihre Benutung zum elementaren Konstruieren eines gleichseitigen Oreiecks, regelmäßigen Sechsecks, rechtwinkligen Oreiecks, des Kreises und der Kreiselinie, der Ellipse, Schneckenlinie u. a. Diese Übungen sind überflüssig, es scheiden auch Zeichnungen aus, die den körperelichen Gegenstand als Schmuckform zum Vorwurf haben: z. B. das Buch, die Jange, der Hobel, Hammer, Stuhl, die Gießkanne. Dies und vielerlei anderes liegt als Orucksstock vortrefslich nachgebildet in den Kästen der Oruckereien. Und wenn von Befähigten gar noch photographische oder bildmäßige Aufnahmen nach Gegenständen und Naturobjekten zu Schmuckformen umgearbeitet werden sollen,

so heißt dies die scharf gezogenen Grenzen des fachlichen Zeichnens für Schriftseter absichtlich überschreiten.

Der Schüler formt mit Stift oder Feder nicht um des Beichnens willen, er hat zwar den Platz vor dem Setztasten verlassen, seine eigentliche zeichnerische Tätigkeit ist und bleibt jedoch an die berustlichen Funktionsvorstellungen gebunden. Der Phantasie des zeichnenden Jugendlichen wird dabei ein natürlicher erzieherischer Zwang zur technischen Bewältigung der Schriftmasse auferlegt. Mit Bezug auf derartiges Tun kann man wohl auch vom Setzen beim Zeichnen sprechen. Diesen Grundzug vermißt man in dem Werkchen von Maier.

Es gibt übrigens überhaupt kein Buch, das als Leitsfaden für das typographische Zeichnen in Fachschulen zu empsehlen und zu gebrauchen ware. Jeder Schule ist es vorläusig noch überlassen, den Zeichenunterricht für Schriftsseher so zu gestalten, wie sie es für richtig und zweckmäßig halt. Dieser Zustand hat schon längst die Ausmerksamkeit berusener Fachleute und Fachlehrer auf sich gelenkt und zu verschiedenen Aussprachen den Anlaß gegeben, wobei auch ausgesprochen wurde, daß eine Änderung eintreten muß. Je schneller sie kommt, umso eher erlangt das typographische Zeichnen allerorts die richtige Bedeutung und wahren, nicht vorgetäuschten Rüslichkeitswert.

Praktische Aufgaben für das Rechnen im Ansichluß an die Gewerbekunde in gewerblichen Unterrichtsanstalten. Herausgegeben von Rektor J. Schanze. Heft 13 für das Buchgewerbe, bearbeitet von A. Clementsen, Fortbildungsschullehrer in Riel. Wittenberg 1910. R. herrosés Berlag (H. herrosé).

Die vorliegende reichhaltige, 149 Seiten umfassende Aufgabensammlung gehört zu den wenigen frühen Bersuchen, buchgewerbliche Rechnungsarten der beruslichen Ausbildung nußbar zu machen. Dieser schöne und lobenswerte Plan ist jedoch leider nicht in allen seinen Teilen streng durchgeführt worden, denn das Rechenbuch enthält neben rein fachlichen Aufgaben auch solche von Allgemeininteresse, wie sie an Fortbildungsschulen gern gebraucht werden. Damit sind die geknüpften Beziehungen zum Buchgewerbe nicht andere ausschließende, feste, und gleichzeitig ist fremden Einslüssen Arbeit recht zu bedauern. Wir möchten dem Versassen Arbeit und die mannigsachen Begebenheiten aus dem Geschäftsgang graphischer Betriebe den verschiedenen Rechschäftsgang graphischer Betriebe den verschiedenen Rechschäftsgang graphischer Betriebe den verschiedenen Rechsch

nungsarten zugrunde zu legen. Das Buch dient dann wirklich dem Buchgewerbe; es ist ihm jedoch auch schon in der vorliegenden Form Verbreitung zu wünschen, da es in seinen Hauptteilen inhaltlich so gestaltet ist, daß sein Gebrauch der beruslichen Ausbildung großen Nußen bringt. E. Weßig.

Johann von Soest, der Sanger und Arzt. Eine Erinnerungsschrift zur Tagung der Gesellschaft der Bibliophilen am 10. Oktober 1920 gedruckt und gewidmet von der Schriftgießerei D. Stempel, A.-G.

Diese in der bekannten feinen Gute hergestellten Schrift bietet nicht allein den Bibliophilen, sondern auch den gesschichtlich Interessierten viel Neues und Schones. Dem Wertchen ist vorn eine Tafel nach einer Zeichnung des Meisters des Hausbuches beigegeben.

- Broeger, Die vierzehn Rothelfer. Kraftvoll geftaltete Dichtungen alter Legenden mit Bildern von
  Rudolf Schieftl. Dichtung und Bild gehen gut zufammen, als der altertumlich-markige Stil Schieftls den
  Geist und die Stimmung der alten Legenden am besten zum
  Ausdruck bringt. Berlag Fris Hender, Berlin-Zehlendorf.
- Gleitsmann, Blatter der Farbenfabriken E. T. Gleitsmann, Dresden-Wien, Heft 1, Juli 1920. — Bearbeitet von Wirkl. Rat Professor Emmerich in zwangloser Reihenfolge soll dieses neue Organ der bekannten

Farbensabriken Beiträge technischer und organisatorischer Art, soweit sie für die Farbenindustrie wichtig sind, bringen. Das 1. heft ist befriedigend gedruckt bis auf die unschöne Farbenbeilage. Wir wünschen dem Unternehmen weiteren Fortgang.

- Runft und Leben. Gin Kalender für 1921. Berlag Frig hender, Berlin:Behlendorf.
- Ratalog der Bibliothet der Handelstammer Nr. IX, Nachtrag des Zuwachses vom 1. Januar 1915 bis 31. Dezember 1918.
- Das Hohe Ufer. Heft 8/9. Gine ernste literarische Zeitsschrift, herausgegeben von Hans Kaiser, Verlag Ludswig Ey, Hannover.
- Die Braunschweiger GNE. : Monatsschrift August 1920 "Leipziger Herbstmesse", herausgegeben von Grimme, Natalis & Co., Komm. : Ges. a. U., Braunschweig.
- Klimsche Jahrbuch 1920 und die Ausstattung des Werkes ist einheitlich, Schrift und Bildschmuck in Eissarz-Latein der Firma Ludwig & Mayer, Franksurt a. M. ausgeführt.
- Tätig feitsbericht Sugo Schmidt Berlag, Munchen.
- Jahresbericht der Fachschule für das Buchdruck: gewerbe in Stuttgart.

#### BERICHTE

Es starb nach kurzem Leiden am 17. August 1920 der General-Sekretar des Deutschen Buchdrucker-Bereins herr Franz Rohler.

Bum Direktor der Leipziger Akademie für graphische Kunste und Buchgewerbe wurde als Nachfolger des versstorbenen Geheimrats Professor Max Seliger, Professor Walter Liemann berufen.

Jubilaum der Buchdruckerei Poeschel & Trepte in Leipzig. Die Buchdruckerei Poeschel & Trepte beging am 1. Oktober 1920 die Feier ihres 50 jährigen Bestehens. Der ursprüngliche Mitinhaber Trepte war schon in den ersten Jahren nach der Begründung ausgetreten. Der eigentliche Begründer der Firma, Hofrat Heinrich Ernst Poeschel, stand ihr in einem langen gesegneten Leben vor und ist selbst heute noch mit regstem Interesse und mit bewundernsewerter Kraft in ihr wirksam. Bei allen späteren buchkunste

lerischen Erfolgen der Offigin muß darauf hingewiesen werden, welche hohe inpographische Schulung und druckerische Eraktheit Hofrat Poeichel ihr verliehen hat, von ihm stammt das Fundament, auf dem sich das neuzeitliche Konnen der Druckerei so ausgezeichnet und so beispielhaft erheben konnte. Mit Eintritt des Sohnes des Begründers, Carl Ernst Poeschel, begann der Bug zur Mitwirkung an der neuzeitlichen Buchfultur. Ungemein Vieles und Schones, ja Außerordentliches hat unsere schwarze Runft Doeschel jun. zu verdanken; als Erzieher trat er selbst mit einer Schrift über "Beitgemäße Buchdrucklunst" hervor; mit seinen Schritten, die Rlarheit und Schönheit des Sates zu steigern, im Berksat sowohl wie in der fünstlerischen Utzideng, mirtte er reformierend und vorbildlich. Mit einem ausgezeichneten typographischen Beidmade begabt, ficherte er den ichrifttednischen Schopfungen der modernen Budjeunstler die besten Unwendungen, wie er überhaupt gleichen fünstlerischen Ranges neben ihnen



steht, was der "Berein der deutschen Buchgewerbekunstler" dadurch anerkannte, daß er ihn zu seinem Ehrenmitglied ernannt hat. Es muß hierbei angemerkt werden, daß, was an modernen Luzusdrucken aus der Offizin hervorgegangen ist, den höchsten Anforderungen standhält. Ein Poescheldruck wird seinen Besitzer immer erfreuen. Zur Mitarbeit im kaufmännischen Teil der Druckerei ist in jüngster Zeit Herr Herbert Schulz eingetreten. Die Offizin konnte ihren Jubiläumstag mit dem Bewußtsein begehen, zur Hebung des Geschmacks im Buchgewerbe im Gange unserer neuen Kulturbewegung das meiste mit beigetragen zu haben, die typographische Kunst, die von dem Wirken der Offizin so viele Unregungen erhält, wird mit ihrem Glückwunsch auch die Gesühle der Dankbarkeit verbinden, da sie sich durch eine so hohe und ernste Ausstallung gesördert sieht.

Dr. Beitler.

Dr. Julius Zeitler, Direktorialassistent an der Staatlichen Ukademie für Graphische Kunste und Buchgewerbe in Leipzig, Mitarbeiter am Archiv für Buchgewerbe und Graphik, ist der Titel Professor verliehen worden.

Die Geschäftsbucherfabrit Ronig & Ebhardt, Sannover, feierte am 1. Ditober ihr 75 jahriges Bestehen.

Die Firma Emil Singer, graphische Runftanstalt, Leipzig, feierte ihr 50 jahriges Besteben.

#### Auftionen:

- Gilhofer & Ranschburg, Wien, XLV. Auktion. Sammlung: Prinz R. B. (Gemälde, Kunstgewerbliche Graphik, Farbenstiche, 18. Jahrhundert, Sport, Jagd, Karikatur) 7.—9. Oktober.
- Solftein & Puppel, Berlin, Runft-Auftion XIII, Rupferfliche, 17.-18. Jahrhundert. Schweiz, 18.-21. Oftober.

- Runst-Auktion XIV, Chodewiecki und Goethe, 8. bis
- Rudolf Lepte, Berlin, Sammlung Karl Eckert, Berfleigerung 26.-29. September.
- S. Martin Fraenkel, Berlin W 35, Auktion 7 "Moderne Buch", 19.-20. Oktober.
- Rudolf Bangel, Kunstaukkionshaus, Frankfurt a. M.: 21./22. Oktober 1920. Gemälde, Mobilar, kunstgewerbliche Urbeiten aus dem Nachlaß Frau Generalkonful Baers Lust, Frankfurt a. M.
- 16. November 1920. Sammlung Carl Ad. Gehring, Frankfurt a. M. – Gemälde Frankfurter Meister, Möbel, Legtilien, Bronzen, Porzellan, Juftrierter Katalog 1009.
- 7./8. Dezember 1920. Nachlaß U. Frankfurt a. M. (Nachlaßpfleger Martin Rothbarth). Gemälde moderner Meister, kunstgewerbliche Urbeiten, Möbel. Katlang 1010.
- Winter 1920/21, Berlin: Durch Rudolf Bangels Kunstauktionshaus, Frankfurt a. M.: Dubletten eines norddeutschen Museums: Gobelin, Möbel, Keramik usw. Kataloge
- Friedrich Dehne, Kunstverlag Leipzig, Kataloge Laszlo Boris, I. Liebe, II. Das Geld.
- Spener & Peters, Berlin, Inkunabeln-Prospekt: u. a. die erste und zweite deutsche Bibel, die erste deutsche Chronik und das Driginal des Nürnberger Geschlechterbuches, sodann einen Justinian aus der Offizin der Veter Scheffer.
- Antiquariat Paul Graupe, Katalog 93, Pergament-Manustripte, Miniaturen, Inkunabeln-Holzschnitte.
- Gilhofer & Ranschburg, Wien, Untiquariate: Ratalog 132, Deutsche Geschichte.
- Rarl 28. Hiersemann, Leipzig, Katalog 481: Zeit- schriften Periodica.

## MITTEILUNGEN DES

# BUNDES DER DEUTSCHEN GEBRAUCHSGRAPHIKER

Die Firma Rudolf Förster, Inh. R. hennen, Charlottenburg 4, Schlüterstraße 54, Holzgroßgeschäft und Sägewerke, beauftragte den Bund der deutschen Gebrauchsgraphiker, einen Wettbewerb zur Erlangung von Inseratentwürfen zu veranstalten.

Beteiligungsberechtigung: Berechtigt zur Teilnahme sind nur Mitglieder des Bundes der deutschen Gebrauchsgraphiker E. B.

Bu bearbeitender Stoff: Es werden Inferatent= wurfe verlangt, die außer dem Tert, Gifenbahnichwellen

und Telegraphenstangen in ihrer Berwendung oder im letten Stadium der herstellung zeigen.

Wortlaut der Beschriftung: Haupttert: Rudolf Förster, Charlottenburg 4, Holzschwellen (roh und imprägniert), Telegraphenstangen, Maste, Grubenholz. Nebenttert: Fernruf: Steinplatz 13867–69, Telegr. Adr.: Schwellensörster Berlin.

Größe der Entwürfe: Die Flache der Zeichnung foll 18×26 cm quer einnehmen, das Papier der Zeichnung muß 31×38 cm quer groß fein. Es darf nur weißer Zeichnen-

tarton verwendet werden. Gebrauch von Utrappen, Paffepartouts und farbigen hintertlebungstartons ift unzuläffig.

Anzuwendende Technik: Die Entwürfe müffen zur Reproduktion in Strichätzung geeignet sein; sind also in Schwarzweiß-Manier oder als Federzeichnung zu liefern. Die Anwendung eines Rasters ist zulässig. Im Entwurf ist der Raster durch grauen Ton darzustellen. Bei der Herstellung der Entwürfe ist darauf zu achten, daß die Driginale um 1/8 verkleinert werden (also spätere Drucksstodigröße 19.5×13.5 cm quer).

Preis von M 700.—; ein dritter Preis von M 1000.—; ein zweiter Preis von M 700.—; ein dritter Preis von M 500.—; ein bierter Preis von M 400.—; ein fünfter Preis von M 300.—. Außerdem drei Ausführungspreise von je M 500.—. Diese drei Ausführungspreise werden von der ausschreibenden Firma in der Weise verteilt, daß sie aus den fünf preise gekrönten Entwürfen die ihr am geeignetsten erscheinenden drei auswählt und daran das Reproduktionsrecht erwirbt, während die beiden anderen Entwürfe ihr Eigentum werden, das Reproduktionsrecht aber nicht erworben wird.

Preisrichter: 1. D. H. W. Hadank, Maler und Graphiker, Berlin: Südende, Brandenburgische Straße 5a. Borsitzender des B. d. D. G.; 2. Jupp Wierk, Maler und Graphiker, Berlin: Wilmersdorf, Nassausche Straße 52/53;

3. Wilhelm Plünecke, Maler und Graphiker, Berlin W 62, Rurfürstenstraße 71. (Als Ersaßmitglieder: R. Schulpig, Maler und Graphiker, Berlin SO 33, Skaligerstraße 74; Walter Buhe, Maler und Graphiker, Berlin-Friedenau, Laubacher Straße 16); 4. Der Inhaber der Firma Förster: Herr R. Hennen; 5. Ein durch die Firma Förster zu bestimmender Reklamesachmann.

Einlieferungstermin: Die bei der Firma Rud. Förster eingelieferten Entwürfe mussen am 10. November d. J. um 12 Uhr in deren Büro eingeliefert sein. Die per Post eingelieferten Entwürfe mussen als spätesten Einlieferungstermin das Datum des 10. November d. J. tragen, dürsen aber nicht später als am 15. November bei der Firma eintressen, weil das Preisgericht am 16. November d. J. eine Entscheidung trifft.

Rennwort: Es muß ein Motto, kein Pseudonym des Künstlers und noch weniger sein Name, in der linken oberen Ede des Entwurfes angebracht werden. Im verschlossenen Umschlag ist die genaue Udresse des Künstlers anzugeben. Der Umschlag mit der darin befindlichen Udresse muß das Motto des Entwurfes tragen.

Rudfendung: Die Rudfendung der Entwurfe erfolgt auf Kosten der Firma Förster. Weitere Einzelheiten werden den Mitgliedern durch ein besonderes Schreiben mitgeteilt.

# Lehr stellen = Uns schreibung

Un der staatlichen Graphischen Lehr: und Bersuchsansstalt in Wien VII, Westbahnstraße 25, gelangt eine Lehrestelle für photomechanische Reproduktionsversfahren, insbesondere für Flachdruck (Lichtdruck, Photolithographie, Steindruck, Aluminiumdruck) zur Besehung.

Bewerber muffen auf diesem Gebiete theoretische und praktische Kenntnisse nachweisen können. Golche, welche auf dem Gesamtgebiete der photomechanischen Reproduktionse versahren sich betätigt haben, werden bevorzugt. Bei gleicher Dualisikation werden ehemalige Absolventen der Grasphischen Lehrs und Bersuchsanstalt besonders berücksichtigt.

Mit dieser Lehrstelle sind nach den Bestimmungen der Gessese vom 18. Dezember 1919, St.-G.:Bl. Nr. 570 und 572 vom 22. März 1920, St.-G.:Bl. Nr. 134 und vom 15. Mai 1920 St.-G.:Bl. Nr. 227, folgende Bezüge verbunden:

Ein Grundgehalt von R 4800.— jahrlich, der sich nach je 3 Jahren bis einschließlich zum 24. Dienstjahre um je

R 800.— erhöht, ein 100% iger Ortszuschlag zum Grundsgehalt samt Erhöhungen, eine abbaufähige Teuerungszulage von R 8400.— jährlich, eine Teuerungszulage von je R 1200.— jährlich für die Frau und jedes unversorgte Kind und schließlich eine gleitende Zulage (derzeit R 315.— monatlich) für jeden Ropf des Kamilienstandes.

Für die Erlangung höherer Bezüge, für die Beförderung in höhere Rangklassen und für die Anrechnung der etwa in der Praxis oder im Lehramte zugebrachten Zeit sind die §§ 2 und 6 des Gesehes vom 19. September 1918, R.-G.-Bl. Nr. 55, sowie die §§ 48 und 57 bis 61 des Gesehes vom 28. Juli 1917, R.-G.-Bl. Nr. 319 (Lehrerzdiensstpragmatik) maßgebend.

Bewerber, welche bereits eine definitive Stellung im staatlichen Schuldienst bekleiden, haben bei Berleihung der Lehrstelle auf den Weitergenuß ihrer bisherigen Bezüge Unspruch.

Bewerber um obige Lehrstelle haben ihre an das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten ge-

richteten Gesuche bis 31. Dezember 1920 bei der gefertigten Direktion zu überreichen und dieselben mit einer Schilderung ihres Lebens: und Studienganges, mit ihrem Zauf: (Beburts:) Scheine, dem Beimatscheine, samtlichen

Studien: und Bermendungezeugniffen und mit Urbeits: proben zu belegen. Personliche Borftellung ift erwunscht. Wien, am 1. Oftober 1920.

Die Direttion

## MITTEILUNGEN DER GESCHÄFTSSTELLE



MITTEILUNGEN DER GESCHÄFTSSTELLE

\*\*

ie bereits im letzten Hefte geäußerte Bitte um Zusendung mustergültiger
Drucksachen müssen wiederholen. Die Nachstage nach den von uns
zusammengestellten Rundsendungen ist eine so große, daß wir nicht in der Lage sind,
mit dem vorhandenen Material auch nur annähernd alle Wünsche zu befriedigen.
Wir richten deshalb an alle – Herseller wie Besteller – die dringende Bitte, an die
Geschäftestelle des Deutschen Buchgewerbevereins von Drucksachen jeder Gattung
und von jeder Technik 3–5 Stück zu senden. Diese erbetene minimale Zahl macht
es jedem möglich, einige Stück von Drucksachen, die in künstlerischer und technischer
Hinsche ihm beachtenswert erscheinen, zu Rundsendungen zur Verfügung zu stellen.

\*\*

ABTEILUNG BILDUNGSWESEN

DEUTSCHER BUCHGEWERBEVEREIN LEIPZIG



## DEUTSCHER BUCHGEWERBEVEREIN LEIPZIG

BEILAGEN. Dieses Seft bringt Mufterdrucke einer Reihe Druckereien. Zugrunde gelegt ift der gleiche Tert. Den Druckereien mar vollkommene Freiheit in der Gestaltung der verschiedenen Lösungen gelassen. Die Schriftleitung.

#### REDAKTIONSNOTIZ

# "OFFENBACHER SONDERHEFT"

Mus technischen Gründen ift das bereits angezeigte "Dffenbacher Gonderheft", das unter der fünstlerischen Leitung Rudolf Rochs hergestellt wird, auf Januar-Februar 1921 verschoben worden. Alle für dieses Gonderheft bestimmten Beilagen und Inserate muffen bis 15. Dezember angemeldet bzw. im Manuffript vorliegen. Die Redaktion behält sich das Recht vor, kunftlerisch typographisch nicht einwandfreie Beilagen und Inserate (Rlischees) zurudzuweisen. Die Insertionstraft der Gonderhefte des Archivs beweist, daß das lette (Münchener) Gonderheft bis auf einen Rest ausverkauft ist.

\* 254 \*





Derlag & Suttchen Bucht generkenarans - Leipzigh



# STEMPEL

AKT-GES-FRANKFURT-MAIN-SÜD ZWEIGGIESSEREIEN IN LEIPZIG WIEN UND BUDAPEST

> Unsere Proben bieten eine ganz vorfreffliche Auswahl der besten graphischen Erzeugnisse & Erste Buch- und Reklamekünstler sind unsere ständigen Mitarbeiter & Die technische Durcharbeitung wird den höchsten Anforderungen der Jetztzeit gerecht & Musterdrucke und Kostenvoranschläge stehen Interessenten zu jeder Zeit gern zur Verfügung

BRAYOUR-SCHRIFTEN

# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW

BAND 57 \* JAHRGANG 1920 \* HEFT 11/12

| "Rückschau – Ausschau"                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borschläge zur Ausbildung des Nachwuchses im graphischen Gewerbe von Professor                                                                                       |
| Frig Gög, Leipzig 257                                                                                                                                                |
| Buchdruck von Alfred Heller, Munchen                                                                                                                                 |
| Das Schriftschaffen der letten Jahre von Albert Windisch, Frankfurt a. M 269                                                                                         |
| Der Papiermarkt im Jahre 1920 von Wilhelm Eule, Leipzig 281                                                                                                          |
| Der icone Masseneinband und die Großbuchbindereien von Ernst Collin, Berlin 285                                                                                      |
| Der deutsche Buchhandel im Jahre 1920 von Kurt Loele, Leipzig 292                                                                                                    |
| Bibliophilie von G. A. E. Bogeng, Bad Harzburg 295                                                                                                                   |
| Reue Graphit von Dr. Defar Bener, Berlin                                                                                                                             |
| Das Plakat von gestern, heute und morgen von Ernst Collin, Berlin 313                                                                                                |
| Der Rult des Marchenbuches von B. Pleetschke, Leipzig 317                                                                                                            |
| Fachgewerbliche Bildungsarbeit 323                                                                                                                                   |
| Яппь (фап:                                                                                                                                                           |
| Die neuen Buntpapiere (Ein Nachtrag) von Ernst Collin, Berlin                                                                                                        |
| Runftlerifche Ausstattung von Briefpapieren von Peter harras, Berlin 330                                                                                             |
| Die Postreklame von Dberpostfekretar M. Riefebrodt, Berlin 331                                                                                                       |
| Buchdruckerlehranstalt Leipzig von S. Friedemann, Leipzig 333                                                                                                        |
| Ausstellungen * Bucher-Besprechungen * Berichte                                                                                                                      |
| Deutsches Museum für Buch und Schrift zu Leipzig (Lätigkeitsbericht 1919/20) 347                                                                                     |
| Technisches Beiblatt:                                                                                                                                                |
| Die Bahl der Auftragwalzen an 3weitourenmaschinen mit doppeltem Farbwert und                                                                                         |
| ihr Einfluß auf die Gute des Druckes von Carl M. Kirst 351                                                                                                           |
| Über den Blauschleier bei der Rupfer-Gilberverstarfung von Carl M. Rirft 355                                                                                         |
| Gefamtleitung: Carl Ernst Poefchel * Schriftleitung: Dr. pail. Herbert Hauschild * Berantwortlich für den Inseratenteil: Direktor Kurt Richter, samtlich in Leipzig. |
| Runftlerifcher Beirat: Lucian Bernhard, Berlin . E. D. Czelchka, Hamburg . F. H. Chmete, Munchen                                                                     |
| D. H. Badant, Berlin * Rudolf Roch, Offenbach * Emil Preetorius, Munchen * Sugo Steiner-                                                                             |
| Prag, Leipzig + Walter Liemann, Leipzig + E. R. Weiß, Berlin<br>Papier der Patentpapierfabrik zu Penig, geliefert durch Ferd. Flinsch, Leipzig.                      |
| Drud pon Dorfchel & Trepte, Leipzig . Buchbinderarbeit von E. A. Enders, Leipzig.                                                                                    |

LEIPZIG \* VERLAG DES
DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS



Am 8. November verftarb unfer Chrenmitglied herr Ministerialdirektor a. D., Wirklicher Geheimer Rat, Erzellenz

# DR+ KARL ROSCHER

in Dresden. Mit ihm ift nicht nur einer der besten Bertreter des echten, deutschen Beamtentums der alten Zeit dahingegangen, sondern auch ein wahrhaft edler, feinsinniger Mensch, der unseren Zielen von Anbeginn stets das tatträftigste Berständnis entgegengebracht hat und uns in wahrem Sinne ein verehrter, perfonlicher Freund geworden war.

Wir gedenten seiner in Liebe und Dantbarteit.

# DER VORSTAND DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS

In den

### DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

wurden im Monat November 1920 als Mitglieder aufgenommen:

- 1. Stephan Beder, im Saufe Buchdruderei Berbrand, Udenau (Gifel)
- 2. Seinrich Frang Bachmair, i. Fa.: Die Bucherkifte, Bachmair & Co., Munchen
- 3. Geheimer Regierungsrat Prof. A. Bottcher, Hauptschriftleiter der Fachzeitschrift "Deutsche Glasinstrumenten- und Hohlglasindustrie" Berlag Weimar, Ilmenau
- 4. Albert Brempel, Fachgeschaft, Dresden
- 5. 21d. Effich, i. Fa.: 21d. Effich & Co. (vorm. B. Buttner), Oldenburg
- 6. Guftav Fingi, i. Fa.: R. Meifel, Lithographifche Unstalt, Troppau
- 7. Alfred Frifch, i. Fa.: A. Rollner, Großbuchbinderei, Leipzig
- 8. Otto Soffmann, i. Fa.: Gebr. Soffmann, Großbuchbinderei, Leipzig
- 9. J. Jantli, i. Fa.: Werner Göderström Ofakenhtiö, Porvoo (Finnland)
- 10. Paul Müller, Bertreter der Firma hans Bunder, Berlin-Wilhelmsberg, Leipzig

- 11. Ernft Rlein, Graph, Runftanftalt, Barmen
- 12. N. S. W. Mirbt, i. Fa.: Patmos Berlag, München
- 13. hermann Plinte, im Saufe Gunther Bagner, Sannover
- 14. Paul Renner, Buchgewerbefünstler, Maria Sodingen am Bodenfee
- 15. Oscar Rommel & Co., G.m b. S., Nerchau
- 16. Seinrich Rudolf Schluter, G. m. b. S., Bruchfal
- 17. Arthur Schmidt, Buchdruckerei, Leipzig-
- 18. 3. Seinrich Spoerl, i. Fa.: Spoerl Spezial-Maschinen-Werke, Duffeldorf
- 19. Joh. Thenffen, Buchdruderei, Rrefeld
- 20. Gustav Thomas, Westfälische Buch und Kunstdruckerei, Bieleseld
- 21. Johannes Bolk, Zeitungsfachmann im Saufe Kaaters Erben, Aachen
- 22. Dr. Guftav Wide, Chemifche und Farbenfabrit, Berlin

Leipzig . November 1920

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins Kurt Richter, Bermaltungsdirektor

# ARCHIV

# FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

BAND 57

NOVEMBER-DEZEMBER

HEFT 11/12

# VORSCHLÄGE ZUR AUSBILDUNG DES NACHWUCHSES IM GRAPHISCHEN GEWERBE

Bortrag, gehalten am 5. Dezember 1920 zu Leipzig in der hauptversammlung des Bundes der Chemigraphischen Unstalten und Rupferdruckereien Deutschlands

Von Prof. Frit Goet



ir stehen gegenwärtig mit unserem Gewerbe in einer Zeit voll der sorgenvollsten Probleme für die Zukunft. It doch unser gesamtes Wirtschaftsleben durch den politischen Zusammenbruch unserer Heimat mit in den Strudel desselben hineingezogen worden und an seinen lebenskräftigsten Stellen schwer erkrankt. Wie überall ist auch die früher im graphischen Gewerbe unter verständiger und anregender Führung so leistungs-

frische Gehilfenschaft unter den beispiellosen Entbehrungen eines langen, unheilvollen Krieges stumpf geworden, und wir dürsen uns keinesfalls wundern, wenn das vordem so vorbildlich zuverlässige Gefüge desselben durch die Nöte des Alltags als Leistungssaktor für das Gewerbe ins Wanken geraten ist. Aber auch die Auellen unserer Existenz, der frische Strom unserer Austräge, ist zu einem großen Teil abgeleitet oder versiegt. Ganze Spezialgebiete, wie die vormals reich illustrierten Industrie-Kata-loge, die nahezu eine Industrie für sich bildende, früher überragende Bilderpostkarte – die mit Bildschmuck oft geradezu überladenen Bücher und Prospekte – sie alle sind im Vergleich zu vergangenen Zeiten wie ausgelöscht, während das ehemals bedeutende Konto unserer Auslandsaufträge meist noch unbeschrieben bei uns ossen stehen der ganzen Linie sind wir ärmer geworden! Im ernsten Zussammenstehen müssen wir uns alle wieder emporzuarbeiten suchen, und wäre es auch nur, um in unserem Gewerbe wieder auf die gleiche Höhe zu gelangen, auf der wir vordem schon einmal gestanden sind.

Da gehört es denn mit zum Schwierigsten, die einzelnen Krankheitserscheinungen klaren Blickes und unter Ausschaltung jeder persönlichen Leidenschaftlichkeit zu erfassen und deren Zusammenhänge im Sinne einer richtigen Diagnose zu bewerten. Der Arzte sind gar viele, die sich um die Wiederzgenesung unseres Geschäftsganges abmühen; jeder will dazu beitragen und trachtet danach, die eigene Meinung über die schnellste und sicherste Kurmethode zur Geltung und Anwendung zu bringen. Alle sind sie dabei ernsthaft und ehrlich um die Gesundung bemüht. Hängt doch auch das Wohl eines jeden einzelnen von der Wiedergenesung und der kräftigen Entwicklung seines Ernährers (und das ist doch das Gewerbe letzten Endes für jeden) vollkommen ab.

Und so stehen wir denn heute, und nachdem wir über die vier Jahre der Rriegezeit unter oft unfaglichen Schwierigkeiten wirtschaftlicher Natur durchgehalten haben, inmitten eines Rampfes der Mei-

nungen, wie ihn unser Gewerbe bisher noch niemals erlebt hat! Manche suchen die Wiederbelebung des Geschäftes in der strengsten Durchführung von Höchstpreisen, wieder andere in einer Verbilligung der Preise, indem sie damit die Stagnation an Aufträgen beseitigen wollen und hoffen, aus der Erziezlung hoher Umsätze zu mäßigen Preisen die früher gewohnten Gewinne wiedererlangen zu können. Andere glauben dem Übel am besten durch den Ausbau einer möglichst umfassenden Statistik ihrer Betriebe beizukommen. Sie vermeinen, damit bessernd auf die allgemeine Preisbildung einzuwirken und ihre Geschäfte durch den Schutz vor falschen Preisabgaben auszubalancieren und in die Höhe zu bringen; – und schließlich hören wir noch von Vorschlägen, welche die Gesundung des Gewerbes durch Maßenahmen im Sinne des Akkordbetriebes vorsehen.

Alle nach dieser Richtung hin vorgebrachten Vorschläge sind ja keineswegs neu; unter bestimmten Voraussetzungen und unter den früheren, normalen Verhältnissen des Kundengeschäftes wären sie sogar nicht nur anwendbar, sondern auch vielsach als segensreich zu begrüßen. — Höchstpreise für beson= ders schwierige Austräge – billigere für die einsach-lausenden – sind ja als Aussluß ernster, tarislicher Kämpse in Amerika, dem Lande der abgerundetsten gewerblichen Entwicklung und der großzügigsten Kausseute, längst zur allgemeinen Norm geworden. Wie dort, hätte dieses begrifflich so selbstverständliche System früher, in unseren gesunden Normalzeiten, längst auch bei uns in Deutschland zur Anwendung gebracht werden sollen. Wir haben aber von jeher von den Amerikanern nur immer das rein sachtechnisch Neue und Sute übernommen, haben deren Hilfsmaschinen nachgeahmt und mit unserer deutschen Gründlichkeit weiter ausgebaut und ist auch der große Durchschnitt unserer Qualität, durch die bessere Ausbildung unseres technischen Personals, ein höherer als dort, so haben wir doch nur selten deren Höchstleistungen im einzelnen erreicht. Das kausmännisch gefunde, großzügige Denken des Amerikaners ist uns aber immer wesensfremd geblieben. — Wo er schon seit vielen Jahren den Ausgleich zwischen einsachen und schwierigen Austrägen in der Preisstaffelung gefunden hat, kleben wir heute noch am durchschnittlichen Einheitspreis pro Quadratzentimeter für alles und jedes sest.

Im wirtschaftlich so sehr baniederliegenden Deutschland von heute treffen aber zunächst alle solche Spezial-Maßnahmen keineswegs den Kern der gegenwärtigen schwierigen Situation, der darin gipfelt, daß uns vor allem anderen der kräftig pulsierende Blutdruck an lausenden und genügenden Aufträgen sür die Vollbeschäftigung und arbeitsstrohe Erhaltung unseres Sehilsenstammes in so hohem Maße abgeht. Hier liegt gegenwärtig für uns des Pudels Kern! Wir arbeiten heute noch mit viel zu viel Leerlauf auf einer viel zu großen Maschine! Aus dem Zwiespalt, der in einem kossspieligen, den schlechten Zeiten entsprechend, aber nicht zur vollen Entsaltung gelangendem Leistungsapparat liegt, erwachsen ganz naturgemäß eine Reihe von inneren Konstikten, die den Körper unseres Gewerbes andauernd erschüttern müssen. Diese Konstikte führten logischerweise zu Preiserhöhungen unserer Produktion, die der heimische Austragsmarkt unmöglich auf die Dauer zu ertragen vermag. – Im Wettbewerb mit den phantastischen Papier: und Druckpreisen mußten – beispielsweise bei der Herselung von illustrierten Büchern – die Reproduktionsanstalten selbstverständlich immer den kürzeren ziehen. Den Text des Buches muß ja der Verleger drucken lassen, aber am Bildschmuck kann er sparen

und als Resultat davon gehen bei der Verteilung der Aufträge die Uganstalten meift leer aus. -Abnlich erging es bei der, ehemals ein so weites Arbeitsgebiet darstellenden farbigen Bostkarte. Als Rahlenbeispiel für die frühere Ausdehnung dieses Gondergebietes unseres Gewerbes greife ich hier nur einen Fall aus der von 1905 bis zum Rrieg andauernden Sochkonjunktur heraus. Schon im Jahre 1906 druckte allein die Bruckmanniche Technik 52 Millionen vierfarbige Bostkarten, also eine Million pro Moche, zu benen sie auch die Alischees selbst geät hatte. Weit mehr als die Halfte dieses Quantums waren Aufträge des Auslandes. Wie fark außerdem unsere übrigen Anstalten auf diesem Gebiete bis zum Rriege beschäftigt maren, miffen Gie ja alle selbst. Die Bilder-Postkarte mar das Ruckgrat unseres Auftragbestandes. Die vierfarbige Buchdruck: sowie die einfarbige Lichtdruck-Positarte bildeten aber nebenbei noch einen außerordentlich boben Brogentsat unseres gesamten Auslandsgeschäftes, das erst jest wieder langsam anzuziehen beginnt, und ohne welches die Bollbeschäftigung unseres Gehilfenstammes heute noch viel schwieriger sein wird, als es früher der Nall war. Wie im Vergleich zu den oben zitierten Rahlen einer einzigen Nirma die Branche gegenwärtig fleht, wiffen Gie ja noch beffer als ich. Die enormen Berstellungekoften im Berein mit den verzehnfachten Bortogebühren haben diesen früheren Massenartikel in Deutschland zum Luxusartikel gestempelt und - verglichen mit dem dafür ausgebilbeten, fehr gahlreichen und tüchtigen Uberpersonal - ift fie zunächst noch für unser Gewerbe beinabe zur Wesenlosigkeit herabgesunken. Nur die illustrierten Zeitschriften behaupten sich noch jest im früheren Umfang ihres Mustrationsmaterials. Gie werden aber in den meisten Fällen längst in eigener Unstalt von den Berlegern felbit hergestellt und kommen daher fur Rundengeschäfte nicht mehr in Betracht.

Wir durfen uns also der Erkenntnis nicht verschließen, daß uns - durch die heutigen enormen Verkauspreise - vorläusig noch der zur Entsaltung unserer früheren Leistungsfähigkeit nötige Bedarf an Publikationsunternehmungen fehlt und daß unser Angebot die heimische Nachfrage bei weitem übersseigt. Weitere Preissteigerungen für deutsche Aufträge als es die bisher betätigten schon sind, können aber nur dazu beitragen, die Quellen des Auftragestromes noch weiter zu verstopfen. Bei einem nicht lebenswichtigen Luxusgewerbe - wie es das unsere in so armseligen Zeiten nun einmal ist - scheinen die für dessen Fabrikate heute angesetzen Höchstreise die Grenzen gesunden Gedeihens bei weitem überschritten zu haben. Das drückt sich auch im Rückgang unserer Beschäftigung gegenüber der Vorkriegszeit klar aus. - Schleuberpreise dagegen (ich wähle diesen Ausdruck als Utopie im entgegengesetzen Sinne) würden es ja vielleicht bewirken, daß die Aufträge wieder reichlicher sließen. Bei den vorausssichtlich noch sleigenden Lohn= und Materialunkossen, sowie bei den jetzt sehr ernstlich einsehnen Erhöhungen der Generalunkossen Ihrer Betriebe, würden Sie aber höchstwahrscheinlich durch allzu billige Preise zeitweilig gewinnlos arbeiten müssen, besonders aber dann, wenn Sie ganz allein auf unsere spärlichen Heimataufträge angewiesen sind.

Gegen solche Abergangsverluste nüt auch die eingehendste und komplizierteste Statistik – von deren Einführung im Rlischeegeschäft gegenwärtig so viel geredet und von der so vieles für die Besserung der allgemeinen Geschäftslage erwartet wird – nichts. Man erhofft von ihr, daß sie werts voll sein wird für die Regelung der Verkaufspreise, eine rationellere Ausnützung des Leistungsappas

. rates des Betriebes, sowie ein automatisch sich ergebendes Sparsystem in der Fabrikation. In normalen Zeiten ware das auch zweifellos der Kall. Nür die Filigrantechnik der Photomechanik sind aber ganz andere Vorbedingungen maßgebend, als bei einer auf dem Maschinengang beruhenden Technik, wie beispielsweise die Buchdruckerei. Geinem inneren Wesen entsprechend, ift das Klischeefach nicht nur ein ausgesprochenes Gaisongeschäft, man kann es (außer bei der Sparte Chromotypie) mit gutem Recht sogar als Tagesgeschäft ansehen. Aufträge mit vierstelliger Bahl gehören bei ihm zu den Geltenheiten und seine Umfage summieren sich aus oft lächerlichen kleinen Beträgen. Die auf das Ronnen und die Tüchtigkeit des einzelnen Urbeiters beruhende Leistungsmöglichkeit des technischen Personals ift in seinen Grenzen außerordentlich elastisch und deshalb nur sehr schwer zu fixieren. Nur bei den lang= andauernden Urbeitegängen, wie in der Positiv-Retusche oder der Farb-Uterei, lassen sich im einzelnen flatistisch feststehende, kaufmännisch wertvolle Grenzen ziehen. Deshalb find auch die lebendigen Wechselwirkungen ber Geschehniffe solcher Betriebe flatistisch außerft ichmer zu verfolgen. Gie merben jeweils nur immer auf Durchschnittsergebnisse binauslaufen konnen, weil sie der Spannung zwischen der Voll- und Halbbeschäftigung in all zu hohem Mage Rechnung zu tragen hat. Die Kontinuität des Uuftragsbestandes ist daher immer maßgebend für das Jahresergebnis. Aber neben den buchhalterisch begrünbeten Registraturen ber Statistië - die übrigens ber technische Betriebsleiter auch ohne Zahlen andauernd in seinen Anochen spüren muß wie der Photograph seine Expositionen – ist und bleibt doch letten Endes beffen kunftlerische und handwerkliche Züchtigkeit und der Grad seiner Übersichtlichkeit in der Rührung der ausschlaggebendste Raktor. Trosdem ich mir selbst schon por 20 Jahren eine Statistik für meinen Rlischeebetrieb zurecht zimmerte – der in seinen zeitlichen Modifikationen sogar heute noch von meinen Nachfolgern bei Bruckmanns angewandt und durchgeführt wird – waren mir doch die Beschaffenheit des Inhalts und das Gewicht meiner Riften mit Ubfallzink, sowie der Plattenbock mit den Fehlaufnahmen oft beredter in der Gprache des Geschäftsganges und der Geschäftsergebniffe als die ichonften, erst lange hinterher hinkenden statistischen Zahlreiben. hier konnte ich die Geschehnisse des Zages fortlaufend ablesen und korrigierend eingreifen, mahrend die Registrierungen der gablenmäßigen Statistik Bestätigung des Geschehenen gaben oder Lücken in den Beobachtungen ausdeckten. Die Statistik darf niemals kompliziert sein und darf niemals zu spät anmelden: sonst ift sie eher verwirrend als nüglich.

Ich möchte also prinzipiell zu dieser Frage sagen: Wer im Alischeegeschäft erst jetzt beginnt, sich mit diesen Problemen zu befassen, durfte zunächst nur wenig Freude daran erleben, denn die gegenswärtige Veränderlichkeit aller wirtschaftlichen Grundlagen rauben ihr für deren ersprießliche Durchsschrung jeden positiven Wert. Das werden mir alle diesenigen bestätigen, die eine längere Ersahrung auf diesem Gebiete zu verzeichnen haben und die die guten – aber auch die gefährlichen Eigenschaften der Statissik genau kennen. Als nur ein Beispiel für die Haltlosigkeit statissischer Grundlagen in gegenswärtiger Zeit will ich folgendes in Erinnerung bringen: Im Herbst vorigen Jahres betrug der Preis einer Zinkplatte – die im Frieden noch M 4.50 kostete – M 30.—. Zwei Monate später schon M 90.— einige Wochen darauf M 110.— und dann im Laufe des daraussolgenden Gommers und Herbstes bis zu M 160.—. Ein Preis, der inzwischen wieder aus etwa M 100.— gesunken ist. Ühnlich in der

Sprunghaftigkeit der Preise sind in der angegebenen Zeit auch alle unsere anderen Rohmaterialien gewesen. Löhne und Verkaufspreise folgten naturgemäß ebenfalls der allgemeinen Verteuerung im stufenweisen Ausstiele Brauchbaren Unhalte für eine stabile Preisbildung kann uns also bei solchen abenteuerlichen Schwankungen – die sich von Quartal zu Quartal gleich 100% weise vollziehen – selbst die eingehendste Statistik noch geben?

Deshalb möchte ich vor den allzu großen Hoffnungen warnen, die auf die Statistik der Einzelbetriebe. in bezug auf die Wiedergenesung unseres Gewerbes gesett werden. Durchgreifende Bilfe ist bier nur zu erwarten von dem Wiedereinsegen des Auftragsbestandes in derart reichlicher Menge, daß unser Behilfenpersonal wieder einmal dauernd Beschäftigung finden kann. Underseits möchte ich aber bringend dazu raten, fie bei der Wiederkehr stabiler Raufs: und Verkaufsgrundlagen als Betriebestatistik überall einzuführen, von Bundes wegen deren Einführung sogar mit Rat und Zat zu fördern, deren summarische Ergebnisse, gerade im Hinblick auf unsere zweifellose Abhängigkeit von Auslandsauftragen, bei ben Bundesleitungen zu einem Brennpunkt zusammenzufassen und sie somit zum weit sichtbaren Wegweiser für den Weiterausbau des Gesamtgewerbes der Graphik zu gestalten. Eine derartig aroff angelegte und gentralifierte Statistit, die sich im Wesen an diejenigen unserer Groffinduftrien anlehnen sollte und die sich nebenbei auch noch zur Aufgabe macht, ihren Mitaliedern alle typischen Merkmale der Entwicklung unseres Gewerbes – auch der des Auslandes – in der Korm von Musterdruck-Sammlungen zugängig zu machen, könnte am ehesten noch zur allgemeinen technischen und kaufmannischen Drientierung beitragen. Wie viele von den deutschen Geschäftsleitern wissen denn etwas Näheres über die Vorgange und Fortschritte des Gewerbes, beispielsweise auf Gebieten wie der Offset, in fremden Landern? Golche Sammlungen von Beispielen der breiten Entwicklung, unterstütt mit der dazu gehörigen Zahlenstatistik, sollten doch für den deutschen Kaufmann zur wahren Kundgrube seines Denkens werden und die Erweiterung unseres Auslandsgeschäftes vorbereiten können. hier stehen wir also nach meiner Meinung vor der Wiedergutmachung einer ernsten Unterlassung früherer Zeit. Wenn ich dazu beitragen kann, alte, eigene Erfahrungen auf diesem Gebiete nutbar für die Allgemeinheit zu machen, bin ich natürlich gerne zu jeder Mithilfe bereit.

Die sehr bösartigen Konflikte zwischen Unkostenerhöhung und everringerung der Verkausspreise werden also kaum vor der Gesundung unseres gesamten übrigen Wirtschaftslebens, von welchem unser Luxusgewerbe doch in so hohem Maße abhängig ist, zu einem Ruhepunkt gelangen können; es sei denn, daß es gelingt in Bälde wieder ansehnliche Auslandsausträge als Ausgleich für die Stockung in den heimischen zu erlangen. Die Anzeichen dafür sind ja da und ich habe kürzlich zu meiner Freude in einer unseren erstellassigen Anstalten wieder Kunstblätter für ausländische Verleger und größere Posten von Schwarzautos für ausländische Druckereien herstellen sehen, genau so, wie es in den guten Zeiten vor 1914 gewesen ist. Bei Auslandsausträgen sollte uns ja nebenbei auch noch die Elastizität der Valutarechnung zur gesunden Preishaltung helsend und ausgleichend zur Seite sehen können. Um aber den Auslandsmarkt, den unser Gewerbe bei dem Tiesssand des heimischen Wirtschaftslebens brauchen wird "wie das tägliche Brot", sichern und erweitern zu können, dürsen wir auf keinen Fall, zwecks

Erzielung hoher Gewinne oder Vermeidung vorübergehender Unterbilanzen, in den verhängnisvollen Fehler des Hubelns und damit der Qualitätsverschlechterung unserer Erzeugnisse verfallen. Das wäre eine kaum wieder gut zu machende Günde, die sich in der Zukunft des Gewerbes aufs bitterste an ihm selbst rächen würde und vor der ich aufs eindringlichste warnen möchte! Der Ausländer bestellt ja bei uns nur das, was er zu Hause nicht ebenso gut wie bei uns zu erhalten vermag.

Meine Herren! Wenn es in der Geschichte des Wirtschaftslebens eines Volkes jemals notwendig war, mit starken Nerven und kühlem Kopf für die Zukunft vorzubauen, so ist das in der gegenwärtig auch unser Fach so schwer treffenden Zeit der Fall! Die Aufgaben, die unsere Zeit zu lösen berusen ist, sind nicht nur von heute auf morgen reichende; auch gilt es nicht allein, den früher innegehabten Hillers Gewerbes wiederzugewinnen. Nicht nur im Staatsleben – oder in der Gesamtheit unseres Wirtschaftslebens – noch in den Klassenfragen allein stehen wir vor einer gründlichen Umgestaltung und Neuordnung der Dinge: Auch in unserem relativ kleineren, dafür aber letzten Endes einem hohen Kulturzweck dienenden Gewerbe müssen wir jett – neben dem Wiederausbau des Zerstörten – auch in erster Linie der Zukunst desselben eingedenk sein, begangene Fehler oder Versäumnisse ausgleichen und wieder gut machen – mit einem Wort – das ganze Gebäude auf einem breiteren Fundamente ausbauen und es gegen zukünstige Hemmungen seines Wachstums sichersellen. In dem prestissimo-Lempo der Entwicklung des Gewerbes hatten wir ja keine Zeit für solche fernliegende Probleme, und da es allen gut erging, auch kein rechtes Bedürsnis, uns mit solchen Fragen einzgehend zu beschäftigen. Wir glaubten, alles sei in bester Drdnung, die uns jett die bittere Not zum Lehrer wird.

Wollen wir die ihrer Lösung harrenden Aufgaben voll und gang erfassen, dann durfen wir keinesfalls in den Nehler der Aurzsichtigkeit und der Ginseitigkeit verfallen. Nicht um Detailfragen der Chemigraphie, des Licht- und Tiefbrucks, oder wie immer die Ginzelgange der großen Verfahrengruppe der Dhotomechanik alle heißen, kann es sich dabei handeln, sondern um die Gesamtheit des graphischen Gewerbes als Sanges genommen. Es verlohnt sich deshalb, einen furz zusammenfassenden Überblick über die Ctappenentwicklung und die Leistungsgrenzen des ebenso vielseitigen als komplizierten photomechanischen Apparates zu tun. Damit erkennen wir auch am ehesten seine schwachen Stellen, sowie bie am besten anzuwendenden Magnahmen für dessen zukunftigen Weiterausbau, der sich vornehmlich auf dem Gebiete des Offsetdruckes vorzubereiten scheint. Das Gewerbe der Photomechanik - damit meine ich natürlich alle damit zusammenhängenden Druckplatten-Verfahren und deren Druckarten zerfällt eigentlich in zwei große, abgeschlossene Gruppen: in die der Massenproduktion dienende und in bie der langfam arbeitenden, deshalb teueren, aber edlen Qualitätsverfahren. - Bur Gruppe der Maffenproduktion gehören in erster Linie die Chemigraphie als Druckstockversorger des ein- und mehrfarbigen Buchbrucks, sobann der Rackeltiesbruck, und schließlich, wenn Gie wollen, auch der Gteindruck. – Die edleren Verfahren segen sich aus der Photogravüre mit ihrem Handpressen-Rupferdruck und dem farbigen Lichtbruck zusammen. Alle diese Verfahren, ob der Schnelligkeit, der Masse oder der Qualität dienend, fußen auf der Mitwirkung der Photographie in deren verschiedenen Ubarten. Schon bei ihrer Erfindung

hatte die dem schnellaufenden Buchdruck dienende Chemigraphie der Massenproduktion in heutigem Sinne als Ziel vorgeschwebt, und zwar ganz im Gegensatz zu der wesentlich früher ersundenen Photogravüre, die erst 30 Jahre später durch Unwendung des Rasters vom langsamen Handpressen-Aupserdruck in die Massenausslage übergeleitet wurde. Die am längsten von den Segnungen der Photomechanik auszgeschaltet gewesene Lithographie spielt erst seit ihrer gegenwärtigen Verbindung mit dem Offset-Druck als Massenproduzent eine größere Rolle als bisher. Ganz ähnlich scheint sich nach einigen geglückten Versuchen im Buntdruck auch der Lichtdruck nach dieser Richtung hin zu entwickeln, der – aus sich selbst heraus – ja niemals "Schnelleister" werden konnte, dessen äußerst sein gekörnte Tonabstusungen sich der Offset aber ebenfalls in Zukunft zu bemächtigen anstrebt. Die Photomechanik kann also als der eigentliche Unreger und Veranlasser der Massenproduktion gelten.

Jedes der genannten Verfahren hat sowohl in der kleinen als in der Massenauflage Glanzleistungen allerersten Ranges auf dem Gebiete hoher Qualität zu verzeichnen. Für den Sachmann ift es sogar eine typische Erscheinung, daß Qualitätsausfälle bei Massenauflagen durchaus nicht im Zusammenhang fteben mit der Schnelligkeite: und Qualitätsleiftung, vorausgefest natürlich, daß Papier, Farbe und Druckflocke ober Dlatten bafur geeignet waren und verständnisvoll angewandt wurden. Das bewies mir bei meinem letten Besuch in New Dork 1908 am draftischsten das handwerklich vollendete Aussehen der dort erscheinenden Monatsschrift "Mc. Clure's Monthly", die in ihrer Auflage von über einer Million auf 22 Maschinen auf den wundervollen amerikanischen Papieren - allerdings nur einfarbig und von Galvanos gedruckt - jeden Vergleich mit den besten Druckleistungen kleiner Auflagen standhalt. Ganz ahnlich ift es auch immer mit den in je 300000 Auflage erscheinenden Zeitschriften "Harpers" und "Scribners Magazin" gewesen, die noch bis in die Boer Jahre hinein mit ihren kunftlerisch so feinen Holgflichen und später durch ihre Bereinigung der Autotopie mit der Holgschnittmanier, Qualitätsvorbilder für die Nachwelt aller Länder gemesen find. - Bei den langsam druckenden edlen Verfahren erinnere ich an die wundervollen Gemälde-Reproduktionen in Photogravure, die uns - ebenfalls bis in die Bo er Jahre hinein — Firmen, wie Goupil in Paris, Braun in Dornach, Franz Hanfstaengl in München, und die Photographische Gefellschaft in Berlin gebracht haben, eine kunftlerische Vollendung dieses Aupferdruckverfahrens, die leider in der Periode der Überleitung unseres Bilddrucks auf die Massenproduktion, d. h. im Wettkampf um die Billigkeit und in der Erstarrung des Qualität totenden Ginheitspreises pro Quadratzentimenter, fast gang verloren gegangen und dann später nicht wieder erreicht worden ift. Schließlich weise ich auch noch auf die Leistungen des farbigen Lichtbrucks bin, die in diesem Verfahren hauptsächlich durch die Fortschritte auf dem Gebiete der photographischen Narbausschaltung, sowie ber Ausbildung einer verständigen Negativ-Retusche ermöglicht wurden, und in der Löwy in Wien, Frisch in Berlin, Bruckmann und Hanfstaengl in München, und neuerdings auch Kolbe und Schlicht in Dresden in den letzten beiden Dezennien fo Hervorragendes geleistet haben. Auf alle diese Leistungen kann das Gewerbe mit Stolz zurücksehen, und eine der Aufgaben unserer Zeit ist es zweifellos, diese Borbilder wieder zu erreichen, sie zu erhalten und ihre Qualitätsmerkmale auf die Massenauflage zu übertragen. - Aber jedes der besprochenen Verfahren hat in seiner Gebundenheit an bestimmte Papiersorten für ben Druck auch seine bose Achillesverse! Verlangt man z. B. vom Buchtruk Qualitätshöchstleistungen – die ja zunächst einmal in der Feinheit des angewandten Rasters begründet sind – so ist er gezwungen, sich unangenehmer und höchst unkünstlerisch wirkender, kreidezgestrichener Maschinenpapiere zu bedienen, die einem die Freude an der schönsten Leistung verderben. Auch der Lichtbruck sowie der Steindruck sind – wenn auch nicht im gleichen Maße – doch ebenfalls an bestimmte Papier: Glätten gebunden, welche allein die in den Druckplatten liegenden Feinheiten wiederzugeben vermögen. Nur der noch in der Entwicklung begriffene, aber unaushaltsam vorwärts drängende Schnelleister "Offset" kennt nach dieser Richtung hin keine Hemmnisse. Ihn stört keine Papierstruktur, selbst die rauheste nicht, und schon aus diesem Grunde allein scheint er, wenn er sich zukünstig einmal die Druckmittel der übrigen Verzschren gesügig gemacht und alle Qualitätsmerkmale des Buchdrucks, der Lithographie und des Lichtschreits seinem schnellen Gange angepaßt hat, alle seine Konkurrenten, selbst den bisher in der Qualität und der Masse den Rekord noch haltenden Buchdruck, verdrängen zu wollen.

Mus diefer kurzen Zusammenstellung heraus erkennen wir also zunächst, daß der Drang nach Massenproduktion heute womöglich ein noch stärker prononzierter ift als früher, daß das Bedürfnis nach Befreiung von der Tyrannei der Papieroberfläche immer allgemeiner wird, und daß fich die Durchsetzung dieser beiden Merkmale in die Praxis mahrscheinlich auf dem Gebiete desjenigen Verfahrens vollzieht, welches diese beiden Grundbedingungen unserer zukunftigen Produktionsweise unbeschrankt in sich vereinigt, ich meine, im Offfet: Druck. Aus diesen Merkmalen heraus erklärt sich aber auch die Unziehungekraft, die das neue Verfahren überall in der Kachwelt ausübt und die uns anregen, dasselbe schleunigst seiner technischen Vollendung entgegenzuführen. Bei uns in Deutschland ift das Bedürfnis nach der Befreiung von unerbittlichen Papieroberflächen aber immer noch wesentlich dominierender, als bas nach der Masse. - Verglichen mit Amerika und England, sind wir ja niemals besonders starke Verbraucher an illustrierten Drucksachen gewesen. Das beweisen die vorhin zitierten, hoben amerikanischen Muflage-Biffern im Gegensat zu den doch noch fehr bescheidenen bei uns. Es hat also gar keinen Imed, den Wettkampf um die Masse mit dort aufzunehmen. Die entwickelt sich ja – wenn sie von interessierter Stelle aus gefördert wird – im eigenen Lande ganz von selbst. Lediglich die Qualität unserer Produkte ist für unsere nächste Zukunft das Entscheidende, und da gerade in Umerika und England ein mabrer Beifhunger nach Qualitätsarbeiten vorherricht, die aus Grunden, die ich fpater noch ermahnen werde, bort nicht hergestellt werden können, so ist es auch logisch, daß wir unser Augenmerk in erster Linie auf bie Bute unserer Erport-Erzeugniffe richten. Ich betone daher wiederholt: Es ware der größte Rehler, ben wir begeben konnten, wenn wir unseren alten, boben Qualitäteruf einer zwecklosen Gucht nach billiger Massenproduktion opfern wurden! Mur durch die Aufrechterhaltung und dauernde Befestigung besselben können wir unseren früheren Großabnehmer im Auslande im gleichen Mage wie pordem wiedergewinnen und unseren Markt dort noch erweitern! Wenden wir uns aber gukunftig in erhöhtem Mage dem Offlet zu, wächst sich derselbe - wie ich glaube - zum Bilddrud-Verfahren par excellence aus, dann muffen wir auch hierin, wie es ja bei unseren edlen Verfahren sowieso ichon der Fall ift, qualitativ erst recht an der Spige marschieren und vorbildlich darin sein.

**\* 264 \*** 

Meine Herren! Geben wir uns doch einmal diesen unseren zukunftigen Freund "Offset" etwas naber an, bevor wir ihn, wie das so vielfach von seiten unserer Nachkollegen geschieht, mit unserem gewohnten Eindlichen Vertrauen so gang mit offenen Urmen empfangen. Mit ihm fleben wir zweifellos vor einem Wendepunkt von allergrößter Tragweite und von geradezu entscheidender Natur. Wenn auch der Ungeflum in der Überleitung unserer alten Berfahren in den Offset nicht in dem Mafie vor sich geben wird. wie ihn viele Enthusiasten prophezeien, so durfte sie doch - gerade in unserer gegenwärtigen Auftragsarmut - manche Erschütterung fühlbarfter Urt verursachen, falls wir uns nicht befleißigen, methodisch darin porzugehen. Hoffen wir, daß diese Umwandlung wenigstens in eine Zeit des stetig sich mehrenden Auftragebestandes vor sich geben moge, denn sonft konnte fic - dem in der Photomechanik numerisch viel zu hoben Stand an Arbeitskräften gegenüber - manch wirtschaftlich bedauerliches Nachspiel im Gefolge haben. 3ch mochte Buch: und Steindruckereibesitzer, die mit dem Offfet-Verfahren beginnen wollen, im Interesse unseres vorzüglich ausgebildeten chemigraphischen Gehilfenstammes ans Berg legen babei auf diesen zurückzugreifen, und ihn nicht durch wilde Unlernung neuer Rräfte noch zahlreicher zu gestalten wie er es schon ift. - Zweifellos wird in der Zeit der Neuorientierung auf das Offsetverfahren eine ahnliche Abmanderung von Überläufertum einsegen, wie wir es seiner Zeit bei der überschnellen Entwicklung der Autotypie ebenfalls erlebt haben und da liege es doch im Interesse des Gesamtgewerbes eindringlichst nabe, diesen Überlauf von Bundes wegen in eine gesunde Bahn zu lenken. Damit würden wir dem gegenwärtig in Umerika das Bewerbe erschütternden Streit zwischen Behilfen-Drganisationen der Lithographen und Chemigraphen im voraus bei uns vorbeugen, wenn nicht gänglich ausschalten können. Trot unserer Erfahrungen in der Umstellung auf die Autotypie in früheren Jahren, durfte aber die Überleitung zum Offfet keinesfalls rasch vor sich gehen. Bis dahin ift noch eine solch enorme Summe von rein technischer und handwerklicher Modifikationen in den Arbeitsgängen der zu überführenden Berfahren zu durchlaufen, daß wir bis zur Restlegung einwandfreier Qualitätsnormen alle Sande voll zu tun haben werden. Um fo mehr haben wir Zeit und Belegenheit, in der Verftandigung zwischen unseren Berufsverbanden die zielbewußte Berwendung unserer feit Jahren herangebildeten Gehilfenschaft zu regeln, denn – und das möchte ich noch besonders betonen – ein Gewerbe, bei dem bas Unwachsen des Auftragsbestandes nicht mindestens gleichen Schritt halt mit dem Unwachsen seines Personalstandes, ist niemals gesund! (Fortsetung folgt)



## VOM BUCHDRUCKGEWERBE

Von Alfred Heller

eit langem schon ist eine Entwicklung im Gange, die in den letzten Monaten und Wochen besonders deutliche Schlaglichter in die Öffentlichkeit warf. Man hat sich darüber aufgeregt, soweit politische Interessen in Frage kamen, und es ist wieder still geworden, wenn die politischen Einflüsse weniger tiefgehend schienen. Ich meine die Ronzentrationsbestrebungen.

Ein Name schwebt auf aller Lippen, fast schon unpersönlich geworden, fast schon die Bezeichnung einer Richtung, einer Sache: Stinnes. Und es wird nicht lange dauern, dann haben moderne Menschen den Namen "Stinnismus" ersunden.

Was geschieht? Stinnes, der rheinische Rohlen- und Eisenmagnat hat Zeitungen gekauft. Die Angaben schwanken, das Höchstigebot war 60. In allen Gauen Deutschlands wechseln Zeitungen ihre Besitzer. – Die öffentliche Meinung sagt: Stinnes. Noch niemand hat einwandfrei nachweisen können, welche Zeitungen und Druckereien wirklich Stinnes persönlich gehören, und es wäre außerordentlich verdienstlich, wenn der zunächst Beteiligte die Karten ausdeken und seinen wirklichen Einfluß darlegen würde. Aber im Grunde ist dies doch nur etwas Äußerliches, die Tatsachen liegen tiefer.

Daß Stinnes über Rohlen und Eisen verfügt, daß er in der Fluß- und Ranalschiffahrt in Deutschland maßgebend ist, ist bekannt. Nicht minder, daß seine Unternehmungen während des Rrieges einigen
Gewinn abwarfen. Es ist ebenso allgemein, daß solche Gewinne in realen Werten angelegt wurden;
bei Stinnes wandten sie sich dem graphischen Gewerbe zu. Sicher ist jedenfalls, daß sich in seiner Hand
zielbewußt außer dem Besit von Rohlenfeldern, Eisengruben und riesigen außerdeutschen Wäldern
(Papierholz!), die Rontrolle über Zellulosesabriken, Papiersabrikation, Buchdruckereien, Verlagen, über
Unnoncen-Expedition und Reklame- und Organisationsgesellschaften ausdehnte. Ein wirtschaftlich höchst
interessang, denn es entsteht hier auf graphischem Gebiete das, was auf dem der Schwerindustrie
schon früher wirtschaftlich von höchster Bedeutung war: das gemischte Werk, die Betriebskombination.

Rombination kann nach verschiedenen Richtungen erfolgen: als Zusammenfassung der einander parallelen Betriebe und als Verkettung der hintereinander folgenden Produktionsstufen. Beide Formen zeigen sich hier. Von der Rohle und dem Holz, den heute wichtigsten Rohprodukten der Papierfabrikation, über die Schiffahrt zur Zellulose und zum Papier, von hier zur Buchdruckerei, zum Verlag, hier wiederum weitergehend zum Ronsumenten, nämlich dem Reklame-Ronsumenten, dem Inserenten, dann dem Publikum, dem einzelnen Zeitungsleser, verläuft eine gerade Linie. Die einzelnen Glieder der Rette greisen ause engste ineinander und können so schwere Lasten tragen. Aber die Rombination geht noch weiter. Um die Papierfabrikation großzügig zu betreiben genügt nicht ein Verlag als Abnehmer, es müssen mehrere sein. Es ergeben sich aber noch andere Bedürsnisse, zum Teil von weltwirtschaftlicher und politischer Bedeutung. Der Unzeigendienst kann ebenfalls für ein Objekt nicht großzügig genug gegliedert

sein, noch weniger kann dies der heute so außerordentlich kostspielige Nachrichtendienst, namentlich soweit er das Ausland betrifft. Nachrichtendienst und Anzeigendienst können sich, zumal im Ausland, wesentlich fördern. Die Organisation muß also darauf ausgehen, beides so großzügig wie möglich zu schaffen und dafür bedarf es folgerichtig wiederum einer größeren Zusammenfassung der abnehmenden Verlage und Oruckereien; daher die Ausdehnung nicht nur nach der Tiefe, sondern auch nach der Breite. Es entsteht ein gewaltiger Wirtschaftskomplez, eine Autarkie, die sich vollkommen selbst versorgt und die desto wirtschaftslicher arbeitet, je mehr sie alle ihre Bedürfnisse selbst produziert und alle ihre Produkte selbst unterbringt.

Es muß darum nicht unbedingt ein politisches Moment in dem Auffauf der Zeitungen durch eine Hand oder durch eine Gruppe liegen. Es läßt sich wohl denken, daß ein Großbetrieb für Fabrikation öffentlicher Meinung, statt eines Warenhauses eine Reihe von Spezialgeschäften errichtet, eines etwa in dem er konservative und andere in denen er demokratische Meinung ans Publikum verschleißt. Es muß nicht, aber – es kann natürlich. Und daß solche Möglichkeiten nicht von der Hand zu weisen sind, ergibt sich aus den auf die Weltwirtschaft Einfluß nehmenden Organisationsteilen des Nachrichtensund Anzeigendienstes, die längst über Deutschlands Grenzen hinausgewachsen sind.

Aber nochmals, gleichgültig ob Stinnes oder ein anderer, das System der Ronzentration ist da. Auch an andere Namen knüpfen sich Nachrichten oder Gerüchte über Verbindungen, Interessengemeinschaft und Ahnliches. Die Schwerindustrie ist vielfach nicht unbeteiligt, aber auch das übrige Großtapital fteht nicht zurudt. Wir wiffen von der Verbindung zweier großer katholischer Verlage in Gudbagern; wir wiffen von der neuerlichen Ausbehnung des huckschen Konzerns. Wir wiffen von der Bereinigung von Haafenstein & Vogler und Daube & Co. zur Ala. Wir haben den Namen Vera oft nennen hören und miffen, daß diese Gesellschaft, welche nichts weiter tut, als graphische Betriebe organisieren, ein Rapital von 4 Millionen besitt. Wir wiffen nicht, welche Beziehungen und Ginfluffe bie Bera genommen und in welcher Form sie mit der Schwerindustrie verbunden ist . . . Wir wissen ober ahnen, daß unter ben Berliner Grofzeitungsverlagen, die eine Zeitlang felber an fich angegliedert haben, was nur irgend zur Abrundung möglich war, sich Fäden hin- und herspinnen und daß Beziehungen zu Großbanken und Großkapital angebahnt werden und nötig sind, welche zu weiteren Entwicklungen im angebeuteten Ginne führen können. Daneben entstehen kleinere und unbekanntere Bindungen und Berbindungen in ungenannter Bahl. Grofzügig weiß auch ber Ratholifche Bolfeverein feine Ginflußsphäre immer mehr zu erweitern. Rleinere Zusammenschluffe und Berbindungen von Bankgruppen, Betrieben aller graphischen Einzelgebiete und Berlagen find im Werben. Berlage Schließen Intereffengemeinschaft - furzum, wo auch immer gearbeitet wird, allüberall ift Rapitals-Ronzentration zu beobachten.

Ich zeige dies auf, nicht weil ich diese Entwicklung in irgendeinem Sinne für gut oder schlecht halte. Sie ist, sie muß erkannt werden und wir mussen uns danach einrichten. Es ist dieselbe Tendenz, die sich auf allen Wirtschaftsgebieten auswirkt und nicht nur im Kapitalismus, sondern ganz ebenso im sozialen Zusammenschluß überhaupt.

Diese Struktur des heutigen Wirtschaftslebens gibt auch den äußeren Erscheinungsformen der Zeit ihr Merkmal. Man beobachtet äußerlich eine gewisse Upathie, etwas Schleppendes, Unklares, wenig



Durchsichtiges, und hat dabei das Gefühl, daß unter der Oberfläche etwas Unbekanntes verborgen sei, das eines Tages erst offenbar werde. Alles ist Gärung, alles ist Neubildung und der Mensch zappelt so ungebärdig in diesem Strudel, als er nur immer sein kann, wenn er sich an Symptome hält und auf der Bierbank strategische Pläne entwirft.

Wir hatten seit Juni Ruhe im Gewerbe. Es gab keine "Bewegungen", aber es stellte sich ein Rück-Schlag ein. Der Markt war verschlechtert, hielt zurud, die Ronkurrenz verschärfte fich. Die Meute heulte "Ubbau", und dieses neue Schlagwort wurde als Köter an die Ungel gehängt. Der Herbst brachte einen geringen Aufschwung, gering und unsicher, weil keiner über die nachsten Wochen hinaus zu denken magt. Ende Oktober begannen die neuen Tarifverhandlungen im Buchdruckgewerbe, da der feit 1896 stets revidierte und verlängerte Buchdruckertarif von beiden Geiten gekundigt mar. Beide Parteien rudten mit ichweren Geschüten an den Bersammlungetisch, und es ift kaum verwunderlich, daß beute, da ich dies schreibe, drei Wochen schwerer Verhandlungszeit hinter uns liegen, ohne daß etwas Abschließendes gefördert ist. Die Prinzipale gingen in die Verhandlungen mit dem Willen, jene Dinge zu beseitigen, die sich als schwierig und unlogisch erwiesen haben. Gie wollten aber auch solche Regelungen treffen, die Streitmöglichkeiten von vornherein ausschlossen. Gie wollten örtlichen Bersuchen, besondere Worteile zu erzielen, einen Riegel vorschieben und vor allen Dingen die gegenseitige Verantwortlichkeit stärken. Wichtige Einzelforderungen waren die Restlegung der 48-Stunden-Woche, der Übergang vom Wochenlohn zum Stundenlohn, welcher die in den verschiedenen Begenden Deutschlands verschiedenliegende Rejertagsfrage einfach lofte und ben wilden Reiertagen einen Riegel vorschob, und fie wollten namentlich Rückfehr zum Organisationsvertrag, d. h. zum Tarifabschluß zwischen ben Organisationen, mit gegenseitiger Saftung für die Einhaltung. Auf der Gehilfenseite lagen Antrage por, welche nichts weniger als eine Aberführung des Gewerbes in eine Urt von Gemeinwirtschaft bezweckten: das Mitbestimmungerecht des Urbeitere im Betriebe, die Gorge für die Urbeitelosen durch Unsammlung der Betriebsgewinne über 8 Prozent zu einem Fonds (8 Prozent von was, war nicht gefagt), die 44-Stunden-Woche, neben denen merkwürdigerweise auch die Beschneidung der Leistungekontrolle erschien, maren Sauptpunkte.

Daß zwischen diesen Auffassungen über die heutige Wirtschaftslage Welten klaffen, ist klar. Wie viel davon Taktik, wie viel ernst gemeint ist, ist schwer zu unterscheiden; sicher erscheint mir, daß der Gemeinschaftsgedanke als solcher in Fortentwicklung des Tarisgedankens überhaupt einmal seinen regelmäßigen Niederschlag sinden muß. Sicher aber ebenso, daß die jestige Wirtschaftslage der ungünstigste Zeitpunkt für ungeklärte Versuche ist und daß wir zu keiner Zeit es uns so wenig leisten konnten durch hochgeschraubte Forderungen und verständnislosen Egoismus die Gegenseite zu verbittern, wie gerade jest.

Es ist nicht abzusehen, ob nicht doch ein Streik aus all den Verhandlungen hervorwächst. Es kriselt schon allerorten und einzelne Sparten gehen wie zum Rekognoszierungsangriff örtlich vor, in Formen und mit Forderungen, welche wenig Gemeinschaftssinn erkennen lassen. Denn Gemeinschaftssinn heißt: Rücksicht aufs Ganze; heißt nichts weniger als Rlassen- oder Standesegoismus.

# BETRACHTUNGEN ÜBER DAS SCHRIFTSCHAFFEN DER LETZTEN JAHRE

٥Ĺ

W.

: 3

3

1

1

t Iô,

----

; ia

ΩÝ

3

1

Von Albert Windisch, Frankfurt a. M.

jenn nicht alles täuscht, haben wir epochemachende schriftgießerische Zaten in den nächsten Zahren nicht mehr zu erwarten. Die entscheidenden Schlachten sind geschlagen. Es zilt, Niveau zu halten.

Feststeht jedenfalls: die besten deutschen Schriftgießereien haben im Verein mit ihren Rünstlern in diesem Jahrhundert Urbeiten von hinreißender Kraft und Schönheit geschaffen. Die Schriftschöpfungen der Behrens, Bernhard, Eckmann, Chmcke, Hupp, Koch, Tiemann und – nicht zulest – E. R. Weiß sind Kulturdokumente, die fast alle dauern werden.

Noch Ende des vorigen Zahrhunderts hätte kein Mensch geahnt, wie bald und in welcher Bracht die Blüte der neuen Schriftkultur sich entfalten werde. Geit Gutenberge glanzvollen Tagen ward bergleichen nicht erlebt. Ja, binfichtlich der Mannigfaltigkeit der Schriftgestaltung sind die ersten 20 Jahre unseres Jahrhunderts der Zeit und Machzeit der köstlichen Wiegendrucke sogar überlegen. Allerdings – ohne das Kennenlernen und gründliche Studium der unvergleichlichen Werke der alten Schreib- und Drudmeister mare unsere heutige Schriftkultur undenkbar. Der Formkraft der Ulten vermochte kein echter Runftler gang auszubiegen, und gerade unsere Besten haben sich willig der mpstischen Macht der Unregung bingegeben, die die immer noch lebendigen, altehrwürdigen Formen ausströmten. Aber nur die Runftler, die die alten Schriftformen in Ehrfurcht erlebten, drangen in ihren Beift und konnten fich von dem zeitgebundenen Außeren der früheren Jahrhunderte befreien und felbständig ein Inneres geben, Neues schaffen. Die anderen blieben Sklaven, sahen nur das Außere, und bas migverstanden und verwässerten sie. Aber nicht nur die Alten migverstanden und verwässerten sie, auch unsere lebenden Schriftkunftler murben gar bald für manchen Zeichner ohne Eigenart billige Rundgrube für "Beränderungen", die dann geschäftlich als "Neuheiten" auftraten. Und das ist bis auf ben heutigen Zag fo. Unter "wunderschönen" unsachlichen Bhantasienamen erscheinen Schriften, bie sogar nicht immer schlecht find - das schon deshalb nicht, weil der (meist ungenannte) Berfasser eben manchmal ein guter Unempfinder ift - benen aber jeder Renner sofort ansieht, welcher oder sogar welche Rünfller den Teuheitenfabrikanten befruchtet haben. Gind fo entstandene "Neuheiten" auch nicht immer juriftisch fagbare Plagiate - sie trüben das Bild der deutschen Schriftkultur.

Und trothem: international gesehen, haben wir durchaus Ursache, stolz zu sein. Wir verdanken zwar dem idealen Sinn des künstlerisch und ethisch gleich stark gefesselten Morris und seinem Kreis viel, auch z. B. Bradlen und Nicholson manche beschwingende Unregung. Gerne anerkennen wir auch befruchtende Wirkungen des englischen Schreibmeisters Johnston, der sein Leben mit großem Ernst und glänzenden kalligraphischen Erfolgen fast ausschließlich der Schrift widmet. Gewiß diese und vielzleicht noch manche anderen ausländischen Unregungen sind bei uns auf keinen steinigen Boden gefallen.

Allein einen Drucktopen-Gestalter mobernen Gepräges, dem ein Gott die Kraft gegeben hätte zu Leisstungen, die irgendwie aufleuchtend, personlichkeitsstark in das neue Jahrhundert hineinragen, sehen wir im Auslande nicht.

Deutschland steht tatsächlich im internationalen friedlichen Wettkampf – das wird seit der Leipziger Bugra kein sachlich urteilender, einsichtiger Ausländer bestreiten – auf dem Gebiete der Schriftsormung an der Spige. Und hinsichtlich der Schriftverwertung auch. Denn Deutschland ist unter allen Bücher produzierenden Aulturländern das erste des Erdballes. Es ist deshalb um so bedauerlicher, daß nicht alle hervorragenden deutschen Verleger ausschließlich Typen unserer Zeit verwenden. (Hier sei Eugen Diederichs in Jena rühmend genannt, der vor bald 20 Jahren – ich glaube als erster – mutige Bücher in der neuen Eckmann- und der gerade erschienenen Behrenstype drucken ließ.) So gut wie es im 13. Jahrhundert sur jeden Dombaumeister eine innere Unmöglichkeit gewesen wäre, im Stile Karolingischer Basiliken zu bauen, so sollte auch heute kein Verleger auf den Gedanken kommen können, anders als aus dem Empsinden der Zeit heraus, in die er hineingeboren ward, seine Bücher zu bauen. Die Schrift und ihre typographische Unwendung ist nun mal das Wichtigste am Buche, und dieses Wichtigste sollte immer ein Kind unserer Tage sein.

Der feinsinnige Dichter und Freund edler Druckkunst, Rudolf G. Binding, hat anläßlich der schönen Frankfurter Ausstellung "Das deutsche Buch" im Oktober dieses Jahres auf der Jahresversammlung "Der Gesellschaft der Bibliophilen" ebenfalls über diese Dinge gesprochen und hat in einem Aufsatze "Etwas vom Recht des schönen Buches" (erschienen in einem Antiquariatskatalog von Edmund Meyer in Berlin) zu diesem Thema folgende beachtenswerten Gedanken niedergelegt:

"Vom schönen Buch unserer Zeit aber muß der Bücherfreund noch etwas anderes erfordern; oft übersehen und doch inftinktiv richtig den Büchern voraufgegangener Epochen zur Pflicht gemacht: daß nämlich das icone Buch unserer Zage auch wirklich eine Schöpfung unserer Zeit ift. Dies gilt besonders von den Schriften, die verwendet werden. Uber mit einer beifpiellosen Raltblütigkeit verwenden selbst bochangesehene Pressen Schriftformen alter, berühmter Berkunft. Röstlich, gewiß, in ihrer Urt unübertroffen von heutigen Schriftzeichnern, aber doch, wie mir icheint, völlig ohne Rug und Recht. Daß keine Strafe drauf steht, schafft noch kein Recht, und die Entschuldigung, die heutigen Schriften wären nicht so schön als die alten, ist sehr ärmlich. Würde es sich denn der wahre Bücherkenner gefallen laffen, wenn ein Buch des 17. Jahrhunderts mit Lettern des 19. Jahrhunderts gedruckt mare? Und selbst wenn dies geschehen, mare es noch kein Grund für uns. Auch die Schriftsorm ift Ausbruck der Beit. Geien wir ehrlich: bruden wir unsere Beit auch in der Schrift aus, die wir für unsere Bucher, gumal die schönen, verwenden. Bekennen wir Reichtum, wenn wir ihn aufweisen können, aber ebensowohl Urmut des Formempfindens, Rargheit und Rühnheit, Ginfachheit und Bewegtheit, Luft und Ernst einer Zeit in den Formgebilden, aus denen die Ochrift besteht. Wir werden ehrlicher damit sein; aber auch förderlicher. Denn erst das Verlangen und das Bedürfnis nach der Schrift unserer Tage wird sie hervorbringen. Das icone Buch unfrer Zeit aber wird es uns nicht danken, wenn wir ihm zumuten, daß es im Druck, der schließlich sein eigentliches Wesen ausmacht, einer anderen Zeit angehöre als der

seiner Geburt. Es wird in kommenden Jahrzehnten ichon ein verachtetes Wesen sein, das eine Unwahrheit in sich trägt, ein falsches Zaufzeugnis ausweist und jedenfalls suspekten Charakters ist."

Unsere Verleger werden Zindings Worte um so leichter beherzigen können, als unsere Schriftgießereien heute tatsächlich für Werke jeden Charakters entsprechende Schriften von Rang auf den Markt gebracht haben.

Die Baueriche Gießerei in Frankfurt a. M., deren Lebensarbeit - auch in funstlerischer Sinsicht – eine Kurve beschreibt, die deutlich nach oben schwingt, sandte mir eine Unzahl Brobehefte mit Vorführungen von Erzeugnissen der letten Jahre, die zwar schon mehr oder weniger bekannt geworden sind, denen aber einige Worte zu widmen sich doch noch verlohnt. Ein Heft "Venusgroteskschriften" umfaßt die (mabrend des Rrieges abgeschlossene) Riesenarbeit von 15 Garnituren. Auf 56 Geiten kann der Buchdrucker die ganze Groteskfamilie und viele geschmackvolle Unwendungen überprüfen; die vorzügliche Brauchbarkeit wird niemand verneinen. - Heinrich Wiennk hat nach der "Trianon" und seiner ausgezeichneten "Wiennt-Rursio" eine Fraktur mit reichverzierten Initialen und vielen Bignetten und Ginfassungen gezeichnet. Diese "Wiennt- Fraktur" zeigt ruhige, abgeklarte Formen. fordert aber kaum zu entschiedener Stellungnahme "für" oder "wider" auf. Das tut die "Majestic" bes Berliner Plakatkunftlers Julius Gipkens ichon eber. Gipkens operiert mit febr garten Saar- und recht fetten Grundstrichen und erzielt durch diesen betonten Gegensatz Mugenreize, die fesseln. Rleine Eigenwilligkeiten, wie bei den Versalien G und W, die unerwartet in Volutenkringeln auslaufen, stören das sonst ruhige Sathild gerade so viel, wie es vielleicht in der Absicht des Runftlers lag. - Eine neue barode Schreibschrift "Batarde", die in einzelnen Berfalien recht fluffige Formen aufweist, gewinnt in der Vorführung noch durch das gemeinsame Auftreten mit einem schönen Barock-Rokoko-Schmuck von Prof. Steiner-Prag. - Eine ungetrübte Frende hat man an der Probe "Flinsch-Privat". Die Probe ist eine typographische Glanzleistung (hinter der wohl Max Wöller steht), und die Schrift, bie Lucian Bernhard zeichnete, hat die weltmännische Geste vornehmer Gicherheit. Alle Bersalien verraten gepflegtes Formgefühl für Eleganz, und auch die Gemeinen find mit feinstem Empfinden in ihren Magen abgewogen und bis in alle Eden und Rundungen hinein ziseliert. Entzudend ist ber in berselben Probe gezeigte Schmuck des Frankfurter Malers und Graphikers F. A. Delavilla. Hier hat eine kultivierte Sand mit graziöfer Leichtigkeit sprigige Drnamente und Bignetten erfunden, erlöst von aller materiellen Ochwere. Go leicht beflügelt findet man selten Ochriftgießerei-Drnamente. - Hinweisen mochte ich auch auf ein liebes Buchlein in Heinem Format. hier zeigt die Baueriche Gieferei auf etwa 100 Geiten ihre hauptsächlichsten Schriften und viel Schmuck in typographisch einwandfreier Weise.

Die Offenbacher Aktiengesellschaft für Schriftgießerei und Maschinenbauhat ihre bekannte "Offenbacher Reform-Latein" bis jest in 6 Garnituren herausgebracht, und zwar als schlanke, magere, sette und schmalsette, sowie als magere und sette Rursiv-Garnitur. Zu dieser Schrift, der Albin Auspurg zum Dasein verhalf, hat die Firma nun auch eine Serie Initialen zeichnen lassen, so daß die Offenbacher "Reform-Latein" an Vollständigkeit wohl kaum noch etwas zu wünschen übrig läßt. – Eine neue kräftige Aursivschrift nennt sich "Hagen". Für Reklamezwecke gut brauchbar, bietet sie noch den

praktischen Vorteil, daß sie fast ohne Überhänge ist. – Die Vorprobe einer Kartenschrift "Ise" zeigt neben leidlich geglückten, sehr spisige, willkürliche Schriftsormen und liesert den Beweis, daß es nicht leicht ist, eine gute Kartenschrift zu entwersen. – Die "Moderne Alt-Fraktur" wurde in der setten Garnitur durch Neuschnitt des 5, 6, 7 und 8 Cicerogrades ergänzt und dem Werbedienst damit neues Material geboten. – Den verschiedenen Schreibmaschinenschriften im Antiqua-, Kursiv- und Fraktur-Charakter ist nun ein Schnitt im Schwabacherduktus gefolgt. – Die sigürlichen, ornamentalen und Sachvignetten der Firma enthalten recht gut Verwendbares, aber auch viel Unerfreuliches.

Innerlich auf höchste Freude gestimmt, muß man von einer anderen Offenbacher Schriftgieferei fprechen, von Gebr. Klingfpor, den ruhmlichft bekannten Bionieren der deutschen Schriftgiefereien. Bor mir liegt ein Probeheftchen in lichtem Buntpapier mit grünem Schildchen. Auf dem fleht "Frühling". Die neue Schrift von Rudolf Roch. Was foll man zu ihr fagen? Fast ift's unsagbar! Sie strablt! Jubel, Luft und Gonnenschein leuchten uns aus ihr entgegen. Die ganze Lprik Gtorms und Mörikes ift in ihren zarten Formen eingefangen. Gieht man ein Gedicht in der "Frühling" - man ift entzuckt, bevor man's lieft, rein von dem himmlischen Gliederbau, von dem schlanken, geschwellten und beschwingten Neberzügen, entzuckt, wie von dem lieblichen Spiel bunter Schmetterlinge. Die Schwünge an den Zier- und Endbuchstaben flattern wie lustige blaue Bänder in der Luft. Und voller Musik ist jede lichte Zeile, man hört die Grillen zirpen und denkt auch an Frau Nachtigall . . . Die reizende kleine Probe – der Ausdruck edelster Druckerkunst, wie fast alles, was die Hausdruckerei der Gebr. Rlingspor verläßt - bringt auf ber erften Geite Goethes "Nähe ber Geliebten". Mir ift, als sei bem unendlich schönen Gedicht erst jest seine endgultige, erschöpfende buchdruckerische Form geworden. Nun liegt auch bereits - herrlich in der Wirkung - ein Buch in der "Frühling" vor. Es ist ein Privatdruck, ben die Serren Dr. Karl und Wilhelm Klingspor dem besten deutschen Buchdrucker, Serrn Carl Ernst Doefchel, zum Gedenktage feiner 25 jährigen Zätigkeit gewidmet haben. Gin Buch, das Liebe, Gefchmad und Gorgfalt zu einem der schönsten Druckerzeugnisse der Neuzeit gemacht haben. In diesen "Liedern des Drients", die Hans Bethge formvollendet nachgedichtet hat, fleht ein Bolkslied "Du bist so schon". Und immer wieder, wenn mir die erste Strophe vor Augen kommt, fühle ich: in diesem feinen, klingenden Lied wird nicht nur die Ungebetete charakterisiert, sondern unbewußt auch die Schrift.

> "Du bist so schön wie eine Pfirsichblüte, Go zart wie eine junge Rosenknospe, Die eben zaghaft durch die Schale bricht."

- Eine andere neue Schrift von Rudolf Roch heißt "Maximilian" (wohl in Erinnerung und zu Ehren des ersten fürstlichen Bibliophilen, des Kaisers Maximilian). Diese fette gotische Schrift ist, wenn auch demselben tiefschürfenden Schriftgefühl entsprungen, äußerlich das genaue Gegenteil der "Frühling". Sie ist voll Wucht und Mark und voll von edelem Pathos. In ihren Sästen rauscht Blut von Gutenberg und rumort eine Kraft, als stamme die von Luther. Die Schrift ist glänzend geeignet für Bibeldrucke, Festschriften, Werke ernster Feierlichkeit und Ahnliches. Für Nietzsches Zarathustra z. B. wie geschaffen. Hätte Rudolf Roch seine "Maximilian" schon vor 10 Jahren geformt, vielleicht

ware hans von Weber, deffen Berdienste um das ichone Buch nicht laut genug gerühmt werden konnen, nicht nach harlem gefahren, um dort die Drucklegung für feine prächtige Monumentalausgabe "Rubrun" vornehmen zu laffen. Im übrigen zeigt fich in den Berfalien wie in den Gemeinen, ja felbit in den bunnen, ichneibigen, kommaartigen J. Bunkten die überlegene Sand von Deutschlands farklem Schreibmeister. Jeder Linienzug, jeder saftige breite Strich verrat die Zate des Lowen. - Das icone Drobebeft ber "Maximilian"(: Gotisch) führt auch eine nur aus Versalien bestehende "Maximilian-Untiqua" vor, deren kräftige Formen febr gut mit der "Gotisch" zusammenklingen, die aber auch als selbständige Schrift von energievoller Eigenart sich als das Produkt eines nie versagenden Schriftgefühles offenbart. Man beachte, wie stilsicher die Schattenlinien gesett, die Ruge, Ropfe und Querftriche gebildet murden. - "Gine ichraffierte Untiqua" von einprägsamer Gilberwirkung ftammt von Rarl Michel. Die Noblesse der Schrift ruft den Eindruck hervor, als sei sie in Rupfer gestochen. Und der Zierat erinnert leife an feine Spigenmufter. Go eignet fich biefe ichraffierte Untiqua porzuglich fur Belellichaftsbrucksachen und vornehme Afzidenzen. In den größeren Graden (die Schrift ift bis 6 Cicero geschnitten) wird sie für feine Werbezwecke sehr willkommen fein. Auch in Verbindung mit anderen Schriften erzielt die Schraffierte Untiqua Bilder Schöner harmonie. Die Probe bringt als Beispiele hierfur einige Mischungen mit meiner "Windisch=Rursiv".

Wilhelm Woellmers Schriftgießerei, die fich das Verdienst erworben hat, schon vor vielen Jahren eine Schrift von William Morris herausgebracht zu haben, legt heute ein Probeheft der "Deutschen Reichs-Schrift" in zweiter erweiterter Auflage vor. Diese gut lesbare Fraktur ift eine Augenfreude. In allen vier umfangreichen Garnituren ergibt fie angenehme Bilder: im Werksas ruhig und selbstverständlich, in den Akzidenzen frisch und reizvoll, im Inseratsat lebendig und schlagend. -Much die "Genats-Antiqua" mit ihren besonders furgen Unterlängen hat Qualität. Gine halbfette Barnitur ift foeben fertig geworden. Die Neberformen ber einzelnen Topen laffen keinen Zweifel, daß ihr Konstruktionspringip und ihr ganger Aufbau auf der Schreibtechnik basieren (wodurch Willkürlichkeiten von vornherein so gut wie ausgeschaltet werden). Nicht befreunden kann ich mich mit dem sogenannten "Spiral-Initialen". hier wurde die Schreibtechnik verlaffen und etwas Schwerfälliges empfindungelos gezeichnet. Diese langweiligen Initialen sind bar alles Schriftgefühle. - Auf eine nicht aus bem Schreibduttus entwickelte, mehr nach der alteren Urt gezeichnete "Parlamente-Untiqua" von befriedigenden Formen fei bingewiesen, ebenso auf die Gerie "Moderne Tonlinien". - Die dunne, in füßlich blagblauen Umrahmungen vorgeführte "Rartenschrift Gerda" wird vielleicht von manchen Leuten als "fein" oder "vornehm" charakterisiert, aber vom Standpunkt afthetischer Wertung aus ift die Schrift (ihrer kalten, unempfundenen Linienführung wegen) gewiß kein Mugenschmaus. Man halte Rochs zarte, von warmherzigem Leben durchpulste "Frühling" daneben. Beides "dunne" Schriften und doch: zwei unüberbrückbare Welten!

Die Leipziger Schriftgießerei C. Aloberg zeigt auf einem Musterblatt ihre halbsette und lichte "Liebing-Gotisch mit Einfassungen und Zierstücken. Die Schriften sind gefällig, und ich könnte sie restlos gutheißen, wenn nicht in den größeren Graden einzelne Versalien wie z. B. G und Q durch die

beiden fetten Striche ein zu dunkeles Bild ergaben, mas besonders deshalb etwas fort, weil B, D, H sehr offen gehalten murden.

Die ständig wachsende Schriftgießerei D. Stempel, U. B. in Frankfurt a. M., hat nach ben verschiedenen schon gut eingeführten "Bravour-Schriften" von Jacoby-Bon jest auch eine "Bravour-Rursiv" herausgebracht. Gie wird fich ebenso bewähren - selbständig und in Gesellschaft mit anderen Schriften - wie dies die vielgestaltige Familie der "Bravour-Schriften" in der Pragis schon getan hat. - Bon Emil Hölzl ist jest zu seiner "Mediaval" eine gut ausgeglichene "Hölzl-Mediaval-Rurfiv" erschienen, deren elegante Formen reizvolle Satbilder ergaben. Much die verzierten Rurfiv-Initialen haben recht ansprechende Lösungen gefunden. Bon der Duchtigkeit Bolgle legt seine ftarke Mediaval-Brobe, die sein Schriftschaffen gusammenfaßt und auch die Drnamente und Bignetten porführt, auf vielen Geiten ein beredtes Zeugnis ab. - Zwei Proben von typographisch höchstem Range konnen wir in Chmetes bekannter "Ruftika" und feiner "Ochwabacher" bewundern. Gine ernfte, mannliche Rraft, die in der Formgebung fein bangliches Schwanken kennt, fpricht aus jedem Un- und Abstrich, jedem Punkt und jedem Fragezeichen und spricht aus jeder mit Berg und Birn in architektonischer Rlarbeit gebauten Geite. Ehme ift in seinen Gestaltungen manchmal sachlich und phrasenlos bis zur Muchternheit, aber auch fast immer weht durch seine Arbeiten ein hauch von Größe und Monumentalität. In seinem mabrhaft ebelen Streben nach bem Ginfachen und Endgültigen, in diesem aufreibenden, leidenschaftlichen Ringen nach dem Bochften, das teine Konzessionen an den Geschmad auch der gebildeten Philister kennt, fleckt ein Stuck Prieftertum. Geine Runft ift Tempelkunft, und innerlich Unporbereitete werden ihr nur felten gang nabe kommen und die eminente Rultur feiner knappen Formensprache erkennen. Ehmete lebt in dem Geist (dem Geist!) der Schrift und ihrer typographischen Gestaltung wie kaum ein zweiter. Ich fürchte nur eines: Ehmete scheint mir in seinem Schaffen in immer ausgesprochenerem Mage einsamer Sohenwandler zu werden, den die Brandungen des Lebens kaum noch erreichen. Gewiß, nur in stiller Zurudgezogenheit, nur in der Ginsamkeit kann echte Runft geboren werden. Nur darf auch ber Starte nicht vergeffen, daß es notwendig ift, ab und zu aus dem Quell des gang irdischen, aber mächtig pulsierenden Lebens einen tiefen Ochlud zu tun. Gin Ochuk vom urgefunden, lebenbejahenden Weltkind Tiemann konnte Ehmde nichts ichaden. Und eine gewisse Beiterkeit ber Geele überwindet ja auch Widerstände des Lebens um fo vieles leichter.

Die Schriftgießerei Julius Klinkhardt in Leipzig hat nach Entwürfen des vor einigen Jahren so berühmten Berliner Plakatkünstlers Ernst Deutsch - von dem die Sage geht, daß er selbst nie einen Strich gezeichnet, daß das immer seine "Firma" besorgt habe - mehrere "Ika-Schriften" nebst Schmuck schneiden lassen. Es existieren jest eine sehr dünne "Magere Ika-Untiqua" von großem Reiz, eine ebensolche - nur nicht ganz so einheitlich durchgeführte - "Magere Ika-Kursiv", ferner eine sehr launenhaft bewegte, flackernde, aber nicht reizlose reine Reklameschrift "Vette Ika-Kursiv", die in Auszeichnungszeilen sicher ihren Zweck zu ersüllen vermag. - Eine neue Schrift von Wilhelm Schessel mit dem stolzen Namen "Europa" wird auf zwei typographisch sehr geschmackvollen Blättern zum ersten Male gezeigt. Die kräftige Schrift hat Physiognomie und Rasse, bei einigen Formen aber

hat das Stilgefühl des Künstlers doch etwas versagt. So fallen z. B. die Versalien B und S aus dem Grundcharakter der Schrift heraus. Namentlich das B ist viel zu konventionell, zu zahm, nicht "schmissig" genug. Wäre der Ansag an der linken oberen Ecke des Buchstabens wenigstens so gesormt wie beim E oder R, dann wäre schon viel gewonnen. – Eine sehr energische und originelle "Kanzlei-Fraktur" von Hermann Delitsch weist im Gesamtbild zwar eine merkwürdige, fast leidenschaftliche Unruhe auf, läßt aber doch sosort erkennen, daß jeder Strich das Diktat des Willens eines Schreibmeisters ist. In dieser urlebendigen (und völlig einheitlich gestalteten!) Schrift pocht das Herzblut eines Könners. – Ein ganz hervorragend gesetzes und gedrucktes Hestchen zeigt in mustergültigen Unwendungen die edelen "Did ot-Schriften" in den Driginalschnitten, und zwar die Antiqua und die Kursiv. Unverständlich. bleibt mir nur der Umschlag, der dieses Dokument einer seinen Druckfultur umschließt: Die surchtbare, höchst überstüssige, ovale Fabrikvignette haut die ganze Wirkung des sonst vornehmen Umschlages total in Scherben.

Ein Heft "Barock-Untiqua" der Firma J. John Göhne in Hamburg zeigt die Wirkung der Gerift in braven, nicht gerade reizvollen Gaßbeispielen-mager, sein und halbsett. Auch eine halbsette "Barock-Kursiv" wird vorgeführt. Die Typen dieser "Barock-Familie" sind nicht schlecht, in ihnen atmet Tradition; sie erinnern an bewährte Vorbilder. Einige "Verzierte Strich-Einfassungen" mit schrassen Flächen seien als brauchbar erwähnt.

Die Frankfurter Ochriftgießerei Benjamin Rrebs Nachf. hat einen Neuschnitt der unverwüstlichen "Driginal-Schwabacher" vorgenommen und unter dem Titel "Ultschwabacher-Werkschrift" erscheinen lassen. Die charaktervolle Driginaltype hat dabei von ihrer Rasse nichts verloren, sondern hat durch die Beseitigung einiger unzeitgemäßer Eigentumlichkeiten sogar gewonnen. Diese Behauptung läßt sich sehr leicht nachprüfen an Hand der vergleichenden Gegenüberstellung des Garmond-Grades der alten "Driginal-Schwabacher" mit der neuen "Ultschwabacher-Werkschrift". (Die Firma hat zu diesem Iweck ein Doppelblatt hergestellt, das links eine Geite "Driginal-Schwabacher" snach den Driginalmatrizen aus dem 17. Jahrhundert und rechts den gleichen Text im Neuschnitt aus dem Sabre 1918 wiedergibt.) Die Schaffung von verzierten "Unfangebuchstaben", die geschickt in rechteckige und quadratische Grundformen komponiert sind, ift zu begrüßen. - Aus Unlag des 100 jährigen Bestehens des Hauses gab die Firma eine Jubiläums-Fraktur "Brentano" (so genannt nach dem Romantiker Clemens Brentano) heraus, die besonders in dem mageren Schnitt einen günsligen Gindruck hervorruft. Über typographisch läßt das Probehest viel zu wünschen übrig. In dieser Hinsicht bebeutet die Probe "Berlen" einen Fortschritt; das Heft enthält auf etwa 90 Seiten "ausgewählte Schriften für Druckfachen des täglichen Bedarfs", darunter empfehlenswerte Fraktur:, Untiqua:, Rurfiv:, Grotest: und Rarten:Ochriften.

Recht frisch und neuzeitlich tritt die Schriftgießerei Brüder Butter in Dresden auf. Sie verssendet eine Unzahl typographisch gut geglückter Blätter, auf denen die "Ohio-Schrift" und "Ohio-Rur sio" blendend zur Geltung kommen. Auch die magere und die etwas bizarre "Kräftige Lehmann-Fraktur" treten in der Vorführung lockend in die Erscheinung. – Besonderen Wert scheinen die Brüder

Digitized by Google

Butter auf die Schaffung von neuzeitlichem Buchschmuck zu legen, und es läßt sich nicht leugnen, daß sie in Sigrist, Dsang, Mönckameyer-Corty und anderen künstlerische Kräfte mit Blick für Reklamewirkungen gefunden haben. Auf einem im Herbst dieses Jahres herausgebrachten, 132 Seiten starken
Buch zeigt die Firma ihren gesamten "Buchschmuck", "unter Weglassung jeglichen veralteten
Materials", wie sie behauptet. Eine Behauptung, die nicht sehr stichhaltig ist. Es wundert mich sehr,
daß die Brüder Butter, die doch so kühn der "nicht mehr auszuhaltenden expressionissischen Richtung"
Rechnung tragen wollen, einen so sabelhaft süßlichen Kitsch, wie er aus Seite 129 und mancher anderen
Seite ihres Buchschmuck-Kataloges zu sinden ist, nicht zum veralteten Material rechnen. Wenn dieses
jammervolle, läppische Zeug nicht zum alten Eisen gehört, dann möchte ich das von der Firma ausgeschaltete "veraltete Material" einmal sehen. Aber troß alledem bleibt es erfreulich, daß sich die Brüder
Butter mit Sigrist u. a. energisch auf den Weg des Fortschrittes begeben hat. Sigrists holzschnittartig-einsach gezeichneten netten Früchte- und Blumenkörbehen, Sterne, Einfassungen, Vignetten
und dergleichen, sowie seine mit knappsten Mitteln gegebenen lustigen Reklame-Männlein und ReklameHände haben zwar mit dem geistigen und seelischen Wollen des Expressionismus nicht allzuviel zu tun,
sind aber dennoch gut, teilweise sogar ausgezeichnet. Und das genügt.

Einz auffallende Neuheit "Gensation" bringt die Schriftgießerei Heinr. Hoffmeister in Leipzig (3weigniederlassung der Schriftgießerei D. Stempel). Drei Garnituren, mager, sett und schmalssett bis zu 8 Cicero, sehr große Initialen mit kräftigen Schwüngen, einige Gemeine mit ungewöhnlich langen Unterlängen, außerdem Einfassungen und dick umrandete Vignetten, Reklame-Hände und Pfeile sind die Arbeit vieler Jahre. Die "Sensation" wird sich bei Buchdruckern, die Wert auf "Schlager" legen, großer Beliebtheit ersreuen. Ich vermerke ferner eine grau wirkende "Gretchen-Einfassung" und eine lichte "Elsen-Fraktur", die in ihren gleichstarken Strichen die Materialsprache des Schreibgerätes, dem sie ihre Entstehung verdankt – Quellstift oder Redisseder – deutlich zum Ausdruck bringt. – Eine andere neue Schrift, die "Ekkehard-Fraktur", in schlichten Formen gehalten, ist eine sympathische, moderne Buchschrift von guter Verwendbarkeit. In dem Probeheft der "Ekkehard-Fraktur" werden auch "Kräftige Fraktur-Initialen" vorgeführt, deren Einheitlichkeit im Bild nicht ganz erreicht ist. So wirken C, D, E, G, K, O und Q durch die starke Engführung der Buchstabenglieder – verzglichen mit den übrigen Initialen – zu gedrängt, zu schwarz.

Im wesentlichen Erfreuliches ist von der Leipziger Schriftgießerei J. G. Schelter & Gieseke zu melden. Ein geschmackvoll ausgestattetes Heft bringt eine Auswahl von "Kartenschriften" für Familiendrucksachen, Geschäftsanzeigen u. dgl., die fast alle den Buchdrucker zur Anschaffung reizen werden. Außerdem enthält das Heft Zierat nach Scherenschnitten von Lotte Nicklaß. Diese Arzbeiten, die viel Anmut und schöne Linie verkörpern, mögen teilweise unter dem Einsluß von Diesenbachs "aspera ad astra" entstanden sein, wahren aber troßdem die eigene Note. Ein besonderes Wort sei der auf Falzkegel gegossenen Schreibschrift "Großmütterchen" gewidmet. Ich sinde die Bezeichnung "Großmütterchen" für diese sedernd flotte Schrift zwar nicht sehr glücklich, aber der Schrift selber zolle ich meinen vollen Beifall. Sie ist gefällig und charaktervoll zugleich, von lieblicher Strafsheit und

voll von Formen einer feinen Rultur. Diese Schreibschrift ift die schönste, die ich kenne. Man vergleiche mit ihr die energielose, glatte, geleckte Falzkegelschreibschrift "Tausendschön" derfelben Firma, und es wird jedermann einleuchten, wieviel tausendmal schöner als die "Zausendschön" das jugendfrische "Großmutterchen" ift. Die ichneidigen "Ochreibmeisterzüge" find eine paffende Erganzung zum "Großmutterchen". - Als die reife Leiftung eines ersten Ronners begruße ich die "Ochneidler-Latein". Der edele Gliederbau der Schrift ist formenschön und vermeidet alle billigen Mätchen des um jeden Preis "Undersseinwollens". Diese Untiqua ist die würdige Nachfolgerin der rühmlichst bekannten anderen Schriftschöpfungen Schneidlers, seiner Schwabacher und seiner Fraktur. Schneidler ist in seiner kristallklaren Matur einer unserer besten Buchkünstler, denen alles, was fie anfassen, auch glückt. Das beweisen nicht nur feine aus zielbewußter Energie gewachsenen Schriften, auch sein Schmuck ift bas Rind eines Drnamentikers von vielen Graden. - Für die akademisch gut gezeichnete "Sundertjahr-Ginfassung" von Prof. Honegger kann ich mich nicht sonderlich erwärmen. Vielleicht ist das ein Manko meinerseits. Aber diese von Fleiß und solidem Rönnen zeugenden Drnamente im Stile der deutschen Renaissance sind für mein Empfinden schwerer und trockener als es der Stoff gebietet. Vom selben Verfasser stammt außerdem eine Unzahl "Gewerbe-Druckstöcke", die Gutenberg, Geger, Drucker, Gießer usw. darstellen. Wir seben bier naturalistisch mit Schlagschatten arbeitende, technisch sehr geschickte, etwas altertumelnde Federzeichnungen von vielen Vorzugen, die mancher Druckerei hochwillkommen sein dürften. Mit Honeggers "Zierbuchstaben" mit den drolligen, gut komponierten Putten bin ich restlos einverstanden; sie vermögen in richtiger Unwendung typographisch glanzende Dienste zu leisten. Alles in allem spricht aus Honeggers Arbeiten ein aufrechter, mannlicher Beift, wenn auch mehr der Beift vergangener Tage als der der Gegenwart, womit aber gewiß nicht gesagt sein soll, daß das heutige Schaffen an fich qualitätvoller sei als die "ältere Schule". - Gine garte, zierliche Untiquaschrift "Feenhaar", mit zum Teil reizvoller und zum Teil weniger einwandfreier Linienführung sei als im Ganzen gute Durchschnittsleistung hervorgehoben.

Von der Schriftgießerei Otto Weisert in Stuttgart nenne ich zunächst eine sehr schmallausende, sette Reklameschrift "Elborado", die namentlich im Inseratsat durch ihre dunkele Gedrängtheit das gewünschte auffallende Bild erreichen wird. - Unter dem Namen "Schraffur" sind schrafferte Einssassungen von guter Brauchbarkeit erschienen, ferner für Zeitungen geeignete "Sports und Reklames vignetten".- Eine mehr unpersönliche "Stuttgarter Untiqna" zeigt mittlere Qualität.- Von einer Schriftensamilie "Favorits Grotesk" liegen vier Garnituren vor, sieben weitere sind in Vorbereitung. "Favorits Grotesk" steht auf der Stufe der meisten Schriften dieser Urt. - Die Notwendigkeit der Schaffung einer Serie ausdrucksloser Ornamentspielereien, die zu einem schrecklich unorganischen Formenwirtwarr führten - "Wilhelmina-Ornamente" genannt - kann ich beim besten Willen nicht einsehen. - Die "Cäcilies Kursiv", die eine gewisse Straffheit der Form ausweist und auf sesten Füßen steht, ergibt im laufenden, gut durchschossen Satz Zeilen von sehr schoner Reihenwirkung. Das vornehme Gesamtbild dieser empsehlenswerten Schrift kommt besonders auf Gesellschaftsdrucksachen (wenn auf Schmuck verzichtet wird) vorteilhaft zur Geltung.

Die Schriftgießerei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. bringt "in Erinnerung an Sandschriften großer Deutscher" eine Neuheit im Schreibschriftcharakter auf den Markt, die den Namen "Deutsche Kraft" trägt. Aus dieser markigen Schrift spricht wirklich Kraft; sie ist eine reine Reklameund Auszeichnungsschrift und als solche von farter Wirkung. - Erbar, der zu den besten Mitarbeitern ber Firma gehört und dem wir ichon manche icone Babe verdanken, hat jest eine neue "Ranglei" entworfen. Man folgt gerne mit den Augen der edelen Linienführung der Verfalien und Gemeinen, bie alle bis in die letten Einzelheiten eine reizvolle Durchbildung erfahren haben. Hinweisen möchte ich bei dieser Gelegenheit auf Erbars starke enpographische Begabung; sein Geschmack ift von Sahr zu Sahr sicherer geworden, feine letten Arbeiten find glangend. - Spitenpfeils " Oplendid" erzielt ein recht originelles Ochriftbild durch furze Unterlängen und ungewöhnlich große Dberlängen. Ochade, daß die bazugehörigen Bierbuchstaben als Norm teilweise versagen. Zwar O und O sind ftraff und bestimmt, aber z. B. A, K und andre find recht schlappe, schwerfällige Gefellen. Die lahme, langgezogene Ochleife beim A ift fogar febr folimm; man möchte fie am liebsten mit der Schere wegschneiden. - Eine elegant gezeichnete Schrift von ichoner Formgebung ift Marcel Richters "Rronen-Mediaval". Gie offenbart zwar teine besondere, personliche Note, hat aber das in der Luft liegende Rulturgut der letten Jahrzehnte geschickt genütt. - Mus der "Lautenbach: Gotisch" blickt der gewandte Schreiber, der die breitgeschnabelte Feder sicher zu handhaben weiß. Stehen auch nicht alle Formen auf derselben Sobe, - die meisten sind reif und icon. Dasselbe gilt von den "Zierversalien", deren ftarte Ochmudwirtung jedem Ukzidenzsetzer die Urbeit erleichtern wird. - Vorzüglich für die Praxis geeignet erscheint mir der schlichte "Aufrecht-Schmud", so benannt nach dem Verfasser Berm. Aufrecht. Der Schmud besteht aus einfachen Ornamenten und Linien, die fich fehr gut zusammenfügen und auch einzeln und in Reihungen interessant verwenden lassen.

Die Schriftgießerei Genzsch & Hense schrifte mir die Probehefte zweier schon bekannt gewordener Erzeugnisse, der "Steiner-Prag-Schrift" und der "Czeschka-Untiqua". Beide Schriften haben hervorragende Graphiker zu Versassen, aber beide sind nicht Schriftkünstler in dem Sinne wie etwa Roch, Ehmeke oder Tiemann, die zwar auch nicht nur Schrift produzieren, die aber doch mit dem Schriftschaffen der Zeit elementar verwurzelt sind und dieser Zeit den Stempel ihres Geistes ausgedrückt haben; sie sind gar nicht wegzudenken, ohne ein surchtbares Loch im gesunden Erdreich unserer Schriftkultur zu hinterlassen. Was Steiner-Prag und Czeschka bieten, sind die zartgestielten Blüten einer empfindsamen Kultur, ist Luzus im besten Sinne, ist edelster Dessertwein, auf dessen Uroma man nicht verzichten möchte. Man hat in manchen Kreisen viel gespöttelt über die kleinen, bizarren Häkchen an einzelnen Gemeinen der "Steiner-Prag-Schrift". Ich habe kein Verständnis für diese billigen Wiße. Ganz richtig, diese Häkchen sind nicht "notwendig", sie machen auch durchaus nicht die Eigenart der schönen Schrift aus, aber: einem so phantasiebegabten, warmherzigen Künstler wie Steiner-Prag darf man den seinen Spieltrieb seiner romantischen Seele nicht gar zu philiströs beschneiden. Und außerdem, wer das typographisch auf hoher Warte stehende Probeheft durchblättert, wird zugeben müssen, daß die Häkchen in den kleineren Graden überhaupt nicht ausschles, mindestens nicht stören. Auch wer

nichts weiß von Steiners mundervollen Golem-Lithographien oder feinem entzuckenden "Don Juan von Lenau"- einem der ichonften illustrierten Bucher diefer Zeit - und von all den vielen anderen Berrlichkeiten feiner Sand, kann dem Runftler, angesichts diefes köftlichen Drobebeftes, die Bewunderung nicht versagen. Raft jede Seite ift ein graphisches Runftblatt, das verdient, unter Glas und Rahmen gebracht zu werden. - Ehrlich begeistert bin ich auch von dem geradezu prachtigen Gewand, in dem Gzeschka seine schlanke Untiqua porführt. Nicht eine einzige leere oder auch nur schwache Stelle findet man auf den 30 Geiten des mit eminentem Geschmack und großer dekorativer Rraft gestalteten Probeheftes. Die Buchstabenformen selber sind der Ausdruck einer aristokratischen Geele. Es liegt viel Rauber zwischen dem feinen Gestänge, den vollen Rundungen und den zierlichen Linienbiegungen der einzelnen Typen. Fast die Balfte der Versalien verläuft in den Endigungen zu garten Voluten, die so fein gezogen find, daß man an dunne Schmetterlingeruffelchen denten muß. Ruge und Abstriche find bei allen Buch: staben weggelassen und werden nicht vermift. Die stilvolle Einheitlichkeit und innere Berwandtschaft ber Groß- und Aleinbuchstaben erkennt man auf den ersten Blick. Hier herrscht Konfequenz und organisches Gestalten. Dur zwischen dem Bau der Versalien W und M klafft ein gewisser Widerspruch. Wenn ichon das W hinsichtlich der haar- und Grundstriche mit Bewuftsein von der ichreibgemäßen Form abbiegt, so lag nicht der mindeste Grund vor, das M nicht ebenso zu bilden, zumal Czeschka selber beim Initial-M dieser logischen Erwägung Rechnung trug. Im übrigen sind diese Initialen entzuckende weiße Drnamente auf ichwarzem Grund, der nur ganz leicht mit feinsten Volutenschwungen gewissermaßen mit fpigestem Stichel aufgerigt ift. Ginen direkt prunkvollen Gindruck rufen die Initialen bann bervor, wenn der rechtedige Grund nicht ichwarz gedruckt ift, sondern die gange Rlache als Gold aufleuchtet. Die Probe liefert hierzu auf zwei gegenüberliegenden, festlich wirkenden Geiten mit acht goldenen Initialen, die von gut gegliederten Schwarz-Weiß-Drnamenten umrahmt find, den überzeugenden Beweis.

Auf einer mächtigen Probe in rotem Umschlage - Format 30/40 cm - die die Berliner Schriftz gießerei H. Berthold A. S. versendet, ist in lapidaren Topen zu lesen: "Unser rotes Buch enthält eine Anzahl wertvoller Reklame-Schriften." In der Tat wird hier ein Zeitungsmaterial geboten, das zwar in der Qualität verschieden ist, aber als Ganzes genommen höchste Anerkennung verdient. Die von Louis Oppenheimer gezeichneten "Lo-Schriften" überragen den Durchschnitt der Reklamesschriften ganz beträchtlich und nähern sich dem Meister auf diesem Gebiete: Lucian Bernhard. In Verbindung mit der "Akzidenz-Grotesk-Skelett" ergibt die Schrift Geschäftsanzeigen von einprägsamster Bildkraft. Besonders gute Belege hierfür sinden wir in schönen topographischen Leistungen in der Probe, z. B. auf Seite 9. – Von Julius Klinger stammt eine neue Antiqua von geschmeidiger Form, die sich als Buch- und Akzidenzschrift Freunde erwerben wird. Eine Serie "Klinger-Drnamente" ist ungleichwertig. Neben brauchbaren Einzelstücken sind auch recht gleichgültige und undisziplinierte Dinge entstanden. Von Klinger durste man schon Reiseres erwarten. – Ein Doppelheft "Muster-austausch Dreißig für Drei" verdient die ernste Beachtung aller, die sich irgendwie mit der Gesstaltung der Geschäftsanzeige zu befassen haben. Die aus einem Wettbewerb hervorgegangenen, in dem Doppelheft veröffentlichten Entwürfe sind in hohem Maße anregend, viele Beispiele sind glattweg

mustergültig. "Aus dieser Sammlung, die allen Teilnehmern zugehen wird, sollte überzeugend hervorzehen, wie der Kausmann und Industrielle seine Kundschaft am besten anzusassen habe." Und das geht daraus hervor. Die Firma Berthold hat mit ihrer Veranstaltung unserm Gewerbe fraglos einen großen Dienst erwiesen. – Nicht vergessen sei die "Magere Block", die, ähnlich der "Blockschrift", in normalbreiten und schmaleren Figuren gegossen wurde, was dem Buchdrucker die große Bequemlichkeit bietet, daß er zu breit lausende Zeilen durch Auswechseln einiger Figuren leicht schmaler machen kann.

Bum Schlusse möchte ich noch auf eine mehr technische Neuheit hinweisen, die mir die volle Beachtung der Buchdruckerwelt zu verdienen scheint. Es handelt sich um die Erzeugnisse der Depesis Plakatschriften und Donplattenfabrik Hugo Rösch in Leipzigen. Die DepesisSchriften werden im Gegensatz zu den Holzschriften im Stanzversahren unter riesigem Druck aus Vulkan-Fibremasse-in der Größe von sechs Cicero auswärts-hergestellt. Sie sollen unbegrenzte Haltbarkeit und namentlich gleichmäßige Druckschigkeit gewährleisten. Ein Loslösen der auf dem Holzsch befestigten Buchstaben soll ausgeschlossen und die Schriften sollen gegen Hige und Feuchtigkeitseinstüsse vollständig widerstandsstähig sein. Die Depesis Tonplatten, die aus dem gleichen Material hergestellt werden, bröckeln nicht ab und sollen selbst bei größten Auslagen einen gleichmäßigen und scharfen Druck ergeben. Ich kann nur sagen, daß die Buchstaben und Platten, die mir die Firma vorlegte, einen ganz vorzüglichen Eindruck machten. Doch das entscheidende Wort kann hier nur die praktische Ersahrung sprechen.

Ich bin am Ende und weiß: ich habe nicht alle befriedigt, die so freundlich waren, diesen Aufsatz zu lesen. Aber das darf ich doch feststellen: ich war aufrichtig bemüht, die Wahrheit zu sagen oder richtiger – das, was ich dafür halte. Mehr kann der irrende Mensch nicht tun, Absolutes gibt es nicht, alle Wahrheit ist relativ und alles Urteilen letzten Endes subjektiv. Nur Pharisäer können anderes behaupten. Moralische Grundsorderung allerdings ist, daß man wirklich seine ehrliche Überzeugung ausspricht.

Fragt man nun zum Schlusse, wo geht die Reise hin im Buchgewerbe, so läßt sich darauf eine von Verantwortungsgefühl diktierte Untwort nur schwer geben. Ich glaube, wie ich am Eingang sagte: Die entscheidenden Schlachten sind geschlagen; es kommt die Zeit des Ausreisens und vielleicht – der deutsche Stil. Und dies troß der schier unüberspannbaren Gegensäße, die z. B. Schriftschöpfer, wie Roch und Czeschka, und die auch erste Illustratoren wie Slevogt und Preetorius verkörpern. Goethe sagte: "Laßt uns doch mannigsaltig sein!" Das gehört eben mit zum deutschen Wesen. Gleichmacherei ist noch lange kein Stil. Unterschiede beseitigen wollen, bedeutete einsach geistige Eunuchenzucht, hieße Rasse und innerem Feuer, hieße dem sprühenden Leben selbst den Todesstoß versetzen. Urbeiten wir einsach unabläßlich an uns selber, jeder an sich mit ganzer Konzentriertheit. Alles andere wird! Ist Inade des Schicksals! Nur weil die Götter wollten, blühte die Untike und wuchsen die gotischen Dome.

### DER PAPIERMARKT IM JAHRE 1920

Von Wilhelm Gule, Leipzig

bericht über die Lage auf dem Papiermarkt mitteilen. Nunmehr, wo wir uns anschieden, rückschauend das Jahr 1920 zu betrachten, könnte man hinzusügen: sie ist endgültig überstanden! Urzt und Patient, in unserm Fall das Buchgewerbe und der große Kreis derer, die an seiner gesunden Fortentwicklung interessiert sind, atmen erleichtert auf. Und wie es im menschlichen Leben üblich, daß man nach Tagen ärgster Not und schwerer organischer Gefährdung verwundert die Augen ausschlägt, suchend und sehend das, was die kranken Tage so schwerzvoll und unerträglich gestaltet hat, so auch in diesem zur Genesung schreitenden gewerbelichen Bereich ein Rückwärtsblicken, ein Verlangen nach objektiver Klarstellung der katastrophalen

Um es vorweg zu sagen: die Nöte auf dem Papiermarkt des Jahres 1920 sind unsere wirtschaftlichen Nöte der Kriegs- und Revolutionszeit überhanpt. Man kann eines nicht von dem andern trennen.
Würde aber jemand später einmal diese Periode unseres wirtschaftlichen Zusammenbruchs zum Gegenstand einer eingehenden Betrachtung machen, er müßte den Vorgängen auf dem Papiermarkt ein
besonderes Kapitel widmen, wenn anders der Arbeit die Pointe, das Schulbeispiel sozusagen, nicht sehlen
soll. Denn hier kristallisieren sich zum großen Teil die Merkmale unseres volkswirtschaftlichen Unwohlseins, hier begegnen wir, wie sonst wohl nur noch auf dem Gebiete der Lebensmittelversorgung, den
Zeichen der Zeit: Warenknappheit, Überteuerung, Wucher, Kettenhandel und, um die unerquickliche
Skala ganz abzulesen, Schiebung und Verschiebung!

Erscheinungen.

Die Papierfrage war ebensowohl das Schmerzenskind der Allgemeinheit wie das des Buchgewerbes im besonderen. Ja, man kann sagen, daß sich die Tagespresse, als die Wortsührerin der öffentlichen Meinung, mit ihr noch mehr beschäftigt hat als das buchgewerbliche Schrifttum. Gewiß ein bezeichenendes Beispiel für die Allgemeingefährlichkeit des Zustandes. Man wäre versucht, nochmals alle Phasen des abgründigen Weges der Papierwirtschaft der letzten Jahre durchzugehen, Vergessense wie gern vergißt man doch die Hemmisse und Notzeichen! – in die Erinnerung zurückrusen und Bekanntes, noch eben Erlebtes, sester sich einzuprägen, doch verbietet das der Raum. Nützlicher ist es, der Gegenwart und Zukunft zu leben, und nur insoweit nach einem Anknüpfungspunkt zu suchen, wie es im Sinne der derzeitigen gewerblichen Situation liegt. Und dazu bietet das Jahr 1920 hinreichend Gelegenheit.

Wir sind gewöhnt, die Preisgestaltung als Ausfluß der wirtschaftlichen Krankheiten zu betrachten. Auf die Verhältnisse des Papiermarktes bezogen, bietet sich uns folgendes Bild:



Es kosteten 100 kg Zeitungs= (Rollen=) Papier im:

| November  | 1915   | 20,25         | Juli      | 1919       | 9,    |
|-----------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| Upril     | 1916   | 26,75         | Ditober   | 1919 " 11  | 7,50  |
| Juli      | 1916   | 34,75         | Januar    | 1920       | 5,25  |
| August    | 1916 " | 35,75         | Februar   | 1920 ,, 20 | 5,25  |
| Juni      | 1917   | <b>38,—</b>   | Mārz      | 1920 " 30  | 4,25  |
| November  | 1917   | <b>48,50</b>  | Upril     | 1920       | 30,25 |
| Upril     | 1918 " | 53,50         | Mai       | 1920       | 0,25  |
| September | 1918 " | 63,—          | Juli      | 1920       | 2,75  |
| November  | 1918   | 68,5 <b>o</b> | Geptember | 1920       | 55.75 |
| Februar   | 1919 " | 84,           | November  | 1920 " 30  | 00,25 |

In ähnlicher Weise wie beim Zeitungspapier gestalteten sich die Preise bei den übrigen Papieren. Uns der Tabelle geht hervor, daß zu Beginn des Jahres 1920 die Papierpreise sprunghaft anzogen, am Anfange in mäßigerem Umfange und dann in unerhört rasendem Tempo. Das Preisbarometer war derart in die Höhe geschnellt, daß man schon, um eine Erklärung dasur zu sinden, nach außerzewöhnlichen Ursachen fragen mußte. Es sehlte auch in der Tat nicht an solchen, so die politisch verhängnisvollen Märztage und der Wucher auf dem Holzmarkt, der zum Teil aus der Brennstoffnot hervorgegangen ist. Näheren Ausschluß geben darüber die Frühjahrsberichte des Vereins deutscher Papiersabrikanten. Danach hörten bei vielen Unternehmungen nach dem politischen Generalstreik die Rohlenlieserungen ganz aus. Die Zellstoffknappheit hielt unvermindert an. Holzstoff mußte vielsach mit über 300 Mark sur 100 kg bezahlt werden. Um die Papierabsälle entbrannte ein regelrechter Kamps. Chemikalien waren schwer zu erhalten. Löhne ersuhren eine beträchtliche Steigerung. Vorhandene Austräge konnten nicht erledigt werden.

Für das Gewerbe begann eine schwere verhängnisvolle Zeit. Dieser unerhörten Belastungsprobe war man nicht mehr gewachsen. Es ging im wahrsten Sinn des Wortes um Sein oder Nichtsein. Eigenhilfe genügte nicht mehr, ein Stärkerer mußte eingreisen. Eine außerordentliche Tagung der deutschen Beitungsverleger in Weimar hatte sich schon im Februar an die Regierungen der Länder und an die Nationalversammlung mit einer Entschließung gewandt, die in Sorge um das schwer gefährdete Gewerbe eine erschütternde Sprache fand. Man forderte im allgemeinen öffentlichen Interesse das Erscheinen der Zeitungen zu gewährleisten durch Sicherstellung einer ausreichenden Menge von Papiersholz zu mäßigen Preisen.

Die Umständlichkeit des Regierungsapparates zeigte sich wieder einmal und dann gingen schließlich auch die Interessen der Einzelstaaten weit auseinander. Viele wucherten durch ihre Forstverwaltungen undektümmert weiter, und als sich die Reichsregierung endlich dazu entschlossen hatte, auf dem Verordnungswege die Beschaffung von Holz für Zeitungsdruckpapier zu solchen Preisen in die Wege zu leiten, daß eine Verbilligung des Druckpapiers die Folge hätte sein mussen, versagte der Reichsrat seine Mithilfe. Man wollte den Einzelstaaten, denen durch die Verreichlichung der Steuern und der Eisenbahnen die

wichtigsten Einnahmequellen genommen waren, nicht auch noch die Einkünfte aus den Forsten nehmen. Schließlich setzte die Reichsregierung nachträglich, vom März beginnend bis Ende Juni, 10 Millionen Mark für die Tagespresse aus, um dadurch zur Senkung der Papierpreise beizutragen. Von dieser Summe wurde ungefähr eine Mark für das Kilo Papier rückvergütet. Diese "Liebesgabe", wie man sie genannt hat, hätte also schon eine ernsthafte Hilfe sein können, wenigstens für einen Teil des papierkonsumierenden Gewerbes, wenn anderseits die Teuerung nicht einen gar so wahnsinnigen Umfang angenommen hätte.

Es verging um jene Zeit keine Versammlung der Arbeitgeberorganisationen, in der man sich nicht mit den Zuständen auf dem Papiermarkt befaßt hätte. Protestresolutionen und Notschreie wurden ohne Unterlaß hinausgesandt. Man verbündete sich in diesem Kampf sogar mit den Sehilsen, hoffend, auf gemeinsamen Wegen etwas zu erreichen. Vergebens! Der Papierpreis kletterte weiter in die Höhe, ganze Stusenreihen überschlagend. Die Steigerung war so gewaltig, daß demgegenüber die erhöhten Kosten für Löhne und für manche Rohmaterialien nicht wesentlich in Betracht kamen. 100 kg Zeitungspapier kosteten an die 400 Mark, ein Kilo holzsreies Papier galt 14, 16, 18 und mehr Mark! Ins Reich der Fabel hätte man derartige Preise verweisen mögen, wenn sie nicht tatsächlich Gültigkeit gehabt hätten. Höher ging es wahrhaftig nicht mehr!

Der Bogen war überspannt. Ein Abbau der Papierpreise mußte eintreten; schließlich hat die einmütige Willenskundgebung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer doch nicht ihren Zweck versehlt, wenn auch zugegeben werden muß, daß andere Faktoren sehr wesentlich preismäßigend einwirkten. Das Gewerbe war ganz einsach nicht mehr in der Lage, die Papierpreise zu bezahlen. Es waren Wochen, in denen eine große Zahl von Zeitungen und Zeitschriften ihr Erscheinen einskellten, und nicht selten waren die Fälle, wo man auf die Abnahme des vollen Kontingents verzichtete. Schlimmer noch verhielt es sich auf dem Markt der holzsreien Papiere. Es ging um die Eristenz des Zuchverlegers. Einzelne Zweige, wie der wissenschaftliche und der Schulbücherverlag, gerieten völlig ins Stocken. Nicht mehr war es die Knappheit des Papiers, die zum Verhängnis führte, sondern die Höhe der Preise und die Unmöglichkeit, einigermaßen zuverlässige Kalkulationen treffen zu können.

Diel Beachtung hat um jene Zeit ein Auffat des Zeitungs:, Zeitschriften: und Buchverlegers Dr. Franz Allstein, Berlin, gefunden. Er schrieb zur "Papierwirtschaft" u. a.: "Der grundlegende Fehler der alten Kriegsgesellschaften war und ist es noch heute, daß man den Rohstosse und Waren: mangel durch eine "gerechte" Verteilung des Vorhandenen zu heben sucht, indem man die Verbraucher kontingentiert, anstatt alles an die Hebung der Produktion zu setzen und diese so wirtschaftlich wie nur irgend möglich zu gestalten. Nach diesem falschen Rezept hat nun sowohl die Tagespresse wie der Buch: und Zeitschriftenverlag seine Nöte schon seit mehr als vier Jahren behandeln lassen. Die Mehrheit will sich auch jetzt noch nicht eingestehen, daß es Kurpsuscherei war, die Papierversorgung lediglich als Verteilungsproblem zu behandeln. Die Kontingentierung wird fortgesetzt, obwohl die Marktlage sich vollkommen verändert hat. Auch an dem Einheitspreis für Zeitungsdruckpapier wird sessgehalten, obwohl diese Einheitlichkeit, mangels ausreichender wirtschaftlicher Durchdenkung des Problems, immer

verderblicher für die Tagespresse geworden ist. Die planlose Wirtschaft mit dem an sich gerechtsertigten Einheitspreise führt lediglich dazu, daß dieser Einheitspreis sich im wesentlichen nach den Gestehungskosten der am unwirtschaftlichsten arbeitenden Fabrik richtet, und aber andere Fabriken über das erforderliche Maß hinaus, zum Teil sogar märchenhafte Gewinne erzielen."

Man wird diese Aussührungen eines maßgeblichen Fachmannes nur unterstreichen können, sich dabei aber zugleich erinnern müssen, daß das graphische Gewerbe während der Ariegszeit nicht als wichtig genug angesehen wurde, um für die Hebung der Papierproduktion etwas zu unternehmen. Im Gegenteil ging das Bestreben darauf hin, die Papiererzeugung auf ein Mindestmaß herabzudrücken. Da blieb eben kein anderer Ausweg, als mit den vorhandenen geringen Mengen auszukommen. Rationierung aber ist, wie die Ersahrung gelehrt hat, vielfach gleichbedeutend mit Übervorteilung des einen auf Rosten des anderen. Wir erlebten es auf dem Gebiete der Lebensmittelversorgung, und wir erlebten es zur Genüge bei der Zwangsbewirtschaftung des Papieres.

Was nun die in dem angeführten Aufsatz bezeichneten märchenhaft hohen Gewinne der Papiersfabrikanten betrifft, so ist damit ein Problem berührt, das viel Staub aufgewirbelt hat. Wir bringen nachfolgend die Dividendenziffern der wichtigsten deutschen Papierfabriken zum Abdruck.

Es verteilten Dividende in den Jahren 1918/19:

| Ummendorfer Papierfabrik 40 Prozent | Zellstoffindustrie Dresden 20 Prozent |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Uschaffenburg 25 Prozent            | Papierfabrik Reisholz 18 Prozent      |  |  |  |  |
| Limmrig: Steina                     | Schlesische Zellulose                 |  |  |  |  |
| Hannover ,                          | Bargin                                |  |  |  |  |
| Teisnach                            | Sebniß                                |  |  |  |  |
| Penig 20 Prozent                    | Cröllwißer                            |  |  |  |  |
| Baugen 20 Prozent                   | Chemniger                             |  |  |  |  |
| Goldbach                            | Altenburg (Chromo) 10 Prozent         |  |  |  |  |
| Thodesche Papiersabrik 10 Prozent   |                                       |  |  |  |  |

Bu bemerken ist hierbei, daß bei der Mehrzahl dieser Unternehmungen die Dividende gegenüber derjenigen der Vorjahre eine Steigerung ersahren hat und daß den Aktionären meistenteils noch beträchtliche Sondervergütungen zuteil geworden sind. Un sich sind hohe Dividenden zwar eine zeitgemäße Erscheinung. Es hängt das nicht zuletzt mit der Geldentwertung zusammen. Betrachtet man aber diese Zahlen – sie werden allenfalls noch übertroffen durch die Lederindustrie –, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Papierfabrikanten auf Rosten der Verbraucher gewirtschaftet hätten.

In der zweiten Hälfte des Jahres setzte die Entspannung der Lage auf dem Papiermarkt ein. Der Preisabbau erfolgte durch die Absatsstätungen, die im Inlande durch die hohen Preise und im Anslande durch die günstigere Gestaltung der Valuta verursacht waren. Das Geschäft mit dem Auslande war nun nicht mehr so gewinnbringend wie zuvor – erwähnt sei hierbei noch, daß die hohen Überschüsse der Papiersabrikanten besonders auf die Ronjunkturgewinne zurückzusühren waren. Im Laufe des Sommers konnte auch die Zellstoffabrikation mit Rohlen besser beliefert werden. Es zeigte sich bald, daß unsere Fabriken zum ersten Male wieder in der Lage waren, ihren Bedarf an Zellstoff allein herzustellen. In

den letten Monaten hatte man hierbei mit einem Überschuß zu rechnen, so daß man gezwungen war, zu exportieren. Dem Verlangen nach Öffnung der Grenzen ist die Regierung auch nachgekommen. Allerdings find an das Ausfuhrgeschäft Bedingungen geknüpft, die nicht zulett den Zweck verfolgen, die Deckung des Inlandsbedarfs sicherzustellen.

Um 1. Oktober hat die Zwangswirtschaft für sämtliche Papiere, mit Ausnahme des Zeitungspapiers, aufgehört. Diese Magnahme durfte allerseits Befriedigung ausgeloft haben. Denn nochmals sei es erwähnt, daß es gerade die Zwangswirtschaft war, die auch im Papierhandel das Schiebertum gezüchtet hat. Schon jett ist die erfreuliche Zatsache zu verzeichnen, daß die unlauteren Elemente nach und nach vom Papiermarkt verschwinden. Was nun die Preise anbetrifft, so murden sie von der Reichsstelle für Druckpapier ab 1. November bis 31. Dezember für Rollen- und Formatpapier um je M 35,50 gegenüber den Geptemberpreisen herabgesett. Berücksichtigt man dabei, daß von den jegigen Preisen noch eine gestaffelte staatliche Rückvergütung in Höhe bis zu M 87.— in Abzug gebracht wird, so ergibt sich, daß ein Kilo Druckpapier immer noch ungefähr M 2.– mehr kostet als vor dem 1. Juli 1915.

In eingeweihten Kreisen rechnet man damit, daß die Papierpreise zum Frühjahr weiter fallen werden. Berfrüht aber mare die Soffnung, den Papierpreis bald zu annähernd friedensgemäßer Sohe zuruckgekehrt zu sehen. Golange nicht ein allgemeiner Preisabbau für alle Waren einsett, solange werden wir auch auf dem Papiermarkt nicht zu den alten Berhaltniffen zurückkehren. Doch foll uns das die Freude nicht trüben, daß uns das Jahr 1920 eine wesentliche Besserung der Lage auf dem Papiermarkt gebracht hat. Soffen wir weiter.

# DER SCHÖNE MASSENEINBAND UND DIE GROSSBUCHBINDEREIEN

Von Ernft Collin, Berlin



er besondere Zweck, den die nachfolgenden Zeilen erfüllen sollen, wird am schnellsten flar werden, wenn ich furz von dem Weg spreche, den ich, um die notwendigen Unterlagen zu diesem Auffate und die ihm beigegebenen Abbildungen zu erlangen, ein= geschlagen habe. Ich habe mich nämlich mit Absicht nicht an diejenigen Verleger gewandt, von denen mir bekannt ist, daß sie ihre Bücher in schönen Einbänden er-

scheinen lassen, sondern ich bin zu den führenden Leipziger und Berliner Großbuchbindereien gegangen. nicht etwa der Ginfachheit halber, weil hier aus verhältnismäßig wenig Quellen das Material am schnellsten herauszuziehen ist, sondern weil ich eben einen Zweck verfolgte, der diesem Aufsatz seine Note geben foll. Es lag mir nämlich daran — aus Gründen, die eng mit der Entwicklung des Massenin: bandes verknüpft sind – festzustellen, inwieweit der Masseneinband seine Entwicklung und Gestaltung der Initiative der Verleger verdankt und inwieweit die Großbuchbindereien hieran als Unreger und Geber eigener Zbeen oder nur als Queführende der Borschriften und Absichten anderer beteiligt sind.

Digitized by Google

Sewiß ist mir bekannt, wie wertvolle Arbeit die bekannten Verlagssirmen für den Bucheinband geleistet haben, daß wir den schönen Masseneinband der aus Verlegerkreisen kommenden Erkenntnis zu verdanken haben, den Buchgewerbekünstler sür ihn zu gewinnen. Und ich weiß ferner, daß der künstlerische und ästhetische Handeinband sehr viel Anregungen vom maschinellen Einband empfangen hat, eine Tatsache, auf die ich in den Zeitschriften des Zuchbinderhandwerks wiederholt hingewiesen habe. Es ist mir auch bekannt – und kein Verleger wird das abstreiten wollen – daß es, um einen schönen Masseneinband herzustellen, nicht genügt, sich einen Entwurf von einem Künstler ansertigen zu lassen und dann der Zuchbinderei den Austrag zur Aussührung zu geben. Vom Entwurf bis zum fertigen Einband ist oft noch ein sehr weiter Schritt. Denn nun kommt es darauf an, die technischen Hinder-nisse sollen einem Sinderen Ginbandssollen, die sich durch den Entwurf der buchbinderischen Arbeit ergeben, ist es notwendig, diesenigen Einbandssolsen der Einbandmaterialien ist nicht nur seit den Ariegssahren eine Ausgabe, die an die Veindassen das Verständnis des buchbinderischen Fachmannes die größten Anforderungen stellt.

Bu den wichtigsten Aufgaben der Großbuchbinderei bei der Schaffung eines Einbandes gehört aber nicht nur, den künstlerischen Entwurf unter möglichster Wahrung der Absichten des Entwersenden auf dem Einband wiederzugeben, sondern auch dassenige Vervielfältigungsversahren aussindig zu machen, das für jeden Entwurf das gegebene ist. Und wir werden noch davon sprechen, wie mit der Entwicklung des Massenibandes, mit der wachsenden Beteiligung künstlerischer Kräfte bald die üblichen Vervielfältigungsversahren der Buchbinderei nicht mehr ausreichten, wie es notwendig wurde, solche Versahren, die bisher dem Buchdruck und der Illustration vorbehalten waren, für den Einbandstoff zur Anwendung zu bringen oder umzugestalten. Zeigt das allein schon die umfangreiche geistige Arbeit, die der Großbuchbinder zu leisten hat, um die Wünsche seines Kunden – und eines oft sehr eigenwilligen, nach dem alten Trott von Handwerk und Technik nichts fragenden – zu erfüllen, so liegt die Bedeutung der Großbuchbinderei für den Masseniband noch in einer anderen Richtung.

Wer die Massenibande des letten Jahrzehntes, und zwar diesenigen, die den Anspruch auf die Beiwörter schön und künstlerisch erheben können, kennt, wird in ihnen zwei Gattungen in der Hauptsache erkannt haben: Wir sehen als eine Gattung diesenigen, die einen ausgesprochenen Plakatcharakter tragen, deren Vorderdeckel mit einer schwarzweißen oder bunten Zeichnung bedeckt ist, die entweder eine auf den Inhalt bezügliche stenische Darstellung ist oder in symbolischer Form auf den Inhalt Bezug nimmt. Auf solchen Einbanddeckeln ist nicht nur der Buchtitel, sondern auch der Name der Verlegersirma in möglichst auffallender Weise angebracht. Die andere Gattung ist diesenige, die – rein äußerlich – dem Charakter eines Handeinbandes nahe zu kommen sucht, und zwar im wesentlichen dadurch, daß sie auf Deckelschmuck überhaupt oder fast ganz verzichtet, ihre Schönheitswirkung nur durch einen geschmackvollen Einbandssoff oder durch die Zusammenstellung mehrerer Einbandstosse, sowie durch eine stempelartige Rückenverzierung zu erreichen sucht. Die Plakateinbände, wenn wir die erste Gattung so nennen wollen, ersüllen den Zweck, die Augen des Käusers auf sich zu lenken, die anderen, die wir die bibliophilen Massenibände nennen wollen, wirken, wenn sie schön sind, über den ersten

Raufanreiz hinaus und haben als Buchhülle einen über den Tag sich erstreckenden Wert. Ich halte die Frage nach der Werteinschäßung von Plakateinband und bibliophilem Masseneinband sür wichtig genug, um aussührlichere Erörterung einer späteren Zeit vorzubehalten. Ich will jest nur auf meinen in der "Deutschen Verlegerzeitung" (Nr. 2, 1920) erschienenen Aussag, "Der neue Verleger-Einband", hinweisen, in dem ich die gleiche Frage bereits angeschnitten habe. Hier habe ich u. a. gesagt, daß ein Plakateinband, selbst wenn er als künstlerisch zu bezeichnen ist, nur selten dem Geschmack einer größeren Zahl von Zücherkäusern entsprechen wird, und daß es für den Masseninband notwendig sein wird, den Wünschen des Zücher kausenden Publikums nach dem Zesitz eines "Eigenbandes" möglichst entgegenzukommen. Dies könne nur geschehen durch einen Einband von möglichst unauffälliger Verzierung, möglichst "neutralen" Charakters.

Diese Neutralität der Ausschmückung eines Masseneinbandes wird im wesentlichen immer auf den Einbandstoffen beruhen, die uns die neuen Buntpapiere in Menge liefern. Der man wird bei Halb-bänden (Halbleder-, Halbpergament- und Halbleinenbänden) immer darauf bedacht sein müssen, die Einbandstoffe in ihrer Zusammenstellung zur Schönheitswirkung zu bringen. Es würde zu weit führen, hierüber allgemeine Nichtlinien aufzustellen, wie denn überhaupt die Herausbringung eines bibliophilen Masseneinbandes eine Arbeit ist, die sich nicht in die spanischen Stiefel von Nichtlinien und Grundsfähen einschnüren läßt, die sich dem Charakter des Buches ebenso anzupassen hat, wie den verschiedensten technischen und wirtschaftlichen Bedingungen. Gerade die wirtschaftlichen Bedingungen sind es, die in der letzten Zeit dem Massenindand ihren Stempel ausdrückten, die Arbeit des Buchbinders erschwerten und auch an sie ganz besondere Unforderungen stellten.

Das Herantreten an die Großbuchbindereien zum Zwecke dieses Aussages brachte mir die sehr wertvolle Erkenntnis, daß das Schwergewicht der großbuchbinderischen Arbeit immer auf dem bibliophilen Masseneinband gelegen hat. Auch der Großbuchbinder arbeitet mit dem Buchgewerbefünstler, und einige ber führenden Großbuchbindereien haben namhafte Runftler in ihren ausschlieglichen Dienst gestellt. Aber es ift ganz naturgemäß, daß ihm an einem "Plakateinband" nicht so febr gelegen ift wie an einem folchen, bei dem er feine buchbinderischen Sähigkeiten am besten zeigen, die auf seinem Lager vorhandenen Einbandstoffe und das in feinem Besit befindliche Bergierungsmaterial am besten auswerten kann. Wer, wie der Verfasser dieser Zeilen, der Aberzeugung ift, daß der bibliophile Massen= einband ein auch den wirtschaftlichen Interessen der Berleger dienender ift, wird nicht behaupten wollen, baß der mehr buchbinderische Zug, den der Großbuchbinder seiner Arbeit zu verleihen bestrebt ift, dem Bucheinband oder dem Buche irgendeinen materiellen oder ideellen Schaden zufügt. Im Gegenteil. Unbeschadet der nie hinwegzuleugnenden Vorteile des Handeinbandes, wird man immer die kulturelle Bedeutung des Massenibandes erkennen muffen. Diese liegt in der Richtung von Runsterziehung und Beschmacksbildung. Liegt darin, daß die Freude an geistigen Benüssen durch etwas rein Außerliches, burch die schöne Hulle des Buches gestärkt wird. Je mehr also der Masseneinband auf jede Reklamewirkung verzichtet, sich auf ben Zweck der Einreihung des Buches in die Bucherei einstellt, desto förderlicher wird es für ibn fein, wenn er fich den Beschränkungen der Bergierung anpaßt, die

Digitized by Google

dem Handeinband auferlegt sind. Diese Beschränkung wird dann künstlerischer Reichtum sein. — Kür solche Masseneinbände, von denen ich wünschen möchte, daß ihnen die Zukunft gehört, wird die Verzierung des Rückens die schmückende Hauptsache sein. Denn der Einband soll ja für denjenigen bestimmt sein, der nicht nur Bucherleser, sondern Bücherfreund ift, dem das Buch, auch wenn er es gelesen, stets ein Ramerad bleibt, der es also in seine Bücherei einreiht. Ich sagte, daß der Großbuchbinder bestrebt sein wird, möglichst das in seinem Besit befindliche Bergierungsmaterial auszuwerten. Man könnte darin eine Unterbindung der kunstlerischen Möglichkeiten, eine Verflachung der Vergierung feben. Diese Gefahr ift natürlich porhanden, aber da es unwirtschaftlich und Energieverschwendung wäre, für jeden neuen Ginband neues Berzierungsmaterial herzustellen, so kommt alles darauf an, dieses so zu typisieren, daß die perschiedenartigsten Zusammensegungen möglich sind. Ein Widerspruch, der sich jedoch loft, wenn wir das betrachten, was einige deutsche Großbuchbindereien hier geleistet haben. Go sehen wir an den Buchrücken einer großen Reihe von Büchern, die in der Leipziger Buchbinderei, Uftiengesellichaft vormals Guftav Frigiche, bergestellt worden find, wie vielfältig und von kunstlerischem Reichtum die Rückenverzierung mit hilfe gerade derjenigen Stempel ist, die die einfachsten sind; wie mit dem gleichen Stempel oft eine ganz andere afthetische Wirkung nur badurch erreicht wird, daß die Ginteilung der Rückenfelder gewechselt, der Zitel bald gang nach oben, bald etwas tiefer geruckt wird. Wir seben ferner, wie der gleiche einfache Stempel, sozusagen das Stempelelement, bald zur Randverzierung der einzelnen Rückenfelder, bald als deren Mittelverzierung genommen wird. Und es bedarf dann des geubten fachmannischen Auges, um das Stempelelement wieder herauszuschälen. Der die Berschiedenheit der Wirkung wird durch Berbindung von Golbdruck mit Blinddruck erreicht. Es fei hier eingeschaltet, daß die Mehrzahl der Leipziger Buchbindereien ihrem Großbetriebe eine Werkstätte für Sandbindearbeit angegliedert haben, und daß diese Werkstätte dann meist das künstlerische, aber vielfach auch technische Laboratorium ist.

In der Spamerschen Buchbinderei, Leipzig, wirkt der bekannte Buchgewerbekünstler Hans Hascher, der eine Stempelserie geschaffen hat, die einen ausgezeichneten Top grundlegender, zu verschiedenartigster Zusammenstellung geeigneter und immer wieder reizvollere Rückenverzierung darstellt. Und Hascher hat die Geele der buchbinderischen Arbeit verstanden, als er selbst an das Entwersen und die Herstellung von Buntpapieren ging, die bei Spamer in eigener Werkstätte entstehen und selbstwerssändlich auch den Wünschen der Kundschaft angepaßt werden können. Darin und auch noch in anderer Urt bietet das Spamersche Unternehmen einen Beweis dasür, wie in den Leipziger Großbuchzbindereien, zumeist Gründungen alter Leipziger Handwerksmeister, die handwerkliche Urbeit nicht etwa zum alten Eisen geworsen worden ist, sondern, wovon wir schon gesprochen haben, immer als Prüfstein oder Unreger im Hintergrund sieht. Es verdient bemerkt zu werden – und zwar um grundsählich die technische Gewissenhaftigkeit der deutschen Großbuchbindereien zu zeigen, das unablässige Bemühen auf diesem Gebiet – das in der Buchbinderei von Spamer (Dir. Pilz) durch den sachmännischen Leiter Hugo Nig, einem Schüler Paul Kerstens, der Pappband als Masseniband eine sehr wichtige techznische Vervollkommnung ersahren hat.

**\* 288 \*** 

Was nun weiter die für die Rückenverzierungen geleistet Arbeit der Großbuchbindereien betrifft, so sei auf das verwiesen, was die Leipziger Buchbinderei H. Fikentscher hier geleistet hat. Künstlerischer Beirat dieses Unternehmens ist der ebenfalls gut bekannte Buchgewerbekünstler Bernhard Lorenz, dessen zahlreiche Entwürse zu Nückenverzierungen und für Einbanddecken immer von einer vornehmen, sich in die Gliederung des Einbandes einfühlenden Schlichtheit sind. Lorenz hat es auch verstanden, bei den größeren Buchwerken, so bei den sogenannten Dichteralben, Büchern über Gemälde-Galerien usw., den hier vom Besteller gewünschten repräsentativen Charakter so auszudrücken, daß jeder Eindruck von Proßentum, jede Erinnerung an den alten Prachtband vermieden wird. Wie dann – z. B. bei dem "Neuen Wilhelm Busch-Album" oder bei der "Hausgalerie berühmter Gemälde" – die Schrift im Prägedruck herausgebracht worden ist, der leicht und meist zu künstlerischen Entgleisungen Unlaß gibt, ist geradezu vorbisolich zu nennen: denn das Ausschleiche der Prägeschrift ist hier an die Grenze des ästhetisch Erlaubten gerückt. Bei Fikentscher hergestellte Einbände mit den in eigener Werkstatt gesertigten Marmor- und Buntpapieren liesern den Beweis, wie der bibliophile Masseniband allein durch das Einbandmaterial künstlerisch und auch individuell, dem Buchinhalt angepaßt zu gestalten ist.

Wir sprachen von den repräsentativen Einbanden, die die Großbuchbinderei berzustellen hat. Diese bilden in der Tat ein großes Weld der mit der Einbandherstellung ja bei weitem nicht erschöpften großbuchbinderischen Arbeit. Gie find ja nicht nur Umhüllungen zu literarischen Schöpfungen ober zu Buchwerken in der hauptsache mit Abbildungen von Kunstwerken, sondern fehr häufig private Beröffentlichungen von großen Industrie- und Handelbunternehmungen. Die Herstellung von Vestschriften, Alben und Agenden großer Drivatunternehmungen bildet feit vielen Jahren die besondere Aufgabe der Berliner Buchbinderei von Wubben & Co. Diefe Urbeit ift funftlerifch und geschmacklich im allgemeinen sehr undankbar, weil hier naturgemäß der Ausführende sich nach den besonderen und oft sehr besonderen Munichen des Bestellers zu richten hat. Denn diefer verfolgt damit keinen anderen 3med, als den der Propaganda für sein Unternehmen, und er wird den Wunsch haben, die propagandistische Urt des Buchwerks möglichst deutlich auf dem Einband zum Ausdruck zu bringen. Da foll das Ganze nicht nur recht auffällig wirken, da foll z. B. das Geschäftshaus auf dem Dedel oder die Fabrikmarke ober ein Erzeugnis (Maschine u. ä.) gezeigt werden. In vorbildlicher Weise ist hier von Wübben eine große Reihe derartiger Aufgaben gelöst worden. Vervielfältigungsverfahren, bis dahin nur für das Buchinnere bekannt, find von Mübben der Einbanddede nugbar gemacht worden, und die Schwierigkeit lag nicht nur in der technischen Umftellung des Verfahrens, sondern auch in der Bearbeitung des Einbandfloffes zu diefem Zwecke. Die anregende, von den Großbuchbindereien für den ichonen Maffeneinband geleistete Urbeit geht aus dem Beispiel eines Einbandes hervor, der nach einem Rainerschen Entwurfe jest fürzlich zu einem Buche "Die junge Frau" hergestellt worden ift. Da die Bervielfältigungeweisen die Reize der Rainerschen Farbengebung nicht erschöpften, ift man zur Sandkolorierung des Einbandes geschritten.

Bei dieser Gelegenheit will ich auf einen anderen ganz neuartigen Einbandtop hinweisen. Es handelt sich hier um den bei Spamer hergestellten Einband zu "Hermann heffe, Wanderung" (S. Nischer,

Digitized by Google

Berlin). Der Entwurf stammt von K. E. Mende und stellt eigentlich nichts weiter dar als eine Linienkrizzelei mit Blau-, Grün- und Rotstift. Er mag ein Bluff sein, aber er ist wegen seiner Eigenart so packend wie kaum ein anderer, den ich kenne. Der farbige Reiz eines Entwurfes von Fritz Franke zu "Bonsels, Die Biene Maja", ist auf einem ebenfalls bei Spamer hergestellten Einbande trefflich wiedergegeben.

Bu benjenigen Buchbindereien, die auf die geschmackvolle Zusammenstellung von Rückenziermaterial großen Wert legen und sehr viel Schönes geschaffen haben, gehört auch die Leipziger Buchbinderei von Julius Hager, von der ich ebenfalls buchbinderisch ausgezeichnete, auf der verständnisvollen Auswahl der Einbandstoffe beruhende Halblederbände sah. Der hier zur Abbildung gelangende Einband "Der Born Judas" aus der Hagerschen Binderei spricht nicht gegen diese, ist nur ein Beispiel dafür, wie oft eine Großbuchbinderei gezwungen ist, etwas Geschmackloses zu leisten, wenn sie sich nach des Bestellers Vorschriften zu richten hat. Denn ich bin so kesterisch, zu sagen, daß ich den nach Entwurf von E. R. Weiß hergestellten Einband für geschmacklos halte. Gewiß, der Entwurf ist stilvoll, wirkt aber nur überladen. Der Rückentitel ist in den Entwurf irgendwo hineingestellt, weil er nun einmal angebracht werden mußte. Dhne Liebe zur Sache. Und ich will bei dieser Gelegenheit einschalten, daß derartige Rückenverzierungen, die unorganisch sind, gequält wirken, weil ohne Kenntnis oder Unerkennung der technischen Grundbedingungen geschaffen, ich andere Buchgewerbekünstler kenne, die für den Masseninband mehr noch und Bessers als E. R. Weiß geleistet haben.

Auch die Leipziger Buchbinderei E. Al. Enders hat Vorbildliches geschaffen in solchen Einbänden, die bibliophilem Geschmacke entsprechen und hinsichtlich der Zusammenstellung und Auswahl der Einbandsstoffe künstlerisch und geschmacklich an erster Stelle stehen. – Auch sah ich von Enders eine große Anzahl von Massenbanden, die eine sehr glückliche Vereinigung des Plakatbandes mit dem bibliophilen darsstellen. Die Verzierung des Deckels ist hier zurückhaltend. Als Musterbeispiel nenne ich die beiden Einsbände zu "Gilgamesch", eine altorientalische Dichtung. Der Einband ist in der Farbe orientalischen Charakters, ebenso die Titelschilder der Vorderseite des Vorderdeckels, die ihre Umrandung orientalischen Motiven entlehnt haben.

Ich zeigte an dem Beispiel der Firma Wübben, welche Fortschritte die großbuchbinderische Urbeit in den letten Jahren erzielt hat, besonders durch die Übertragung bekannter Vervielfältigungsversahren für die Zwecke des Einbandschmucks. Ein weiteres Beispiel dafür liefert die Berliner Großbuchbinderei Lüderit & Bauer, die den Rasterdruck für den Massenindand, in der Hauptsache für die Einbanddecken von Jugendbüchern bedeckenden szenischen Darstellungen, nuthar gemacht hat. Dies geschah namentlich deshalb, weil sich der Mehrfarbendruck durch Platten während der Kriegszeit für diese Bücher als zu kostspielig erwies.

Bu benjenigen Buchbindereien, aus derem reichhaltigen Wirken sich ebenso eine Unpassung an die Wünsche der Kundschaft, wie eigene anregende, aus der Erfahrung buchbinderischen Schaffens gewonnene Tätigkeit feststellen läßt, gehört auch die Leipziger Buchbinderei von Hübel & Denck. In den aus edlen Einbandstoffen hergestellten Masseninbänden, in Ganz- und Halbledereinbänden, ist immer darauf

Bedacht genommen, die Verzierung zugunsten der Wirkung des Einbandstoffes möglichst einzuschränken. – Die Verwendung von Leder für den Masseniband mußte, wie sich von selbst versteht, während des Krieges erheblich eingedämmt werden. Einen Ersat fand man im Hundeleder, das allerdings sehr kostspielig war und nur in kleinen Fellen erhältlich. Handschuhleder, das für kleinere Bucheinbände wohl von fast allen Großbuchbindereien verarbeitet worden ist, stellte wegen seiner Weichheit und Dehn-barkeit große Unforderungen an die Geschicklichkeit des Binders. Heute ist Leder zwar wieder zu haben, wird auch in wachsendem Maße verarbeitet; seine Verwendung zum Masseniband erfährt aber wegen seines ins ungeheure gestiegenen Preises selbstverständlich sehr starke Einschränkung.

Wir haben, wie wir nochmals betonen wollen, das Gebiet des Masseneinbandes diesmal nicht erschöpfend behandelt, sondern behalten uns eine solche Darstellung, die nicht nur die Zuchherstellung, sondern das gesamte buchgewerbliche und graphische Schaffen angeht, noch vor. Aber es sei nochmals betont, daß neben der Zusammenarbeit mit dem Verleger und dem Künstler, der Unpassung an die Wünsche der Kundschaft, neben der geistigen Arbeit, um diese Wünsche oft unter Einschlagen gänzlich neuer technischer Wege zu erfüllen, es zu den Aufgaben des Großbuchbinders gehört, dem Massenseinband diesenige geschmackliche Richtung vorzuschreiben, die auf den bewährten ästhetischen und praktischen Erfordernissen der Zuchbinderei beruht. Daß sich oft Zusammenhänge zwischen senen beiden Gebieten ergeben, daß es dem Buchbinderei beruht. Daß sich oft Zusammenhänge zwischen jenen beiden Gebieten ergeben, daß es dem Buchbinder oft gelingt, den Plakateinband mehr zum Bibliophilen-Einband zu machen, ist selbstwerständlich, und zeigt weiter die Bedeutung, die der Großbuchbinderei innerhalb des Buchgewerbes zukommt.

Schließlich möchte ich mich auf Anregung des Leiters einer bekannten Leipziger Großbuchbinderei zum Sprecher einer Sache machen, deren Bekanntwerden sicherlich dazu beitragen wird, einen bisher bestehenden, sich immer mehr einbürgernden Missland zum Segen, zu Nutz und Frommen des schönen Masseneinbandes zu beseitigen. Es bürgert sich nämlich die Sitte ein, daß seitens der Verlegersirmen den Großbuchbindereien das für die Einbanddecke bestimmte Papier bedruckt geliefert wird. Es handelt sich dann meist um Einbanddecken, deren künstlerischer Schmuck im Offsetdruck hergestellt worden ist. Der Übelstand bei sast allen diesen Decken ist der, daß bei der Zeichnung und beim Druck keinerlei Rücksicht auf die Zindearbeit genommen worden ist, so daß der Zuchbinder bei der Verarbeitung die größte Mühe hat, die Zeichnung gerade oder überhaupt richtig auf die Einbanddecke zu bringen. Und noch eins: Bei querlausendem Textpapier ist es unmöglich, einen sachgemäßen Zucheinband herzustellen. Bei der Verarbeitung schlagen die Zogen gewissermaßen Wellen, und, wenn sich ein Zuch schlecht ausschlagen läßt, so rührt das sast immer von solchem querlausenden Papier her.

\* \* \*

Bei Kunstlern, Dichtern und Schriftstellern gehört zu den subjektiven Verunreinigungen des Intellekts auch das, was man die Zeitideen . . . zu nennen pflegt, also gewisse im Schwange stehende Ansichten und Begriffe. Der mit ihrer Farbe übertünchte Kunstler hat sich von ihnen imponieren lassen, statt sie zu übersehen und abzuweisen. Wann nun, nach einer kurzern oder längern Reihe von Jahren, jene Unsichten ganzlich verschwunden und verschollen sind, da entbehren seine Werke der Stüße . . . und oft erscheinen sie dann unbegreislich abgeschmadt. Schopenhauer.

## DER DEUTSCHE BUCHHANDEL IM JAHRE 1920

Von Kurt Loele, Leipzig



as Jahr 1920 wird einst zu einem der trübsten in der Geschichte des deutschen Buchschandels zählen. Gein Rennzeichen war die Teuerung der Nachkriegszeit mit all ihren schlimmen Folgeerscheinungen und der doppelseitige Druck, der auf der einen Geite vom Rohlens und Rohstoffmarkte ausgehend, von allen Zweigen der buchgewerblichen Herstellung, auf der anderen vom kaufenden Publikum auf den Buchhandel ausgeübt

wurde und ihn gleichsam in die Lage eines Unglücklichen versetze, der zwischen die Puffer zweier Eisenbahnwagen geraten ist. Die in ihren Grundlagen völlig gewandelte Preispolitik des Buchhandels mußte schon deshalb auf den Widerspruch der Käuferkreise stoßen, weil diese durch die Billigkeit der Friedenserzeugung verwöhnt waren und nur ein geringer Bruchteil der neuen Einkommen den neuen Preisen gewachsen war. Die Inverlagnahme von Schriftwerken erforderte außerdem die Justierung derart hoher Kapitalien, daß es ein Wunder gewesen wäre, wenn ein Rückgang bzw. eine Einschränkung der Erzeugung nicht eingetreten wäre, besonders wenn man bedenkt, daß die Unsicherheit der Verhältnisse das Risto noch vergrößerte. Die Beunruhigungen durch Lohnbewegungen und Streiks, an denen es leider nicht sehlte, und andere Hemmungen trugen ebenfalls dazu bei, Unternehmungsgeist und Arbeitsfreude zu vermindern.

Bleichwohl war die Erzeugung numerisch nicht unbedeutend. Auf dem Bebiete der ichonen Literatur berrichte reges Leben, wobei zeitweise eine nicht gerade gesunde Bevorzugung von Büchern erotischen Einschlages als besonderes Rennzeichen auftrat. Der Markt des miffenschaftlichen Buches bagegen wies nur eine geringe Erzeugung auf. Der Ubsat wissenschaftlicher Bucher nach dem Auslande ichuf einige Erleichterung, wurde indessen durch die zwar notwendige, aber lästige Auslands-Verkaussordnung des Börsenvereins, durch eine staatliche, inzwischen ausgehobene Aussuhrabgabe und durch die bürokratische Urt der Abfertigung von Ausfuhrgütern erschwert. Merkwürdigerweise scheinen die außerordentlich hohen Preise für gut ausgestattete Bücher, wie Leder- und Pergamentbande und für andere Liebhaberund Luxusausgaben, kein Grund für irgendwelche Einschränkung dieser Erzeugung gewesen zu sein. Dagegen war Mangel an guten, namentlich größeren illustrierten Werken, deren Herstellung wohl meist an den hohen Rosten scheiterte. Neue Bilberbucher und Jugenbschriften lagen weniger als sonst por, ficher aber genug, um den Bedarf zu beden. Der in den Banden weniger Großfirmen befindliche Lehr= mittelhandel konnte den in Friedenszeiten mit dem Musland gepflegten farken Verkehr wieder aufnehmen, mahrend die Mittel der einheimischen Schulen zunächst nur beschränkte Neuanschaffungen zuließen. Alls Gebrauchseinband herrschte noch immer der Pappband vor, wenn auch einzelne Roman- und andere Berleger neben ihm den erheblich teueren Leinenband wieder einzuführen vermochten. In den verwendeten Papiersorten zeigten sich bereits wieder beffere Qualitäten. Die Kauflust des Publikums, die zeitweise sehr nachgelassen hatte, wies gegen Ende des Jahres einige Belebung auf. Das Weihnachtsgeschäft

burfte für das kunftige Verhalten von Verlag und Gortiment von ausschlaggebender Bedeutung werben. - Mabrend fo der deutsche Buchbandel nach aufen bin unter veranderten Verhaltniffen seine alte Stellung wiederzuerringen und neu zu befestigen suchte, erlitt das innerberufliche Leben schwere Erschütterungen. Namentlich zwischen Berlag und Gortiment (Groß- und Aleinhandel) bildeten sich starke Interessengegensätze beraus, deren Beseitigung bis heute noch nicht gelungen ift. Nachdem sich ergeben hatte, daß das Gortiment infolge der enorm gestiegenen Untoften außerstande war, mit den bisherigen von den Verlegern auf den festgesetten Ladenpreis gewährten Rabatten auszukommen, mußten bereits feit 1917 fog. Kriegsteuerungezuschläge festgefest werden, deren Erhebung durch die Motstandsordnung des Börfenvereins vom Jahre 1919 geregelt wurde. Im Zeichen des Kampfes um diese Teuerungszuschläge fleht der deutsche Buchhandel heute noch. Es war notwendig geworden, den Gortimenter-Teuerungezuschlag von 10 auf 20 Prozent zu erhöhen. Der Börsenverein war dafür gewonnen und auch die Abneigung des Reichswirtschaftsministeriums überwunden worden. Die auf die Dauer von zwei Jahren erlassene Norstandsordnung mare mohl geeignet gewesen, den Frieden bis zum Upril 1921 aufrecht zu erhalten, wenn nicht ein kleiner aber fehr einflufreicher Teil des Berlages in der Zwischenzeit Sturm gegen fie gelaufen hätte. Mit der Begründung, daß die Bücherpreise und damit die Gewinnmöglichkeiten des Sortimentebuchhandels erheblich gewachsen seien, verlangte man ploglich den Abbau der Teuerungszuschläge und drohte bei Nichterfüllung dieser Forderung mit Zwangemagnahmen. Der Börsenverein, ber seiner Natur nach als Vermittler ber beiben Parteien in Frage kam, glaubte nachgeben zu muffen und veröffentlichte im Juli eine Reihe von Zusathestimmungen zur Notstandsordnung, welche die Erhebung von Teuerungezuschlägen erheblich einschränkten. Der Gortimentebuchhandel, der seine Betriebe mit Mühe auf die veränderte Lage eingestellt hatte, empfand diesen Vorstoß wie einen Reulenschlag, zumal da das Ende der Teuerung und des Wachstums der Geschäftsunkosten nicht im geringsten abzusehen war. Hin und her tobte der Kamps. Schließlich stellte sich heraus, daß die am grünen Zisch zurechtgezimmerten Revisionsbestimmungen unklar und in der Braxis unhaltbar waren. Die beteiligten Drganisationen setten sich an den Verhandlungstisch. Nach ebenso schwierigen wie langen Beratungen gelangte man zu einem Ergebnis, das vielleicht geeignet gewosen ware, wenigstens vorläufig den Sturm zu beschwören, wenn es in formaler Beziehung einfacher und den Bedürfnissen der beruflichen Praxis geschickter angepaßt gemesen mare. Go löste ein Paragraphenungeheuer bas andere ab und erhöhte bie Mifflimmung der Gortimenter gegen den Verlag und den Börfenverein. Die Buchhändlergilbe, die bornehmste Gortimenterorganisation, nahm ben offenen Rampf gegen ben Deutschen Berlegerverein und gegen den Borfenverein zugleich auf. Gie und eine Reihe von Dris- und Rreisvereinen verweigerten bie Befolgung der neuen Verordnungen und erklärten als maggebend die alte Notstandsordnung, wie sie in das Jahr 1920 übernommen worden war. Nachdem eine Feststellungsklage der Buchhändler= gilbe abgewiesen ist, die eine Verpflichtung des Börsenvereins zur Einberufung einer außeordentlichen Hauptversammlung erweisen sollte (und damit die Ungültigkeit der ohne Mitwirkung einer solchen erlassenen Bestimmungen), scheint es nicht unmöglich, daß es gelingt, das benötigte Viertel der Mitglieder bes Börsenbereins für das Zustandekommen einer außerordentlichen Hauptversammlung im Januar zu

gewinnen. Inzwischen beabsichtigt der Deutsche Berlegerverein, der bisher fog. "anerkannter Berein", also Drgan des Borfenvereins war, durch Anderung seiner Satzung dieses Verhältnis zu lofen. Dhne Zweifel wurde dadurch der innere Konflikt im Buchhandel nur verschärft und die Stellung des Börsenvereins geschwächt werden. Da dies aber keineswegs im Interesse der Mehrheit des deutschen Berlagsbuchhandels liegen kann, so ist wohl anzunehmen, daß in der Unfang Dezember stattfindenden Hauptversammlung des Deutschen Verlegervereins die beabsichtigte Loslösung nicht vollzogen werden wird. Zmmerhin ist der Vorschlag bezeichnend für die Stimmung, die in den augenblicklich führenden Rreisen des Verlagsbuchhandels herrscht. Go stehen die Dinge in dem Augenblicke, in dem diese Zeilen geschrieben werden. Go begreislich die Gorge des Berlages um Niedrighaltung der Bücherpreise sein mag. so verwerflich ist es, diese Miedrighaltung auf Rosten des vertreibenden Zwischenhandels erzwingen zu wollen. Im wesentlichen handelt es sich aber um einen Prinzipienkampf. Der Verleger weiß febr wohl, daß er ohne den Gortimentsbuchhandel nicht leben kann und daß diesem erträgliche Daseinsbedingungen zugebilligt werden mussen. Dhne Zweifel bedeuten die Teuerungszuschläge eine Störung in der Preisfestsetzung, die bisher nur vom Verlage ausgeübt wurde. Das Prinzip des festen Ladenpreises wurde als "Grund- und Eckstein" des deutschen Buchhandels bezeichnet. Das ist durchaus richtig. Deshalb darf den von manchen Seiten auftauchenden Vorschlägen, den festen Ladenpreis aufzuheben, alle Lieferungen nur zu Mettopreisen zu machen und dem Gortimenter die Festsetzung des Vertaufspreises zu überlassen, vorläufig nur eine agitatorische oder taktische Bedeutung beigemessen werden. Will der Verlag sich das unbebingte Recht der Festsetung des Verkaufspreises wiedererobern - und das ift durchaus seine Absicht -, so kann es nur auf die Weise geschehen, daß die Eristenz des Sortimentsbuchhändlers durch entsprechend boberen Rabatt sichergestellt wird, der bei Wegfall der Teuerungezuschläge unter deren hinzurechnung zum Verkaufspreis in der Zat auch erhöht und bei besonders intensiver Bemühung um den Verkauf nach obenhin gestaffelt werden kann. Go unsympathisch heute ber Bedanke des Mindestrabattes vielen deutschen Verlegern noch sein mag, so durfte doch schließlich eine Underung dieser Auffassung eintreten. Stellt doch der Mindestrabatt in der Tat das einzige Mittel dar, um zum uneingeschränkten Drinzip des festen Ladenpreises zurudzukehren, während dessen Aushebung eine Revolution im Buchhandel bedeuten würde. Die Kantatetage des Jahres 1921 werden mahrscheinlich über das Schicksal der Notstandsordnung endgültig entscheiben.

Die starke Spesenbelastung des Sesamtbuchhandels lenkte das allgemeine Augenmerk auf gewisse Schwächen in der Organisation des Leipziger Plates, die im Frieden kaum störend wirkten, jetzt in der Nachkriegszeit aber auffallend hervortraten. In einer dem Börsenverein in seiner Kantatehauptversammlung von namhaften Berufsgenossen vorgelegten Denkschrift wurde ein großzügiger Plan für die Umgestaltung des Leipziger Kommissionsgeschäftes und Barsortiments und im Zusammenhange damit des buchhändlerischen Transportwesens und Geldverkehrs ausgerollt und einer Kommission zur Nachprüfung übergeben. Durch Umwandlung des gesamten Kommissionsbuchhandels in ein einziges großes genossenschaftliches Unternehmen sollten wesentliche Vereinsachungen des buchhändlerischen Verzehrs und große Ersparnisse erzielt werden. Zweisellos kann aus den Vorschlägen manche Einzelheit

entnommen werden, deren Verwirklichung schon heute möglich ist. Im ganzen werden sie aber von den Praktikern, weil sie zu utopistisch sind, sehr skeptisch beurteilt. Über die Arbeit der eingesetzten Kom= mission hat noch nichts verlautet.

Wie in allen Berufen, wurde auch innerhalb des Buchhandels die Frage seiner Sozialisterung zum Gegenstande einer Erörterung von Unhängern und Gegnern gemacht. Bezeichnend ist, daß die Hauptvertreter des Sozialisterungsgedankens, wie Borgius und Dette, selbst die großen Schwierigkeiten anerkennen mußten, die sich der Sozialisterung des Buchhandels entgegenstellen und die Entscheidung über diese Frage weit in die Zukunft hinausrücken. Dette bezeichnet sogar den Buchhandel als das letzte Glied in der Kette aller Wirtschaftszweige, die für die Sozialisterung in Frage kommen. Die stark individualistische Eigenart des Buchhandels wird ihn aber für immer der Sozialisterung entziehen, will man nicht die Freiheit des Geistes im deutschen Volke auss schwerste gefährden. Ernster zu nehmen ist schon die Bewegung für die Schaffung eines staatlichen Schulbüchermonopols, obgleich auch hier die in anderen Ländern, z. B. in Herreich, gemachten Erfahrungen eine nicht mißzuverstehende Warnung vot derartigen Versuchen sein sollten.

Noch ist der deutsche Buchhandel sich seiner Verantwortung und seiner Pflichten der Allgemeinheit gegenüber voll bewußt. Die wahrlich nicht geringen Anfechtungen der Letztzeit haben ihn äußerlich wohl gehemmt und in seiner Bewegungsfreiheit beschränkt, keineswegs aber seine innere Kraft gebrochen. Sie wird ihm helsen, die äußeren und inneren Schwierigkeiten zu überwinden und in immer stärkerem Maße die an ihn herantretenden Zukunftsaufgaben zu erfüllen.

### BIBLIOPHILIE

Von G. A. E. Bogeng, Bab Harzburg



ibliophilie, die edle Freude am guten und schönen Buch, ist eine Eigenschaft, deren Außerungen, Buchpflege und Büchersammelwesen, Büchern einen höheren Wert als den ihres jeweiligen Nuswertes beilegen, ein nach der Gelehrsamkeit und dem Geschmack des Buchfreundes wechselndes genaueres Verhältnis zum Buchwesen in seinen verschiedenartigen Verzweigungen. Die übliche Bezeichnung Bücherliebhaberei

kann leicht irreführen. Sie weckt die Erinnerung an die "dilettantischen" Liebhaberkünste, die nichts mehr wissen von dem echten Wortsinne des "con diletta", etwas treiben und – verstehen, sie verwischt auch die Grenzen zwischen der blinden Leidenschaft, zu der Ausartungen eines Sportes leicht versühren, und der durchgeistigenden Liebe, sie stellt den Bibliophilen dem Bibliomanen gleich und läßt ihn als ein halb bedauerliches, halb lächerliches Wesen erscheinen, das sich mit alten und neuen Bänden kindlich vergnügt. Aber Bücherlust ist sehr weit entsernt von solchem Treiben, und das, was sie, in der Bibliophilie sich konzentrierend und organisserend, zu leisten versteht, ist von nicht geringer künstlerischer, wissenschaftslicher, wirtschaftlicher Bedeutung, wie denn überhaupt die Bibliophilie in der Buchgeschichte von seher diesenige Kraftquelle war, die buchgewerblichen und anderen der Buchherstellung und Bücherverbreitung



bienenden Mühen ihren höheren, rechten Sinn gab. Ein Bibliophile muß der Bibliothekar, muß der Buchhandwerker, muß jedermann sein, der von Berufs wegen mit Büchern etwas zu tun hat, wenn er in seinem Fache vorwärts will. Doch nennen wir jest im allgemeinen Bibliophilen nur diejenigen, deren Beschäftigung mit den Büchern nicht ihrem Beruse, sondern ihrer Neigung entspricht, die zu eigenem Nugen und Vergnügen Buchleute sind, vielleicht, weil sie, etwa als Fachgelehrte, auch sonst viel mit den Büchern umgehen, oder weil sie als Kunstsreunde, als Sammler solchen Umgang suchen. Damit ist dann auch auf die Hauptrichtungen der deutschen Bibliophilie, wie überhaupt der Bibliophilie unserer Gegenwart, verwiesen. Auf die antiquarisch-bibliographische Gruppe von Buchfreunden, die der Wissenschaft vom Buche zugetan ist und die im alten Buche ein historisches, insbesondere literarhistorisches Dokument verehrt, auf die Gruppe von Buchkunstsreunden, denen die Liebhaberausgabe ein Mittel wird, sich an der Buchschönheit zu ergößen und die Buchentwicklung zu fördern und auf die Gruppe der eigentlichen Sammler, die die beiden erstgenannten in sich vereint und recht eigentlich den Bibliophilentyp entstehn läßt, in dem sich über den bloßen Bücherkäuser erhebenden, auf die ausgewählte Privatbibliothek bedachten Bucherhalter.

Much die Bibliophilie hat, als Außerung geistigen und kunstlerischen Lebens, ihre "Standesvertretungen", ihre Berbande, in benen fich die einzelnen, gleichen Bielen Buftrebenden vereinen, um die ihnen gemeinsamen Interessen mahrzunehmen. Diese Bereine find ihrer Urt nach vorwiegend Sammler= vereine und haben ihre Hauptaufgabe darin gefunden, ihren Mitgliedern durch regelmäßige Beröffentlichungen Bereicherungen der Buchersamminngen zu verschaffen, die "bibliophil" wertvoll sind. In der Zendenz derartiger Unternehmungen liegt es nun weiterhin, daß sie sich auch Aufgaben stellen können, die buchgeschäftlich vielleicht nicht lohnen und deshalb unterbleiben würden. Hieraus aber läßt sich leicht der Nugen derartiger Bereine (der Engländer hat für sie den Namen "publishing society", der freilich die gelehrten Gesellschaften, die ihre Urbeiten veröffentlichen, überhaupt umfaßt) für die Gesamtheit des eigenen Volkes und der internationalen Literaturwelt versteben: sie wirken anregend durch die von ihnen gegebenen Beispiele, erziehend und wegbahnend, und fie bereichern bas Buchmefen vielseitig. Die buchgewerblichen Schwierigkeiten der lettverflossenen Sahre, die einerseits die Qualitätsarbeit erschwerten, andrerseits eine Bücherüberteuerung oder doch ungewöhnliche Bücherteuerung veranlaßten, war auch den Bibliophilen Gesellschaften Deutschlands hinderlich. Und wenn sie auch, durch Erhöhung ihrer Mitgliedsbeitrage oder in anderen Formen, die den Bezug ihrer Beröffentlichungen kostspieliger macht (Gubskriptionsauflagen), die Rostenfrage zu lösen verstanden, so hat das doch insofern einen Nachteil gehabt, als nun vielleicht manche Buchfreunde, deren Mittel mit den gesteigerten Ausgaben fich nicht mehr in Ginklang bringen laffen, auf ihnen liebgewordene Bucherfreuden verzichten muffen. Wie denn überhaupt sich aus diesen Grunden bier und dort eine innere Umschichtung ber Bibliophilen, die als Bücherkäufer auftreten, vollzieht. Die Notlage der geistigen Berufe zwingt manchen Unhänger des Bibliophiliegedankens, ihm weniger durch die Tat als durch die Überzeugung zu huldigen. Nach außen hin tritt das allerdings infolge der ungemeinen Verbreiterung, die die Bibliophilie Deutschlands in den verflossenen Jahren genommen bat, nicht in die Erscheinung, und es ift zu

hoffen, daß sich allmählich auch eine innerliche Ussimilation und damit eine gedeihliche Stärkung der deutschen Bibliophilie vollziehen wird. Rostspielige Liebhaberausgaben haben, wovon noch ausführlicher zu reden sein wird, nie zuvor bei uns einen derart aufnahmefähigen Markt gehabt wie jetzt. Doch kann man den Früchten einer solchen allzuraschen Blüte auf die Dauer kaum vertrauen. Die deutschen Bibliophilen Gesellschaften freilich wurzeln in dem von ihnen langsam urbar gemachten Boden vergangener leichterer Tage, und sie werden auch flarken Stürmen widerstehen können.

Die älteste und größte von ihnen, die Gesellschaft der Bibliophilen, hat nicht allein die Fortführung ihrer regelmäßigen Veröffentlichungen (fur bas Berichtsjahr: bes zweiten Bandes von Leisewigens Tagebüchern und einer Nachbildung der Sandschrift einer der altesten deutschen Bibliophilen-Fonfessionen, des auch literarhistorisch wichtigen Bibliothekeregistere des Jacob Düterich von Reicharte = hausen) ermöglichen können. Gie gab baneben mit ihrer Gonderveröffentlichung (Der Geelenvoget Die Geschichte eines Widmungsegemplars, wiederergablt von Fedor von Bobeltig), die von Abelheid Schimz mit Bildern geschmudt, bei Poeschel & Trepte in Leipzig auf deutsches Japan gedruckt und von G. Al. Enders in Leipzig in bemalte Holztafeln und Lederrucken auf Pergamentftreifen handgebunden wurde, ein anmutig heiteres Werk ihres ersten Vorsitzenden in originaler Ausflattung, eine Bibliophilennovelle, die die Erfahrungen eines reichen Gammlerlebens verwertet und die so nicht allein die wenigen Schriften ähnlichen Stoffgehaltes, die fast alle englisch oder französisch geschrieben wurden, um eine kleine Röstlichkeit vermehrte, sondern auch ein gutes Stud beutscher Bibliophiliegeschichte, an der ihr Verfasser herborragenden Unteil nahm, verkörpert. Die ebenfalls von Fedor von Bobeltig 1897 begrundete "Beitschrift fur Bucherfreunde", die mit ihrer ausgedehnten Bandreihe wohl diejenige Zeitschrift bibliophilen Charaktere ift, die unter allen ihr ähnlich ausgestatteten am längsten ihr Leben behaupten konnte, ift heute noch in unverminderter Frische, von Prof. Dr. G. Witkowski fachkundig geleitet, der Mittelpunkt der deutschen Bibliophiliebewegung, und hat unlängst einen engeren Unschluß an die "Gefellschaft der Bibliophilen" gefunden, von der sie unter ihre regelmäßigen Beröffentlichungen aufgenommen wurde. Daß neben dieser allgemeinen bibliophilen Zeitschrift auch noch einige bibliophile Spezialzeitschriften ihren Plat mahren, die vom Berfaffer diefer Zeilen herausgegebene Dierteljahrsichrift für angewandte Bucherkunde, die insbesondere bibliographisch-literarbistorischen Studien dient, und die beiden eben begrundeten, einander erganzenden Munchener Zeitschriften "Der Untiquarius" und "Die Bucherftube", die, auf einen weniger ernsthaften Zon gestimmt, gelehrt-ironisch und jugendfrisch-kampflustig das alte und das neue Buch vor allem als Sammlerstudt fich und ihren Lefern zu eigen machen möchten, darf als ein gunstiges Zeichen aufgenommen werden. Wie denn überhaupt die Bibliophilie als eine Erscheinungsform des Sammelwesens neuerdings in den großen deutschen Sammlerzeitschriften (im "Cicerone" und im "Runstwanderer") die ihr gebührende Unerkennung findet und auch, ihren buchgewerblichen Zendenzen nach, von denjenigen Zeitschriften nicht übersehen wird, deren Gebiet mit dem ihren vielfache Berührungspunkte zeigt. (Das "Urchiv für Buchgewerbe und Graphik", das "Urchiv für Buchbinderei", das "Plakat" und die Ex libris-Zeitschrift seien in solchem Zusammenhange

ausdrücklich erwähnt.) Von den aus der "Gefellschaft der Bibliophilen" entstandenen lokalen Vereinigungen hat, die Publikationen regelmäßig fortsegend, nur der "Leipziger Bibliophilen-Ubend". der freilich in der alten Buchhandelsmetropole aufs erfreulichste gedeihend, die Rriegsjahre überdauert. Doch scheinen sich da und dort in größeren Städten Bemühungen der Buchfreunde und Büchersammler zu regen, in eigenen kleinen Bereinigungen und Beröffentlichungen für die Ortsanfässigen einen festeren Busammenhang zu schaffen. In Berlin, wo der Berliner Bibliophilen-Ubend seine Mitglieder wenigstens zu regelmäßigen Versammlungen zusammenruft, sucht auch die Maximilian - Gefellschaft neuerdings durch besondere Veranstaltungen und Vorträge die ihr angehörenden Buchfreunde näher zu verbinden. Gie will nun auch wieder ihre eigentlichen, durch die Ungunft der Zeiten verzögerten, Arbeiten wieder aufnehmen und durch mancherlei, teils geplante, teils schon vorbereitete Ausgaben ihren Zweck. Muster des schönen deutschen Buches zu geben, verwirklichen. In voller Tatigkeit ift bereits die im Vorjahre entstandene Gefellichaft beffischer Bücherfreunde in Darmstadt, die durch eine Reihe schöner Werke, die vorwiegend der Dichtung unserer Zeit und der hessischen Kunftgeschichte gewidmet waren, erfreute. Daß, gelegentlich der Ausstellung "Das deutsche Buch", die im Oktober 1920 in Frankfurt am Main stattfand, die deutschen Buchersammlergesellschaften fich zu einer gemeinsamen Tagung vereinten und in nuthringenden Berhandlungen dort berieten, wie und womit die deutsche Bibliophilie zu fordern und die mancherlei Note des Buchersammelwesens zu lindern seien, darf als ein gunfliges Vorzeichen auch bafür gedeutet werden, daß das deutsche Erbubel, die Zersplitterung, der Bibliophiliebewegung nicht gefährlich werden wird. Von den verwandten Gesellschaften des deutschen Sprachgebietes hat in Bfterreich (wo auch der in Wien erscheinende "Bibliophilen-Ralender" in Nahrbuchsform die Bibliophilie vertritt) die Wiener Bibliophile Gefellschaft ihre Unternehmungen nur langsam weiterführen können, bier wirkten wohl die ökonomischen und politischen Wirrnisse allzusehr einer rasch auswärts führenden Entwicklung entgegen. Dagegen ist die seit 1918 in Prag bestehende Befellichaft deutscher Bücherfreunde in Bohmen zu einer ichnelleren Musbreitung und Wirksamkeit gelangt. (Die "Marees-Gesellschaft" ift lediglich die Firma eines Verlageunternehmens.) Überblickt man, fie nach Namen und Zahl wertend, die eben angeführten deutschen Bibliophilen Bereine (von einer Aufgahlung ihrer Beröffentlichungen wurde abgesehen, ba infolge unvermeidlicher buchgewerblicher Verzögerungen diese Publikationen vielfach auch auf ichon weiter zuruckliegende Bereinsjahre zu berechnen find), erwägt man weiterhin, daß fehr viele Buchfreunde mehreren ober allen biefen Gefellschaften angehören und bazu sich auch noch folden Bereinigungen anzuschließen pflegen, beren Absicht es ift, die Bücherkunde zu pflegen (wie bas zum Beispiel für die Wiegendruckzeit die Gefellichaft für Eppenkunde und die Gutenberg : Gefellichaft tun) oder bestehende Bibliotheken zu unterflügen (mas zum Beispiel durch die Freunde der Berliner Staatsbibliothet und die Freunde der Deutschen Bucherei in Leipzig und den Deutschen Berein für Buchwesen und Schrifttum geschieht), daß endlich manche jest rubenden Bereine, fo die Deutsche Bibliographische Befellichaft, ihrer Auferweckung und Neugestaltung warten, erwägt man alles diefes, bann mochte man wünschen, es moge auch noch eine Drganisation entstehen, die so viele lebendige und pormartstreibende Kräfte zusammenfaßt. Eine berartige Organisation brauchte weder ein Buchamt noch ein neuer Verein zu sein, sondern nur eine bereits bestehenden Einrichtungen angegliederte Ausgleichungsund Vermittelungsstelle, deren Tätigkeit zum allgemeinen Besten auch sonst noch der bibliophilia militans zugute kommen würde. Im übrigen aber ist, wie die eben gemachten Andeutungen erweisen, die Bibliophilieorganisation in Deutschland kräftig und vielseitig genug, um in dieser Zeit der Interessessentation sich als eine Macht unseres geistigen und künstlerischen Lebens zeigen zu können. —

Letten Endes liegt die Bedeutung der Bibliophilie und allen geistigen und fünstlerischen Ochaffens ja auch in der Gelbständigkeit des einzelnen, ift fie eine Ungelegenheit der Perfonlichkeit und von Natur aus einer Gleichmacherei widerstrebend. Die Aufgaben, die sich ein Bibliophile stellt, die Ziele, benen er gustrebt, typisieren zu wollen, wurde sogar ungeschickt fein, sofern baburch bas individuelle Moment in der Bibliophilie, das immerhin dem geschäftsmäßig neutralisierenden Buchgewerbe entgegen= wirkt, verloren ginge. Der Ubenteurerluft abnlich, die por Jahrhunderten neue Erdteile erschloß, die in Entbeckungen und Erfindungen über den Alltag hinaussieht, belebt die Bibliophilie die Thren zu Ausflügen in noch unerforschtes Buchland. Und damit dann zu beispielgebenden Saten, die bisweilen, freilich nicht immer, das Buchmefen fordern. Golde private Initiative, wie fie gern in wirtschaftswissenschaft= lichen Erörterungen genannt wird, beißt fur ben Buchfreund Privatoruck. Das ift ein Namen, der für den Büchersammler große Reize bat, der ibn auf Rostbarkeit und Geltenheit verweist, und den sich beshalb seit einigen Jahren recht viele buchhändlerische Unternehmungen angeeignet haben, weil sie ibn für ein ausgezeichnetes geschäftliches Lockmittel hielten. Indessen sind solche angebliche Privatorucke, die zudem häufig recht fragwürdigen "Bibliophilen-Publikationen" (nicht allein den fich erotisch zeigenden, sondern auch den sonstigen schlechten Liebhaber-Ausgaben) ihre beffere Berkauflichkeit sichern sollen, nicht mit den echten Privatauflagen oder ausgaben zu verwechseln, die von einzelnen Buchfreunden nach eigenem Geschmack und auf eigene Rosten veranstaltet, nicht veröffentlicht, sondern nur an dem Berausgeber genehme Sammler und Sammlungen verteilt werden. Huch bergleichen Rleindrucke, wie sie nach alter guter Bewohnheit als häufig ichon recht umfangreiche wertvolle Openden auch bei dem Frankfurter Büchertage in nicht geringer Bahl zur Ausgabe gelangten, find gegenwärtig recht teuer, und für größere Unternehmungen wird hier ein Aufwand bedingt, den die wenigsten Bibliophilen tragen könnten. Waren deshalb ichon früher ähnliche Werke in Deutschland nicht gerade so häufig wie etwa in England, so find fie jett natürlich nicht zahlreicher geworden. Daß aber auch fie nicht ganz und gar verschwunden find, daß fich im Gegenteil die Buchfreunde zu mehren scheinen, die die Laften einer eigenen Buchherstellung auf fich nehmen, um ihren Namen dem einer gelungenen Buchschöpfung zu verbinden, barf als ein Zeichen für die Bibliophilieentwicklung in Deutschland nicht übersehen werden. Auch entfteben jest folde Beröffentlichungen bes öfteren im Eleineren Rreise, in bem mehrere fich zur Drucklegung einer nur für die Zeilnehmenden bestimmten Schrift verbinden, ohne deshalb ichon zu einer neuen Vereinegrundung gelangen zu wollen. Man follte folche, obichon vielleicht vielfach nur beicheibene Außerungen der Buchpflege, die diese Privatdrucke geben, nicht unterschätzen. Es sind die Beispiele eines bibliophilen Magenatentums, von benen man wunschen mochte, fie wurden für unsere notleidende Wissenschaft ausgiebig von denen nachgeahmt, die es sich leisten können und die vorläufig ihre Bibliophilie nur als Konsumenten von Luxuseditionen anzuwenden verstehen. Aber Bibliophilie ist nicht bloß miß- oder wohlverstandene Buchkunstliebhaberei, sie ist dem Bibliophilen vor allem die Ausgestaltung seiner Bibliothek, die Benugung des von ihm sich erworbenen Bücherschaftes.

Eine ausschlaggebende Bedeutung für das Büchersammelwesen in Deutschland hat die Buchpreisentwicklung, die Bücherüber- und -verteuerung gewonnen. Gie ist auch für die Bibliophilie ein Droblemenkomplex, der sich nicht allein mit Schlagworten oder gutem Willen lösen läßt. Um mit einem Beispiel anzufangen: der Bogen guten Rangleipapiers kostet heute in den Schreibwarenhandlungen eine halbe Mark, ift also um zehn Pfennig teurer als 1914 bas Doppelheft Reclam. Die buchgewerblichen Berstellungspreise find so in die Sobe gegangen, daß bas billige gute und icone Buch aufboren mußte. Es kann sich jett, oft unter nicht geringen Beschaffungeschwierigkeiten, die mit anderen Noten die Bertigstellung neuer Bücher erschweren und eine starke Behinderung der altgewohnten Lieferungsmöglichkeiten des Gortimentsbuchhandels wurden, nur darum handeln, ein Buch entweder mit Ginschränkungen seiner Qualität nicht allzu teuer herstellen ober ohne alle Preisrücksichten ihm die beste Qualität zu sichern. Demgemäß haben sich auch, obicon bie Buchkaufer den Grunden notwendiger Preissteigerung sich nicht verschlossen, die Absatzebiete verschoben und ein Abergang der Liebhaberausgaben in die Luxuspublikationen, von denen noch zu reden sein wird, ift erfolgt. Die Auflagen, die noch aus den Friedensjahren vorhanden maren, gewannen, mit den heutigen Berftellungemöglichkeiten verglichen, einen höheren Wert, den die Verlage, auch in Berudfichtigung ihrer gesteigerten Geschäftsunkoften, burch Preisaufschläge kennzeichneten. Doch konnten sie selbst damit dem Aufkaufen der Bucher (und zwar vielleicht noch weit weniger ber "Bibliophilen-Bücher" als ber besonders auch im Auslande bringend verlangten "fachwissenschaftlichen Literatur" nicht vorbeugen. Wie überall drang das Spekulantentum auch in die icheinbar wohlgesicherten Begirke bes beutschen Buchhandels, und burch seinen Einfluff wurde die ohnebin icon bauernd ichwankende Dreisgestaltung noch unsicherer. Das aber ichreckte allmählich die Buchkäufer ab, die, weil ihre Mittel nicht mehr reichten oder weil fie sonst resignierten, fich, soweit der Unkauf neuer Bucher in Frage kommt, Beschränkungen aufzuerlegen beginnen. Diefer "Räuferstreit" ift ein durchaus natürlicher Vorgang. Man denke zum Beispiel daran, daß die schönen Gesamtausgaben des Georg Müllerschen Berlages jest in ihrem neuem, dem Berliner Propplaen-Berlage, das zehnfache ihres Preises von 1914 kosten und die Subskribenten, die früher für sie etwa 100 Mark jährlich aufwendeten, jest für die gleiche Unzahl Bände etwa 1000 Mark bezahlen muffen. Damit aber werden gerade sehr wertvolle Trager der Bibliophiliebewegung, die sich ihr gerade ihrer Förderung miffenschaftlicher Leistungen megen angeschlossen hatten, ihr, kaum noch gewonnen, wieder entfremdet werden. Da der Buchhandel, notgedrungen, stellenweise den Kalkulationsgewinn durch den Ronjekturalgewinn ersegen mußte, ein Zustand, bei dem die Berlockungen zum Spekulieren in Buchware erheblich sind, ist auch fur bas neue deutsche Buch der altgewohnte Büchermarkt durch eine Bücherborfe erfett worden, deren "Liebhaberwerte" von den "neuen" Bibliophilen gehandelt werden, von denjenigen Leuten, die allein "teuere" Bucher verlangen, weil fie glauben, in folchen eine fichere

Rapitalsanlage gefunden zu haben. (Daneben mag dann noch die Eitelkeit mitspielen, der Wunsch, eine kostbar aussehende Bibliothek zu haben.) Darin, in solchem Borsenspiel mit neuen und neuesten Buchern, liegt aber eine doppelte Gefahrdung der Bibliophilieentwicklung. Ginmal entspringt ihr eine Dseudobibliophilie, die, von Außenstehenden mit der Bibliophilie felbst verwechselt, deren Ausbreitung über furz oder lang ichabigen und die, mit der ihr dienenden Luxuspublikationenfabrikation, die Buchkunft, die fich ohnehin nicht leicht durchsegen kann, hemmen muß. Godann drängen gerade hier die Berhältniffe zu einem früheren ober späteren "Krach", zu einem allgemeinen Zusammenbruch kunstlich emporgeschraubter Preise. Doch wird immerhin ein solch plöglicher Preissturg der Scheinwerte von der Bibliophilie und dem Buchhandel eher als eine Erleichterung empfunden werden, da nach ihm die Buchpreisgestaltung vermutlich regelmäßiger und somit dem Buchersammelwesen gunftiger werden wird. Diese furzen Undeutungen, die bier die wichtige Preisfrage nur flüchtig ftreifen konnten, verweisen auch auf den Altbüchermarkt, auf dem ebenfalls mancherlei Preissteigerungen zu beobachten maren. Indessen find beren Grunde teilweise andere. Unfrage und Angebot find internationaler, die Sammler haben fich vermehrt, die Sammlerstude beliebter Sammelgebiete find feltener geworden. Dazu kommen für Deutschland die Valutaschwierigkeiten. Demgemäß ist die Untiquariat-Preispolitik der Gegenstand ernsthafter Erörterungen unserer führenden Untiquare geworden, die nach der einen oder der anderen Theorie vor allem dem Uusverkauf des alten in Deutschland befindlichen Büchergutes vorbeugen wollen. Immerhin dürfte sich hier ein Ausgleich ergeben. Die Sammler alter Bücher pflegen (bis auf die Ausnahme einiger bevorzugten Büchergruppen, die repräsentieren, insbesondere der illustrierten Bücher) mehr ober minder Bibliophilen zu fein, die bibliographisch genug geschult find, um ein eigenes Urteil über die Preisbildung und damit über berechtigt oder unberechtigt scheinende hohe Preise zu haben. Wenn es da und dort auch Untiquariate gibt, die Phantasiepreise willkürlich aufstellen, so gehören sie keineswegs allein den letztverflossenen Sahren an. Un derartigen vergeblichen Versuchen, Zufallspreise zu regelmäßigen zu machen, hat es von jeher nicht gefehlt und sie entsprangen meist sachlicher Unkennt= nis. Da nun das Ausland nur bestimmte Rostbarkeiten und Geltenheiten um jeden Preis aufnimmt, ein Umstand, der schon in der Vorkriegszeit den reichen amerikanischen Büchersammler auf dem europaischen, auch dem englischen, Altbuchermarkt berrschen ließ, soweit fein Geschmack reichte, das beißt über die von ihm bevorzugten Büchergruppen, da weiterhin in England und Frankreich und Italien (darüber belehrt die Ginsicht neuer Dreis= und Versleigerungsverzeichnisse) die Breise keineswegs allzusehr gestiegen find, so daß dort alte Bucher dieser Länder und auch anderer trot des Valutawiderstandes schon billiger den Deutschen erreichbar find als in Deutschland, durfte eine Preisregulierung auch für bie in Deutschland hauptsächlich gesuchten alteren beutschen Bücher sich allmählich vollziehen. Ja, man kann vielleicht sogar behaupten, daß die in einzelnen Katalogen angestaunten anormalen Preise überhaupt nur Ausnahmen waren, und daß die durchschnittliche Preissteigerung nicht so gewaltig gewesen ist, wie sie nach solchen Ausnahmen beurteilt erscheinen müßte. Verteuernd wirken vor allem auch die Herstellungs- und Versendungskosten der Rataloge. Nun ist der Ratalog vorzugeweise dasjenige Mittel, beffen fich Altbuchbandler und Buchersammler zu ihrer Verständigung bedienen, obschon es naturlich

auch noch andere Verkehrsformen des Altbüchermarktes gibt, die der Büchersammler wohl mit Vorteil benußen wird. Die erhebliche Einschränkung der Ratalogherstellung und Versendung, die erheblich gesteigerten Rosten für die Aufnahme und Verwertung eines Bestandes (Ratalogisterungsarbeiten usw.) bedingen eine Stockung der Beziehungen, eine Erschwerung der Erwerbsmöglichkeiten, die auf die Dauer der Ausbreitung des Büchersammlerwesens gefährlicher werden wird, als eine letzten Endes doch immer von Angebot und Nachstrage endgültig entscheidend beeinstußte Preisbildung. Es eröffnen sich dann eben andere Kanäle des Altbuchhandels, unbequemere Sammlungsversahren werden allgemeiner und die Antiquariatsläger füllen sich auch deshalb im Bücherkreislause nicht so wieder auf, wie die Antiquare es wünschen. Man darf hier schließlich auch nicht übersehen, daß die Sammler sich verzmehrt haben, daß die begehrten Sammlungsstücke in einem viel ausgedehnteren Kreise von Privatzbibliotheken zirkulieren als noch vor zwanzig Jahren.

Der Bücherkäuser und Büchersammler, der mit den gegenwärtig ihm zur Verfügung stehenden Preisen rechnen muß, der die vielleicht wieder billigen Preise einer fernen Zukunft nicht abwarten will, wird naturgemäß auch seinerseits prüsen, ob er nicht von sich aus eine Herabsehung der Preise für die von ihm verlangten Bücher herbeiführen kann. Aber der Bibliophilen="Ronsum=Verein" (dem Ahnliches jest auch manche sachwissenschaftliche Organisationen erstreben) ist ja schon längst in den Büchersammler= Gesellschaften vorhanden und auch ihre Umbildung und Vermehrung könnte nicht den geschäftlichen Wagemut, könnte nicht die persönliche Leistungsfähigkeit, auf der immer ein guter Verlag beruhen wird, ausschalten. Für den Altbuchhändler aber wäre ein Bibliophilen="Ronsum-Verein" immer mehr oder weniger eine Sammler= und Tauschvereinigung, deren Mitglieder die billigen guten Bücher sür sich und die schlechten, teueren für die anderen haben möchten.

Das führt auf die Erörterung des keineswegs leichthin zu übersehenden Themas, ob Bibliophilie Lugus ift, wirtschaftlich nicht zu rechtfertigender Aberfluß. Denn die Bibliophilie umfaßt so verschieden= artige Außerungen der edlen Freude am Buche, erstreckt sich über so ausgedehnte Bereiche des künstlerischen und wissenschaftlichen Lebens, erfaßt so mannigfache Bebiete bes schaffenben wirtschaftlichen Lebens, daß sich mit einem knappen Za oder Nein kaum entscheiden ließe, ob eine kostbare und kostspielige bibliophile Publikation schon ein Luxus ist. Nicht allein daran braucht man zu denken, ob der Aufwand burch ein bestimmtes wissenschaftliches Bedürfnis gerechtfertigt wird. Auch die Liebhaberausgabe, die für die meisten als das eigentliche Wahrzeichen aller Bibliophilie zu gelten scheint, ift keineswegs die Erfüllung des Berlangens nach dem Pruntbuche, zu der fie höchst unwillkommene geschäftliche Unterströmungen machen möchten. In den Bemühungen um sie entscheidet sich auch diese Problemftellung, ob wir das in allen feinen Bezichungen vollendete Buch brauchen, weiterhin, ob die Buchgestaltung durch das, was wir Buchkunst zu nennen pflegen, nicht schon über die Erfordernisse der Gebrauchsgute eines Buches, über die Notwendigkeiten seiner Zweckbestimmung hinausreicht. Man muß nun selbst dann, wenn man ein personliches Verhältnis zum schonen Buch, wie es ber Bibliophile hat, nicht gewinnen kann, die Notwendigkeit einer sich ausbreitenden und weiterwirkenden Buchkunst zugestehen, mögen beren Erzeugnisse ihrer Urt nach in den Liebhaberausgaben auch nur wenigen zugänglich sein können,

schon weil die öffentlichen Bibliotheten gerade dieses Sammelgebiet nicht zu unterftuten vermögen. Denn die Liebhaberausgabe ist beispielgebend, ist führend für die Ausgestaltung der Buchform überhaupt, für die Veredlung und Vertiefung des allgemeinen Buchwesens. Will man den Bibliophilen, der sie fördert, der sich ihrer genießend freut, darum tadeln, dann erinnere man sich daran, wie viel fachwissenschaftliche Werke von Wert, wiediel Werke nicht freier Schriftsteller denn in den Vorkriegszeiten Eleinen Börsen zugänglich waren. Und daran, in wie hohem Maße die mustergültigen, teuren Bücher auf die Ausstattung der billigen Ginfluß gewinnen konnten. Ausbreitung der Bibliophilie als Buchpflege ift nur möglich, wenn fie von Mittelpunkten ausgeht, die auch Gipfelpunkte find. Deshalb braucht durchaus nicht geleugnet zu werden, daß gerade gegenwärtig bisweilen die Liebhaberausgabe Formen angenommen hat, die zu bekampfen sind, und nicht zum wenigsten von den Bibliophilen selbst zu bekämpfen sind. Die Buchkunstmassengung in sinnlosen Buchvervielfältigungen droht nicht allein das Gefühl für das Geschmackvolle, sondern auch das für das Einfachrichtige verlorengehen zu lassen. Indem sich der Bibliophile seinen Buchsinn nicht verderben lassen will, begrüßt oder bekämpft er die einzelne Liebhaberausgabe, die fich ihm zeigt, und er wendet fich mit aller Entschiedenheit gegen die Absicht, den Begriff des ichonen Buches in den eines ichonen Geschäftes zu verkehren. Allerdings versagt er sich dabei auch nicht der Ginsicht, daß buchgewerbliche und buchhandlerische Schwierigkeiten in Deutschland gegenwärtig bazu zwingen, die Leistungefähigkeit ober die sonst unmögliche Berbilligung zu wählen.

Die Ausbreitung der Liebhaberausgabe und ihre Beräußerlichung in den sich ständig vermehrenden Luxuspublikationen läßt sich ihrem Ursprunge nach in drei Richtungen verfolgen. Die ursprüngliche, ausgehend von der Buchkunstbewegung, ist keineswegs verloren worden. Dielmehr bleiben die sie fördernden Rräfte auf die buchgewerbliche Entwicklung zu Höchstleistungen gerichtet. Dem wirken freilich die befannten Schwierigkeiten der Materialbeschaffung für Qualitätsleistungen entgegen, während andrerseits die insbesondere auch durch diese Ochwierigkeiten hervorgerufene Berteuerung insofern von nicht ungünsliger Wirkung ist, als das kostbare und kostspielige Buch eher eine willfährige Aufnahme findet, als das auch erheblich teurer gewordene billige Buch. Das führt in die zweite Richtung, die in der Betrachtung berartiger Liebhaberausgaben als eine Urt Rapitalsanlage wurzelt. Gie war den überlegenden Sammlern, der seine Mittel nicht sinnlos verschleudern will, durchaus nicht fremd, hat aber dadurch einen neuen Sinn bekommen, daß jest diejenigen Bücherkäufer gerade für die Liebhaberausgabe sich stark vermehrt haben, die in ihr nicht das Buchkunstwerk, sondern das Buchprachtwerk schätzen. Und da gerade diese Gruppe recht schnellen Weges in ihre Bibliophilie hineingelangte, da ihr deshalb der Gefchmack und diejenigen Renntnisse, die zu ihrer Ausbildung Voraussetzung waren, meist fehlen, sind solche modernste Bibliothekensammler Biblioskopen geworden, Leute, die weniger den Bücherschrank als ben Schaukasten schätzen, die die Bilber im Buche seinem sonftigen Inhalt und seinen sonstigen Werten vorziehen. Darin kommt ihnen die nicht geringe, auch geschäftlich nicht geringe, Unteilnahme, die die Buchkunftler als Illustratoren der Liebhaberausgabe zuwendeten, entgegen, wobei dann freilich häufig weder die Buchkunst noch die "Driginalgraphik" gewannen. Uber es ist leicht einzusehen, wie

febr die britte Richtung durch folche Verhältniffe begunfligt wurde, deren Biel es ift, koffpielige Bucher zu schaffen, allein ihrer Rostspieligkeit wegen. Das konnte auf sich beruhen bleiben, solange es noch keinen Bucherkaufzwang unter den deutschen Steuern gibt. Indessen ift denn doch zu überlegen, wie fehr die Bücherspekulation, die nicht allein manche Buchmacher erfaßte, sondern auch die Buchhandler und die Bücherkäufer, auf ihren Gegenstand, das schöne Buch, schädlich zurückwirken muß. Einmal, indem sie ohnehin die ruhige Urbeit an dessen Weiterbildung aushält, weil sie zu einem notwendigen Wettbewerb zwingt, sodann, weil, wenn es über kurz oder lang zu einem Preissturz der falschen Werte kommen muß, in diesen Bucherstrudel auch die echten Werte leicht hineingezogen werden können. Zumal da dann leicht eine allgemeine Abkehr der Buchfreunde von der Buchkunstpflege eintreten könnte. Augenblicklich ist das freilich noch nicht zu befürchten. Im Gegenteil, es haben sich sogar manche unschöne Handelsgewohnheiten herausgebilbet, wie die, Aluflagen einer Liebhaberausgabe schon vor ihrer Beröffentlichung fast gang und gar durch ben Buchhandel aufzunehmen, so daß sie bereits sozusagen als vergriffen erscheinen und einen badurch gesteigerten Preis erhalten. Doch will es scheinen, als ob langsam hier die Berhältnisse sich andern, als ob die Rauflust etwas ins Stocken kommt, als ob sich bie Unfate einer ruckläufigen Bewegung zeigen. Gie wurde am freudigsten wohl von den besonnenen Buchhandlern (Verlegern, Gortimentern, Untiquaren) begrüßt werden.

Diejenigen Buchkunftpflegestätten, die icon früher durch ihre Absonderung von der Saft des Gewerbebetriebes mit seiner stillen Urbeit nicht gunstigen Störungen reichen kunstlerischen Gewinn zu erzielen wußten, die nach englischem Beispiel sogenannten "Pressen" haben, soweit sie wirklich solche find (und fich nicht nur des Breffenamens als eines geschäftlichen Aushängeschildes bedienen), vielleicht am wenigsten unter der Ungunft der Zeitverhältniffe zu leiden, denen die größeren Betriebe jest mehr oder minder alle ausgesett sind, worauf denn letten Endes auch die allgemeine Buchpreisverwirrung, das Aufhören der festen Buchpreise, zurückzuführen ist, von der ichon die Rede war. Die deutschen Pressen arbeiten jest wieber, nach einigen aus ökonomischen oder sonstigen Grunden erfolgten Umgruppierungen, stetig weiter. Gie alle an dieser Stelle aufzuzählen, erübrigt sich um so eber, als gegebenenfalls schon in den Berichten der Bibliophilie-Chronik ihre neuesten Leistungen gewürdigt werden, wo auch der bemerkenswertesten sonstigen Liebhaberausgaben regelmäßig gedacht werden soll. Daß den alten "bibliophilen" Berlagen sich da und dort neue anschlossen, die vielversprechend erscheinen, sei ebenfalls nur Eurz erwähnt. Uber daran darf doch wohl erinnert werden, daß die Bezeichnung als eines Bibliophilen-Berlages, die noch vor nicht allzuvielen Jahren wie eine leichte Abwehr klang, längst aufgehört hat, als solche zu gelten. Man mag auch darin eine Unerkennung der Bedeutung der Bibliophilie für das buchgewerblich-wirtschaftliche Leben finden. Werlage, denen alles gelingt, gibt es freilich kaum, es sei denn, sie beschränkten die geschäftlichen Grundlagen ihrer Zätigkeit. Uber alle seit Gutenbergs Zagen berühmt gewordenen Verlage zeichneten sich dadurch aus, daß sie nicht bloß Programme machten, sondern Programme ausführten. Wenn dann die Beharrlichkeit in der Bibliophilie einem Verlage dazu verholfen hat, daß er das Vertrauen gewann, seine Buchware sei gut und sein Unternehmen verfolge ein erstrebenswertes Ziel, dann darf man einen derartigen Bibliophilie-Erfolg schon nach Gebühr schriftgießereien, mit der Ausdehnung dieses Lobes auf die in Betracht kommenden Buchdruckereien und Schriftgießereien, mit der Betrachtung der bleibenden Werte, die Kunst und Wissenschaft durch Ershaltung und Förderung des Schrifttums erzeugen können, gewinnt man, wenn ein Überblick der Versöffentlichungen des verstossenen Jahres vergegenwärtigt, daß allen entgegenwirkenden Hemmungen zum Trotz ein Emporstreben erkennbar bleibt, immerhin die Sewißheit oder doch wenigstens die Hossinung, daß das deutsche Buch und seine guten Eigenschaften sich halten werden, daß dieses wichtigste Mittel nationaler Bildung nicht versagen wird. Mehr kann ein deutscher Bibliophile sich und den Volkszenossen nicht wünschen. Der Buchfreund, der Buchliebhaber, der Buchschwärmer erfüllen jetzt sehr viel mehr noch als früher eine der Allgemeinheit dienliche Aufgabe, wenn sie alte und neue Bücher sammeln, soweit es ihnen möglich wird.

Einbandkunft und Ginbandliebhaberei, vor wenigen Jahren auch in Deutschland im erfreulichen Aufblühen begriffen (wobei es fich keineswegs lediglich um den Prachtband handelte, sondern überhaupt um die Veredelung des wichtigen Buchschutzmittels, das der Einband ist haben, man darf es nicht leugnen, jest gegen kaum noch zu überwindende Widerstände anzukämpfen. Zwar ist die Nachfrage nach "Leber"banden fart gestiegen, wie denn überhaupt, gang abgesehen von den Ursachen gerade biefer Reiterscheinung, die Bemühungen der Buchbinder, der guten Ginbandarbeit Freunde zu gewinnen, unterstütt durch die Ausgestaltung des Verlegerbandes, nicht ohne Wirkung geblieben waren. Aber bie Breissteigerungen einerseits, die mangelnden Möglichkeiten, bestimmte Ginbandsqualitäten berftellen zu können, andrerseits, bedrohen doch den hier von der Bibliophilie dem deutschen Buchgeschmack wiedergewonnenen Liebhaberband mit starken Verlusten. Gerade der bescheidene, allen Unsprüchen eines Bibliophilen genügende handgearbeitete Einband ist berart verteuert worden, daß seine Unwendung für weite Areise von Buchfreunden ausgeschlossen bleibt, die nicht in der Lage sind, statt 5 bis 20 Mark 50 bis 200 Mark für einen Bibliothekeband aufzuwenden, eine Gumme, die sich durch die Ungahl der Bände auch für kleinere Gammlungen erheblich vervielfacht. Und auch der Berlegerband vermag keinen ausreichenden Erfat zu schaffen. Da das alles sich vorläufig kaum den Einbandfreunden gunstig verändern wird, steben sie, wofern sie in altgewohnter Weise die Aufstellung ihrer Buchereien weiterführen wollen, meist vor der Entschließung, sich mit nicht oder nur mit schlecht gebundenen Büchern zufrieden zu geben. Immerhin brauchen sie auch im ersteren Kall nicht in dem Maße die Befürchtungen zu hegen, die die öffentlichen Bibliotheten deshalb für die Bucherhaltung haben muffen.

Der Bibliophile in Deutschland kann nicht wünschen, aus den internationalen, durch das Buch vermittelten geistigen Wechselbeziehungen ausgeschaltet zuwerden. Und ebenso wie er sich müht, Güter deutscher Vergangenheit zu bergen und der Nachwelt zu erhalten, möchte er auch die Buchgaben des Auslandes kennen und verstehen lernen. Das ist ein Wunsch, den, in ihrer Urt, die ausländischen Bibliophilen mit ihm teilen. Gerade in solchem Zusammenhange wird aber auch für den deutschen Bibliophilen die Verbreitung des guten und schönen deutschen Buches im Auslande wichtig und die Entscheidung der Frage, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll, ob den Auslandsbeziehern das deutsche Buch verteuert werden soll oder nicht, kann ihm in mancherlei Beziehungen nicht gleichgültig sein. Soweit sich die durch die bisherigen Maß-

nahmen erzeugte Stimmung des Auslandes beurteilen läßt (die mir noch unlängst ein frangösischer Bibliophile, der ein sehr genauer Renner des internationalen Buchwesens ist, schilderte), ist diese Stimmung icon in eine starke Verstimmung übergegangen und hat bereits Vorschläge gezeitigt, deren Ausführung auch den Gintritt des ausländischen Buches nach Deutschland erschweren ober nach dem gegenwärtigen Stande der deutschen Baluta ganz verwehren wurde. Ein Vorgang, der nicht wenig auf die Bibliophilie-Entwicklung in Deutschland zuruckwirken mußte. Die Erschliegung der Absatgebiete bes deutschen Buches im Auslande verbessert und verbilligt auch das Buch in Deutschland. Das ist eine einfache Rechnung. Mehr noch wären die ideellen Interessen der Bibliophilie gefährdet, die das Buch als Rulturelement und Rulturträger bewertet (ober, wie Engländer und Franzosen es ausdrücken wurden, als ein Element der Zivilisation). Bibliophilie ift, ihrer Natur nach, auf den internationalen Austausch geistiger und kunftlerischer Werte, die sich in den Buchern verkörpern, angewiesen. Und bie eben bezeichnete Problemstellung beschränkt sich für sie in ihrer Lösung nicht allein auf den Austauschverkehr der Buchware, in dem sich der Buchhandler die alten Handelswege allmählich wieder zurucksichern möchte. Sie führt den eigentlichen Probleminhalt zurück auf den Gedanken, auf dem die Leipziger Buch-Weltausstellung des Jahres 1914 beruhte, auf den Gedanken, daß Buchkultur keine politischen Grenzen haben kann. Gin unbestreitbarer Worzug der modernen Naturwissenschaften ist es, daß dank ihren allen Völkern gemeinsamen Urbeits- und Forschungsverfahren die internationale Verständigung in ihrem Wiffenfchaftsbetriebe ein Zusammenarbeiten ermöglicht, bas alle fördert und ber gemeinsamen Sache nütt. In den Beiftes- und Beschichtswiffenschaften find die Berhältniffe gegenseitiger Berftanbigung weit ichwieriger. Da hemmen nicht allein die Gprachverschiedenheiten. Auch die Betrachtungsweise ihrer Aufgaben und Biele ift nicht überall übereinstimmend. Ihre Methoden find national verengt und die Weite des Gesichtskreises in Bildung und Wissenschaft ift hier nicht so leicht zu gewinnen. Um so mehr ift für den Bereich der Beistes- und Beschichtswissenschaften die Bibliophilie, die das gute und schöne Buch und in ihm das Können und Wissen aller Wölker und Zeiten schätt, ein Schutymittel gegen das Erstarren und Zuruckbleiben in der Enge einer Nachwissenschaft, um so bedeutungsvoller die Stellung der Bibliophilie als Vermittlerin wissenschaftlicher Beziehungen von Volk zu Volk. Und bamit ist dann auch gesagt, daß ein Bericht über die deutsche Bibliophilie auch der Verbreitung des beutschen Buches im Auslande, des ausländischen in Deutschland, nicht vergessen konnte. Bier mare nun freilich weiterhin, wozu aber die wenigen zur Verfügung stehenden Geiten nicht ausreichen wurden, zunächst wenigstens furz zu vergleichen, welches die gegenwärtige Lage der Bibliophilie in denjenigen Sprachgebieten ift, die, wie das englische, das frangofische, das italienische zu den besonders von den deutschen Buchfreunden beachteten gehören und in denen fich manche Nachkriegeerscheinungen zeigen, die fich viel erörterten ähnlichen deutschen vergleichen lassen.

Alles in allem betrachtet: die Bibliophilie Deutschlands im verstoffenen Jahre wurde emporgetragen und weitergeführt von mancherlei einander durchkreuzenden Strömungen, von denen sich kaum sagen läßt, welche von ihnen die stärkeren bleiben werden. Die buchgewerblichen Verhältnisse, die allgemeine wirtschaftliche Lage beeinstussen auch die von der Bibliophilie erstrebte Buchpslege und das Bücher-



sammelwesen berart entscheidend, daß ein Behaupten der Bibliophilie bereits in der Beseitigung der ihr entgegenwirkenden Widerstände zu sinden ist. Eine bibliographische Statistik könnte vielleicht zeigen, daß die bleibenden Werte, die der Bibliophilie im Jahre 1920 verdankt wurden, daß die Bücher, die dauern werden, nicht allzusehr hinter den Zissern der letzten Friedensjahre zurückbleiben. Aber damit ist noch keine Begründung der Behauptung gegeben, daß bereits von der deutschen Bibliophilie die Einwirkungen des letzten Jahrsünfts überwunden seien. Und es darf nicht verschwiegen werden, daß gerade in der Bibliophiliegeschichte plötliche Auswartsbewegungen der Liebhaberpreise, plötliche Verzallgemeinerungen von Bibliophiliemoden regelmäßig Versallsvorzeichen waren. Wir müssen den Wunsch haben, daß das diesmal nicht zutrifft und daß der Vergleich mit ähnlichen Bibliophilieerscheinungen der französischen Revolutionsepoche nicht stimmt.

### NEUE GRAPHIK. EIN BERLINER BERICHT

Von Dsfar Bener, Berlin

eit Worringer hat man gelernt (ober sollte es gelernt haben), den tiefsten künstlerischen Rassenunterschied durch Gegenüberstellung der Begriffe "Darstellungskunst" und "Ausdruckskunst", "Einfühlung" und "Abstraktion" zu bezeichnen. Der noch immer und wer weiß wie lange noch währende Kampf zwischen dem Willen und Geist von heute und dem Willen und Geist von gestern ist wirklich nicht auf eine "Richtungs"

frage zurückzuführen, ist vielmehr ein Ringen zweier Rassen, deren unverwischbare Verschiedenartigkeit letten Endes eine Underheit des Menschlichen, der Lebensüberzeugungen ist. Auf allen Kunstgebieten herrscht das Ringen zweier Mächte – wir haben uns an dieser Stelle zu beschränken auf die Betrachtung eines Bezirks der Flächenkünste, der scheinbar eine untergeordnete, faktisch aber eine ungewöhnlich hohe Bedeutung hat, wir fragen nach der Wandlung, die sich in der Graphik vollzogen hat, und versuchen serner eine Übersicht über die graphischen Haupterscheinungen, denen man in diesem Jahre in Berliner Ausstellungen begegnet ist.

In einem früheren Hefte dieser Zeitschrift ist die neue Farbenwelt zum Gegenstand einer eindringlichen Darstellung gemacht worden: es wurde deutlich, daß das Ziel des neuen Malers, d. h. des Farben
träumenden, in Farben denkenden Künstlers, in der Erreichung möglichst ungebrochener, starker Farbigkeiten zu suchen ist, das Unmittelbare, das pure Wesen des Farbigen soll offenbar werden. Der gleiche
leidenschaftliche, ja oft ekstatische Wille zur Unmittelbarkeit des Elementaren ist aber auch in den Dokumenten des graphischen Ausdruckstriebes dieser Jahre. Wie die gesamte "expressionissische" Bewegung,
wird auch die neue Graphik ohne weiteres verständlich, wenn man sie als Rückschlagsbewegung, und
zwar als denkbar extreme und fanatische Rückschlagsbewegung faßt: die "Entwicklung" ist ihrer Kompliziertheit, ihrer individualistischen Bersplitterung gleichsam überdrüssig geworden und reißt plöglich
einmal ab, schwingt und springt in mächtigem Bogen über alle bisherigen Errungenschaften – die sie

als ungultig erklärt - ruckwärts, bin zu einem Unentwickelten, Unkomplizierten, Triebhaften, Urtumlichen. Auch die Graphit ift "Ausbruckstunft" geworden, mabrend fie fruber "Darfiellungekunft" war. Die Bedeutung der Linie, dieses graphischen Elementarausdrucksmittels, ift binnen kurzem eine völlig andere geworden. Eine Ausstellung deutscher graphischer Blätter feit dem Ende des Mittelalters bis gur Begenwart, die im Berliner Aupferstichkabinett zu sehen mar, ließ offensichtlich werden, wie die ursprüngliche Ausbruckstradition, die vor allem mächtig in den Schnitten des 15. Jahrhunderts lebte, infolge des hereindringenden Renaissancegeistes mehr und mehr verfiel und Darftellungebedürfnissen weichen mußte, mit anderen Worten: die einfache Linie, die Ausdrucks- und Drnamentbedeutung hatte, mittels deren man die Flache gliederte und rhothmifierte, wurde in immer fleigendem Mage dem Julionsverlangen dienstbar gemacht. Der Charakter der zweidimensional gebundenen und infolgedessen symbolisch wirkenden graphischen Leistung, wie fie das Mittelalter hervorbrachte, mar rasch verlorengegangen, der Schein räumlicher, also dreidimensionaler Wirkungen, die Verquickung formschaffender Triebe mit rationalen Erkenntniffen (Derfpektive!) erschien als das höhere und deshalb zu erstrebende Riel. Aus der urfprünglichen Übersehbarkeit weniger, durch ihre treuherzige Eindeutigkeit dem Volksliede verwandten Linien, wurden im Fortgang der Geschichte, entsprechend wachsender Berfeinerung des Auges und der Hand, schwer oder nicht mehr übersehbare Zusammenhänge von Linien, und zwar Zusammenhänge nicht formorganischer, sondern mechanischer Urt. Der Wert der Einzellinie als solcher, ihrer Sprache und Melodie, ihrer Ausdrucksbedeutung, wird immer geringer, schließlich hat sie im Verein mit vielen, ja unzähligen anderen Einzellinien nur noch naturalistischen Zwecken, sowie der Versichtbarung subjettiver Elemente (der persönlichen Handschrift des Zeichners) zu dienen. In gleichem Maße, wie die Kähigkeit zu monumentaler Gestaltung verlorengegangen war, gab es auch keine originale, echte Graphik mehr (im 19. Jahrhundert ragt nur Rethel, der die monumentale Gesinnung besag, mit seinen Schnitten hervor; die beiden meistgefeierten Allustratoren, Menzel und L. Richter, waren wohl Zeichner, vermochten aber niemals holzschnittmäßig zu benten, zu erfinden). Die Zeichnungen, die man durch den Holgichnitt vervielfältigte, maren mefenhaft burchaus nicht an bas Holz gebunden, fie hatten auch in Radierung oder Lithographie übertragen, oder sogar – in späteren Zahrzehnten – unmittelbar als Strichägungen reproduziert, ihren Wirkungszweck vollkommen erfüllt. - Die neuen Schnitte find nun aber in einem ganz unverkennbaren Sinne Schnitte (ob in Holz oder dem ichmiegsameren Linoleum, macht wenig Unterschied), endlich hat die Linie in ihrer ganzen Gindringlichkeit sich wieder mächtiges Ausdrucksrecht erworben. Allerdings ift das nicht die rein schwingende, harmonische Linie der klassistischen Stile, sondern die aus formalen Elementarvorstellungen gewonnene, abstrakte und doch willensmächtige, ausdrucksträchtige, ins Breite und Weite bringende Linie - Linie ist Willensbahn! Die Behemenz der Formvision ift oft sogar so fart, daß das Linienhafte flachenhaft-erfüllten Bebilden weichen muß, schwarze und weiße Flächenstücke oder efegen stehen schroff und unvermittelt nebeneinander. In den besten dieser neuen Werke ist der ursprüngliche Ginn der Graphik wieder erreicht, wie er sich vor allem im Holz- (oder Linoleum-) Schnitt verwirklicht: das Nebeneinander von Schwarz und Weiß, und zwar möglichst starter, unmittelbarer Kontrast. Go wird begreiflich, weshalb die neuen Rünftler von Unfang

an ihre Hand auf den Holzschnitt legen und hier die weitaus besten Möglichkeiten fur den Ausbruck ihres stillstischen und Abstraktion erstrebenden Willens erkennen konnten. Gie mußten ibn neu entbeden, wieder entbeden, ja neu erobern, benn feine mabre Bedeutung mar langst verschollen. Es galt, einen völlig neuen spezifischen Holzschnittstil erst wieder schaffen; und sonderbarerweise war diefer Stil gleich zu Beginn der Bewegung da, er hat fich nicht erft "entwickeln" brauchen! Es gibt keine andere reproduktive Zechnik, die das Ungefüge, Elementare, Unmittelbare stärkster, ursprünglicher Formgefühle, die die Leidenschaft eines neuen, explosiv aufgebrochenen Schöpfertums fo lapidar zum Musbruck bringen konnte. Schon das Format, das für folch eine Form: und Beiftprophetie groß fein mußte, konnte hier auch groß sein; man hat sich nicht aufgehalten bei Illustrationen, man ist kuhn zu felbstherrlichen großen Ginzelblättern vorgeschritten. Die Schneide-Technik, die von den Aplographen mit der Bielzahl ihrer Feininstrumente nun in die Bande des Rünftlers selber überging (er handhabt nur gang wenig Werkzeug), diese ungelenke Technik ift in bochftem Mage flilbilbend; vielen dieser neuen Graphiter wurde in der Pinsel- oder Federzeichnung gar nicht ein so reiner, radikaler Ausdruck des Gewollten gelingen, sie sind geradezu gezwungen, sich vor allem erst einmal des Holzschnitts zu bemäch: tigen. Die Zechnik des Schneidens wirkt dann auch wieder auf den Stil des Zeichnens bestimmend ein, es ist unausbleiblich, daß auch die Zeichnungen des vom Schneiden ber Kommenden sich holzschnittmäßig vereinfachen, zusammenraffen, beschränken auf Allernotwendigstes, auf scharf begrenzte Linien und leere oder volle Flachenbezirke, die untereinander ausgewogen find. - Gegenüber dem Holzschnitt ift die Bebeutung der übrigen graphischen Verfahren, der Radierung und der Lithographie, verhältnismäßig nur gering; ihre durch garte ober weiche Mittel bestimmte Technik ift spezifisches Eigentum des Impressionismus, der Kreis ihrer Möglichkeiten ist seit langem schon umschritten, was natürlich - wie zahllose Beispiele beweisen - keineswegs zu bedeuten hat, daß sie untauglich geworden wären zur Gichtbarmachung eines neuen Beiftes, einer boberen Welt gestalterischer Werte.

\* \* \*

Die Glieder der ältesten expressionistischen Kunstgenossenschaft, der "Brücke," sind schon seit Jahren auseinandergewachsen, ohne daß der Gewinn einer fruchtbaren, zukunststrächtigen Urbeitsgemeinschaft sich in den späteren Jahren verleugnen könnte. Sie tauchten in diesem Jahre alle als Graphiker auf, nur Nolde sehlte. Heckel, der den Holzschnittstil der "Brücke" einst gewissermaßen geprägt, da er am skärksen graphisch interessiert war, begegnete man in der "Freien Sezession" und in einer graphischen Gesamtschau bei Neumann. Er ist noch der alte, nur schön, wenn auch kaum merkdar, in die Breite gewachsen, vor allem bewies ein großes Gelbstbildnis in Farbenholzschnitt (Dlivgrün, Blau, Braun, Schwarz) die meisterliche Reise dieses Mannes. Gegen Schmidt-Rottluss, der gegenwärtig in seiner fünsten Periode steht, läßt sich gewiß so manches sagen; was man ihm aber immer wieder restlos zugestehen muß, ist die wahrhaft hinreißende Vehemenz, die sast atemraubende Größe seiner Formgebärde. Man erlebt dieselbe auch in seinen neuesten, oft heraussordernd schrossen Blättern, die man an den schon bei Heckel genannten Stellen sah. Von Pechstein waren einige Schnitte bei Neumann und Zeichnungen bei Gurlitt ausgestellt: es ist kein Geheinnis mehr, daß er, infolge eines erstaunlich "durch-

schlagenden" Erfolges und einer, ungewöhnlicher Nachfrage entsprechenden Produktivität, heute schon nichts Wesentliches mehr zu sagen hat. Solange sein Temperament hinter seinen Arbeiten stand, glaubte man diesem Temperament, heute ist es scheinbar ausgegeben. Pechstein und auch Otto Müller können stillistisch als "gesteigerte Impressionisten" bezeichnet werden, sie haben nur die expressionistische Gebärde (womit über den Kunstwert ihrer Arbeit noch gar nichts gesagt sein soll). Otto Müllersche Steinzeichnungen hingen im Graphischen Kabinett; seine Linie ist ganz in den Dienst seiner malerischen Sinnzlichkeit gezwungen, seine hastig heruntergezeichneten Akte vibrieren noch von der Lebhaftigkeit des Eindrucks.

In der "Freien Gezession" fließ man, mitten unter mehr ober weniger wichtigen Arbeiten von Otto Lange, Bockstiegl, Dulberg, Bally Friedberg, R. Bamberger, Struftin u. a., auch auf Holzschnitte bes großen einsamen Barlach; auch in ber ichon genannten Abersicht des Rupferslichkabinetts maren neue Blätter von ihm zu sehen. Der Graphiter Barlach ift ein Rapitel für fich. Geine Zeichnungen, beren einige die Mationalgalerie erwarb, seine Lithographien (vor allem die zu den eigenen Dramen) find verhältnismäßig bekannt geworden; feine neuen Holzschnitte fegen alte deutsche Tradition eigenfraftig fort und gehören, icheint mir, zu den bedeutenossen Graphiten, die wir heute haben. Möglich und mahrscheinlich ift, daß dies Plus auf dem Gebiete graphischen Ausdrucks durch eine Erschöpfung auf plastischem erkauft worden ist, und daß der Bunfzigjährige kunftig mehr und mehr zum reinen Graphiker werden wird, im felben Mage, als die Rraft, der Mut zu plastischer Verwirklichung von ihm weicht. - Einsam febt auch Rich. Janthur, eine große graphische Begabung. Ein Teil seiner erstaunlich zahlreichen Lithographien und Tuschzeichnungen war in einer Kollektivausstellung des Graphischen Rabinetts zu sehen. Die erotische Welt, deren Stofflichkeiten ein Bechflein sich nur angeeignet bat, gestaltet sich ihm gang ohne Pose und Schein, in traumhafter Sicherheit, da er sie in sich hat. Bon ben fleckenhaften Zuschwirkungen ber unvergeflichen Robinson-Lithographien hat er sich zu immer einfacheren Lösungen energisch linearen Charakters durchgearbeitet. Ein unerhörtes musikalisches Leben gewinnen seine Blätter, wenn er mit einigen leichten Bafferfarben bineinfährt - den allermeiften der ausgestellten Urbeiten mar eine folche Erlofung zum Narbenleben zuteil geworben. - Meibner und Bedmann fah man früher an gleicher Stelle. Des ersteren rabierte Bildnisköpfe ichienen mir gu feinen reifsten Arbeiten zu ge' zen, doch ist bier eine Gefahr, ins Akademische abzugleiten, nicht abzuleugnen. Max Bedmann, der wie Meidner der Schule des Bauernbreughel angehört, follte fich auf möglichst fleine Formate beschränken, dort ift er ungewöhnlich eindrucksvoll, mahrend die großen letzten Steinzeichnungen Dokumente eines schwer erträglichen Dilettantismus find: sie wollen den George Groß ins Große übertragen, wobei nur zu beachten bleibt, daß bei Groß immer noch der Runftler aus dem Dilettanten sich entpuppte.

Sanz nichtig war die der Graphik und der Plastik gewidmete Frühjahrsausstellung der Berliner Sezession, in der sich alles versammelt zu haben schien, was nichts mit Runsk zu tun hat. Eine Plastik, die völlig ahnungsloser Naturalismus war, eine Graphik ohne Saft und Rraft, Salonkunst oder Spielerei. Auszuschmen war nur ein bisher fast unbekannter Plakatzeichner Fritsch mit schönen farbensatten Aquarellen, ferner Steinhardt (dem man auch anderswo begegnete) mit starken Darstellungen aus der östlichen Judenwelt; selbst Kohlhoff ragte mit einigen seiner Gouache-Blättern noch hoch über das Allgemein-Niveau hinaus.

Die Große Berliner Ausstellung im Lehrter Glaspalast ist eine traurige, ja hoffnungslose Angelegenheit der Hauptsladt. Dieses Jahr war es zu einer besonders lächerlichen, ja empörenden Veranstaltung gekommen, nicht nur infolge der Zusammenkuppelung zweier denkbar entgegengesetzter "Richtungen", sondern auch infolge des erstaunlichen Übermaßes von Belanglosigkeiten auf der Seite der "Rechten" ("Verein Berliner Künstler") und auch auf der der "Linken" ("November-Gruppe"). Die Bilder der rechten Seite waren so, daß man nicht ein einziges Wort darüber zu verlieren nötig hat, auf der linken ließ sich lernen, daß keineswegs zugleich mit der Nachahmung neuer "fortschrittlicher" Stilsormen auch die Erzeugung von Kunstwerten garantiert ist. Vielleicht das beste (die Werke einiger "Klassiker", wie Jawlenskij, Leger, M. Laurencin u. a., ausgenommen) fand man in den graphischen Räumen der Expressionisten; hier bedeuteten Namen wie die Dresdener Otto Lange und W. Heckrott, die Berliner Rud. Möller, L. Homeyer, Lonni Ideler, G. Robbe Bereicherung, auch dekorative Entwürse von Paul Goesch und Mußenbecher, sowie Architekturentwürse von Krayl und Scharoun verbienen, daß man auf sie hinweist.

Erstaunlich gute Stücke enthielt eine graphische Gesamtschau, die der "Sturm" im Oktober veranstaltete. Eroß allem, was dieser ganzen Organisation zum Vorwurf gemacht werden kann — es braucht hier nicht des näheren davon die Rede sein - fordert doch, gerade bei einer solchen Gesamtrebue, die Instinktsicherheit, die Energie, die in dem ganzen Betriebe wirkt, unbedingt Bewunderung heraus. hier verbindet sich ein erstaunlich ausgeprägtes Rennertum mit einer Geschäftsbegabung, die genial zu nennen man nicht zu zögern braucht, obwohl man sie im Grunde für kunstverderblich hält. Aber es will mahr= haftig ichon etwas heißen, daß dieser "Sturm" seit 1913 bedeutende und zukunftekräftige Begabungen nicht nur erkannt, sondern sich mit einem bis dahin durchaus nicht üblichen persönlichen Nachdruck für sie eingesett hat. Daß jemand ben Mut besaß, Erscheinungen, wie 3. B. Marc, Chagall, Alee und Archipenko zu zeigen, dies tatsächliche Berdienst wurde nur zu Unreicht geschmälert werden können. -Die ausgestellten Tierholzschnitte Marcs waren völlig reif und groß und klassisch, ihre lineare und flächenhafte Geschlossenheit hat das Beruhigende alles Endgültigen; wie Farben hinzukommen - ein reines Blau, ein freudiges Rot, ein liebliches Grun - icheint alles verklart ins Märchenreich, in die Urwelt der Ideen. Campendonk, der in den fark ornamentalisierten Schnitten seiner letten Jahre das graphische Erbe Marcs fortsett, travestiert zugleich (besonders in den Bildern) das Phanomen Chagall in feiner Sprache; er ift einer ber ichagenswerteften beutichen Maler-Reitgenoffen. Chagall, als Graphiker sich beschränkend auf kindhaften Ausdruck allereinfachster Verhältnisse, wird zum Magier, wenn er farbige Blätter zeigt, wie diesmal - scheinbar hatte man aus den reichen Beständen von Chagall-Zeichnungen gerade das Beste, Aberzeugenoste hervorgesucht. Un Alee, deffen Wederzeichnungen und Aquarelle man in einer Gonderausstellung beisammen fah, bewundert man die Reinheit einer ganz einfachen, blanken Geele, die in spinnewebfeinen Gtrichen und garten Narbenho then bichtet, boch über bem Staub und Larm ber irbifch-binglichen Welt; bedauerlich ift nur fein Zug zu einer allzu boch ins Abstrakte schweifenden Erklusivität. Ihm verwandt ist Goering, der "Geeschlacht"-Dichter, der erst in diesem Jahr zu zeichnen begann, und zwar abstrakte Strichgebilde auf kleinen Blättern; vermutlich wird aber auch seine graphische Betätigung nur episodisch bleiben. Die Drucke der Jacoba van Heemskerck, die im Haag lebt, wirkten wieder in hohem Maße lebenssteigernd durch die Bewegung, die sich zwischen den schwarzen und weißen Flächen ihrer "Landschaften" erzeugt, durch den personlichen Rhythmus ihres Formgefühls. Maria Uhden (und G. Ochrimpf, der sich gleichzeitig nennen läßt) ist einfacher, mensch. licher, und liebt runde, schwere, abschließende Wirkungen, sie füllt ihre Fläche mit Wenigem, und dies Wenige ist so, wie es sein muß. F. Baumann war eine kraftvolle Begabung und stark aufs Dekorative eingestellt; das gleiche kann von Nell Waldens prachtigen ornamentalen Erfindungen gesagt werden, die sich nur nicht als "Bilder" präsentieren sollten. Auf dem Wege der Mechanisierung suchen die Parifer Tour Donas und Urchipenko (in feiner neuesten Periode!) fowie der fenfationell bekannte A. Schwitters zu ornamentalen Werten zu gelangen. Die Werke der beiden ersten und die "Merzbilder" von Schwitters bedeuten für mich Grenzüberschreitungen, an denen man nicht weiter herumrätseln sollte; die sogenannten "Merzzeichnungen" aber, kleine Rompositionen aus Briefmarken und anderen farbigen oder bedruckten Papierstreisen, wirken angenehm, ohne daß man sie mit schöpferischer Leistung in Zusammenhang zu bringen braucht. Aus der Fülle des übrigen muß dann nur noch Kandinskij genannt sein mit einem abstrakten sarbigen Holzschnitt (Grün, Blau, Gelb und Rot), wohl das Schönste, was ich von ihm kenne, und einem gegenständlichen Schwarzbruck.

\* \* \*

Aberblickt man die Rülle dessen, was sich im Laufe dieses Jahres vor unseren Augen ausgebreitet hat, fo fceint, wenn man eine möglichst eindeutige Charafterisierung versuchen wollte, vor allem das eine deutlich zu werden: es wird immer schwieriger, ja unmöglicher, einen gemeinsamen Hauptnenner zu finden, in dem sich das stilistlische Wollen der heutigen Runstbewegung (von der man die graphischen Leistungen natürlich nicht abgesondert betrachten kann) erfassen ließe. Un die Stelle der ursprünglichen kollektivistischen Tendenzen der "expressionistischen" Bewegung im engeren Ginne ift eine verwirrende Bielzahl von Richtungen, Methoden, Begabungen getreten, die das am Unfang voll Leidenschaft erstrebte Riel einer Stilgemeinschaft illusorisch zu machen scheint. Die Runft in ihrer gegenwärtigen Norm bedeutet soviel wie: Gubjektivismus und Individualismus in denkbar extremstem Ginne, wenn auch gegenüber dem Gubjektivismus und Individualismus des impressionistischen Abschnitts ein wesentlichster inhaltlicher Unterschied besteht: in den heutigen Rünstlern glüht eine geistige, ethische Leidenschaft, find tatfachlich übersunliche, "geistige" Machte wirksam - nicht umsonst ift Nietsche zum Ereignis für sie geworden. Jeder einzelne steht unter dem übermächtigen Zwange, seine allerpersönlichste, nur ihm eigenfümliche Form, seinen nur ihm gehörigen Rhythmus in linearen, farblichen, raumlichen Werten auszuprägen. Uber man vergesse nicht, daß neben Tietssche ein anderer steht, sein Gegenpol, Zolftoi,der geistigeMittelpunkt einer andern künstlerischen Willenssphäre, die mit jener in Nietssche zentrierten in heimlichem Rampfe ringt. Wenn wir in der Entstehung großer, umfassender Stilkulturen die Gipfel und den eigentlichen Ginn der kunstgeschichtlichen Veränderungen erblicken, wenn wir mit Tolstoi (dem Runstpropheten!) die Gewisheit haben, daß es künftig wiederum zu einer solchen großen Stilbildung kommen muß, so wird gerade der höchstgesteigerte Individualismus dieser Jahre (und vielleicht Jahrzehnte) uns den Übergangscharakter unser Gegenwart deutlich machen. Unter einer solchen Perspektive erscheint allerdings nicht nur die stilistische Zersplitterung der heutigen Richtungen, das Ekstatische und Hyppertrophische der Begabungen als Symptom der Krankheit, sondern auch der ganze öffentliche Kunstbetrieb mit all seinen Organisationen, wie ihn das expressionistische Zeitalter von dem impressionistischen übernommen hat oder übernehmen mußte. Dann weiß man auch, daß einfache, naturgemäße Verhältnisse nicht früher wieder möglich sind, als die Kunst zum schöpferischen Ausdruck einer geistig geeinten menschlichen Gemeinschaft geworden ist. Aber wem wäre das Kommende offenbar, zumal in einer Gegenwart, die so verworren und dunkel ist.

## DAS PLAKAT VON GESTERN, HEUTE UND MORGEN

Von Ernst Collin, Berlin

ie Beschäftigung mit dem buchgewerblichen und graphischen Schaffen erschien mir deshalb immer besonders reizvoll, weil ich hier nicht nur eines der sessellen Gebiete menschlicher Betätigung, einen der edelsten Zweige am Baume der Kultur vor mir hatte, sondern weil mir hier immer Zeit und Volk, in das mich Buchgewerbe und Graphik jeweils führten, lebhaft vor Augen traten, weil ich so – wie es nur noch die

bildende Runst in gleich vollkommener Weise tun kann – Geschichte und Geschick der Menschheit gleichs sam kristallisiert fühlte und verstehen lernte. Niemals werde ich den Eindruck vergessen, den der Gang durch die "Halle der Rultur" auf der Bugra auf mich machte. Und das Besondere war hier nicht das Gelbstverständliche, daß man nämlich aus dem Inhalt der Hand: und Druckschriften Weltgeschichte lernte, menschliche Irrtümer, Werden und Vergehen der Völker und ihre geistige Entwicklung sich hier in Brennpunkten sammelten – sondern die Form, die hier der handschriftlichen, der buchgewerblichen und der graphischen Urbeit gegeben war, ließ den Utem der Zeiten an unserem geistigen Ohre vorüberrausschen.

Es gibt wohl kein anderes Gebiet innerhalb des graphischen Schaffens, das nur aus seiner Zeit heraus denkbar, nur durch sie zu verstehen, ihr Schatten ist, wie das Plakat. Eine literarische Arbeit kann ihrer Zeit vorauseilen, das Plakat und mit ihm die anderen Werbemittel sind nichts weiter, können und wollen nichts weiter sein, als der Zeit Diener, ihre Begleitmusik. Das allein lehrt uns die Entwicklung der deutschen Plakatkunst seit dem Ausbruch des Weltkrieges.

Aus dem allmählichen Verschwinden des Warenplakates erkannten wir die Rohstoff- und Lebensmittelnot, in die uns der Rrieg getrieben hatte. Die Aufruse zur Hilseleistung für die Hinterbliebenen der für das Vaterland Gefallenen, für die Rriegsblinden und die anderen Rriegskrüppel, ließen uns das grausige Elend ermessen, in das ein wahnwisiges Morden unser Vaterland und die Welt gerissen hatte. Die Plakate ber Liebesgabensammlungen für die im Felde stehenden Rrieger sagten uns, welche Entbebrung jene draufen erleiden muffen, wie hart der Dienst des Rrieges ift.

Dann kamen die Kriegsanleiheplakate, bemerkenswert auch dadurch, daß der Staat sich hier zum ersten Male entschloß, für seine Zwecke, d. h. die des Allgemeinwohls, die Werbetrommel zu rühren. Das Ende des Krieges schuf dann - für Deutschland wenigstens - das eigentliche politische Plakat.

Die Plakataufruse der ersten deutschen Volksregierung — Aufruse, die uns erzählten, daß Gozialismus Arbeit sei, die an die Arbeiterschaft appellierten, daß nur Arbeit, Ruhe und Ordnung uns retten können, und daß die Lebensmitteltransporte nicht behindert werden dürsen ("Angsplakate" nennt sie ein bekannter Plakatmann treffend) führten uns mit Deutlichkeit die Verwirrung der Zeit zu Gemüte. Und das eifrige Werben der Regierung um die Volksmassen, deren entsesseltes Ungestüm Deutschland aus den Fugen zu bringen drohte, sahen wir aus den für uns ganz neuen Anschlägen von Reden der Regierungsmänner. (Schon in der letzten Kriegszeit allerdings waren im Vorgefühl des nahenden Umsturzes Ausfruse Hindenburgs und, wie ich glaube, auch des damaligen Kaisers, angeschlagen worden.)

Die Wahlen zur Nationalversammlung und zum ersten Reichstag der deutschen Republik, ebenso wie zu den Landesversammlungen der Bundesstaaten und zu deren Landtagen und zu den Stadtparlamenten brachten das deutsche Wahlplakat auf den Plan. Was es künstlerisch gab, davon soll noch die Rede sein; psychologisch waren die meisten von großer Bedeutung, weil sie zeigten, daß das in seiner Urt nüchterne und zurückhaltende deutsche Volk durch den Umsturz in eine politische Erregung und Wildheit hineingeraten war, die niemand an ihm vorher für möglich gehalten hätte. "Deutschland, die große Kinderstube", war zu einem politischen Herenlessellel geworden, wie uns die Wahlplakate lehrten.

Die Unti-Bolichewistenplakate, ein anderer sehr bezeichnender, aber keineswegs erhebender Plakattip der Jestzeit. Nicht nur, daß sie einen Rückfall in die Zeit der ersten Rino-Greuelplakate bedeuteten,
daß sie fast alle unkünstlerisch und kitschig waren – die Darstellung des Greuels und des Grauenhaften widersprach unseren ästhetischen Gefühlen, und ist alles andere als eine gute Wasse im geistigen
Ramps. Und wir sollten schon deshalb diese Bolschewisten-Hestgreuelplakate nicht dulden, weil wir selbst
immer sehr scharfe Worte, und gewiß berechtigte, gegen die Deutschenhetzplakate unserer Feinde während
des Krieges gefunden haben.

Daß die veränderten Zeiten und die damit verbundenen neuen Aufgaben neue Anforderungen an die deutsche Plakatkunst stellten und eine geistige Umstellung und "Neuorientierung" der hier Schaffenden bedingten, ist selbstverständlich. Und daß viele unserer Plakatkünstler, die diese geistige Umstellung vornehmen mußten, hier scheiterten, weil sie eben das Geistige nicht erkannten oder nicht erkennen konnten, sieht heute sest. Denn nicht darauf kam es an, da, wo man früher einen Stiefel auf das Plakatbild gesetzt hatte, jetzt – wenn es um ein Kriegsanleiheplakat ging – einen Stahlhelm oder einen Tausendmarkschein hinzumalen; die Aufgabe war auch nicht, bei einer für das Filmplakat geschaffenen Szene, dem Manne den seldgrauen Rock und der Frau die Schwesterntracht überzumalen. Sondern es hieß mitsühlen mit der Zeit, die Not miterleben, und nicht um des Austrags willen, sondern um des künstlerischen Dranges willen ein Kriegsplakat zu schaffen.



Wer der Ansicht ist, daß die Gliederung in reine Runst und Zweckkunst ein Unsunn ist, und daß die Reklamekunst sehr wohl etwas mit Runst zu tun hat – wenn sie vielleicht auch nur ein Untergebiet künstlerischen Schaffens ist –, wird verlangen müssen, das kein Plakatkünstler eine Aufgabe übernimmt, der er sich seelisch nicht gewachsen fühlt, die ihm widerstrebt. Denn wenn etwas unsere Plakatkunst aus einer seichten Mache, wie wir sie schon lange vor dem Kriege seststellen mußten, herausreißen kann, dann ist es die Einsezung der Persönlichkeit des Plakatkünstlers für jede Arbeit. (Das kann natürlich nicht in Reklameateliers mit Hilfe von Schülern, die mehr bezahlte Angestellte sind, erreicht werden.) Und deshalb ist es auch auf das schärste zu verurteilen und bedeutet eine Prostitution plakatkünstlerischen und des künstlerischen Schaffens überhaupt, wenn, wie es jest vorgekommen ist, ein deutscher Plakatkünstler (A. M. Cap) zu gleicher Zeit Wahlplakate für – fünf politische Parteien sabriziert.

Wir sprachen von der nüchternen, zurückhaltenden Urt des Deutschen. Diese hat gewiß sehr viel dazu beigetragen, daß den meisten unserer Rriegsplakate jenes attische Galz fehlte, daß z. B. die der Frangosen und auch der Englander und Umerikaner - wenn auch fehr oft in üblem Ginne (Deutschenhetsplakate) wurzte. Der Deutsche ift nun einmal kein Ugitator. Und wenn wir uns unsere Wahlplakate genau besehen, so merken wir wohl einen unserer Wesenart fremden Zug bei vielen, bei der Mehrzahl aber ist es doch nur jenes uns eigene Symbolisieren, das diese Wahlplakate kennzeichnet. Die Frage ist ja noch gar nicht gelöst und läßt sich auch in dieser Berallgemeinerung gar nicht lösen, ob ein Wahlplakat positiver ober negativer Urt sein soll. Db es nämlich die vermeintlichen Schaden und Abel beweisen soll, die entstehen muffen, wenn die gegnerische Partei siegt, oder ob sie nur von dem Guten. Besseren verheißen sollen, das kommen muß, wenn man der im Plakat werbenden Partei seine Stimme zuteil werden läßt. Ein gegen eine andere Partei aufwiegelndes Plakat kann leicht seinen Zweck verfehlen. Mir find in dieser Hinsicht verschiedene, eines humoristischen Geschmacks nicht entbehrende Entgleisungen bekannt. Wenn 3. B. die Deutsche Volkspartei in einem Berliner kommunalen Wahlplakat davor warnt, die Sozialdemokratie zu wählen, und als Abschreckung das Berliner Rathaus mit der roten Ballonmüge darauf abbilden läßt, so kann bei dem Betrachter infolge der packenden Karbwirkung fehr leicht der Eindruck entstehen, daß die rote Müte auf dem "Roten haus" (wie das Berliner Rathaus wegen seines ziegelroten Außern genannt wird) sehr hubich aussieht.

Wenn man die künstlerische Entwicklung des deutschen Plakatwesens versolgt, wird man immer von dem Plakat Ludwig Gütterlins zur Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 auszugehen haben. Dieses uns heute schon recht überlebt erscheinende Plakat mit der sich aus der Erde herauswühlenden Faust, die den Hammer hält, war damals etwas so Unerhörtes, weil es uns eine neue Gymbolik des Arbeitsschaffens gab, anstelle jener süßlichen, die z. B. die Technik als schöne Frau im antiken Gewande darssellte. Und wegen seines knappen künstlerischen Stils, des Verzichts auf alles malerische Beiwerk, schus Sütterlin den neuen Plakatstil. Lucian Bernhards Sachplakat bildete nur die logische Folge des Sütterlinschen Plakatstils, war aber die vollkommenste Unpassung an das amerikanische Tempo von Handel und Wandel, das sich unserer Zeit bemächtigt hatte. Kein anderer Stil hat der deutschen Plakatkunst so geschadet wie der Bernhardsche Sachstil. Und weshalb? Weil er volls

kommen, weil er ein "non plus ultra" war, weil man nicht mehr über ihn hinauskonnte. — Im Juliheft 1917 des "Plakats", der Zeitschrift des Vereins der Plakatsreunde, hat in einem Aufsatz über den Schweizer Plakatkünstler Otto Baumberger Dr. Hans Sachs der deutschen Plakatkunst eine herbe Lektion erteilt. Er hat ihr gesagt, daß ihr Weg in eine Sackgasse führen muß, und daß sie über dem technischen Problem das geistige vergesse. Sie arbeite nur auf Wirkung, auf Farbenzwirkung, und bleibe so in "Mäßchen" stecken. Die deutschen Plakatkünstler denken nur plakatstillssisch, aber nicht mit dem Herzen, so ungefähr sagte Dr. Sachs. "Die Plakattechnik ist zum Idol geworden, die vom Ideal nichts mehr weiß." – Was die deutsche Plakattechnik zu dieser Entwicklung getrieben hatte, war das überängstliche Bestreben, einen Plakatstil herauszuarbeiten, der beileibe nichts "Malerisches" an sich hatte. Heute vollzieht sich nun, in der Hauptsache unter Führung des Filmplakats, eine Wendung, das Plakat wird wieder zum Bild, wie in der Malerei das Bild immer mehr etwas vom Plakat abbekommt.

Im Märzheft 1919 des Plakats stand ein anderer bedeutsamer Aufsatz aus der Reder von Dr. Adolf Saager, betitelt "Die Zukunft des beutschen Plakats". Der Berfaffer stellte seine Betrachtung auf bie Zeitumstände ein, wie sie das Plakatwesen beeinflussen und in Zukunft beeinflussen werden. Er meinte, baß für die Zukunft der deutschen Malerei die einheimischen Lebensbedingungen maggebend sein werden, und daß daher der deutsche Maler zu einer Arbeitsform kommen mußte, in der er am billigsten arbeiten und "zugleich an alle sich wenden kann", nämlich zum Plakat. Go sprach Dr. Gaager die Prophezeiung aus, daß kunftig hauptausbrucksmittel der Malerei das Plakat werden wird, weil werden muß. Go sieht er eine neue, eigenartige Blütezeit der Plakatkunst heraufziehen. Wer die augenblickliche Not ber deutschen Runftlerschaft kennt, die Berarmung, in der dieser Zeil des geistigen Proletariats immer mehr hinabsinkt, wer weiß, daß die Mehrzahl der jungen Runftler, die das Geld für Leinwand und Dlfarbe nicht mehr aufbringen können, wird die von Saager vorausgesehene Entwicklung im Interesse ber beutschen Runft nur herbeimunschen können. Augenblidlich liegt die Sache so, daß ein Teil ber Runfischaffenden auf dem Platatfünftler geringschäßig herabsieht, daß aber trogdem die Strömung an Boden gewinnt, die den "reinen" Künstler zur Zweckkunst herüberzieht. Überlegen wir uns einmal, wie viele der besten unserer Rünftler heute auf dem Gebiete des Buchgewerbes und der angewandten Graphik ichaffen, stellen wir uns die Unmenge der hier erreichten kunstlerischen Werte vor, so werden wir nicht zu bem Ochlug kommen konnen, daß dies alles nur Runftübungen minderen Grades sind. Die ganze Frage läßt sich im knappen Rahmen nicht mit der notwendigen Breite erörtern, aber das wiffen wir alle, die wir die Plakatkunst des letten Jahres verfolgt haben, daß in fie ein malerischer und geistiger Bug hineingekommen ift, der die Behauptung nicht mehr aufrechterhalten läßt: Dlakat= tunft fei nur Uftertunft.

Der Verein der Plakatfreunde, der geistige Mittelpunkt und das Gewissen der deutschen Plakatkunst, hat bald nach der Revolution eine Schrift veröffentlicht: "Das politische Plakat." Neben den Schriftplakaten, in denen die deutschen Plakatkunstler noch immer Ausgezeichnetes und vielleicht Unübertreffliches leisten, waren diejenigen die bemerkenswertesten, die das Eindringen modernster Runstrichtungen in die deutsche Plakatkunst zeigten. (Das unter den Plakaten Namen, wie Willy Jäckel, Max Pechstein, Cesar Klein, Willy Steger, Lyonel Feininger standen, beweist allein, daß die bildende Kunst allmählich aus ihrer Zurückhaltung gegenüber dem Plakat herauskommt. Und merkwürdig: diese Zurückhaltung ist eine ganz junge Pflanze, denn in den Unfängen der deutschen Plakatkunst stehen die Namen führender Künstler obenan. Damals aber gab es noch keine "Plakatkünstler", und das echt deutsche Zünstlertum konnte sich noch nicht breitmachen.)

Es soll und braucht hier nicht untersucht zu werden, ob diese modernen und modernsten Plakate der deutschen Frührevolutionszeit wirklich für die Plakatkunst eine Offenbarung bedeuten, ob sie ihr den neuen Weg weisen werden. Genug, daß in die Plakatkunst neues Leben gekommen ist, daß Rünstler auftraten, die das Alte verwarsen, nur weil es alt war. Da war manches an diesen Revolutionsplakaten unserm Auge noch sehr ungewohnt, wird es vielleicht immer bleiben, und man kann auch nicht sagen, daß sie alle gute Plakate waren. Aber irgendwie wird sich unsere Plakatkunst, wenn sie nicht verslachen, nicht wieder in eine Sackgasse hineingeraten, und wenn sie die neuen, ihr besonders auf dem Gebiete des Filmplakats erwachsenden Aufgaben lösen will, auf das neue Sehen und Sehnen einstellen müssen, wird abrücken müssen millen von einer materiell wohl einträglichen Mache, und wird danach streben müssen, ein kräftiger Zweig am Baume modernen Kunstschaffens zu werden.

## DER KULT DES MÄRCHENBUCHES

Von W. Pleetschke, Leipzig



ine bestimmte Rlasse unter den Druckschriften und Werken nimmt das Märchenbuch ein. Es will ganz reserviert behandelt werden, denn es hat seine Eigenheiten, genau so als die kleinen Leutchen, die es lesen und lieben wollen. Ja, eine ganz besondere Liebe muß der Heinen Käuser erwerben, und angestrengt muß Buchdrucker und Buchbinder tisteln, um etwas zu schaffen, was

"schön aussieht" und doch nicht viel kostet. Zur Aufnahme dieses Gedankenganges ist wohl keine Zeit so berusen, als wenn die Weihnachtsglocken durch die klare Winterluft ihr melodisches Lied erklingen lassen. Zudem kommt, daß zwischen dem Märchenbuch und der Weihnachtszeit ein stilles Abkommen geschlossen wurde, und so gehört das eine wohl zum andern seit alters her. Heute liegt es mir nun fern, vom inneren Werte des Märchenbuches zu sprechen, sondern ich widme mich lediglich dem äußeren Gewande und sehe das Märchenbuch in dreisacher Form.

Erstens als Kulturprodukt, zweitens als Massenhandelsobjekt und drittens als Kunstwerk.

Den Kult, den man dem Buche der großen Welt zollte, konnte man dem Märchenbuch nicht entsagen, und so kam es, daß es auch nicht verschont blieb von den Unebenheiten des Lebens. Der Wahlspruch, daß das Beste für unsere Jugend gerade gut genug ist, mußte notgedrungen in der schweren Zeit
des Weltkrieges umgangen werden. Das Durchschnittsbuch, das in den letzten Jahren mit uns alle Entbehrungen getragen hat, ist seines schmuckhaften Leinenkleides beraubt und nacht und bloß reckt es

seinen schlanken Rörper aus den Auslagen des Buchhändlers und liebäugelt mit einem Altersgenoffen. ber sittlich zwar weit unter ihm fleht. Man mift diesem lockeren Bruder erotisches Denken zu, nun, und dafür kann er es sich leisten, seinen Rücken mit Leber, Leinen ober gar Geide zu bedecken; sein Räufer zahlt gern, doch ist das Märchenbuch ja nur für ein Rind berechnet, das keinen Unspruch macht auf Dauerhaftigkeit und Golidität. Das Deutsche Märchenbuch als Rulturobjekt ftand vor dem Welt= kriege auf einer hohen Stufe und genoß es selbst bei unseren späteren Beinden Unsehen und Uchtung. Gebundene Bücher und deutscher Rohtert gingen in Massen nach England und Umerika. Undererseits wieder fah man hier in Deutschland fast in jeder besseren Buchhandlung bas Deutsche Märchen in englischer und französischer Gprache übersett in den Auslagen. Go z. B. bemuhte sich der Globus-Berlag furg por Beginn bes Krieges, eine Reibe seiner Marchenausgaben in frangofischer Gprache herauszugeben. Das war zu begrußen, denn in dem Ginnen und Dichten eines Kindes könnte man anfangen, einer großen Verbrüderungspolitik den Reim zu legen, und gute Früchte könnte man erzielen, wenn nicht die Stürme der Entwicklungszeiten das zarte Samenkorn herausrissen. Freilich der Arieg brachte es mit sich, daß das deutsche fremdländisch übersette Märchen ebenfalls zu den Ladenhütern der internationalen Literatur gesellt wurde, doch mit dem Untergange deutscher Kraft und Treue konnten sie alle wieder hervorgeholt werden aus ihrem Versteck, all die bunten Bücher mit der Muttersprache unserer "ehemaligen" Feinde. Rudgreifen in alte goldene Zeiten liegt mir nicht, ich mußte nur schwärmen von vergangenen iconen Zeiten, wo das Marchenbuch noch seine elegante Ausstattung zeigte, auf holzfreiem Papier gedruckt, gebunden mit gutem Leinenzwirn, umgeben von einer dauerhaften Leinendecke mit echtem Goldaufdruck. Was follen alle trübsinnigen Betrachtungen ehemaligen Wohlstandes für die Rukunft bedeuten, wenn man nicht den klaren Ginn für das Rommende bewahrt, den Blick frei binausschweifen läßt und ftändig daran arbeitet, das Berlorene wieder zu erringen. Seute noch stehen wir mittellos und nennen Ideal, was wir vielleicht in nicht allzulanger Zeit durch emsiges Streben und durch ben Willen zur Tat erreichen können. Was haben wir uns nicht alles im täglichen Leben abgerungen, an was für enorme Breise haben wir uns gewöhnen muffen, nur beim Rauf des Buches waren die Taschen zugeknöpft. In letter Zeit, als die allgemeinen Berhältnisse des Buchbaues in allen Teilen Frachten und die einzelnen Industrien den gewaltsam zurudgehaltenen Mehrpreis, der schon längst an die Dberfläche hätte rücken muffen, notgedrungen herausbrachten und mithin das Buch auch nur einigermaffen Schritt halt mit den übrigen Ausgaben des Lebens, da wird das große Publikum flutig und ichrankt seine Ausgaben aufs minimalste ein; nicht berechnend, die große Rlasse all derer, die an der Fertigstellung des Buches jahrelang Not gelitten haben zum Wohle des billigen Buches, nur die eine Devise im Auge: "Das Buch ist teuer geworden, es ist jest entbehrlich." Das Buch ist teuer geworden, doch bie Erziehung unserer Lieblinge barf barunter nicht leiben, die Ausgabe für ein gutes Märchenbuch muß in die allgemeinen hohen Lasten eingereiht werden. Und gerade für die angehenden Abcschützen, die in ihrem Gifer das geliebte Märchenbuch ganz besonders strapazieren, denen muß das Buch haltbar gebunden, gut gedruckt und gut illustriert werden, damit der Gifer nicht erlahmt und das Denkvermogen tief ausgebildet wird. Denn, deutscher Bater, wiffe, unsere kommende Generation ift korperlich nicht die

stärkse, so helfe du mit allen Kräften eine benkstarke Nachwelt zu schaffen. Daß, was uns die relative Arbeit versagt, kann durch eine wohlgebildete geistig hohe Entwicklung ersest werden. Darum prüfe genau die geistige Nahrung deines Kindes und mache sie flüssig durch Darbietung in einem guten Zustande. Scheue die Mehrkosten nicht. Das Märchenbuch im schlichten einsachen Gewande sieht bald unschön aus und unbenutzt liegt es bald in der Ecke und ist sein Zweck versehlt. Unsere Kleinen haben einen scharf ausgebildeten Schönheitssinn. Sie sehen bald, daß das Buch des Nachbarkindes weit besser hergestellt ist, und fragend werden zwei große Kinderaugen sprechen, wenn der vorlaute Mund von inneren Gefühlen nicht übersließt.

Bon seiten der Industrie wird unendlich Großes geleistet, um das Märchenbuch zu annehmbaren Dreisen dem großen Dublikum zugeben zu laffen, und dieses dank unserer vorgeschrittenen Maschinentechnik. Und so komme ich zur Behandlung des Märchenbuches als Massenhandelsobjekt. Das Buch: gewerbe ift trot der Störungen, die ihm der Weltkrieg auferlegte, in seiner Entwicklung nicht flebengeblieben. Wohl kann man fagen, daß die Entwicklung der Massenanfertigung ein Jahrzehnt por Ausbruch des Krieges ihrer Vervollkommnung entgegensehen konnte, doch ift das Buchgewerbe, und bies besonders in dem wichtigen Teil der Buchbindung, in den letten Jahren durch die Bauart neuer Maschinen und Verfeinerung bereits bestehender immer mehr ausgebildet worden. Bedenkt man, daß es vor dem Kriege möglich mar, für 95 Pfennig ein einwandfreies Märchenbuch auf den Markt zu bringen, fo weiß man beinabe nicht die einzelnen Bestandteile zu berechnen. Unalnsteren wir diesen Berfaufspreis, fo zerfällt auf den einzelnen Saktor fast gar keine Summe: Unschaffung von Druckpapier, Runftdruckpapier für bunte Beilagen, Druckerlohn und Druckfarbe, die Arbeit des Buchbinders, Unkauf von Pappen, Leinwand, Vorsatpapier, Seftzwirn und Gaze, Pressereimaterial usw., echt Gold oder Folie, Leim, Ginschlagpapier usw. Schon der Laie wird fich bei bloger Aufführung der notwendigen Naktoren sagen können, wie rationell gearbeitet werden muß, um einen derartig niedrigen Berkaufepreis zu erzielen und in welch enorm boben Auflagen berartige Bucher hergestellt werden mußten. Wirft man einen Blick in die Nakturalisten unserer großen Verleger, so sind einmalige Auflagen von 30, 40 und 50 Zausend feine Geltenheiten. Stellt man fich nun weiter por, welche enormen Massenlieferungen von Druckpapier, Mustrationspapier, Pappenladungen usw. bierzu gehoren, dann weiß man, welche Rapitalien erforderlich find, all bieses einkaufen zu konnen und verarbeiten zu lassen; Gelber, die monatelang in fich unverzinst arbeiten, um berartige Auftrage erledigen zu konnen. Das find bem einzelnen verborgene Glieder an dem Rörper des billigen Buches. Maschinen, denen man diese Lasten täglich auferlegt, verlieren bald ihre Schönheit und Starke, und mit Schrecken fleht der Unternehmer vor einer fürglich gekauften Ochnellpresse, Buchdecken- ober Bertigmachmaschine, und sieht dem bedauerlichen Bustand des spstematischen Berfalles entgegen. Maschinen, die man bequem für einige hundert Mark kaufte, koften heute viele Zaufende, und bei den immer mehr anschwellenden Sandwerkerlöhnen ist es mehr benn je zur Notwendigkeit geworden, immer mehr Maschinen in Kraft zu segen. Will nun der Buchbrucker oder Buchbinder leistungefähig bleiben, ift es nur in der Möglichkeit, das vorhandene Maschinenmaterial in gutem Zustande zu erhalten und jeden erzielten Bewinn zum Unkauf neuer Maschinen gu

Digitized by Google

verwenden. Es ist wohl kein Erwerbszweig so auf den Pfennig angewiesen, als alles, was am Buchbau arbeitet. Das liegt wohl hauptsächlich daran, daß mehrere Geschäftszweige ineinander arbeiten müssen. Der Junstrationsdruck ist vom Buchdruck getrennt und diese Druckabteilung steht der Buchbindung gegenüber isoliert. Das Kombinieren der Preise erfordert einen größeren Spekulationssinn als bei abgeschlossenen Urtikeln, deren Herstellung nur auf Einkauf einer homogenen Rohmasse und der Verarbeitungskosten basiert. Es ist also das Buchgewerbe bei seiner Vielseitigkeit weniger gewinnbringend einerseits, dafür erfordert es andererseits mehr Intelligenz als die Erzeugung gewisser notwendiger Lebensprodukte. Dies alles gilt wohl eigentlich für das ganze Buchgewerbe, speziell aber kommen diese Faktoren bei Unsertigung des Märchenbuches in besondere Erscheinung, das eben in der Masse als billiger Urtikel auf den Markt geworsen werden muß. Dieses sind nur im großen rohe Umrisse der inneren Verhältnisse. Auf die internen Schwierigkeiten einzugehen, würden die Uusssührungen vom eigentlichen Thema zu weit abschweisen.

Habe ich versucht, der großen Industrie zu gedenken, daß sie in dankenswerter Weise nach wie vor ber Erhaltung des billigen Märchenbuches ihre Rräfte widmet, wende ich mich jest dem Runstwerke im Märchenbuche zu, und ift diese garte Blume besonderer Warme und Liebe bedürftig. Tropbem es nicht als Geschenkobjekt für unsere Rleinen in Frage kommt, so ist doch dieser Rult des Märchenbuches ein besonderer Edftein im Tempel unserer schönen Literatur. Vor allen Dingen muß der Begeisterer bes Schönen den Berlegern feinen Dank abstatten, die in ihrem Unternehmen das schwer abzusetende Lurus Marchenbuch aufnehmen und bem lufrativen Urtikel des erotischen Buches porgiehen. Freilich greift auch die Erotik in das Land der Träume und find nicht alle Märchenphantasien kindlicher Natur. Wir sehen dies z. B. bei den Märchen von 1001 Nacht, doch sind diese wenigen Schriften die Pharifaer unter den Schriftgelehrten der harmlofen Märchen-Literatur. Das keimfreie Märchen, für das gewiffe aute Namen burgen, bringt man, und dies besonders in letter Zeit, gern in einer guten Ausführung und geschmackvollem Gewande in fleiner Unzahl auf den Buchertisch. Da gibt z. B. der Berlag Bruno Caffirer, Berlin, eine Reihe kleiner Marchenschriften beraus; die große Auflage in ichlichtem Dappband und einen Eleinen Zeil in recht netten Ganglederbandchen. Illustriert sind diese Bande von Slevogt. Meinen besonderen Gefallen erweckte die Gelbstbiographie von "Undersen. Das Märchen meines Lebens". Gin handliches Buchlein in Romanformat, in rotbraunem Leinen und Strichzeichnung auf der Vorderseite in echtem Gold. Der Einband wirkt schlicht und außerst vornehm und erfolgt deffen Berftellung bei Lüderig & Bauer, Berlin. Von bemfelben Autor, dem unfterblichen Nordländer, erichien die erste vollständige Ausgabe von "Märchen und Geschichten" in zwei ftarten Bänden, illustriert mit einer Ungahl Driginallithographien von Charlotte Christine Engelhorn, bei Gustav Riepenheuer. Botsbam. Schriftst und Bilbbeigaben haben etwas Enpisches für sich, wie die ganze Aufmachung in ber Zusammenstellung des weißen Ruckens mit dem turkisfarbenen melierten überzug und dem blaugrauen Aufdruck etwas Märchenhaftes, Undefinierbares. Der dem Riepenheuerschen Berlage liierte Berlag Müller & Co., Potsdam, gibt zurzeit eine Reihe kostbarer Werke heraus, die in das Gebiet bes Märchenhaften hineingehören. Besonders hervorheben möchte ich das Werk "Urabische Nächte".

Erzählungen aus 1001 Nacht. Die Ertra-Ausgabe, auf handgeschöpftes Papier gedruckt, in Ganzleder ober Pergament gebunden, kann getrost zu den Runstwerken des Buchhandels gezählt werden, und zeigt die Handbindekunst sich hierbei als unersetlich. Die Halbfrang-Ausgabe mit schwarzblauem Lederrücken und reicher Rückenvergoldung mit erhabenen Bünden läßt uns bei der großen Rläche des Blattformates bie Schönheiten des Java-Aunst-Papieres von Engels & Worring, Berlin, als Überzug erkennen. Gelbst die gewöhnliche Ausgabe ift auf holzfreiem Dickbruckpapier gedruckt und ift von den 41 Buntbildern von Edmund Dulac jedes einzelne als Kunstblatt zu betrachten. Besonders glücklich sind die Farbenstimmungen gewählt, und bei dem besonders leuchtenden Material wird man recht an glücklichere Beiten erinnert, als das Auftreiben von guten Farben noch nichts Außergewöhnliches erforderte. Der Buchdruck ist der Roßbergschen Buchdruckerei in Leipzig zuzuschreiben, die Buchbindung der Leipziger Buchbinderei : Aktiengesellschaft vorm. Gustav Fritsche, Leipzig. Beide Institute haben Erstklassiges geleistet. Unschließend lohnt es sich, dem Werke "Prinzessin Badura" Aufmerksamkeit zu schenken. Wie in Inhalt des vorbesprochenen, so gleichen auch die äußeren Merkmale. Dieses Werk, in Offizin 33. Drugulin, Leipzig, gebruckt, wirkt im Einband antiker durch die Wahl des marmorierten Leders und ist der Gesamteindruck der gleich freudige als bei "Arabische Nächte". Erfreuen sich die Bande aus dem Verlage Müller & Co. einer gewissen Driginalität, so kommt ein ausgesprochener Ochonheits= finn besonders bei diesen Märchenausgaben in Erscheinung.

Die Herausgabe der gesamten Märchen von "Zausendundeiner Nacht" machte sich der Berlag Neufeld & Henius, Berlin, zur dankbaren Aufgabe und erschien im letten Jahr das Roloffalwerk in vollständig neuer Aufmachung auf dem Buchermarkt. Auf dem Titelblatt lieft man: Zum ersten Male aus dem Urtert vollständig und treu übersett von Gustav Weil. Mit hundert Bildern, zwanzig mehr= farbigen, achtzig einfarbigen von Fernand Schult Wettel. Neu herausgegeben von Ludwig Fulba. Bier große Bande in Folio, jeder ca. 400 Textseiten umfassend, bilden bas gange, rein kunftlerisch aufgebaute Werk. Die Buntbilder, freihängend auf umrandeten chamois Karton, bringen uns in die geheimnisvolle und so romantische Welt des Domanentums. Lüsternes Liebesleben wechselt mit brutaler Grausamkeit und nie gestillte Leidenschaften schweben durch die gewaltige Pracht einer längst entschwundenen Zeit. Der Tertoruck, rein und klar, ift der Buchdruckerei Imberg & Leffon, Berlin, zuzuschreiben, als eines der letten Werke, die uns genannte Firma vorlegte. Die Berliner Graphik verliert viel am Eingeben des jungen Runstinstitutes, wenn man bedenkt, was das moderne und gut fachmännisch geleitete Unternehmen noch hätte leisten können. Das außere geschmackvolle Gewand schuf bie Großbuchbinderei Luderig & Bauer, Berlin, in dreifacher Ausführung, von deren besonders die Halbleder-Ausgabe hervorzuheben ist. Rücken und Ecken aus braunmarmoriertem Leder greifen breit auf die Geitenwände über. Ein gelbgrünliches, selbstgestrichenes Überzugpapier wird eingegrenzt durch breite Goldlinien. Der Rücken Vollgold in feinen Strichzeichnungen bringt in roten Felbern Titel und Bandbezeichnung. Abgeschrägte Buchkanten macht das schwere Cremplar gefällig, und braunfarbig, wie der Rücken, ist der Kopfschnitt. Beim Beschauen des einzelnen Werkes kommt man nicht auf den Gebanken, daß Tausende von gleichen Brudern in die Welt gingen, und das ift der marchenhafte Gieg unserer Großbuchbinderei, daß dem einzelnen Objekte nicht der Stempel des Massensabrikates aufgedrückt wird. Diese Aufgabe ist bei Herstellung des Werkes in anerkennender Weise gelöst worden. Zu erwähnen ist noch eine Ganzleinen= und eine Halbleinen= Ausgabe, ebenfalls in guten gediegenen Ausführungen. Somit ist für jede Raufklasse etwas Hervorragendes geschaffen worden.

Eine recht nette Salbleder= Ausgabe der Rinder- und Sausmarchen von Gebr. Grimm gibt der Propyläen=Berlag in Berlin heraus. Ein leuchtendes Grün als Lederrücken mit voller Goldprägung und ein abgedämpftes gelbes Wolkenpapier als Überzug umschließen einen weinroten Buchschnitt. Das Titelblatt ist zweisarbig gedruckt, und ist der Buchdruck von der Spamerschen Buchdruckerei, Leipzig, erfolgt. Ditel und Einband von Sugo Steiner-Prag. Die drei Bandchen umschließen ein angenehmes Ganzes. - Das 18. Buch der Rleinodien der Weltliteratur, "Brentano, Fünf Märchen", illustriert, erschienen bei Georg Dietrich, München, ift in echtem Pergamentrucken und eigenartig marmoriertem Überzug der Offentlichkeit übergeben worden und wirkt das kaum 150 Geiten zählende Buch recht elegant mit seinem Ropfgolbschnitt. Die in Gangpergament gebundene Ausgabe ift in korrekter Sandbindekunst hergestellt, d. h. auf Pergamentstreifen handgeheftet, handumftochenes Geidenkapitel und durchzogene Bunde, Aufdruck auf Vorderseite in gold und schwarz. Gin unterlegtes schwarzes Lederoval zeigt in Golddruck das Berlegerzeichen. Die "Wilhelm hauff-Märchen" find der gleichen Buchferie einverleibt, jedoch in breitem Quartformat. Die Luxusausgabe in bronzerotem Ziegenleder mit saftgrunen Lederschildauflagen und dem schlichten Goldtitelbruck wirkt unbedingt als vornehmes Buch und machen sich die bunten Bilber, freihangend an schweren Kartonblättern, recht hubsch zum Charakter des Inhalts sowie des äußeren Gewandes. Der Buchdruck auf Büttenpapier erfolgte von der Frangschen Hofbuchbruderei in München. Neben dieser Ganzleder-Ausgabe besteht noch eine Halbleder-Ausführung. Sier ift ein modefarbiges Baftardleber fur den auf die Dede breit übergreifenden Ruden und den schräg zugeschnittenen Ecken gewählt; dieser garten Lederfarbe angepaßt ein voll-lila Bapier als Überzug. auf welchem figurliche Darftellungen in dunklem Son gehalten find. Die Pressung des Ruckens ift in reichem Gold. Einen bibelähnlichen Band in Großoktav brachte die Elwertsche Buchhandlung in Marburg in den Grimmschen Märchen heraus. Das Buch, wohl handbreit stark im Umfang, ift in echt Pergament gebunden, breit dehnt fich der Goldschnitt am Ropfe des Buches aus und prachtig wirkt das breite Goldklischee auf Vorderseite, Rückseite und Rücken. Massiv und gewaltig tritt es hervor aus der Reihe der üblichen Märchenbücher.

Wohl noch mehrere Beispiele guter Ausgaben könnte man verzeichnen, doch mögen die Genannten genügen, um zu sagen, welche Entwicklung das Märchenbuch anstrebt und wieviel man ihm entgegensbringt. Manches der angeführten Werke koster hundert Mark, und sinden diese Kunstwerkchen liebevolle Aufnahme in unseren besten Bibliotheken. Eigenartig ist es jedoch, daß in unserer bitterbösen und so hoffnungssehnsüchtigen Übergangszeit gerade das Märchenbuch heraustritt im Glanze ungeahnter Pracht und Schönheit, und will ich es gern als gutes Zeichen nehmen, daß es gerade das Buch unserer Kindheit ist, welches uns den neuen Weg weist und welches dazu berusen ist, den Wert des Buches einer begnadeten Kultur ebenbürtig zu machen. Um Durchschnittsbuche ist in den letzten 6 Jahren

genau so viel gesündigt worden wie am Durchschnittsmenschen, und traurig kann man gestimmt werden, sieht man die verkommenen Bücher unserer Jestzeit. Elendes Druckpapier, abgenuste Typen, schlechtes Druckmaterial und elende Pappeinbände bemühen sich gegenscitig, in Minderwertigkeit zu konkurrieren. Da tritt bestimmt und selbstbewußt das Märchenbuch, das verschmähte, stets hintenangeseste, der Pfennigartikel aus seiner Bescheidenheit heraus und offenbart sich als Bahnbrecher für seine älteren Mitbrüder. Und gleichsam im Tone kindlichen Bittens möchte ich an Hand des Märchenbuches slehen: "Liebe gute gerechte Zeit, gib uns das gute Buch wieder, was wir schon so lange entbehren, damit das Schulbuch wieder länger hält, der Bücherschrank wieder Freude macht und dem Buche die nötige Uchtung entgegengebracht wird." So hätte dann das Märchenbuch ausschlaggebend für den gesamten Büchermarkt gewirkt und dankbar würde jedes Bibliophilenherz schlagen, daß man mit dem Märchenbuche einen ausgeprägten Kult getrieben habe.

### FACHGEWERBLICHE BILDUNGSARBEIT

n einer graphischen Zeitschrift, die rückschauend auf das vergangene Jahr alle sachs gewerblichen Erscheinungen künstlerischer, technischer und wirtschaftlicher Urt betrachtet, dürfen auch die beruflichen Bildungsbestrebungen nicht unerwähnt bleiben. Un solchen \*\* \*\* war im Buchgewerbe von jeher kein Mangel. Wir alle kennen den fröhlichen Lernstrieb, den Idealismus, der nicht bloß um des Verdienens willen nach neuen Erkenntnissen und Fertigkeiten strebt. Er hat die Besten noch immer beseelt, er bietet auch für die Zukunft einige Gewähr, daß das Buchgewerbe auf seiner hohen künstlerischen Stufe erhalten bleiben kann. Als einen

Gewähr, daß das Buchgewerbe auf seiner hohen kunstlerischen Stufe erhalten bleiben kann. Als einen Beweis dafür, daß auch nach der Kriegszeit wieder ein neuer, frischerer Geist in die sachtechnischen Vereinigungen eingezogen ist, mögen die nachfolgenden Berichte gelten. Wir haben einigen größeren Vereinigungen den Vorzug gegeben. Der uns zur Verfügung stehende Raum verbot leider einen vollsständigen Abdruck aller uns eingesandten Zuschriften. Für die Mühewaltung der Schriftsührer und das für unsere Zeitschrift bekundete Interesse auch an dieser Stelle unseren Dank.

Berlin

Die Typographische Gesellschaft berichtet über ein arbeitsreiches Jahr. Der Borstand war mit Ersolg bemüht, die Mitglieder mit den neuesten Erscheinungen auf dem vielgestaltigen Gebiet der graphischen Industrie vertraut zu machen. So hörte man einen Vortrag über die "Hersstellung von Faltschachteln und Kartonnagen", die Berichte über die "Leipziger Herbstmesse", und in einer der letzten Sitzungen sprach gelegentlich einer Besichtigung des Großebuchbindereibetriebes der Firma Ullstein & Co. Herr Betriebseleiter Hermann Steinweg. Im Anschluß hieran hielt er einen Vortrag über "Neuzeitliche Buchherstellung" und führte u. a. aus: Wegen der ungeheueren Vermehrung der Auflagen der Ullsteinbücher, wurde der Versuch gemacht, einen Teil der zeit-

raubenden Buchbindereiarbeit mit dem Druck zu verbinden. Durch eine neuartige Spezial Rotationsmaschine für Buchbruck wurde die schwierige Aufgabe von der Bogtländischen Maschinenfabrik in Plauen zu voller Zufriedenheit gelöst. Diese Maschine hat zwei parallel nebeneinander liegende Druckwerke. Die Druckzylinder haben einen Umfang von 184 cm und sind 103 cm breit. Das eine Werk saßt vier ganze Bogen zu je 32 Oktavseiten, das andere acht solcher Bogen, es befindet sich demnach der gesamte Inhalt eines Buches von 384 Seiten gleichzeitig in der Maschine und bei jeder Umdrehung wird ein Exemplar des Buches fertig, das sind, da die Maschine, deren höchste Leistungsfähigekeit auf stündlich 4000 Oruck angegeben ist, nicht voll ausgenutzt wird und nur 2400 Umdrehungen macht, in

der Stunde 2400 vollständige Bucher. 3mischen Schonund Widerdruckplinder befindet fich eine Regulierwalze, durch die das genaue Einstellen des Registers mabrend des Ganges der Maschine erfolgen kann. Da zwischen Schon- und Widerdruckzplinder das Papier feine Balge paffiert, bleibt das Abziehen der Farbe ausgeschloffen. Beim Biderdruck konnen Autotypien verwendet werden, beim Schöndruck nicht. Nach dem Schöndruck wird der Papierstrang der Trichterwalze zugeführt; auf dieser siten die sich selbst regulierenden Kreismesser, die die Papierbahn in drei schmale Streifen Schneiden. Diese schmalen Bahnen laufen, jede für sich, über einen Bugtrichter. Bon den ein: mal gefaßten Papierbahnen werden je 32 Seiten durch einen feinen Verforierschnitt abgetrennt und dem ersten, zweiten und dritten Bylinder: Parallel Querfalz übergeben. Der Falzapparat ift völlig banderlos und besitt nur ein Spftem von zwei Punkturen. Das Ablegen der gefaßten Bogen erfolgt durch zwei außen laufende Brudenbander. die den Bogen einer Ausstofvorrichtung zuführen. Unter dieser befinden sich die Magazine, die alle durch eine Rette verbunden sind. Dort erfolgt das Zusammentragen der Bogen zu vollständigen Buchern, die abgezählt in Stößen von je 20 Eremplaren abgenommen und in fahrbaren Raften zu je 280 Eremplaren angesammelt werden. Die Eremplare werden gepreßt, mit Draht oder Faden geheftet und in größeren Stößen auf einem Krauseschen selbst= tätigen Dreimesserschneider beichnitten. Das Einhangen der Bücher in die Einbanddecken besorgt eine selbsttätige Einhangemaschine, sie bestreicht die außeren Blatter des Buches und drückt sie fest. In einer Lagesschicht werden 12000 Bücher eingehangen. Auch die Einbanddecken werden auto: matisch hergestellt auf einer Maschine ameritanischen Ursprunge, die taglich 4000 Deden fertigt. Diese beiden Maschinen ersparen gegenüber der Handarbeit etwa 30% an Leim. Schließlich werden die Bucher mit Blind- oder Golddrudpragung verziert und mit mehrfarbig bedruckten Schutzumschlägen verseben. Die Betriebseinrichtungen gestatten es, daß von einem morgens zum Druck gelangenden Buche abends ichon eine größere Ungahl von Eremplaren zum Berfand fertiggeftellt merden tonnen.

#### Berlin

Enpographische Bereinigung. Der gut besuchten Monateversammlung am 8. Marz im Berliner Klubhause, Dhmstraße 2, konnte ein ausgezeichneter Bortrag geboten werden. Professor Schröder sprach über die Kunst des Impressionismus. Die am Sonntag, 14. Marz, statt-

gefundene Ausstellung der 180 Entwurfe aus dem Bett= bewerb für den Ralender der "Inpographischen Mittei= lungen" hatte trot des plöglich eingesetten Berkehrestreifes einen guten Besuch. Unter den ausgestellten Entwurfen konnte man kunftlerisch hervorragende Urbeiten bewundern. herr Gebhardt vom Deutschen Schriftbunde hielt einen Bortrag über die in Aussicht stehende Umwälzung auf dem Bebiete der deutschen Rechtschreibung. Die Bersammlung am 12. Juli 1920 eröffnete Rollege Rlenke mit der Besprechung einer Ausstellung von Stettiner Drud: fachen. Die Urbeiten, bestehend aus Festschriften, Programmen, Johannisfest : Drucksachen und Belegenheits: arbeiten, legten Zeugnis ab von dem hervorragenden Konnen der Stettiner Rollegen. Unschließend daran besprach Rollege Sandberg eine Reihe von Jubilaumsblattern und Diplome aus der Reichsdruckerei. Die enpographisch wie funftlerifch einwandfreien Drucke fanden allgemeine Bemunderung und Unerkennung. Ginen Bortrag über mo: derne Inserate hielt Rollege E. Bang in der Mitgliederversammlung am 17. August. Aus dem langeren Bortrag verdient folgendes hervorgehoben zu werden: Die gang bedeutende Berteuerung aller Druckfachen hat nament: lich dazu geführt, die Qualitätedrucksachen, wie bessere Rataloge und Prospette, Berbedrucksachen und mehr: farbige Afzidenzen mit wenigen Ausnahmen von der Bild: flache verschwinden zu lassen. Die Industrie und alle Bewerbetreibende benugen in neuester Beit das Inserat in verstärttem Mage, um dem taufenden Publitum ihre Er: zeugnisse anzuzeigen. Das Satinserat wird dem gezeichneten vorgezogen, da letteres durch die hohen Rosten für Ent= wurf und Uhung zu tofispielig wird. Un den Gegern liegt es, diese gunftige Inserateonjunktur auszunugen und fich durch das Segen von hochwertigen, dem Werbezweck ent= fprechenden Inferaten erweiterte Eriftengmöglichkeiten gu schaffen. Boraussetzung zum Belingen guter Inserate ift immer das Berständnis des sich vom gezeichneten Inserat freigemachten Bestellers oder seines Werbefachmannes und der Druckereileitung, welche nicht aus jeder Urbeit einen "Schnellschuß" macht, oder den Geger oder Entwerfer bon bornherein ungunftig beeinflußt. Der Geger tann es durch fleißiges Studieren der Sachpresse, Zeitschriften und Tageszeitungen, durch Bergleichen und Richtigsehenlernen dahin bringen, enpographisch funftlerische Inserate zu schaffen. Etwas Zeichentalent und ein guter Blick für Raumeinteilung tragen zum Belingen der Urbeit mefentlich bei. Benn der Geger gute, dem gezeichneten Inserat an Berbe-

**\*** 324 **\*** 

traft gleichkommende Arbeiten setzt, werden sich die Aufetraggeber noch mehr dem gesetzten Inserat zuwenden.

Leider werden dem Seher von sog, kunstlerischen Werbeleitern, Werbebeiraten und Reklamefachleuten von vornherein Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Wenn der Werbefachmann noch so viel skizziert und klebt, die Schriften
nach den Nummern der Schriftprobe genau bestimmt und
das Inserat "genau nach Vorschrift" geseht haben will,
so kann der solchermaßen eingeschränkte Seher natürlich
nichts Künstlerisches zustande bringen. Die Zeilen passen
nun einmal nicht so, wie sie skizziert sind. Dem Auftraggeber muß deshalb immer wieder gesagt werden, daß er
den Entwurf der Oruckerei überlassen soll. Und diese hat
dann die Aufgabe, den geschicktesten Seher mit dieser Arbeit zu betrauen. Der Vortragende ging auf die Ausstellung näher ein und beleuchtete die einzelnen Inserate kritisch vom technischen und künstlerischen Standpunkt.

#### Bielefeld

In der Woche vor Oftern wurde in der Enpogra: phischen Bereinigung Bielefeld der Buchfub. rungetursus mit gutem Erfolg zu Ende geführt. Bieran fcloft fich ein vom Rollegen Soltmann geleiteter Ralfula: tionstursus. - Um Conntag, 18. Upril, hielt Rollege Lenfer in der Druderei der Firma E. Bundlach, 21 .: B., einen Bortrag über Befen und Birten der Einzelbuchstaben: Setz und Giegmaschine "Monotype". - Um Sonntag, 16. Mai, hielt Kollege Lesemann, Berford, einen Bortrag über das Thema "Buch druder und Runftler". Geine wie immer flaren und hochinteressanten Ausführungen wurden reich illustriert durch Unschauungsmaterial. - Um Freitag, 25. Juni, hatten wir eine vom Rollegen Lesemann für den Rreis Bielefeld gusummengestellte Rundsendung "Arbeiten aus eigener Pragis" zur Auslage gebracht. -Mittwoch, 28. Juli, fand die Salbjahre: Generalver: fammlung ftatt. Boifigender Glachmann gab einen turgen Rudblid auf das vergangene Salbjahr, und Raffierer Dberbedmann erstattete den Raffenbericht, der mit einem Raffen= bestand von M 1182.15 abschloß. - Über die ausgeschriebenen Bettbewerbe ist folgendes zu berichten: 1. Bett= bewerb zur Erlangung von Beschäftedrucksachen fur die Bereinigung (Briefbogen, Briefumschlag, Postfarte). Es find nur 17 Entwurfe eingegangen. Den 1. Preis erhielt Rollege Flachmann, 2. Preis Rollege Beißler, 3. Preis Rollege Brodmann, 1. lob. Erwähnung Rollege Heitmann. 2. lob. Erwähnung Rollege Brodmann. 2. Wettbewerb gur Erlangung eines Bereinsabzeichens für einen hiesigen Sportverein. Es waren 23 Entwurfe eingegangen. Preise erbielten folgende Rollegen: 1. Rollege Brodmann, 2. Caftrup, 3. Strothmann. - Nach mehrmaligen Berhandlungen des Ruratoriums der hiefigen handwerker: und Runftgewerbe: schule mit unserem Rreisvorstande und dem Borftande der Bereinigung murde unfer Rollege Lesemann, Berford, als Lehrer für die Buchdrud-Fachflaffe der genannten Unstalt berufen. - Die großen Ferien brachten eine Pause in unsere Arbeiten, die erft am 10. September ihr Ende nahmen. Un diesem Abend hatten wir die Rundsendung "Muftergultige Drudfachen aus der Sammlung des Deutschen Buchgewerbevereine". - Um 21. Gept. morgens murde die zurzeit in der hiefigen Runftgemerbeschule befindliche Ausstellung der Runftlergruppe "Rote Erde" besichtigt. - Um 24. Sept. lag der erste Teil unserer neu zusammengestellten Rundsendung "Bielefelder Drude sachen aus der täglichen Praris" zur Ausicht aus. Es bandelt sich in der hauptsache um Prospekte und Rataloge. zu denen Rollege Lesemann, Berford, ein vorzügliches Referat ausgearbeitet hatte. - Um 27. Sept. beschäftigten fich die Rollegen mit einer Beitragserhöhung, die durch die abermalige Erhöhung des Bezugspreises der "I. M.", sowie Erhöhung der Portis usw., notwendig wurde. Es wurde der Wochenbeitrag auf 25 Pfg. festgesett; die Aftiven mer: den außerdem einen einmaligen besonderen Beitrag leiften.

### Rarieruhe

Auch das Berichtsjahr 1919 der Typographischen Bereinigung fand unter dem Beichen der Bertehrsbeichrantung, der Bertehrsschwierigkeiten und der Teuerung. Bir konnten 6 Bettbewerbe ausschreiben. Leider hat die Beteiligung nur zu wunschen übriggelaffen. Die Wettbewerbe maren: 1. Berbandediplom. 2. Brieftopf, Bad. Buch: druckereibesitzer. 3. Bereinsdrucksachen. 4. Neujahrstarte für den Berein. g. Neujahrskarte für den Bau Dberrhein. 5. Umichlag : Wettbewerb. Bier Bortrage, darunter ein Lichtbildervortrag, brathten uns viel Lehrreiches. Brei fach: technische Besichtigungen haben ebenfalls mefentlich gur Erweiterung der Berufetenntniffe beigetragen, die Befich: tigung der Papierfabrit Ettlingen (Bebr. Buhl) und die der galvanischen Auftalt von herrn Schügle. Während wir zu Beginn des Jahres einen Vorbereitungskursus zur Meisterprüfung an der Bewerbeichule durchführten, mar es uns im Spatjahr möglich, zwei Rurse einzurichten, einen Schriftschreibekurs an der Bewerbeschule und eine Reihe von Bortragsabenden über die deutsche Sprache. Außer verschiedenen Rundsendungen hatten wir eine große Ausstellung in der Gewerbeschule, die 923 Entwürse des Umsschlags Wettbewerbs der Typographischen Mitteilungen. Unsere übrige Vereinstätigkeit wickelte sich in 15 Vorsstandssitzungen und 10 Vereinsabenden ab. Die Mitsgliederzahl ist auf nahezu 300 gestiegen. Ein Setzers und ein Oruckerkollege sind als Fachlehrer an der BuchdrucksFachschule der Gewerbeschule angestellt worden.

#### Leipzig

In einfacher aber würdiger Weise gibt die Enpogras phische Bereinigung Bericht über das Beschäftsjahr 1919/20. Einleitend wird der durch die Rote der Zeit verursachten Schwierigkeiten gedacht, die sich namentlich in dem Besuch und den Abhaltungen von Beranstaltungen störend bemerkbar machten. Erwähnung finden sodann die unter Mitwirtung der Bereinigung erfolgte Grundung der Bildungegemeinschaft der Leipziger Buchdruckergehilfen; die Berlegung des Bereinslokals nach dem Auguste: Schmidt-Sause; die Bereinsvorstandezusammenkunft am 2. November 1919 in Naumburg und die am 23. und 24. November 1919 in Leipzig abgehaltene Rreisvorständekonferenz des Bildungsverbandes. Erwähnt werden ferner die guten Beziehungen zu den verschiedenen buchgewerblichen Befellichaften und Bereinen. In den verschiedenen Gonderberichten wird Aufschluß über Tätigkeit und das Werden der Bereinigung gegeben. Die Mitgliederzahl stieg danach von 972 auf 1803. Beranstaltungen und Bortrage fanden 29 ftatt; davon 5 gefellige Beranstaltungen und 6 Besichtigungen und Kührungen. In fast allen diesen Bortragen wurde das gesprochene Wort durch den eigenen Lichtbildapparat mesentlich dem Berftandnis der Buhörer nabergebracht. - Die Tätigkeit der Bereinigung in der Bildungsgemeinschaft mar recht rege. Namentlich bedurften die Lehrgange, die im Rabinen dieser Rorperschaft auf breiter Grundlage gestellt maren, der tätigen Mitmirkung der von der Bereinigung gestellten Lehrfrafte. Mußerdem wurden Bortrage, Besichtigungen und Führungen geboten, die auch den Bereinsmitgliedern zugute famen. Ein ehrendes Beugnis von der bisher geleisteten Arbeit bieten die Ergebniffe der Wettbewerbe. Bahlreich find die Preise und Unerkennungen, die die Mitglieder der Bereinigung bei allen sich bietenden Belegenheiten im edlen Wettstreit er: rangen. Der Bericht der Bucherwarte zeigt leider ein un= erfreuliches Bild. Die Benugung der Bucherei und der Leseabende ließ viel zu wunschen übrig. Die Technische Rommission leistete nicht nur nutsliche Rleinarbeit, sondern stellte fich bei allen wichtigen Unlaffen der Bereinigung

gur Berfügung. Der mitangefügte Bericht der Rreisleitung des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker gibt gleichfalls von erfreulichem Aufschwung Runde. Die er: folgte Neueinteilung des Kreises beließ von 42 Bereinen noch 21 seiner Dbhut. In zwei Orten sind neue Bereinigungen im Entstehen begriffen. Im Rreise selbst murde eine reiche Werbearbeit entfaltet. Der Rassenbericht der Bereinigung zeigt eine Einnahme von M 19464.15 und eine Ausgabe von M 14567.68. Die Pflichtlieferung der "T. M." belastete die Kasse mit M 8665.80. Das Drucksachenkonto erreichte die Bobe von M 1380.20. Mitgliederbeitrage gingen M 14100.80 ein. Ungeschlossen ift die Bereinigung dem Berein fur Buchwesen, dem Berein der Plakatfreunde und der Gutenberggesellschaft in Mainz. Die Mitgliedichaft im Deutschen Buchgewerbeverein konnte des hohen Beitrages wegen nicht wieder aufgenommen werden. Durch den korperschaftlichen Beitritt des Bildungsverbandes zum Buchgewerbeverein ist jedoch den Mitgliedern der Bereinigung der Bezug des Urchive ermöglicht. Borftand der Bereinigung bildeten im laufenden Jahre die Berren: Udolf Bartmener, I. Vorfigender: Alfred Sturm. 2. Borfigender; Robert Beder, Raffierer; Daul Gerfone und Emil Rawiel, Schriftführer; Sans Edhardt, I. M.: Bertrieb; Rurt Donath, Dtto Scheinpflug und Edmund Adermann, Bucherwarte; Otto Groß, Joh. Krahl, Emald Ruhn, Rarl Gug, Beifiger. Dem Rreisvorstand gehören an die herren: Frig Biemte, Borfigender; Paul Erdmann, Raffierer; Frig Sillmann, Sammlungsleiter. In den Borstand des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker wurden entsandt die herren: Frig Ziemte, 2. Borfigender; August Schmidt, Schriftführer; Richard Hanissch und Fris Sader, Sammlungsleiter; Emil Sallupp, Adolf Sartmener, Rurt Resch und Paul Bogel, Beisiger.

#### Nurnberg

Die Typographische Gesellschaft hielt anläßlich des Berbandstages am 19. Juni im Festsaal des Luitpoldhauses eine Festsigung ab, welche durch eine von Kollege Stocker besonders schon arrangierte Ausstellung von Festprogrammen, Kalender- und Gedenkblattentwürsen bereichert war. Nach einer kurzen Ansprache des 2. Vorsigenden hielt Kollege Dreßler-Leipzig, eine treffliche Rede, in der er besonders auf die alte Kunsissaat Nürnberg mit ihren Altmeistern Albrecht Dürer und Koberger hinwies. Den Festvortrag hielt Koll. Heindl über seine Reiseerlebnisse von Nürnberg über Hammersest nach Zunis. Am 10. Juli sand die Beslichtigung der graphischen Fachklasse Prof. Schiestl in der

Digitized by Google

Runstschule statt. Es waren Arbeiten für jedes Gebiet der Runst zu sehen, unser Gewerbe war besonders stark vertreten. Am 11. Juli besuchten wir die hiesige Stadtbibliothek unter Führung des Leiters Dr. Reicke. Am 11. Juli sand im Vereinsheim wieder eine Sigung statt, welche Rollege Diezel mit einem Bortrag über Musiknotensat und Kollege Hammer mit einer Besprechung der Wahlplakate zur Reichstagswahl ausgestattete. In der Zeit vom 22. Juli bis 20. August veranstaltete die hiesige Typogr. Gesellsschaft eine Ausstellung Nürnberger Druckereierzeug: nisse in der Landesgewerbeanstalt.

#### Dffenbach a. M.

Um 26. November 1919 fand die ordentliche Hauptversammlung der Graphischen Bereinigung statt. Dem
Jahresbericht des Vorstandes für das abgelausene Geschäftsjahr ist in der Hauptsache zu entnehmen, daß der
größte Teil der Kollegen nach Rückkehr vom Felde sich
dessen bewußt fühlte, daß das Bersäumte auf dem Gebiete der sachlichen Ausbildung nachgeholt werden muß.
Die Mitgliederzahl erreichte die stattliche Zisser 101. Die
zum Vortrag gebrachten Wünsche der Mitglieder ließen
erkennen, daß die künstige Vereinstätigkeit sich recht lebhaft gestalten wird. Der Vorstand erließ in seiner Sitzung
vom 4. Dezember ein Preisausschreiben zur Erlangung
von Entwürfen für einen Briesbogen mit Umschlag und
einer Postkarte. Vorstandsmitglieder sind H. Lechner, I. Vorsitzender; J. Mühlbauer, Schriftsührer; Fr. Bein, Rechner.

### Graz

Die Inpographische Gesellschaft hatte am 26. Januar Generalversammlung, zu der Obmann Kollege Schuh den Bericht erstattete. Die Gesellschaft veranstaltete im Berichts: jahre 1919 gehn Ausschuffigungen, vier Bereinsabende, eine Mitgliederbesprechung, eine Ertursion in das Roblen: bergwert Zangtal bei Boiteberg und funf Preisausschreiben. Die Mitgliederzahl stieg in diesem Jahre auf 240 gegenüber 140 im Vorjahre. Die Wahl des Ausschusses ergab folgendes Resultat: Dbmann Defar Schauer; Stellvertreter Frang Stiegler; Raffierer Frang Feichtner; 1. Schrift: führer Rupert Schwarzl; 2. Schriftführer Unton Maffer; Bibliothefar Frang Jantich; die Beifiger Emil August, Unton Binder, August Brandl, Josef Kramer und Karl Plattner. Revisoren Michael Bauer und Franz Pokorny. Nach Schluß der Versammlung erfolgte durch Roll. Schuh eine turze Besprechung der Band: und Taschenkalender, und sei daselbst den Spendern derselben bestens gedantt.

#### Burich

Die am 22. Marg 1920 stattgefundene Generalversammlung des Inpographischen Klubs war vor 31 Kollegen besucht. Die Jahresrechnung weist an Einnahmen Fr. 1191.59 auf, die Ausgaben betragen Fr. 1162.01; das Bermögen beträgt bei einer Bermehrung von Fr. 81.79, Fr. 196.73. Der Borftand mußte, mit Ausnahme des Rafsierers, neu bestellt werden. Es wurden gewählt die Rollegen: D. Borrmann, Praf.; U. Fren, Raffierer; C. Suber, Aftuar; A. Ambuhl und E. Schmauf, Bibl.; F. Breuning, Berichterstatter. Hans Rose erfreute uns mit einem Bortrage über seine Reise im Schweizerischen Nationalpart. Biele photographische Aufnahmen, sowie Pflanzen- und Steinsammlungen erhöhten den Reiz der trefflichen Musführungen. Fachlehrer J. Rohlmann legte eine Ausstellung von Diplomen der Runftgewerbeschule, die teilweise von ihm felbst verfertigt wurden, auf. In der Sigung vom 15. Upril hielt herr Rohlmann einen Bortrag: "Was foll der Geger pom Drucken wissen?" Es maren noch die Urkundenent. murfe des Schweiz. Inpographenbundes, hervorgegangen aus einem Preisausschreiben, ausgestellt. - In der Sigung vom 13. Mai wurden die Bedingungen für ein Inserat-Preisausschreiben der Farbenfabrit Brugg bekanntgegeben. Im fernern lagen die Entwurfe unseres Lehrlings-Preisausschreibens für ein Inserat auf. Die Jury lobte die von 30 Teilnehmern eingesandten 51 Entwurfe als quantitativ und qualitativ gut. Godann hielt Berr gad: lehrer Il. Schneider einen Bortrag, betitelt : "Druckfertiger Sat im Maschinensaal." - Un Erfursionen feien die "Bwingli : Ausstellung", unter Gubrung von herrn Dr. Escher, sowie der Besuch der Metrologischen Bentralanstalt der Universität Burich, unter der liebenswurdigen Führung von herrn Prof. Dr. Quervain, erwähnt. - Um 22. August wurde die Wintertätigkeit aufgenommen. Unwesend ca. 40 Kollegen. Nachdem die große Urbeitelosig= teit, die dieses Fruhjahr einen bisher unerreichten Sochst= stand aufzuweisen hatte, nachgelassen hat und die Lohnfrage befriedigend geloft worden ist, hat der Vorstand ein sehr reichhaltiges Tatigkeitsprogramm aufgestellt, das all: gemeine Bustimmung fand. Die Statuten wurden einer dreigliedrigen Kommission zur Revision überwiesen. Als neu wurde eine Technische Rommission, bestehend aus J. Kohlmann, Fachlehrer; F. Woden und U. Feldmann, bestimmt.

\*

### RUNDSCHAU

Die neuen Buntpapiere auf der Leipziger Bugramesse (Ein Nachtrag)

Pein in Heft 7/8 (1920) des "Archivs für Buch-gewerbe" unter obigem Titel erschienener Aufsach bedarf einiger Erganzungen. Der Auffat zahlte die auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1920 ausgestellten Buntpapiere auf, und die Erganzung wird deshalb notwendig, weil es fich auf der nachsten Meffe, der Berbftmeffe, gezeigt hat, daß die Unfang dieses Jahres festzustellende bunt: papierne hochflut nicht nur nicht abgeflaut, sondern gemachsen ift. Bon einer Überproduktion an Buntpapieren wird aber auch jest noch nicht die Rede sein, da die Leip: giger Berbstmesse den Beweis geliefert hat, daß sich die neuen Buntpapiere steigender Unwendung erfreuen, und zwar sowohl fur die Erzeugnisse der Buchbinderei, als auch für die der Kartonnagenherstellung. Es zeigt sich immer mehr, welche afthetische Bereicherung die beiden Industriezweige durch die Buntpapiere erfahren. Man kann fogar davon sprechen, und dies besonders im hinblick auf die noch immer in großer Bahl gefertigten geschmacklosen. geschmadegreuelhaften Kartonnagen, daß das Buntpapier dasjenige Mittel darftellt, eine geschmackliche Minderwertig: teit zu überwinden, die auf andere Beise vielleicht nicht so schnell zu überwinden mare. Go munschenswert es 3. B. bei den Kartonnagen: Erzeugnissen, zu denen auch die Warenpadungen zu rechnen find, ift, die fitschigen Bilder, die bier den Dedel noch immer in Menge zieren, dadurch zu erfeten, daß an ihre Stelle funftlerifche, bon Runftlern ent: worfene treten, so ist dieser Weg solange nicht gefahrlos, als ein mangelndes geschmackliches Berftandnis des Kabris kanten, die Auswahl von Talmikunstlern die Möglichkeit für neue Geschmacklosigkeiten eröffnet. Runftlerische Warenpadungen gibt es gewiß in Bulle und Fulle, aber von den scheußlichen und sußlichen Bildern der Rartonnagen für Sußigkeiten, fur Schmuckwaren uim. bis zu kunftlerischen ist doch ein sehr weiter Schritt.

Das im wejentlichen auf der farbigen Wirkung und Schönheit aufgebaute Buntpapier gibt aber geschmacklichen Berirrungen so gut wie gar keinen Raum. Was nun die Berwendung der Buntpapiere für Bucheinbande betrifft, so verweise ich auf meinen an anderer Stelle dieses Blattes

erschienenen Beitrag über den "Masseneinband und die Großbuchbindereien", in dem ich die Notwendigkeit des bibliophilen Masseneinbandes dargelegt habe. Zu ihm zu kommen und hierin das Richtige zu leisten, dazu ist das neue Buntpapier eines der wirksamsten Mittel. Mir haben eine große Reihe von neuen Masseneinbanden vorgelegen, in denen Buntpapiere für das Äußere des Pappbandes oder als Bezugspapier für Halbbande verwendet worden ist. Bei den Halbbanden ist dann in sehr verständnisvoller Weise der andere Einbandstoff (Leder, Leinen und auch Papier) zu dem bunten Papier abgestimmt worden. Übrigens weiß ich, daß auch die Berleger den neuen Buntpapieren wachsende Ausmerksamkeit zuwenden und daß wichtige Neuerscheinungen im Schmuck dieser neuen Papiere auf den Markt gekommen sind.

Bas den Reiz fast aller dieser Papiere ausmacht, ist neben der ermahnten farbigen Birfung - und wir haben hier Abtonungen von den gartesten bis zu den wildesten Farben und Farbenspielen - eine gewisse Neutralitat des Musters, eine ornamentale Unbestimmbarteit, die den Papieren geradezu einen geheimnisvollen Charafter gibt. Stellen wir uns den Unterschied por zwischen einer Einbanddede, die ein Bild schmudt, das meift eine bildliche Umdeutung der literarischen Schöpfung oder eine auf das Buch: innere bezügliche Mustration sein wird, und gwischen einer solchen, die aus einem Buntpapier besteht: Bei der ersten wird dem Betrachter die Illusion genommen, bei der anderen gewedt und gereizt. Und es ift fur meinen Beschmad entschieden ein größerer Unreig, ein Buch zu lefen, wenn ich aus der Stimmung der Farben oder aus einem eigenartigen Linien: und Ornamentspiel der Bulle mir felbst die Urt des Buches deuten muß, als wenn ein anderer mir darüber seine Meinung aufzwingt. Run zu den neuen Papieren.

Die sogenannten BBR: Papiere des Konstanzer Architekten Fr. Bauer (Alleinvertrieb Kaver Wittmann, Konstanz i. B.) sind als Kleisterpapiere deshalb bemerkenes wert, weil hier an die Stelle einer bis dahin mehr willkürlichen und spielerischen Musterbildung eine auf der malerischen Arbeit beruhende gesetzt wird. Während man bisher, um in die farbige Kleisterschicht das Muster zu bringen, entweder Stempel oder primitive Werkzeuge (ein

Digitized by Google

Bolgftuck, einen Rort) oder den Finger genommen bat, arbeitet Bauer mit den Berkzeugen des Malere (überfluffig, zu sagen, daß jeder Teil seiner durchaus nicht kostspieligen Papiere Handarbeit ist). Dadurch fommt aber nichts Ubgezirkeltes in diese Papiere hinein, das Mufter ift immer lebendig, von taum zu erichopfenden Reizen und in jedem Bogen individuell. Einen Teil seiner Papiere nennt Bauer "Japan Bogen", da sie japanischen Borbildern nabetommen. Die Farbigfeit aller dieser Papiere ift trot ihrer Lebendigfeit nie aufdringlich. Wie bei anderen Buntpapieren bildet es einen Borzug der Bauerschen, daß sie in sogenannter abgepafter Beise bergestellt werden konnen, daß also ohne besonders große Rosten nach den Bunschen des Bestellers neue Mufter gefertigt werden konnen, die fich der Urt und der Große eines Erzeugnisses (Bucheinband, Mappe oder Rartonnage) anpassen. Solche abgepaßten Papiere sind, wenn fie 3. B. im Sinblick auf ein bestimmtes Buch gefertigt werden, in gewisser Beziehung illustratio, ohne daß sie die im Buntpapier liegende Eigenart einbugen. Der Borteil fur den Besteller besteht darin, daß er ein Papier erhalt, das nicht für irgendein anderes Erzeugnis gleicher Urt genommen werden tann, daß er aber die fur das Ber: vielfältigungeverfahren nötigen und teuren Druditode erspart.

Ein anderes, neues, sehr geschmackvolles Rleisterpapier ist auch das "Eres : Runft : Papier" von R. Schreiber, Leipzig: A. Die Farben sind hier z. T. sehr lebendig, die Muster meist von reizvoller, undefinierbarer Urt.

In meiner porigen Urbeit über Buntpapiere erwähnte ich bereits das von Uffel & Co., Leipzig, Inselftraße, hergestellte "Mecota: Pergament", deffen eigene Schon: beit aus den diesem Auffat beigegebenen Proben hervorgeht. Das Mecota-Pergament ift jungst in neuen Farben bergestellt worden, deren vornehme Bartheit seinen viel: seitigen Unwendungsmöglichkeiten noch größeren Raum bietet. Der besondere Wert dieser ein: und mehrfarbig berguftellenden, febr dauerhaften Papiere liegt darin, daß auf ihnen ein Schrift:, Drnament: oder Bildaufdruck mög: lich ift, und daß fie ebenfo ohne jeden Aufdruck ichmuckenden Wert haben. Bucheinbande oder Kartonnagen, umhüllt von dem immer reizvollen Mecota-Pergament, das weder an Papier noch an Leinen und Leder erinnert, sondern einen gang neuen Buntftoff darzustellen Scheint, werden immer außerst vornehm wirken.

Ein einfarbiges Papier mit fich abzeichnendem duntlem Geader hat neuerdings Sans Doenges, Wiesbaden, unter

dem Namen "Sandon Mquil" auf den Marft gebracht. - Ein neues Marmorpapier, dellen farbige Rubnheit überraschend ist, haben wir in dem auf der Bugramesse erst= malig vorgeführten Beibner Bandpapier, deffen Schöpfer der Naumburger Gewerbeschullehrer Beidner ift; Berfteller des (von der Kirma hermann Raft, Schfolen i. Ih. vertriebenen) Dapiere ist fem Bruder, ein Naumburger Buchbindermeister. Weidner scheut por keinen noch so wilden Farben und dementsprechenden Farbenzusammenstellungen zurud, aber niemals wirken feine Papiere knallig, immer fühlt man aus der Rühnheit die hingabe an die Farbe. Rur Bucheinbande murden fich diese Daviere entschieden besser eignen, wenn Beidner den Marmor etwas kongentrierter halten murde; jest besteht die Befahr, daß eine besonders schone Stelle nicht richtig zur Geltung kommt oder bei der Berarbeitung verloren geht.

Bon den neuen Buntpapieren nenne ich noch das sehr interessante marmorartige "Bega-Papier" von hans G. Schäfer, München, sowie die sehr seinen Marmorpapiere der Künstlerpresse, Oresden. Erwähnt muß auch bei dieser Gelegenheit werden, daß auch Albrecht Blombergs Java-Kunst-Buntpapier (Alleinvertrieb Engels & Worring, Berlin S 14) in einer großen Zahl neuer, durchweg hervorragend schöner Muster auf der jüngsten Leipziger Messe zu sehen war.

In meinem Aufsatz über die Masseneinbände habe ich auch der von Hans Hascher für die Spamersche Buchebinderei gesertigten Erwähnung getan. Diese liegen mir jetzt in einigen neuen Proben vor. Es sind Marmorpapiere, die sich von den üblichen dadurch unterscheiden, daß sie von dem Feingesühl eines Künstlers geschaffen worden sind. Manche sehen wie bereits bekannte aus, aber immer ist es die Kraft oder die Bartheit der Farbe, eine besondere Bewegung des Marmors, die diesen Papieren eine weit über dem Durchschnitt stehende Note gibt. Hascher wagt sogar das gesährliche Experiment, Bronzesarbe für seine Marmorspapiere zu nehmen. Über die Wirkung ist niemals protig, sondern immer edel.

Schließlich sei gesagt, daß eine Erganzung zu meinen an dieser Stelle erschienenen Arbeiten über Buntpapiere in dem Aufsatz zu erblicken ist, den unter Mitteilung außerst wertvollen, zum Teil bislang unbekannten historischen und technischen Materials, Paul Kersten im Septemberheft 1920 des "Plakats" veröffentlicht hat. Ernst Collin.

\*

# Rünftlerische Ausstattung von Briefpapieren

**T**ie in allen Gewerben so geht auch im Buchgewerbe, der angewandten Graphië und der Papierverarbeitung das Bestreben nach stofflicher und geschmacklicher Beredlung der Erzeugnisse mit der hervorbringung von Dingen Sand in Sand, die den einfachsten Unforderungen nach gutem Beschmad und nach ftofflicher Bute midersprechen, aus Nachlässigfeit ihres Erzeugers oder seiner materiellen Interessen wegen immer wieder in abgeschmackter, langst ichon von unserm Schonheiteempfinden verworfener Form angeboten werden. Und alle Borwurfe, die man den Kabrifanten deswegen macht, werden mit dem Sinweis begegnet, daß der Ritsch die melkende Ruh ist. In der Berftellung von Briefpapieren für den privaten Gebrauch hat es zwar in Deutschland niemals an dem Bestreben gefehlt, Qualitateware hervorzubringen, und die Erzeugnisse bekannter deutscher Unternehmungen der Briefpapier: berftellung find von internationaler Bedeutung geworden, gesuchte Waren auf dem Weltmarkt. Der Rrieg, der die deutsche Papierfabritation zwang, so viel minderwertige Papiere zu erzeugen, hat der Schaffung guter Briefpapiere faum mefentlich Abbruch getan.

Wie eine kunstlerische Warenpackung den Zweck haben soll, die Güte ihres Inhalts anzuzeigen, so muß auch ein schönes Briefpapier eine "Ausmachung" haben, die des Inhalts würdig ist. Nicht durchweg wird dies erkannt. Gutes Briefpapier sehen wir oft in Kassetten mit Bildern, die alles andere als kunstlerisch zu nennen sind. Und auch wo ein tüchtiger Zeichner den Entwurf für die Kassette geliefert hat, vermißt man die Absicht, von den bisher ausgetretenen Pfaden abzukommen.

Motiv für den bildlichen oder ornamentalen Schmuck der Rassette wird fast immer der Name sein, unter dem das Briespapier in den Handel gebracht wird. Da ist vieles von dem, was den Markt beherrscht, nur abgeschmacktes Symbolisieren und Allegorisieren, und nur wenige Rassetten gibt es, deren Bildern ein kunstlerischer Wert anhastet, der sie würdig erscheinen läßt, den Schreibtisch zu zieren. Das Fehlen dieser Note, d. h. des Zweckes, aus der Briespapierkartonnage eine solche zu machen, die man sich immer gern auf den Schreibtisch stellen wird, muß befremden, da sich das Briespapier immer mehr zu einem der beliebtesten Geschenkartikel entwickelt. Rurzum, wer die Leipziger Papiermessen in den letzten Jahren nach wirklich kunstlerischen

Briefpapier-Ausstattungen durchsucht hat, wird hier eine fehr bedenkliche Lucke festgestellt haben. Gine Ausnahme macht das, was seit einigen Messen die Leipziger Firma Uffel & Co. auf diesen Gebiete in erstaunlich großer Muswahl zeigt. Dieses Unternehmen hat als erstes und einziges erkannt, daß es, um hier modern und kunftlerisch zu fein. nur notig ift, denjenigen beranzuziehen, der gur Reform der Briefpapier-Ausstattung der einzig Berufene ift: namlich den Reklamekunftler. Die diesem Auffat beigegebenen Beispiele von Brieftaffettenbildern, die Jupp Biert fur Uffel & Co. geschaffen hat, sagen ohne weiteres, weshalb der Reklamekunstler von heute hier der berufene Mitarbeiter ist. Beil er, der modern empfindet, hier nicht im landläufigen Symbolifieren oder Allegorifieren ftedenbleiben wird, sondern ted, wie er nun einmal ift, ein Bild ichafft, das gefällt, entzudt und auch nicht langweilig wirkt, wenn man es immer vor sich seben muß. Übrigens gehören die von dem Uffelschen Mecota : Pergament (f. den Auffat über Buntpapier) umhüllten Brieftaffetten gu den bornehmsten ihrer Urt, und zeigen ebenfalls die Möglichkeit geschmadlicher Berbefferung auf diesem Bebiet. Die Namen, die Uffel seinen Briefpapieren gegeben hat, wie "Der Liebes: brief" und "Der handlug", sind sicher viel hubscher als die hier vielfach üblichen Phantasienamen und muffen den Runftler viel eber zur Mitarbeit reizen als unverständliche Wortgebilde oder Wörter, die wahllos irgendwoher ent= nommen sind.

Es soll sich hier durchaus nicht um eine Reklame für den Berfteller dieser Papiere handeln; es geht uns nur um das Grundsagliche, das wichtigste Bebiet der Papieraus= stattung auf eine Sache aufmerksam zu machen, die eigentlich Gelbstverstandlichkeit sein sollte. Dringend zu munschen ift, daß endlich einmal kunstlerisches Leben in die Briefpapier= Ausstattung tommt, wie es die genannte Firma in vorbildlicher Beise hineingebracht hat. Daß eine schone Umhullung des Briefpapiers auch diesem selbst afthetische Berpflich: tungen auferlegt, bedarf feines Beweises. Auch hier sind die Uffelschen Papiere wegweisend, nicht nur wegen ihrer Gute, sondern auch wegen des "Drum und Dran", besonders des farbigen, geblumten oder tarierten Innenpapiers der Umschläge, das beim Öffnen der Rassette meift in eigenartigen Ausschnitten sichtbar wird. Go erscheint in einer Uffelschen Packung das bunte Papier der Briefumschläge in Herzform. Peter Barras.

**\*** 330 **\*** 

### Die Postreklame

ine der für Buchgewerbe und Graphit gleich bemertenswerten Erscheinungen der letten Zeit ist die
Postreklame. Der Reichspostminister hat sich entschlossen,
die Einrichtungen der Post- und Telegraphenverwaltung
in weitem Umfange für geschäftliche Anpreisungen gegen
Bezahlung zur Berfügung zu stellen.

Der Bedante, diese Einrichtungen fur die Retlame auszunugen, ist wegen der großen Ausdehnung des Reges der Doft: und Telegraphenanstalten über gang Deutschland und wegen der Reichweite des Bertehrs, die das Eindringen der Reklame in alle Landesteile und Bolksichichten ermöglicht, naheliegend und daher keineswegs neu. Geit langen Jahren wurde der Reichspostverwaltung von den verschiedensten Seiten die Ausführung dieses Bedankens immer wieder anempfohlen. Im Busammenhang damit sind dem Reichspostministerium zahlreiche Reklamevorschläge gemacht worden, die sich auf fast alle Einrichtungen der Post und Telegraphie beziehen. Es liegt in der Natur der Sache, daß hierbei völlig gleiche Borichlage von den verschiedensten Bersonen zu den verschiedensten Zeiten sich häufig wiederholt haben. Go wird bis in die jungste Zeit immer wieder als gang neu angeregt, die Ruckseite der Briefmarten mit einem Retlameaufdruck zu versehen, ein Berfahren, das von der Postverwaltung von Neuseeland bereits im Jahre 1882 geubt worden ist. In fruheren Jahren hat die Reichspostverwaltung sich Reklamevorschlägen gegenüber im großen und gangen ablehnend berhalten. Ausnahmen wurden nur zugestanden hinsichtlich der Schalterpulte, der Fernsprechteilnehmerverzeichnisse, der Briefmarkenheftchen und des Reichskursbuches, die bekannt: lich mit Unzeigen verseben werden durften. Die überaus ungunstige wirtschaftliche Lage des Reiches und insbesondere der Postverwaltung hat indessen dazu geführt, nunmehr die früheren Bedenken gegen eine umfassende Ausnugung der Posteinrichtungen zu Reflamezwecken guruckzustellen. Die Not der Zeit zwingt dazu, neue Einnahmequellen zu erschließen. Die Postreklame ist hierzu geeignet, und es ist erfreulich, daß auf diesem Wege gleichzeitig einem so lange und so oft geaußerten Wunsche des Handels und der Industrie Rechnung getragen werden fann.

Um von Anfang an die Einnahmen aus dem neuen Geschäftszweige soweit irgend angängig dem Reiche zu sichern, soll er grundsäglich von der Reichspostverwaltung selbst betrieben werden, also ohne Berpachtung oder Berzaebung an Unternehmer, weder für einzelne Reklamearten,

noch für besondere Orte oder Bezirke. Ob eine Werbung von Aufträgen durch Privatunternehmer zugelassen werden wird, unterliegt der Prüfung; daher ist auch die Frage der dafür an die Bermittler zu zahlenden Provisionen noch nicht entschieden.

Bur Ausgestaltung der unendlich vielen Reklamearten, die im Bereiche der Reichs: Post: und :Telegraphenver: waltung durchführbar sind, hat der Minister zunächst freigegeben:

- I. Geeignete außere Flachen der Dienstgebaude (freie, fensterlose Bande, Giebel, Lore, Turen, Zaune und sonstige Umfriedigungen);
- 2. die inneren Flachen der Dienstgebaude (Bande der Eingange, Treppenhauser, Durchgange, Schalterraume, Schreibstuben und Wartezimmer);
- 3. die Seitenflachen und Einwurfflappen der Brieftasten sowie die Flachen der Postwertzeichengeber (Automaten); (für die Brieftasten ist spacer die Berstellung eines neuen, für den Zweck besonders geeigneten Typs in Aussicht genommen);
- 4. die Außenflachen der Postwagen und Posteraftwagen, ferner deren Inneres, soweit sie zur Personenbeforderung benust werden;
- 5. Die reichseigenen Telegraphengestange, insofern nicht technische Bedenken entgegenstehen;
- 6. die Innen- und Außenflachen der Fernsprechtioste auf öffentlichen Plagen und der Fernsprechzellen in den Schalterraumen;
- 7. die Ruckseite und der Rand derjenigen postdienstlichen Bordrucke, die in größeren Mengen in die Hande des Publikums gelangen, 3. B. Posteinlieserungsscheine und Posteinlieserungsbucher, die als Posteinlieserungsbucher dienenden Unnahmebucher für die erweiterte Borbereitung von Paketen, Einschreibbriesen usw., die Berzeichnisse der Fernsprechteilnehmer und der Postschecketunden, die Umschläge der Postzüberweisungszund Scheckhefte, der Anleitung zur Benugung des Postschecketontos, sowie verschiedene Bordrucke des Postscheckverkehrs, die Rückseichen der Telegrammvordrucke, die Ränder der Postwertzeichenbogen usw.;
- 8. die Maschinenbriefstempel.

Grundsatz bei allen Arten der Postreklame ift, daß die Auftraggeber neben der Reklamegebuhr auch die Rosten für die herstellung der Reklamemittel (Schilder aus Papier, Pappe, Blech oder ahnlichen Stoffen, Bedrucken, Bemalen einschließlich der Entwürfe dazu, Stempel usw.) tragen.

Die Auftraggeber konnen die Reklamemittel nach den Bedingungen der Reichspostverwaltung entweder selbst liefern oder - soweit angangig - durch Bermittelung der Reichs: postverwaltung berftellen laffen. Für die Ausführung der Reklamen werden bei der Berichiedenartigkeit der Ginrichtungen, die als Trager der Reflame dienen werden, so ziemlich alle Berfahren in Betracht kommen, die im Reklamefach bieber üblich maren; genannt feien hier nur: alle Berfahren des Drucks, das Bemalen von Glachen, die Unwendung von Schildern bzw. Plakaten aus Solz, Blech, Pappe und Papier, Abziehbilder und Durchicheinbilder (Diaphanien) u. a., spater auch Lichtreklame (Filme) u. A. Die Berstellung der Reklamemittel wird selbst= verständlich auch in den Fallen, in denen der Retlamefunde sie der Post überträgt, nicht von der Behörde selbst geschehen, sondern an das Bewerbe meitervergeben merden.

Da, wie bereits ausgeführt, die Postreklame grundsätzlich in eigener Berwaltung der Post betrieben wird, ist bei jeder Ober-Postdirektion eine Geschäftsstelle unter der Bezeichnung z. B. "Postreklame Berlin" in Berlin NW 7, eingerichtet, der alle Postreklamegeschäfte innerhalb ihres Bezirkes obliegen. Auch zur Bermittlung von solchen Aufträgen, die über den eigenen Bezirk hinaus auf andere Ober-Postdirektionsbezirke sich erstrecken, sind diese Stellen ermächtigt. Die Postreklamestellen haben zuverlässige Kenntnis von allen versügbaren Reklamemöglichkeiten ihres Bezirkes und besitzen genaue Karteien darüber; damit sind zunächst die Unterlagen des neuen Geschäftszweigs lückenlos vorhanden. Die Beschaffung der etwa erforderlichen polizeilichen Genehmigung bei der Außenreklame usw. wird von den Postreklamestellen besorgt.

Nach einer Verfügung des Reichspostministers soll im Geschäftsbetrieb der Postreklamestellen auf einfachster Grundslage möglichst Bollkommenes geleistet werden. Bon allen die Geschäfte erleichternden Einrichtungen: Schreibmaschinensschrift mit Durchschlägen ohne Unsertigung von Entwürsen (Diktieren in die Maschine), Kurzschrift, Karteien, Schnellsbestermappen u. ä. soll in ausgedehntem Maße Gebrauch gemacht werden. In Unpassung an gute kaufmännische Gepflogenheiten soll der Schriftwechsel, namentlich im Berzkehr mit dem Publikum, spätestens am Tage nach dem Eingange, erledigt werden.

Die Postverwaltung hat hiernach in durchaus kauf: mannischer Weise einen reinen Geschäftsbetrieb eingerichtet, wie ihn in seiner Ausdehnung und in seiner modernen Aufmachung unseres Wissens bisher keine andere Berwaltung

des Reiches oder der Lander betrieben hat. Bon besonderem Wert ist, daß die Postverwaltung wiederholt nachdrucklich erklart hat, fie werde unter allen Uinständen die Doftreklame so ausgestalten, daß kunftlerische Interessen beim Publikum nicht verlett, sondern nach Möglichkeit gefordert werden. Deshalb foll die Außenreklame nur mit großer Borficht und Burudhaltung betrieben werden. Die Doft tut recht daran, daß sie mit den berufenen Bertretern der Runftler= fcaft, der Urchitetten, der Retlamefachleute und der Beimat= schuthemegung zusammen arbeiten will. Rur so wird es gelingen, Miggriffe zu vermeiden, und die Reklame in richtige Bahnen zu lenken. Wir konnen der vielfach geaußerten Befürchtung, die Postreklame werde durch ihre Masse und ihre Eigenart ideelle Guter zerftoren, nicht beipflichten, wenn das Reichspostministerium sich im Einvernehmen mit den Sach= verständigenfreisen die fünstlerische Entwicklung der Reflame wirklich angelegen fein läßt; da die Post aber, wie eingangs er wähnt, den Beschäftszweig unter Ausschluß des Unternehmer= tums selbst betreibt, wird sie hierzu zweifellos in der Lage fein.

Bas bisher von der Postreklame in der kurgen Zeit ihres Bestehens öffentlich in die Erscheinung getreten ift, bat Unklang gefunden. Auf der Leipziger Messe hatte die Dost in dem Lichthofe der Bugrameffe in der Petersftrage einen recht geschmackvollen Schautempel aufgestellt. Un seinen Außenseiten waren ein Briefkaften und ein Briefmartenautomat angebracht, daneben ftand eine Telegraphenftange, alle mit Reklamemustern versehen. Das Innere der Schaus halle stellte sich als Schaltervorraum eines kleinen Dost: amtes mit Fernsprechzelle dar, ebenfalls in funftlerisch febr fein abgestimmten Farben, und mar mit einigen ausgesucht schönen Plafaten, die Runftler wie Sohlmein und andere für Mefaussteller gefertigt batten, geschmudt. Einige febr redegewandte und mit allen Sachkenntnissen des Reklame= wefens grundlich vertraute Postbeamte gaben über den neuen Beschäftszweig der Postverwaltung erschöpfende Musfunfte und zeigten an der hand von Abbildungen und besonders angefertigten Bordrucken und Mustern, in welcher Beise die Postverwaltung ihre postdienstlichen Einrichtungen dem Birtichaftsleben für Berbezwecke freigeben will. Die allermeisten Besucher des Schauhauses und felbst erfahrene Reklamefachleute wurden fich bier zum erstenmal flar, in welch einzigartiger Beife diese Einrichtungen fur wirkungs: vollste Reklaine geeignet find. Die Ausstellung ift auf der Frankfurter Berbitmeffe wiederholt worden.

Buchgewerbe und Graphik werden zweifellos eine reiche Befruchtung durch die Postretlame erfahren. Un beiden wird es liegen, auch ihrerseits die Postreklame zu einer würdigen Einrichtung ausgestalten zu belfen. Es ist selbst: perständlich, daß die Post auf die Mitarbeit auch unserer Kachleute nicht wird verzichten konnen und wollen. Die Reflame ift ein eigenartiges Gebiet, fie ift jo umstritten wie kaum ein anderer Biveig des geschäftlichen Lebens; das liegt in ihrer Natur, denn in ihrer beständigen Birtung auf die ganze Masse des Boltes ist sie der Rritit mehr aus: gefett, als andere Beschäftszweige, und das ist gut so! -Bei dem seit Jahren tobenden Rampf im Reklamemesen bie der reflamelufterne "fmarte" Beichaftemann, dem felbst ameritanische Meihoden häufig für seine Brede gerade recht find, hie Beimatschutzfanatifer, die am liebsten überhaupt teine Retlame guließen - liegt, wie einsichtige Beschäfts- und Reklamefachleute langit erkannt haben, das Richtige in der Mitte. Reklame muß fein! Wenn fie aber fein muß, muß fie gut fein. Es darf als ficher gelten, daß die Reichspost sich der hohen Berantwortung, die sie mit diesem Beschäftezweige der Allgemeinheit gegenüber übernommen hat, durchaus bewußt ift. Wenn alle dazu berufenen Saktoren Sand in Sand arbeiten, wird die Poft: reflame fich zu einem Unternehmen gestalten, das in gleicher Beise den Interessen des Reiches wie des handels und der Industrie dienen wird.

Dberpostfefretar M. Riefebrodt.

Buch drucker-Lehranstalt, Leipzig

mei Borbedingungen muffen erfüllt fein, wenn es gu and einer Höchstleistung in der Berufsarbeit kommen soll: fie find Neigung und Eignung. Rur bei innerer Überein: stimmung des gangen Befens mit der geforderten Urbeit ist auf volle Auswertung der Kräfte zu rechnen. Dabei ist der Wille zur Tatigfeit entschieden hoher anzuschlagen als die Unlage; denn ersterer vermag bis zu einem gewissen Grade die mangelnde Befähigung zu erseten, aber nicht umgekehrt. Das ist schon bei der Ausbildung in Lehre und Schule zu beobachten. Beide ftogen häufig auf passiven Widerstand bei ihren Bemühungen, wenn der Beruf ohne Neigung ergriffen worden ist; dagegen gewährt es Freude, junge Menschen zu unterweisen, die im Berufe in ihrem Elemente find. Daraus ergibt fich aber, daß man bei der Berufswahl die Neigung mehr als bisher berucksichtigen muß. Berichiedentlich ift ja in letter Beit der Gignung gum Berufe Aufmerksamkeit geschenkt worden, und namentlich hat man die Arbeit des Maschinensegers und Handsegers auf die dabei erforderlichen Eigenschaften untersucht und

auch Prüfungsmethoden vorgeschlagen. Aber man prüft eben nur die vorhandenen Fähigkeiten und faßt dabei den Menschen viel zu sehr als mechanisch meßbar auf. Das Gefühlsleben und namentlich der Wille sind nicht experimentell festzustellen, sondern höchstens erfahrungsmäßig zu erfassen.

Es ift aber für einen jungen Menschen schwer, Reigung zu einer Beschäftigung zu bekunden, wenn keine vorhanden ift; denn das Bervortreten einer folden ift bei der Ubgeschlossenheit unserer Arbeiteraume und der auf das praktische Leben noch wenig Rudficht nehmenden Schultatigfeit nicht zu erwarten. hier bedarf es noch mancher Unstrengung, um Erfolge zu gewinnen. Bunachst erwachst Eltern und Erziehern die Aufgabe, Spiel, Zeitvertreib und Betatigungetrieb der Rinder zu beobachten. Die Lesebucher muffen auch Schilderungen der Berufsarbeit enthalten. Bei der Neubearbeitung folder Schulbucher, die infolge der Beitverhaltniffe notig fein wird, follten Berfaffer und Berleger das im Auge behalten. Der Schüler gebraucht z. B. eine ganze Unzahl von Buchern, hat aber von ihrer Entstehungsweise gar keine Renntnis. Ebenso konnen die Lehrzeit oder die Beschäftigung eines Sepers oder Druders die Brundlage für Unterhaltungeschriften abgeben, die bei geschickter und fesselnder Darstellung in Schulbuchereien Unziehungs: fraft ausüben und nebenher Berufstenntnis verbreiten würden. Die Schule mußte aber auch durch den Unterricht die Renntnis der Berufe vermitteln, indem sie nicht blog in Physik und Chemie auf sie hinweist, sondern auch im Busammenhange die Berufsarbeiten vorführt. Schlieflich konnten auch die Kachschulen ihre Werkstätten den beruf= suchenden Rnaben und ihren Eltern öffnen, damit diese die Berufe nicht blog aus der Beschreibung des Berufs= beraters, sondern auch aus eigener Unschauung kennen: lernen und zum freien Entschlusse tommen.

Wenn auf diese Weise die Zahl der Unwärter für einen Beruf gewachsen ist, kann dann leicht mit Hilfe geeigneter Methoden die Eignung festgestellt und ein Austausch mit anderen Berufen herbeigeführt werden.

Diese mitgebrachte Freude an dem Berufe und Lust zur Arbeit bedürfen nun während der Lehrzeit und namentlich am Ansange derselben sorgsamer Pflege. Wo der rechte Gemeinsinn in einer Familie herrscht, ist der Lehrantritt eines Gliedes ein Ereignis, das alle beschäftigt und am Abende zu teilnehmenden Fragen nach dem Verlaufe des Tages veranlaßt. Da wird der Setzer berichten, daß er von einem Berge von Zwiebelsischen auf einem Sathrette Wintelhaten

auf Binkelhaken habe vollsehen mussen. Wenn nun an den folgenden Abenden dieselbe Untwort erfolgt, so werden zwar die Eltern den sinkenden Mut des Sohnes zu erhalten suchen, im stillen aber selber enttäuscht sein und die Wahl dieses Beruses als Fehlgriff ansehen. Beim Sohne selbst greift bald Gleichgültigkeit Platz, da bei der uninteressanten und oft schmußigen Urbeit wenig auf Menge geachtet wird und auf Dualität es gar nicht ankommt. Die mitgebrachte Begeisterung für den Berus ist schließlich ganz verslogen, wenn er nach Wochen oder oft auch erst nach Monaten endlich an den Setskassen kommt.

Wie ganz anders ist der Eindruck, wenn der Neuling schon in den ersten Tagen den selbstgesetzen Namen, Lebens-lauf und anderes vorlegen kann. Da bewundern Geschwister und Eltern die Leistung, die zur bleibenden Erinnerung in die Sammelmappe wandert. Der junge Rünstler erklart die Urbeiten, durchläuft dabei nochmals die Erlebnisse des Tages und entzündet aufs neue die Begeisterung für den Berus. Er gewöhnt sich, ihm Interesse abzugewinnen, sieht ihn als Lebenszweck an und verwächst innerlich mit ihm.

Um die Spannung wach zu halten, sollten die Aufgaben wenigstens anfangs begrenzt sein, also nicht nur allgemein in einer Aufforderung zum Segen bestehen. Der noch willenssschwache Knabe wird vor einer fast endlos scheinenden Arbeit eher zurückschrecken als herzhaft anfassen, und das Tempo wird von vornherein langsam genommen und immer schleppender werden. Kurze Abschnitte dagegeu halten das Interesse wach und begünstigen das Streben, sertig zu werden. Sie schärfen auch das Berantwortlichsteitsgesühl, denn die Kontrolle des Anführgespans ist näher gerückt, und die einzelnen Fälle, wo bei der Arbeit Unsüchersheit und Zweisel an der Richtigseit ausstiegen, sind bei der Korrektur noch lebhaft im Gedächtnis.

Sehr große Bedeutung kommt im jugendlichen Alter der Wirkung des Vorbildes zu. Es ist darum durchaus nicht gleichgültig, in wessen Nachbarschaft der Lehrling kommt. Ganz unbewußt übertragen sich Haltung, Ordnung und Tempo.

Schließlich ist bei der Auswahl des Arbeitsplages auch die Möglichkeit der Ablenkung von der Arbeit zu berücksichtigen. Der Standort des Segerlehrlings neben dem Glasverschlage des Faktors reizt förmlich zur Unaufmerkjamkeit,
denn die kaleidoskopisch wechselnden Bilder in dem Raume
fesseln mehr als die Aufgabe. Beim Drucker kann der
unpassende Standort der Maschine nicht nur zum Mißlingen der Arbeit, sondern auch zur Beschädigung der Presse

oder zur Körperverlegung führen. Auf alle Fälle wird aber die Konzentration der Gedanken erschwert und die Arbeits-leistung gemindert. Das tritt stets ein, wenn der Lehrling zur Erledigung eines Auftrages von seiner gewöhnlichen Arbeit abgerufen wird. Jedesmal vergeht eine gewisse Zeit, ehe die ganze Kräfteanspannung wieder erreicht und auch die letzte Erinnerung an beobachtete Straßenvorgänge verzblaßt ist.

Schließlich follte der Lehrling aus der allgemeinen Beeinflussung seiner außeren Personlichkeit, aus der Teilnahme für ihn eine gewisse Wertschatzung für sich berausfühlen. Es berührt außerst angenehm, wenn man bei Borgesetten Beachtung findet und damit auch feiner Arbeit Bedeutung beigelegt fieht. Unfaubere und zerriffene Rleidung, nach: lässige Saltung, Unterlassung der allgemeinsten Korperpflege, Sichgehenlassen im Grugen und beim Sprechen follten von allen Ermachsenen im Beschäft, besonders aber bon den Borgesetten, gerügt werden. Daneben mußte der Lehrling aber auch freundliches Entgegenkommen bei Fragen finden, dann und wann einer personlichen Unsprache des Lehrherrn gewürdigt werden und Unerfennung bei redlichem Streben erfahren. Diese perfonliche Bertichatung erweckt Buneigung nicht nur zum Geschäft, sondern namentlich auch zum Berufe und läßt die Urbeit nicht als notwendiges Übel, sondern als das höchste Gluck des Daseins emp: finden. S. Friedemann.

Mus den Wereftatten ftammt eine vierseitige Beilage zu diesem Befte, sie zeigt Urbeiten verschiedener Urt. Die topographischen Leistungen sind von Schülern bergestellt, die im vierten Lehrjahre stehen. Gie tommen freiwillig nach Beschäftsschluß in die Sachschule. Es betätigen sich in der Seterei an drei Abenden in der Boche je zwolf Lehrlinge zwei Stunden lang, von mehr oder weniger startem Ausbildungsdrang beseelt. Kur eine größere Zahl ist weder der Raum noch das Inpenmaterial zureichend. Nach Ablauf der Pflichtschuljahre melden sich zu weiterem Tun in der Fachschulwertstatt neben Begabten und Wenigbegabten nicht immer auch die geistig Regsamsten, diese belegen gern fremdsprachlichen Unterricht und Stenographie, manche aus Liebhaberei, andere mit der Absicht, in einem Rontor Stellung gu betommen. Die fur Zeichnung Begabten find fur fattech: nische Dinge leider nur selten zu haben, fie ftreben in Berkennung der Tatsachen nach dem frischen Lorbeer des Schriftfunftlers.

Mit dem Eintritt in die Schulwerkstatt beginnt eine ernste Aus- und Fortbildungszeit, zunachst muß manchem

noch viel Elementares beigebracht werden. Hochgesteckte Ziele werden heruntergeholt, weite bunte Gedanken
sind undurchführbar, weil eine Lehrlingssachschule weder
mit einem zeitgemäß eingerichteten Großbetrieb, der auch
expressionistischen Neigungen folgt, oder erst recht nicht
mit einer graphischen Hochschule verglichen werden kann.

Die Aufgaben werden jeweilig den Bedürfnissen des Schülers und dem buchgewerblichen Erwerbsleben, mit dem die Fachlehrer engste Fühlung haben, angepaßt; der Grad des Könnens bestimmt den Gang der weiteren Aus- und Fortbildung. Enttäuschungen auf beiden Seiten sind dabei unausbleiblich. Mit einigem Geschick läßt sich aber alles wieder gut machen.

Es entsteht dann im Lause eines Jahres eine stattliche Reihe von Wert- und Atzidenzarbeiten ohne die typischen Merkmale des Anfängers. Der Lehrling ist Qualitätse arbeiter geworden, er ist und wird es nur in der Schulmerkstatt, die unproduktive Werte schafft. Käme er zu uns mit noch mehr Arbeitswillen als er zeigt, mit einer ausz gesprochenen Ordnungsliebe, die er leider nicht hat, troßedem er von vielen dazu hingedrängt wird, das deutsche Buchdruckgewerbe hätte einen würdigen Nachwuchs. Daß dennoch viel zu hoffen ist, zeigen die Arbeiten dieser Beilage.

\*

Die Druckarbeiten auf der vierten Beilagenfeite, die Karbengusammenstellungen und Ereffühungen darftellen, sind als Driginale im Zeichenunterricht in den oberen Rlaffen der Geger und Drucker entstanden. In den Chemigraphenklassen sind die Druckplatten aufgenommen und geatt worden. In den ersten Druderklassen (viertes Lehr: jahr) werden die Urbeiten in der Regel zuerst nach der Karbe der Zeichnung und ein zweites Mal nach anderen Busammenstellungen angefertigt. Vor allen Dingen handelt es fich darum, die Reihenfolge der Druckformen festzustellen, und der Lehrer hat mit der Klasse das gur und Begen Flarzustellen. Das Billardkugelblatt ist nicht schwierig; die Reihenfolge der Farben stellt die Rlasse zweifellos selbst fest. Schwieriger gestaltet sich das Biskuitblatt, das von wenigen Schülern richtig getroffen wird. hierbei kann man beobachten, daß Schüler und Druckereien, die wenig farbige Sachen drucken, anfangs am schwerfälligsten sind, spater aber die Reihenfolge beffer beurteilen konnen.

Die nachste Aufgabe ift das Farbmischen. Bei dieser Arbeit bedarf es in der ersten Zeit der eingehendsten Auf-

Flarung feitens des Lehrers. Erstens ist die Brundfarbe des Farbtons zu suchen, zweitens sind die Auflichtungsmög: lichkeiten und drittens die Brechung oder die Farbzusätze gu ermagen. Jedesmal beim Farbmifchen ift den Schulern die Dede und Lasurfähigkeit der Karben zu erklaren, sowie bei jeder Belegenheit zu wiederholen und zu festigen. Dasselbe gilt auch von den Erde und einigen Mineralfarben, die sich schlecht verdrucken lassen. Mit kleinen handwalzen wird eine dem Driginal entsprechende Platte eingefärbt, die in der Handpresse auf Auflagepapier abgezogen und solange probiert wird, bis der Karbton mit dem des Dris ginals übereinstimmt. Sind alle Farben der betreffenden Arbeit auf diese Beise erledigt, wobei je ein Schüler eine Farbe mischt, so wird nach Festlegung des Papierformates und Ausrechnen der Nugen aus dem Bogen gum Auflagedruck, etwa 2 bis 300, übergegangen. Auch hier hat je ein Schüler eine Farbe zu drucken, mahrend das Unlegen gewöhnlich ein und derfelbe beforgt. Als Beit fteben jeder ersten Rlaffe drei Abendstunden wochentlich zur Berfügung, so dag bei flottem Urbeiten das Biskuitblatt im Druck, also ohne Karbmischen, im aunstigsten Kalle in vier Bochen fertig ift.

Beim einfarbigen Mustrationsdruck wird dem Zurichten und Fortdruck auf verschiedene Papiere unter Berücksichtigung der Farbe besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Benn diese Arbeit auch nur ein Schüler erledigen kann, so haben die anderen insofern Nuten, als sie die Vorbereitung beobachten und das Bild entsteben seben.

Leider muß gesagt werden, daß der Lerneifer nach dem Rriege bei einem großen Teile der Schuler nachgelaffen hat. Go ift 3. B. ein Teil eher auf schr punktlichen Schluß bedacht, als darauf, die angefangene Urbeit noch am selben Abend unter Bufugung geringer Beit zu beenden. Dasselbe gilt für den Ordnungefinn, der gang erheblich gefunten ift. Wenn der Lehrer zur auten Salfte des Unterrichts nicht als strenger Aufpasser fungiert, so wurden die Farbbuchsen troftlos aussehen. Mus Buchsen mit empfindlichen Farben wird mit schmutigen Spachteln Farbe entnommen, die noch ungleichmäßig "berausgestochen" wird, Farbbuchsen werden anstatt neben die Farbe in diese gestellt usw. Mit dem Stegregal ift es ebenfo; ordnungsmäßiges Ablegen der Stege in die mit Schildern versehenen Sacher ift fast ausgeschlossen. Der Umgang mit Material und Maschinen ist bei vielen Schülern verstandnis: und rucksichtslos. Mit Papier und anderem Material wurde gemoscht werden, wenn nicht immerzu scharfes Bewachen stattfande. Wenn die Schüler auf ihr Gebaren und die daraus entstehenden Folgen aufmerksam gemacht werden, so hört man als Antwort, daß in der Oruckerei dazu keine Zeit vorhanden sei. Es erübrigt sich wohl, derartige faule Ausreden zu

untersuchen, die ihre Unhaltbarkeit fast immer bringen würden. Der Lehrling muß eben in Lehre und Schule zur Ordnung erzogen werden, damit er sich nicht selbst verzieht. Rupfer.

## AUSSTELLUNGEN

Eine Ausstellung alter und neuer Buch tunft in den Niederlanden veranstaltet gur Beit im Saag, spater in Umsterdam die hollandische Bereinigung Joan Blaeu, eine bibliophile Gesellschaft, die nach dem bekannten hollandischen Drucker ihren Namen führt. Die Ausstellung gibt eine Übersicht der Entwicklung hollandischer Buchtunft von der fruhesten Zeit bis heute. Gie beginnt mit der Gegenüberstellung von Sandichrift, Blockbuch und Drud von Schriftsat und zwar sind augenscheinlich mit Absicht gerade aus dem Jahre 1476 alle drei Druckarten nebeneinandergestellt, um die Bleichzeitigkeit dieser drei Musführungeformen zu zeigen. Bur Darstellung der fortschreis tenden Entwidlung find nur menige Beispiele gegeben, diese dafür aber nun Meisterwerke in einer so wunderbaren Ausführung und Erhaltung, daß das Betrachten des Bebo: tenen auch dem Nichtfachmann einen hohen Benug verschafft. Ich mochte hier nur weniges hervorheben, so einen wunderbaren Druck aus Delft von J. v. d. Meer vom Jahre 1476, ein schones Breviarium Traiectense aus Gouda aus dem Jahre 1508, eine vielsprachige Bibel von Chr. Plantin aus dem Jahre 1572, sowie verschiedene Drucke von Elsevier und Blaeu aus dem 17. Jahrhundert, in flarer Untiqua, in den bekannten musterhaften Ausführungen gedruckt, zum Teil in Riesenformat von 1/2, m Höhe. Bon illustrierten Drucken seien besonders hervorgehoben drei Werke von 1634 bis 1648 mit großartig ausgeführten Radierungen von Rembrandt. Huch diese sind von einer Schönheit in Ausführung und Erhaltung, wie man fie felten zu sehen bekommt. Es sei interessehalber auch noch ein Berk bom Jahre 1734 mit außerst sorgfältig ausgeführter Rolo: rierung gedruckter Pflangen hervorgehoben.

Bei der ganzen Ausstellung sind lediglich afthetische Qualitäten und nicht bibliographische Merkwürdigkeiten der führende Gesichtspunkt gewesen. Auch die neuzeitliche Buchkunst in den Niederlanden ist ganz ausgezeichnet vertreten. Ich mochte besonders einige hervorragende Einbande in Batikkunst auf Pergament ausgeführt erwähnen.

Den Borsis im Komitee der Ausstellung führt herr Mouton, der von der Bugra her als Vorsisender der niederlandischen Ausstellungskommission noch wohlbekannt ist und dessen Tätigkeit, sowie eigene technische Leistungen den hervorragenden Eindruck der niederlandischen Ausstellung auf der Bugra seinerzeit in erster Linie veranlaßt haben.

Dr. Bierlang.

Litelblatt: Bettbewerb. Der Berleger der "Bau-Rundschau", Konrad Sanf, D. 28. B., "Samburg", hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben zur Erlangung von Entwürfen für einen fünstlerischen Beitschriften-Umschlag für die Zeitschrift "Bau-Rundschau". Das Preisgericht, dem folgende herren angehörten: Prof. Rich. Stettiner, Samburg; Dir. Prof. R. Meyer, hamburg; Prof. C. D. Czeschka, Samburg; Reg. Baumeifter C. G. Benfel, Urchitett B. D. U., Hamburg; Runstmaler D. Fischer : Trachau, D. 2B. B., Hamburg; Dberbaurat Dr. Ing. Werner Hellweg, Samburg; Maler Gustav Doren, hamburg; Gemerbelehrer Berdieck, Altona; Herausgeber Konrad Hanf, D. W. B., Hamburg; Schriftleiter J. D. Peters, Urchitekt D. 2B. B. und B. D. A., Samburg, hatte unter 48 Entwürfen zu entscheiden. Der I. Preis wurde dem Entwurf "Auge", Berfasser Georg Germroth, Frankfurt a. M., der 2. Preis dem Entwurf "Im Zeichen", Berfasser Maler und Graphiter Johannes Ehlers, Samburg, Groningerstraße, der 3. Preis dem Entwurf "Nordisch", Berfasser Rarl Bultmann, Berlin: Wilmersdorf, zuerfannt. Die Entwürfe werden ausgestellt.

Die Offizin Poeschel & Trepte in Leipzig stellt in der Bucherstube am Siegestor, Horst Grobbe in Munchen, im Januar 1921 Bucher und andere Drucksarbeiten aus.

Digitized by Google

## BÜCHER-BESPRECHUNGEN

Laotse, Spruche. Deutsch von Klabund. Berlag Fris Berder, Berlin-Zehlendorf 1920. – Preis brosch. M 2.50.

Schafgrabern ift von jeher eine Eigenart des Deutschen gewesen. Er sucht in entlegenen Bonen Beistesverwandtes. Und feine Grengen erfennt er an. Die Besonderheit, die das moderne Beistesleben zur Schau trägt, bringt es mit fich, daß mit erneuter und verftartter Intenfitat der Deutsche dem orientalischen-afiatischen Ideentreise nachgeht. Weiteste Rreise hat die Schopenhauersche Philosophie auf die indischen Werte aufmerksam gemacht. Japanische und dinesische Literatur liegt in deutschen Ausgaben vor. Das allgemeine Interesse, das somit seit Jahren vorbereitet wurde, ermöglicht die Ausgabe einer kleinen Auswahl von Spruchen des Laotse (ca. 604v. Chr. geb.). Diese Spruche sind von Klabund meisterhaft nachgebildet, so daß einer ergreifenden Wirkung man fich nicht entziehen tann. Gie sind rechte Begleiter auf dem Lebenswege. Mit ehrlicher Dankbarkeit muß man des Berlegers gedenken, der dieses fleine heftchen herausbrachte, das jeder infolge feiner Billigkeit sich anschaffen sollte. Die typographische Musstattung ist geschmactvoll und würdig, sie schließt sich dem Beifte der Spruche an: ruhig, streng, mehr andeutend als aussprechend. Die Behrens-Untiqua erfüllt dies, das Gaß: bild begleitet den Inhalt. Der Druck von August Hopfer in Burg b. M. ist einwandfrei. Die Umschlagzeichnung ift von Helmuth Korber - sehr originell, wenn schon die Urt mir nicht recht zusagt. - Ich empfehle jedem das heftchen.

Dr. Saufdild.

Neue Bucher des Berlags "Der Rentauer", jest

Es sind vielfach kleinere Berlage, die sich jest mehr als früher der Herstellung typographisch einwandfreier Werke widmen. In vielen Fällen ist die Nachfrage nach Lurus-drucken das treibende Motiv. Viele Werke werden in diesem Sinne seit 2 Jahren auf den Markt gebracht, die unerstreulich sind, schon deshalb, weil sie einen gewissen Stempel mitbringen: sie sind berechnet auf die Kauffähigkeit von Kreisen, die früher kaum ein gutes Buch in die Hand nahmen. Es werden Nichtigkeiten — selbstverständlich honorarfreie Nachdrucke — neu aufgelegt und mit allem Raffinement ausgestattet, nur damit der imponierend hohe Preis erreicht

wird. Einen erfreulichen Gegensatz bierzu bieten die borliegenden Werke des Rentauer : Berlags, der früher in Wolgast war und jett nach Berlin übergesiedelt ist. Da ist zunachst "Der Spaziergang" von Schiller (Br.:40). Üußerst sauber und geschmackvoll geseßt und einwandfrei gedruckt von Radelli & Sille in Leipzig (Liemann: Mediaval), bietet das Druckwerk einen erfreulichen Unblick dar. - Von dem gleichen Bestreben des Verlage, literarisch Sochstehendes zu bieten, zeugt das andere Wert, "Die Sand der Jegerte" (80). Auch hier ist das prachtvolle Märchen Eduard Mörites, das orientalische Marchenstimmung mit feiner, geheimnisvoller deutscher Innigkeit verschwistert, in einer schönen harmonischen und doch im Satbilde bewegten Lebendigfeit gestaltet. Sat und Druck stammt von Knorr & hirth in Munchen. Dem Werke sind 6 kleine Radierungen von R. Goeller beigegeben. Diese kleinen, fein ausgeführten Radierungen sind technisch sehr reizvoll und spinnen in ihrer Urt den Kaden des Märchens fort. Es ist eine Vorzugs= ausgabe erschienen, die in der Handbuchbinderei-Abteilung von F. U. Brodhaus mit Fleiß und viel Geschmad hergestellt wurde, Jedem Sammler guter Bucher sei dieses Bertchen nahegelegt. - Das eben Besagte tann ich nur wiederholen bei dem 4. Bande: "Die Nachtigall" (40). Es sind besonders die 12 handkolorierten Bilder von Traugott Schalcher, die das weitbekannte Marchen Undersens reige voll, phantastisch und doch dabei mit geschlossener Beschränfung zieren. Das Werkchen druckte die Mandruck-B. m. b. S. in Munchen. - Ein fur Sammlerfreise wich: tiges Buch ist die kurze, monographisch: gehaltene Abhand: lung bon R. Baehner, "Bucherzeichen deutscher Arzte". Das vortreffliche, inhaltlich äußerst interessante Werk ist mit einem Borwort von Mag Sauerlandt, dem bekannten Runstwiffenschaftler und Museumsdirektor, begleitet und bringt aus 4 Jahrhunderten ein reichliches Ubbildungsmaterial von Bucherzeichen deutscher Arzte. Das Material fammt aus der großen, unter Sammlern bekannten Erlibris: Sammlung des herrn Dr. Kuno Waehner in Salle. Richt allein der Erlibris : Sammler findet bier wichtiges Material, auch jeder Kunstfreund und Graphiter gewinnt aus diesen beachtenswerten Vorbildern reiche Unregung und Körderung. Das Buch wird von selbst den Bugang in die Rreise finden, fur die es bestimmt ift. Bedruckt ist das Werk bei Radelli & Hille in Leipzig. Dr. H.

Brei ihrem Inhalte nach recht verschiedene Enrit bande pon zwei jungen Dichtern folgen, die mancherlei Gutes bersprechen. Der tiefere - auch philosophisch ernsthaftere - von beiden ift zweifellos Udrien Turel, der in kaum zwei Dugend Bedichten eine Probe seines Konnens ablegt, die aus der Bedichtüberschwemmung, welcher die hohen Buch : Berstellungspreise der Nachkriegszeit noch immer keinen wirkfamen Damm entgegenbauen fonnten, wie eine Freude und Erbauung versprechende Insel herausragt. Was bei Turel am meisten anzieht, das ift der Ernft, die Berinnerlichung, diese edle Gewissenhaftigkeit, mit der er an die Formung seiner Phantasiegebilde herantritt. Ihm ist der Bers, der Reim, die Gebundenheit der Rhythmen nicht allein Runft: mittel, hinter dem sich sonst so haufig die Leerheit der Bedanken verbirgt, sondern ihm ist die technische Ausgestaltung seiner Gedichte wie ein hauch von den Wirkungen jenes ewig wechselnden, sich steigernden, zeigenden, abflutenden, fich verzweigenden, alte Verhaltniffe der Welt bestimmenden Ebenmaßes, das jeder Idee erft ihre lette Bervolltommung und Auswirkungsmöglichkeit verleiht. Bei Turel greifen Gedanke und Gedankenausdruck, Inhalt und Technik, Idee, Wortklang, Wortbedeutung und Rhythmus fo innig zusammen, daß eins das andere befruchtet, gebiert, steigert. Turel ift Traumer- und Wirklichkeitsmensch, Jrrender und Beiser, Frevler und Monch, aber aus allem, was er sagt, lugt die Sehnsucht nach Erkenntnis, nach Wahrheit hervor, spricht sich der unbedingte Willen zur Reinheit, zur Ehrlich: feit, zur Pflichttreue aus. Hoffen wir, daß sich bei ihm die Abneigung, die sich im allgemeinen beim großen Dublitum gegen Gedichte findet, verliert! Rein ernsthafter Lefer wird die Gedichte ohne Freude aus der Hand legen. Daß das Bandchen auch dem Bibliophilen eine Genugtuung bereitet, dafür hat der Berlag gewissenhaft Gorge getragen. Die mir vorliegende Leinenausgabe auf van Geldern-Butten ift kunstlerisch einwandfrei ausgestattet. Die dem Bande beis gegebene Lithographie von Hans Weid - eine Illustration zu dem Gedicht "Der Beilige" - hat daran teinen geringen Unteil.

Stephan Brod, der zweite Autor, verrät mit seinem "Die Fackel loht!" mehr den Weltmann, dem die Form des nach Ausdruck ringenden Gedankens manchmal zu viel gilt, so daß er zu einem Expressionismus kommt, der nicht immer ganz glaubhaft ist. Brock bringt der Anzahl nach wohl das Oreisache von Turel, und man möchte keines der Gedichte missen; denn jedes ist wie ein Mosaiksein zum Ausbau dieses Dichtercharakterbildes, das, in seinem Suchen,

in seiner Berlorenheit so ganz ein Ausdruck unserer Zeit ist. Es sind meistens kurze, epigrammartige Restere, die Brock ausleuchten läßt, man freut sich an ihrem Licht, an ihren Blicken, an ihrer Farbenfülle —, aber man ahnt — oder besser weiß — nichts von dem Ur quell dieser Rückstrahlung. Über Brocks Dichtweise könnte das gesagt werden, was er von seiner Jugend erzählt:

Der Jugend! — in die leere Nacht zu stürmen mit vollem Blick. — Mit fernen Lichtern und mit nahen Augen zu ringen um den Segen ihres Glanzes — und Berse heimzutragen als ein Glück.

Es ware uns und Brod zu wunschen, daß er es lernte, neben diesem Ginden, das leider so viele unserer Zeit vergessen haben, noch tieser zu schauen, daß er auch im Scheinbar-Leeren noch einen ausschöpfenswerten Gehalt erlebt und uns davon mit wundertrunkener Stimme erzählt; dann werden wir ihm noch lieber in seinem Expressionismus folgen, dann, wenn dieser wirklich Aus-druck geworden ist.

Die Ausstattung des Bandes steht etwa auf der gleichen anerkennenswerten Sohe wie von "Es mahnt der Tag". Das prächtige, leuchtend weiße van Geldern-Papier bietet geradezu einen ästhetischen Genuß für sich. Auch die dem erpressionistischen Charakter der Gedichte angepaßte Lithographie von Josef Eberz ist lobend zu erwähnen, vor allem, wenn man sie auf ihre allgemeine Wirkung ansieht.

Belmuth M. Bottder.

William Shakespeare, Die lustigen Weiber von Windsor. Mit 12 Kupsern von Daniel Chodowiecki. Holbein = Verlag München. In Cassian M 300.—, Gzldr. M 180.—, Hlbldr. M 75.—.

Die derzeitigen hohen Herstellungskosten, die mit der Herausgabe eines gediegenen Luxuswerkes verbunden sind, veranlassen den Verleger nicht mehr, wie früher, eine Drieginalprobe der Ledere oder Pergamentausgabe vorzulegen, sondern er versendet eigens hergestellte "Besprechungseremplare". So sehr nun auch dieses Versahren begreistich ist, so verbindet sich damit aber auch der Übelstand, daß die Redaktion nicht in der Lage ist, die Art und Güte des Einbandes und des sertigen, beschnittenen Eremplares zu prüsen und zu besprechen. Wir müssen uns daher im vorliegenden Falle an das broschierte Eremplar halten. Das Lustspiel Shakespeares rechtsertigt eine besondere Ausgabe. Das Hauptgewicht hat der Verlag auf die 12 Schalltaseln mit je einer Radierung Chodowieckis gelegt. Und diese

12 köstlichen Rupfer geben dem Berlagswerke ihren Reiz. Jedem, der ein Freund dieser seinen, sachlichtrockenen und doch leicht humorisierenden Kunst ist, wird zu diesen Rupfern greisen. Man freut sich, diese Blätter zu betrachten, da sie in Handkupfertiesdruck faksimiliert, einen volkwertigen Ersat der nicht jedem zugänglichen Originale bieten. Diese Wiedergaben sind gut, äußerst scharf nach dem 2. Plattenzustande. — Sat und Oruck des Werkes bietet nichts besonderes, und mit dem etwas nüchternen Seitenkolumnentitel kann ich mich nicht befreunden; es hätten sich andere seine Lösungen sinden müssen. Der Umschlag des vorliegenden Besprechungsezemplares trägt eine krästige geschmackvolle Ornamentumrandung, die offenbar auf der Lederausgabe in Gold geprägt sein dürfte.

Joseph Freiherr von Eichendorff, "Aus dem Leben eines Laugenichts". Mit Bildschmuck von Karl Sigrist. Berlag Walter Hädecke, Stuttgart. Kleinquart. Auf holzfreiem Daunendruckpapier in Liemann-Fraktur. Mit 4 Vierfarbenkunstdrucken, 10 Bollbildern und reichem Buchschmuck in zweisarbiger Ausführung. Bornehm gebunden in Halbleinen M 52.—, in Ganzleinen M 65.—, in Halbleder M 80.—, 100 numerierte Exemplare, vom Künstler signiert, in Ganzeleder gebunden M 300.—.

Es ist ein stattlicher, außerst reizvoller Band, der in murdiger Ausstattung Eichendorffs weitbekannte Erzählung uns bietet. Es sind insbesondere die Beichnungen des Stuttgarter Buchgewerblers Karl Sigrift, die das Augenmerk auf sichen. Durch die Eigenartigkeit der Romposition, durch die perfonliche, lebendige Lechnit fesseln die Schwarzweißzeichnungen, die als ganzseitige Tafeln mit einem graugrunen Zon unterdruckt find. Beiterhin zieren das Buch eine Reihe ornamentaler, größerer Initialen und sonstige wißige, aparte Bierstude. Frei von jeden Ausfällen in überspannte formalistische Experimente, wie sie sehr oft infolge der gegenwärtigen Gestaltung der freien Runste anzutreffen find, lebt in diesem Schmuck und den Illustrationen so viel reger, lebendiger, eigenwilliger Zeitgeist, daß man auch unter diesem Besichtspunkte diese Schöpfungen Sigrists nicht außer acht lassen darf. Die farbigen Tafeln sind wohl technisch ebenfalls ganz interessant, fallen aber doch beträchtlich gegen die Schwarzweißzeichnungen ab. So trefflich fie auch gedruckt find, befriedigen konnen fie nicht, so daß man den Wunsch äußern muß, an Stelle dieser Farbenbilder noch eine Reihe graphischer Illustrationen zu sehen. Mag dem sein wie es will, das Buch als Ganzes ist sehr erfreulich. Es verdient auch die Urbeit des Seßers und des Oruckers hervorgehoben zu werden, die in dieser Hinsicht voll befriedigt. Die außere Ausstattung ist eine entsprechende.

Bermann Gradl, Gin neuer deutscher Maler:Ro: mantiter von Dr. Seinrich Bingold, Berlag Balter Badede, Stuttgart. Mit 12 Bierfarbendrudbeilagen aufgelegt, 64 gangfeitigen Autotypiedrucken, 12 Beichnungen im Tert und dem Bilde des Runftlers. Rleinquart. Auf bestem holzfreien Daunendruckpapier in Tiemann: Fraktur. In Salbleinen M. 52 .-, in Gangleinen M 65 .-, in Halbleder M 80.-, 100 numerierte Exemplare bom Kunstler signiert, in Gangleder gebunden M 300 .- . Es lebt der germanischen Rasse ein wesenseigener Zug inne: der Hang zum Beschaulichen, zum Jonlischen, zum Anekdotischen. Eine lange Reihe von Namen der Literatur, der bildenden Runft mußte ich aufzählen, die die Trager dieses Zuges in der Entwicklungsgeschichte der Kunst sind. Und es sind Namen dabei mit achtenswertem Klange: Dürer, Cranach, Altdorfer, Elsheimer, Chodo: wiedi, Thoma, Spitweg, Dberlander, Ludw. Richter, der Radierer Kritz Böhle, die älteren und jüngeren Niederlän: der, insbesondere des Bauern-Breughel. Durchblättert man aufmerksam das vorliegende Buch und gibt man sich unbefangen den Bildern bin, so fallen die genannten Namen auf. Un diese wird man den Nürnberger (!) Graphiker und Maler hermann Gradl anschließen, mit diesen ift er verwandt - aber er geht seine eigenen Pfade in dieser sonnigen Welt der Beschaulichkeit, nach der wir uns sehnen, weil wir sie langst verloren haben. Wenn man eine Welt= anschauung, die wenig die Realität der Gegenwart berude sichtigt, zugunften einer anderen, einer dem Befühleleben entsprungenen Welt, eine romantische nennt, so darf man auch die Bildwelt Gradle eine romantische heißen. Der Inhalt, die Darstellung, die Unetdote herrscht vor, die Form tritt zurud, sie ist nicht lediglich das Motiv der Runstübung, sondern wird gebildet in Hinblick auf eine ausdrucksvolle Darstellung eines menschlich irgendwie bedeutsamen Inhalts. hierin beruht die freundliche, bergliche, ansprechende Runft Gradle. Die Monographie, die Beinrich Bingold verfagte, bringt diese Momente flar und anschmiegsam zum Vortrag. Der Lext liest fich recht gut und begleitet unaufdringlich die Bildbeigaben, die man als hervorragende bezeichnen muß. Ich tann das Wert jedem

empfehlen, der zu dieser freundlichen Runstart sich gedrängt fühlt. Satz und Druck (von Stähle & Friedel in Stuttsgart), Papier und außere Ausstattung sind gut.

Dr. Sauschild.

Der gleiche Berlag legt noch nachstehendes kleines Werkschen vor:

Jahresgabe Deutscher Dichter. Jahresgabe Deutscher Dichter in Wiedergabe der Urschriften, guter Pappband M 3.50, sein gebunden M 5.—, vornehm in Ganzleinen M 7.—, 300 Exemplare numeriert auf feinstem handgeschöpften Butten gedruckt und in Saffian-Leder gebunden M 125.—. Bei Walter Hädecke, Berlag in Stuttgart.

Mit dieser seinen Gabe wird allen Bücherfreunden eine besondere Freude bereitet. Es kommt hier ein Werk auf den Markt, das von den deutschen Dichtern der Gegenwart meist bisher unveröffentlichte Originalbeiträge in Faksimiles Wiedergabe enthält. Wir sinden Hermann Hesse, Arthur Schnisser, Casar Flaischlen, Th. Mauthner, Heinrich Mann, Wilhelm von Scholz, Isolde Kurz, Wilhelm Schäfer, Emanuel von Bodman, Joh. Schlaf, A. v. Gleichen-Rußwurm, ja sogar noch einen letzten Beitrag von Heinrich Dehme und viele andere. Es ist reizvoll, in diesem originellen Bändechen zu blättern und zu lesen. Die Buchausstattung ist ebenfalls von Karl Sigrist.

Bruno Golz: Ludwig Richter, der Mann und sein Berk. 8°. Mit 75 Abbildungen nach teils noch unbekannten Werken Richters. 160S. In Pappband M 28.—. R. Boigtlanders Berlag, Leipzig.

Mit welcher Liebe und Bahigkeit das deutsche Bolt an Mannern hangt, die in irgendeiner Form seinem intellettuellen oder seinem Gemutsleben einen Ausdruck verliehen haben, das zeigt die Erscheinung Ludwig Richters. Ungezweifelt, mit Lacheln von bestimmten Kreisen abgetan, besitt er das, was nur gang wenige haben: die Liebe ihres Boltes. Er ist nie gestorben. Er lebt ununterbrochen weiter, und seine Bilder und Zeichnungen bilden einen Schat des deuts schen Hauses, wie seine innigen, tiefen Lebenserinnerungen. Fast jedes Jahr bringt uns Bucher über Ludwig Richter, bringt uns Bilder und Tafelwerke. Und immer wieder freuen wir uns. Geine Runft enthebt uns der Begenwart, entfernt uns von den Noten des Alltags, hierin liegt in psychologischer hinsicht die Starte des Einflusses Ludwig Richters - ungeachtet der Romantik, die nicht mehr "zeitgemäß" ist. Nachdem im vergangenen Jahre der Berlag

Grethlein & Co. in seiner trefflichen Sammlung der Comenius : Bucher (herausgegeben von 2B. Frante) einen Band handzeichnungen zu mäßigem Preise herausbrachte, legt nun der Boigtlanderiche Berlag in Leipzig uns ein Buch über Ludwig Richter vor, das Bruno Golz schrieb. "Der Mann und sein Wert" lautet der Untertitel. Und damit ist die Absicht des Verfassers ausgesprochen: Bolz gibt eine Darftellung, indem er das Rein: Menschliche der Perfonlichkeit Ludwig Richters in feiner, ruhiger und herzlicher Urt an seinen Werten erstrahlen läßt. Durchaus nicht wissen= schaftlich-trocken fließt die Darstellung der Gesamterscheinung unter Benutzung literarischer und brieflicher Dokumente von Zeitgenossen bin. Es ist eine Monographie, die für das deutsche haus bestimmt ist. Auch dem Wissenschaftler wird das Buch dadurch wertvoll, als Golz und der Berlag ein reiches Tafelmaterial angefügt hat, das insbesondere auch Berte von Gleichgesinnten, wie dem wenig bekannten, früh verstorbenen R. Fohr, von Schnorr v. Carolsfeld, J. U. Roch, dem Radierer Joh. Ud. Rlein, Joh. Chr. Erhard, bringt. Sehr begrüßen muß ich die Unschlüsse bewußter oder unbewußter Natur an altere Meister, wie Durer, Kra Ungelico, Hans Memling, die Golz mit Bildern belegt, Ich kann das Werk angelegentlich empfehlen. - Gleichzeitig möchte ich auf das neue Berlagsverzeichnis hinweisen, das viel Bertvolles für den Runftfreund und den Siftorifer enthålt. Dr. Sauschild.

Roland Paris: Mappen. Der auch als Aunstgewerbler tätige Berliner Künstler Roland Paris hat neuerdings unter dem Litel "Höllenreigen", "Länzerinnen" und "Karneval" drei Holzschnitt: Mappen herausgebracht (Roland Paris: Berlag, Berlin), auf die ein Hinveis an dieser Stelle angebracht erscheint.

Bir sehen hier nicht allein eine sichere Beherrschung der Holzschnitt-Technik, sondern auch einen sehr kühnen Willen, diese Technik mit neuem Leben zu erfüllen. Das ist dem Künstler ausgezeichnet gelungen in der Tänzerinnen-Mappe, einem "Holzschnittzyklus in sechs Auffassungen". So gibt er bald mit einsachem Messerschnitt die Duftigkeit des Tanzgewandes wieder oder läßt durch eine gewisse Buntheit des Schnittes den Wirbel des Tanzes sühlen. Reich an seelischen Stimmungen sind die sechs Blätter der Karneval-Mappe. Hier kommt Paris zu einer Strafsheit des Stiles, die er, merkwürdig genug, bei der Darstellung von Frauen nicht immer erreicht. Auf einigen Blättern gibt er die Wirklung künstlerischen Lichts ausgezeichnet im Schwarzweiß

wieder. Beim Höllenreigen (sechs erotischen Holzschnitten — aber teine heute übliche titschige Erotit —) ist Paris da am besten, wo er mit keden Strichen, aber immer unter Zusammenhaltung der Form, die Faungestalten wiedergibt. Darin liegt sehr viel Wis, und ein feines Gesühl verhindert den Künstler, je roh zu werden. Diese Faunskerle sind sehr menschlich in ihrer weinseligen, genarrten Erotit. Schade nur, daß die Frauen, nach denen sie lüstern sind, solche Durchschnittsgeschöpfe sind. Aber wer sich in die Parissche Kunst eingefühlt hat, wird hossen können, daß auch hier der Künstler noch freier, einheitlicher wird. Denn nach dem Stil, den er hat durch jeden Teil seines Wertes klingen lassen, dürste dies ihm nicht schwer fallen. Ernst Collin.

Abbildung des sechsten Holzschnittes der Mappe "Höllens reigen" von Roland Paris auf Seite 346. Diese Mappe ersschien in einer einmaligen Auflage von 15 numerierten und handsignierten in Halbpergament gebundenen Exemplaren im Roland Paris-Verlag, Berlin-Wilmersdorf.

Adele Schopenhauer. Gedichte und Scherenschnitte. Herausgegeben von Prof. Dr. H. Houben und Dr. Hans Wahl. Auflage 1200. Verlag von Klink-hardt & Biermann, Leipzig.

Das ist ein seltener bibliophiler Leckerbissen! Und ein Ruriofum dazu. Denn erftens hat es in feltsamer Be-Scheidenheit ein führender Berlag vergessen, seinen Namen auf das Titelblatt zu segen und zweitens sind, wie aus einem dem Werte beigefügten Bettelchen hervorgeht, die Driginale zu den Scherenschnitten abhanden gekommen. Auf dem Zettel heißt es: "Das Silhouettenbuch der Adele Schopenhauer ist mahrend der Berstellung dieser Ausgabe auf ratselhafte Beise verschwunden. Wenn dadurch auch Reiz und Wert dieser Beröffentlichung, die nun allein das Driginal vertritt, für manchen erhöht wird, so bitten wir doch alle Runstfreunde und : Sammler, mit uns darauf zu achten, ob irgendwo im Handel das Driginal als Ganzes oder in Einzelblättern auftaucht, und die Freundlichkeit gu haben, in diesem Falle Nachricht gelangen zu laffen an die Direktion des Boethe-Nationalmuseums in Beimar". Die von Prof. Souben, dem bekannten Literar: bistorifer, besorgte Ausstattung ist, wie sich von selbst verfteht, der Beit angepaßt, in die uns die aus zwei Banden, den Gedichten und den Scherenschnitten, bestehende Beröffentlichung führt. Der Umschlag aus Marmorpapier nebst der gleichen ausgestatteten Papphülle, das Titelschild und das Titelblatt und die den Stammbuchern der Bieder:

meierzeit entlehnte Form erfüllen gleichsam, wenn man die Bucher in die hand nimmt, die Luft mit dem Fluidum der Biedermeierzeit. Und diese leuchtet wieder auch aus der historisch wertvollen, sehr ausführlichen Ginleitung, die houben geschrieben hat, und die dem Buch einen besonderen literarifchen Wert gibt. Als ein feines Gemachs iener Beit taucht hier Adele Schopenhauer auf, die Tochter Johannas, der Dichterin und Kreundin Goethes, und die Schwester des großen Philosophen. In ihren Gedichten lernen wir eine fenfible Frau tennen, in ihren Scheren: schnitten, die - auch ohne das man das Driginal kennt - als ausgezeichnete Wiedergaben zu betrachten sind, eine Meisterin dieser schwarzen Runft. Man kann pon diesen Scherenschnitten nicht fagen, daß sie Runstwerke sind - mahrhaftige Bedichte mit der Schere nannte sie Immelmann - aber fie find auf jeden Fall durch tunftsinniges Empfinden geadelte Bergenserguffe, wie es die in der Korm feingeschliffenen, manchmal recht naiven, manch: mal höheren dichterischen Schwung besigenden Bedichte sind. Der Wert der Beröffentlichung beruht nicht zum menigsten darin, daß une die Bestalt der Mutter, Johanna Schopenhauer, durch die Houbensche Schilderung in neuem Lichte erscheint, daß uns in ihrer Freundschaft mit Goethe die Gestalt des Großen von Weimar selbst lebendig vor Mugen tritt. - Der Begleittert zu den Scherenschnitten bat Dr. Bahl geschrieben. Den Druck des Buches in Unger-Fraktur besorgte die Offizin von Julius Klinkhardt in Leipzia. R. Efon.

Sandwerkliche Kunst in alter und neuer Zeit. Das unter diesem Titel herausgegebene Jahrbuch 1920 des Deutschen Werkbundes (Verlag Hermann Reckendorf, Berlin W 15) ist das schönste aller Werkbunds Jahrbücher. Ist es deshalb, weil hier aus dem großen niemals zu erschöpfenden und von der Gegenwart troß vieler hervorragender Leistungen noch immer nicht nach Gebühr gewürdigten Gebiete des Kunsthandwerks eine Menge der besten Beispiele gegeben wird. Und kein Wagnis war es, daß neben die Arbeiten der Lebenden die der großen, meist den Namen nach unbekannten Toten, gestellt werden.

Bir brauchen uns wirklich nicht zu schämen. Sehr werts voll ist es und den besonderen Reiz dieses Berkes ausmachend, daß die Schaffenden selbst von ihren Arbeiten und ihren Zielen berichten. Der erste Aufsatz gilt dem "Schreiben" und bringt Arbeiten von Anna Simons,

Munchen, Beinrich Wiennt, Dresden, &. S. Chmde, Munchen, und Rudolf Roch, Offenbach a. M. Roch fagt auf sechzehn Zeilen feine Worte über das handwerk des Schreibens, das er finderleicht nennt. "Es gibt nur felten Leute, die es nicht darin zu einem gewissen Maß von Bollfommenheit brachten." Aber: "wenn einer ich on ichreis ben tann, so versteht er deshalb noch lange nicht die Runft des Schreibens." Und weiter fagt Roch, und hier haben wir das diesem besten unserer Schrift: funftler porschwebende Biel: "Der Schreiber, der irgend: einen gleichgultigen Tert schreibt, übt fein handwerk aus. Der Schreiber, der das Wort des Dichters, das er schreibt, fo gewaltig erfaßt, daß aus diesem übermachtigen Befühl sich die Gestalt seiner Urbeit formt, daß er nicht andere fann, ale zu schreiben und fo zu schreiben, das ift ein Runftler." Der zweite Auffat des Werkes gilt dem Buch: einbande; Paul Rerften hat dazu den Tert geschrieben, er felbst und Frang Beiße, Samburg, bieten Proben ihres Ronnens. - Dann folgen mit einem fehr furz geratenen Tert ohne Berfassernamen historische Lederschnittarbeiten. Die übrigen mit gablreichen Abbildungen versehenen Auf: fate gelten den bekannteften sonstigen handwerklichen Tech: niten. Der funftlerische Unzeigenteil muß eines Sinweises Conrad Ernft. gewürdigt werden.

B. Bagold, Gedanten zur Runftschulreform. Quelle & Meyer, Leipzig. Bir tommen auf dieses Bert noch eingehend zurud. Die Schriftleitung.

Auf des Weihnachtsmannes Spuren im Walde. Bon Wirklichem Geh. Oberregierungsrat Ministerialdirektor Kaestner. 9 Seiten und 7 farbige Bilder. Preis geb. M 10.—. Berlag von Quelle & Meyer in Leipzig. 1920. Ein neues kunstlerisches Bilderbuch. Mit warmem Herzen hat der Verfasser diese rhythmisch feinen Verse geschaffen, die sich dem Gedächtnis der Kleinen wie von selbst eine prägen. Elfriede Musmann hat Landschaftsbilder in echter Märchenstimmung, bei feiner Farbengebung und gutem Humor von hohem kunstlerischen Werte geschaffen. Es liegt die Stimmung des Weihnachtsfestes über ihnen.

Und hinter unserem Weihnachtsmann hebt ein gewaltig Hämmern an, mit spizem Schnabel macht poch, poch Herr Specht in jede Nuß ein Loch. Frau Specht wirkt in der Küche. und liebliche Gerüche verkünden für den Feiertag Nußtorte mit settem Würmerbelag.

Meng, Arthur, Geschichte der griechischerömischen Schrift bis zur Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Ein Bersuch. Leipzig, 1920. Dieterich'sche Berlagsbuchhandlung m. b. H. (155 S. Gr. 280).

Eine endgültige Entscheidung in dem immer noch nicht ausgetragenen Streite um Rechtschreibung und Schrifts wahl wird nicht so sehr durch irgendwelche volkische oder ästhetische Boreingenommenheiten erschwert als vielmehr durch die ungenügende Renntnis der geschichtlich gewor= denen Sachlage. Es ist daber mit Freuden zu begrüßen, daß mit der vorliegenden grundlichen und sachlichen Untersuchung einmal von vorurteilsfreier wissenschaftlicher Seite aus der Bersuch gemacht wird, durch Aufdeckung der Grundlagen und Entwickelungsbedingungen unferer Schrift oder Schriften Rlarbeit zu schaffen. In den Rampf um die Schrift selbst greift Ment als Wissenschaftler naturgemäß nicht ein; er beschränkt sich fast ausschließlich auf die Darstellung seiner Forschungsergebnisse, ohne aus ihnen eingehendere Folgerungen für die Begenwart zu ziehen. Es ift aber dringend zu wunschen, daß seine Untersuchung auch in weiteren Rreisen und besonders in den Rreisen gelesen wird, welche berufen sind, die weitere Entwicklung unserer Schrift maggebend zu beeinfluffen.

Die beiden Hauptvorzüge des Mentischen Buches scheinen in folgendem zu liegen. Er gibt erstens ausdrücklich, wie es der mit voller Absicht gewählte Titel schon außerblich tenntlich macht, eine Geschichte der griechischer römischen Schrift, nicht aber eine Geschichte der griechischen und der römischen Schrift, und betont damit grundsählich die enge Zusammengehörigkeit beider Schriften, die sich durch das Entstehen der römischen Schrift aus der griechischen, sowie durch die dauernde gegenseitige Beeinflussung (wenigstens bis zur Ersindung des Buchdruckes) in einem solchen Maße bemerkbar macht, daß man die Geschichte der einen Schrift ohne eingehende Berücksichtigung der anderen nicht einwandsrei verstehen und darstellen kann.

Der zweite und wichtigste Vorzug ist darin zu sehen, daß Ment die Schrift nicht aus dem allgemeinen Kulturzusammenhange herauslöst und als etwas gleichsam für sich Bestehendes betrachtet. Er begnügt sich nicht damit, die Entwicklung der Schrift lediglich in der veränderten Form der überlieserten Schriftzeichen aufzuweisen, sondern er sieht immer hinter den Schriftzeichen die Schreibtätigeteit selbst und sucht jene durch diese zu erklären. Mentzeigt so überall, wie sich die Schrift entwickelt in Abhängige

Digitized by Google

teit von wirtschaftlichen und staatlichen Berhältnissen, von Geistesströmungen und Geschmackerichtungen, wie sie beeinflußt ist von Schreibstoffen und Schreibwerkzeugen. Durch diese Weite des Gesichtspunktes gelingt es ihm, für manche auffällige Beränderung, die man bisher nur als Tatsache seitgestellt und beschrieben hatte, die tiesere Begründung zu geben.

Es ist naturlich zu berucksichtigen, daß die Schriftgeschichte ebensowenig wie andere idiographische Wissen: schaften mit Beweisen von allgemeingultiger Strenge arbeiten kann. Ment weiß felbst, dag manche seiner Behauptungen noch einer eingehenderen Begründung unter Berangiehung gablreicher Belege bedürfen. Much tann man ihm nicht in allem zustimmen; so z. B. wenn er die Abfürzung der römischen Bornamen mit apotropäischen Grunden zu erklären sucht, was man wohl als übertriebenen Scharffinn bezeichnen darf. Indessen derartige Einwände tonnen den Wert des Mentischen "Bersuches" im gangen nicht schmalern. Es ist zu hoffen, daß der Berfasser selbst noch die Zeit findet, seinen verdienstvollen Prolegomena die umfassende und grundlegende Urbeit folgen zu lassen. Moge sich auch dann ein Berleger finden, der sich wie diesmal in dankenswertester Beise eines solchen weniger gangbaren Buches annimmt. Bedauerlich ift nur, daß durch die natürlich unvermeidlichen Schriftproben der vorliegende Bersuch schon so teuer ist, daß selbst philologische Institute auf seine Unschaffung verzichten muffen. Rurt Mettig.

Volkswirtschaftslehre. Eine gemeinverständliche Eins führung von Universitäts: Professor Dr. Georg Obst. Zweite vollständig umgearbeitete Auslage. (18. Band der Sammlung kaufmännischer Unterrichtswerke.) Stuttgart 1920. Carl Ernst Poeschel Berlag. Preis geb. M32.—. In dem Vorworte zur 1. Auslage sagt der Verfasser: "Eine Einführung in die National: Öknomie will das Buch geben. Es ist entstanden aus einer Reihe von Vorträgen... Da ich nichts als bekannt vorausgesest habe und bestrebt war, bei aller Knappheit der Darstellung klar und präzis zu sein, so wird auch jeder andere, hosse ich, das Buch mit Nußen lesen."

Diese Worte sind für die Beurteilung des Buches wichstig; in ihnen wurzelt alles, was für oder gegen das Buch zu sagen ist, und sie beweisen, daß der Verfasser sich seiner Grenzen wohl bewußt war.

Zunächst ist festzustellen, daß das Buch im wahrsten Sinn des Wortes allgemeinverständlich und volkstümlich

sein will, und daß es auf allgemeinster und breitester Basis in die National-Okonomie einführen soll. Zwischen diesen beiden Prämissen klafft ein Abgrund: die aus mehrsachen Gründen notwendige Umsangsbeschränkung des Buches. Obst hat das Bestreben gehabt, auf möglichst geringem Raum möglichst viel zu geben. Er hat eine ungeheure Menge von Material auf diesen 300 und einigen Seiten zusammengetragen; aber es hat sich nicht als ein Gesschlossens, Abgerundetes in diesen engen Rahmen zwingen lassen.

Man kann darüber verschiedener Meinung sein, was besser gewesen ware: möglichst viel Material zu sammeln oder das Material nach Möglichkeit zu beschränken und dafür das, was man wirklich brachte, vollkommen verarbeitet zu geben; Dbst bat sich für das erfte entschieden. Es ist u. E. wohl zweifellos, daß er auf diese Beise das Interesse des gebildeten Laien, der sein Buch in die Hand nehmen wird, in gang außerordentlichem Mage anregt. In diesem Sinne ist das Buch wirklich eine großzügige und ganz allgemeine Einführung in die National Deonomie. Aber ebenso zweifellos wird die fer Leser feinen Biffens: durst nach der Lekture nicht gestillt, sondern im Begenteil um ein Gewaltiges vergrößert sehen. Db das die Absicht des Verfassers war? - Immerhin: Obst zitiert viel aus der besten Literatur der einzelnen Gebiete, gibt ausführliche Quellen an. Dem Lefer fann geholfen werden. Er weiß jedenfalls nunmehr, wohin er sich zu wenden hat, um den Dingen auf den Grund zu geben, und hat jedenfalls von den Dingen felbst gehört, von Busammenhangen, die zwischen ihnen besteben, und die er früher nicht abnte usw. Aber dem anderen Leser, der leider zahlreicher vertreten ist und der fich mit Dbfts Buch nur zu gern begnügen wird, dem hatten wir eine straffere, knappere Form und einen durftigeren Inhalt gewünscht. In seinem Interesse bedauern wir auch, die (leider auch in diesem Buche) außerordentlich gablreichen Druckfehler, die manchmal den Ginn des Besagten geradezu in sein Gegenteil verwandeln, denn er wird diese Kehler, die nur dem Nachdenklichen bemerkbar sind, einfach überlesen. Einen Fehler wie den auf Seite 138, wo es wortlich heißt: "geht ... aus den Aufzeichnungen hervor, daß alle Preise um 50 Prozent gestiegen sind, daß das, was damals mit 10 Mark bewertet war, jest 15 Mark tostet, so tann man sagen, der Beldwert ist um 50 Prozent gestiegen", einen solchen Fehler wird vielleicht auch dieser Leser nicht übersehen; aber schon Fehler wie folgender auf Seite 131 scheinen uns doch bedenklich: an dieser Stelle



beißt es nämlich bei Besprechung der subjektiven Preistheorie, die den Preis einer Ware als Kompromiß zwischen den verschiedenen Meinungen der Räufer und Berkaufer über den Wert der Ware darstellt: "Die Obergrenze des Preises ist gleich dem Wert, den der Raufer, die Untergrenze dem Wert, den der Bertaufer feiner Bare beimift." Das heißt: gerade umgekehrt. Es sollen ja zwar auch einzelne Fälle in der Dbitichen Fassung vorgekommen sein (Beereslieferung), im allgemeinen aber durfte es mohl nicht nur in unserer Beit recht wenig glaubwurdig klingen, daß der Raufer aut: willig bereit mare, mehr zu gahlen, als der Bertaufer für angemeffen halt. In demfelben Rapitel ift auch das 4. Beispiel, das die Preisbildung in dem Kall erläutert, daß sich mehrere Raufer und mehrere Bertaufer gegenüberfteben, sprachlich so unglücklich gefaßt, daß wir es kaum für mog: lich halten konnen, daß einer, der nicht an volkswirtschaft: liches Denten gewöhnt ift, diesen an sich etwas tomplizierten Fall in der Obstichen Fassung begreifen wird. Leider gibt es eine ganze Ungahl solcher und abnlicher Druckfehler, die durch eine sorgfältigere Korrektur zweifellos hatten vermieden werden konnen. Diese Schwächen abgerechnet, scheint uns das Buch infolge des umfangreichen Materials, das es zusammenfaßt, als Nachschlagewert für eine turze Drientierung in großen Bugen recht gut brauchbar. Curt Richter.

Politische Köpfe des jozialistischen Deutschlands. Von Emil Unger. 138 Seiten mit 7 Tafeln. Preis geheftet M 10.—. Gebunden M 18.—. Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig. 1920.

Es sind Momentbilder, zwanglos aus der jeweiligen Situation herausgeboren, die uns hier ein seit Jahrzehnten inmitten der politischen und wirtschaftlichen Rampfe Stehender gibt. Mit-den respektlosen Strahlen des Scheinmer: fere beleuchtet er alle die führenden Manner der Links: parteien von Liebknecht bis Noske, von Scheidemann bis Daumig. Da steigen alle die Gestalten auf, die heute auf der politischen Buhne agieren. Aus einem Meer von Miße trauen, Sag, Fanatismus, Leidenschaft, Engherzigkeit, Chrgeiz, Idealismus und Bergudung, und ihnen gerecht werden fann nur der, der sich zu dem Grundsage emporgeschwungen hat, daß alles verstehen, auch alles verzeihen heißt. Es ist im boben Make anzuerkennen wie sich der Berfasser zu einem solchen Standpunkt durchgerungen hat, wie er auch den Mannern Gerechtigkeit widerfahren lagt, deren Bild je nach dem Stand der Parteien schwankt. Ein besonderer Reiz der Ungerschen Darstellung ift es, daß er offenbar mit der Mehrzahl der geschilderten Männer seit Jahren näher bekannt ist und daher vieles zu erzählen weiß, was wenig bekannt ist. Das Buch ist ein Beitrag zu der Geschichte unserer Tage.

Der Steuerabzug vom Arbeitslohn und Gehalt von Rarl Albrecht, Fabritdirettor. Preis M 2 .-.

Unter diesem Titel bringt die Verlagsbuchhandlung Reinhold Kühn in Berlin SW 68 ein Buch auf den Markt, welches das Wichtigste des Gesetzes und sämtliche über den Steuerabzug bis auf den heutigen Tag ergangenen Bestimmungen eingehend und doch leicht faßlich behandelt. Das Buch ist in seinem Inhalt sehr gut und übersichtlich durchgearbeitet, die jetzt allgemein herrschende Unklarheit über das neue Einkommensteuergesetz und den Steuerabzug ist für jeden behoben, der es ausmerksam durchliest. Die am Schluß des Heftes abgedruckten Muster von Geshalts: und Lohnzetteln dürften gewiß ein Anhalt für manchen Lohnbuchhalter sein.

In demselben Verlage, vom gleichen Autor, erscheint serner noch ein "Steuerbuch und Lohnnachweis". Der Abdruck, S. 98, welcher mir vorliegt, weist reichlich viel Spalten auf, doch läßt sich gewiß für große Betriebe ein der Eigenart derselben entsprechendes Schema daraus zussammenstellen.

B. Grünzig.

Das neue Reichs-Arbeitsblatt. Das Reichs-Arbeitsblatt, mit dessen Umgestaltung sich sowohl die gesetzgebenden Körperschaften wie die Presse wiederholt beschäftigt haben, ist jest in der neuen Gestalt erschienen
und verspricht ein wichtiges Hilsmittel der sozialpolitischen
Praxiszu werden, das insbesondere Arbeitgeber und Arbeitnehmer kaum werden entbehren können. Der Bezug kann
daher allen Interessenten empsohlen werden. Über die
Absichten, die das Reichsamt für Arbeitsvermittlung, das
nunmehr die Herausgabe besorgt, mit dem Blatte verbindet, außert sich die Schriftleitung in dem Einführungswort, das sie der ersten Rummer vorausschickt, folgendermaßen:

Um 21. Upril ist das vom Statistischen Reichsamt, Ubteilung für Arbeiterstatistik, herausgegebene Reichs-Arbeitsblatt erstmalig erschienen und hat sich in seiner damaligen
Gestalt als führendes Organ der amtlichen Arbeiterstatistik bis zum September dieses Jahres erhalten. Mit der
vorliegenden Nummer beginnt eine neue Folge, die nach Form und Inhalt von dem bisherigen Reichs-Arbeitsblatt
nicht unwesentlich abweicht und den Wünschen weiter Rreise von Interessenten, insbesondere den Forderungen der gesetzgebenden Körperschaften gerecht zu werden versucht.

11!

dine é

1000

r Bir

0::::

R 2-.

1-1-

E ....4

in k

ne à

ditt.

r f

F.22

u Á

rci 🖟

rode

r. Je

źz

آءِ بہلم

I P

17

計

4

: it

in.

reit

Der Rahmen des neuen Reichs-Arbeitsblattes, das nunmehr vom Reichsamt für Arbeitsvermittlung herausgegeben wird, war nach verschiedenen Richtungen zu erweitern, sein Inhalt mehr den Ersordernissen der praktischen Berwertsbarkeit anzupassen. Dabei mußte die reine Statistik zurücktreten. Das bedeutet nicht, daß ihr Wert geringer eingeschäßt wird. Aber für die breite Öffentlichkeit, für die das Reichs-Arbeitsblatt vornehmlich gedacht ist, bietet eine Sammlung umfangreicher statistischer Tabellen weniger Interesse, als das Ergebnis der Erhebungen und seine Nußanwendung.

Das Reichs-Urbeitsblatt wird nunmehr in seinem ersten amtlichen Zeil als Umtsblatt des Reichsarbeitsministeriums und des Reichsamts für Urbeitsvermittlung alle im Beschäftsbereich des Reichsarbeitsministeriums ergangenen Befete, Berordnungen, Musführungsanweisungen, grund: sätlichen Erlasse und Bescheide, wichtigen Tarifvertrage und Schiedespruche in vollstandiger und übersichtlicher Beise veröffentlichen, und zwar werden diese Beröffent: lichungen auch für die Zeit vom 1. Upril d. J. ab nachgetragen werden. Es ist ferner beabsichtigt, in einem Gonderheft die gesamte sozialpolitische Gesetzebung, soweit sie noch in Gultigkeit ist, für die Zeit vom g. November 1918 bis zum 31. Marz 1920 zu sammeln. Der amtliche Teil wird in einem Unbange die Entwürfe der fozialpolitischen Befete bringen, sobald sie einer allgemeinen Besprechung zugang: lich gemacht werden können. Ein weiterer Unhang ist für die amtlichen Bekanntmachungen, betreffend die Berbind: lichkeitserklarung der Tarifvertrage, bestimmt. Auch auslandische Befete, soweit fie für die praktische deutsche Sozialpolitit Bedeutung haben oder anregend wirten konnen, werden in einem besonderen Unhang zum amtlichen Teil miedergegeben.

Im zweiten, nichtamtlichen Teil hat sich die Schriftleitung des Reichs-Arbeitsblattes die Aufgabe gestellt, gestützt auf das ihr zusließende umfangreiche Material, die
Öffentlichteit fortlaufend über die Lage des Arbeitsmarktes
und den Beschäftigungsgrad in den wichtigsten Gewerben,
über den Stand der Erwerbslosigkeit und der zu ihrer Bekämpfung eingeschlagenen Maßnahmen, über die Entwicklung des Berbands- und Tariswesens, über den Umfang
der Arbeitskämpfe und über die Ergebnisse der Lohn- und
Lebenshaltungsstatistik zu unterrichten. Besonderer Wert
wird bier auf eine schnelle Berichterstattung gelegt werden,

und es ist bei dem bereitwilligen Entgegenkommen aller zur Berichterstattung herangezogenen Kreise zu hoffen, daß im Laufe der nächsten Monate eine weitere Beschleunigung in der Herausgabe der Berichte erzielt werden kann.

Wenn das Reichs-Arbeitsblatt seinen praktischen Iweden gerecht werden soll, so ist es notwendig, sowohl die Wirkungen der ergangenen Gesetze und Verwaltungsmaßnahmen, als auch die in Vorbereitung befindlichen gesetzlichen Regelungen einer freimütigen Erörterung zu unterziehen. Aus diesem Grunde mußte die Schriftleitung dazu übergehen, die Spalten des Reichs-Arbeitsblattes freien Ausschaften zu öffnen.

Bichtige Erörterungen, die in Beratungen des Reichsarbeitsministeriums mit den beteiligten Rreisen gepflogen find, werden der Öffentlichkeit auf diese Beise mehr als bisher zur Kenninis gebracht. Die Referenten des Ministeriums werden Belegenheit finden, die Grunde für die von ihnen als erforderlich bezeichneten Maßnahmen im Reichs-Urbeitsblatt klarzulegen und den Mitgliedern der Beratungsausschuffe ift die Möglichteit gegeben, ihre Stellung: nahme zu den Magnahmen erschöpfend zum Ausdruck zu bringen. Auf diese Beise durften schätzenswerte Unterlagen für die Entscheidungen des Reichswirtschaftsrats, Reichsrats und Reichstags erzielt werden. Allerdings fteht fur diese freien Auffage nur ein beschränkter Raum im Reichs-Urbeitsblatt zur Berfügung. Die Kritik in der sozialpolis tischen Fachpresse kann und soll durch diese Abhandlungen im Reichs-Urbeitsblatt keineswegs erfest werden. Gine freie sozialpolitische Fachpresse, die sich in Deutschland zur hohen Blute entwickelt bat, ift für eine gesunde sozialpolitische Entwicklung unentbehrlich.

Der Bezugspreis beträgt M 15.— im Vierteljahr (6 starte Hefte, Großquartformat). Bestellungen sind an den Verlag von Reimar Hobbing, Berlin SW 48, Wilhelmsstraße 30/31, zu richten.

H. Diez, Das Zeitungswesen. 2. Aufl. B. G. Teubner, Leipzig. A. N. und G. W. 328.

Das Werk bietet einen gedrängten aber instruktiven Überblick über die Geschichte und Entwicklung des Zeitsschriftenwesens, bzw. die Entfaltung im letten Jahrhundert. Es wird weiterhin, Technik, Organisation, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Presse systematisch und kritisch behandelt, desgl. Inseratwesen und juristische Fragen. Ein kurzes Literaturverzeichnis ist beigefügt.

#### BERICHTE

herr Carl Ernst Poeschel hielt während des Winters in verschiedenen Stadten, wie Leipzig, Munchen, Berlin, Stuttgart Vorträge über "Die Grundlagen der Typographie" und über "Die kunstlerische Typographie". Die Vorträge wurden zum Leil wiederholt, da sie mit ihren Gedankengangen unmittelbar helfend in die geistigen Note der Gegenwart eingreifen. Sie tragen einem in allen beteiligten Rreisen peinlich empfundenen Bedürfnis Rechnung, indem die beiden Vorträge dem Fachmann neue, persfönlich empfundene Gesichtspunkte geben und weitere Quellen erschließen. Die innere und äußere Beteiligung an den beiden Vorträgen war eine rege. Dr. Hauschild.

Absaßsörderung durch Messen und Ausstels lungen. Bielfache Anfragen gerade aus der letten Zeit geben dem Ausstellungss und Messeamt der Deutschen Insdustrie Beranlassung, darauf hinzuweisen, daß handelss gerichtlich eingetragene Firmen von untadeligem Ruf, die an regelmäßiger und rechtzeitiger Unterrichtung über besvorstehende Ausstellungen und Messen, namentlich des Auslandes, an der Berichterstattung über stattgehabte Berzanstaltungen dieser Art sowie an der Benutung der auss

wärtigen Berbindungen und des Informationsmaterials dieser Körperschaft ein Interesse haben, sich der Mitgliedschaft des Umtes anschließen können, der zahlreiche führende Firmen der gesamten Industrie bereits angehören. Eine über die Aufgaben und Arbeiten des Ausstellungs: und Messeamtes orientierende Druckschift: "Ziele und Zwecke" nebst Berzeichnis der Vorstandsmitglieder und Liste der Mitgliedschaft kann von der Geschäftsstelle, Berlin NW 40, Hindersinstr. 2 bezogen werden, die auch über die Bezdingungen der Aufnahme und über alle etwaigen sonstigen Fragen bereitwillig Auskunst erteilt. Auf Wunsch kann auch zu ergänzender mündlicher Auskunstserteilung auf Grund weiterer Unterlagen der Besuch eines Vertreters der zuständigen Werbestelle des Antes, soweit eine solche am Plaze besteht, veranlaßt werden.

\*

Immer wieder wird die Erfahrung gemacht, daß von einzelnen Kreisen der Industrie das Ausstellungs: und Messe. Umt der Deutschen Industrie noch nicht so gekannt und in Unspruch genommen wird, wie dies im Interesse der betreffenden Firmen zu wünschen wäre. Wir machen auf diese Einrichtung aufmerksam.



Roland Paris, Solgfonitt. Bgl. Seite 340



#### DEUTSCHES MUSEUM FÜR BUCH UND SCHRIFT ZU LEIPZIG

TÄTIGKEITSBERICHT 1919/20

Von Albert Schramm

roh der Schwere der Zeit ist auch das verschlieften Jahr für das Deutsche Museum für Zuch und Schrift von nicht geringer Bezeichen, seine Lätigkeit hat sich weiter ausges dehnt, vor allem aber ist die Katalogisserung und Inventariserung der Bestände fast vollendet worden. Museum, Bibliothet und Lesesaal sind noch in dem gewaltigen Bau Zeißer Straße 8/14 im gesamten ersten Stockwerk unterzgebracht. Je länger, je mehr hat sich gezeigt, daß diese Räume in jeder Beziehung durchaus für das Museum geeignet sind.

Der Besuch von Museum und Lesesaal hat sich ber deutend gesteigert; nur die Märztage der Leipziger Unruhen brachten eine unerwünschte Unterbrechung. Außer einer Anzahl zerbrochener Scheiben und geringfügigen Materialbeschädigungen hat das Museum glücklicherweise, troßdem es in der Feuerlinie nach dem Bolkshaus stand, teinen Schaden zu beklagen. Der besuchteste Tag ist für Museum und Lesesaal jest der Sonntag geworden. Eine Öffnung des Lesesaals in den späten Mittage und Abendestunden hat sich leider auch im verstossenen Jahr nicht ermöglichen lassen, so sehr dies auch erwünscht wäre.

Das Personal des Museums besteht zurzeit aus dem Museumsdirektor Professor Dr. Albert Schramm, dem

Direktorial-Uffiftenten und Bibliothetar Dr. Bans Bodwiß, den Uffftentinnen Renate Dumont, Margarete Schmidt und Maria Begel. Die Affistentin Gertrud Erler Schied am 1. Juli aus. Unstelle der Ranglistin Flora Saufdild, die fich verheiratete, trat als Rangliftin Sanna Rurgentnabe. Die Silfstanzliftin Elfe Saufchild ftarb im Dezember vorigen Jahres. Un ihrer Stelle murde als Erpedient Frang Gloël angestellt. Als Aufseher find Bermann Montag, Albert Petri und Albert Rummel wie bisher tatia. Außerdem waren als wissenschaftliche Bolontare Dr. phil. Erich Juntelmann und Fraulein Dr. Sertha Schumann eingestellt; erfterer bestand im Ditober mit fehr gutem Erfolg das Staatseramen für wissenschaftliche Bibliothetare, lettere ging im Oftober als Bolontarin an die Deutsche Bucherei über. Ferner mar Dr. hans Loreng als wiffenschaftlicher Silfearbeiter tätig. Als Bolontarinnen für den mittleren Dienst am Museum waren aufgenommen worden: Hildegard Dreffel, Hildegard Bartwig, Mathilde Dterfen, Unneliese Schren, Gertrud Trautmann, Nanny Wiede und stud. phil. Ernst hildebrand.

Im Bordergrund der Arbeiten standen neben den laufenden Geschäften und den immer noch nicht zu Ende geführten Abraumungsarbeiten für die Bugra zahlreiche Führungen durchs Museum, die durch den Direktor, den Direktorial-Assistation und die Herren Dr. Junkelmann

Digitized by Google

und Dr. Lorenz abgehalten wurden. Führungen von Schulen find jest an den sogenannten "Studientagen" zur ständigen Einrichtung geworden. Aber auch außer den Studientagen besuchen Rlassen von Symnasien, Reals schulen, Geminaren, Bewerbeschulen usw. geschlossen das Museum; auch auswärtige Schulen (Buchgewerbeschulen und Geminare) haben sich, nachdem die Bahnverhaltniffe wieder bessere geworden sind, wieder eingefunden. Die Berbindung mit der Universität ist eine engere geworden. Die Bahl der Bereine und Korporationen, die ihren Mitgliedern Gelegenheit gaben und noch geben, die Schätze des Museums unter Rubrung zu besichtigen, ist wesentlich gemachsen. Much Bucherliebhaber und bekannte Sammler fetten mit ihren Besuchen ein. Die zeitungskundliche Abteilung wurde von Mitgliedern des Institute fur Zeitungstunde an der Universität Leipzig eingehend besichtigt. Die Bolkshochschulbesucher statteten dem Museum mehrfach ihren Besuch ab.

Die Zahl der Borträge ist bedeutend gewachsen. Sie wurden von dem Museumsdirektor und den Herren Dr. Bodroiß und Dr. Junkelmann gehalten: so sprach Musseumsdirektor Professor Dr. Schramm über: "Moderne Illustration", "Die Bibel im Lause der Jahrhunderte", "Die Augsburger Drucker der zweiten Hälfte des 15. Jahrsbunderts", "Erlibris der öffentlichen Sammlungen", "Kaisser Maximilian und das Buch" usw.; Direktorial-Assistent Dr. Bockwiß über die sogenannten neuen Zeitungen mit besonderer Berücksichtigung ihrer drucktechnischen Ausstatztung, Dr. Junkelmann über "Kalenders Inkunabeln" und über "Die Buchdruckersamilie Plantin".

Die Geschäftsleitung der Deutschen Bibliothekarsschule lag nach wie vor dem Museumsdirektor ob. Un ihr trug er über Geschichte der Schrift, Geschichte des Buches, Buchillustration und Buchkunst sowie über Bucheinband und Erlibris vor und leitete deren Studienreisen. Außersdem las Museumsdirektor Professor Dr. Schramm an der Frauenhochschule, an der er Dozent mit dauerndem Lehraustrag ist, im Berichtsjahr über "Illustrierte Kindersund Märchenbücher" sowie über "Moderne Illustratoren". Im Wintersemester 1919/20 las er des weiteren an der Universität im Austrag der philosophischen Fakultät über "Geschichte der Buchdruckerkunst", im Sommersemester 1920 über "Schrifts und Buchwesen II. Teil".

Das Ausstellungswesen wurde troß der bedeutend gewachsenen Rosten weiter gepflegt. Die erste Ausstellung galt der Lichtbildnerin Eme Bardorff, Leipzig, und zeigte überraschende Erfolge der photographischen Runft. Ihr ichlof fich eine Erlibris: Ausstellung an, deren Material einem Wettbewerb, der vom Deutschen Berein für Erlibriskunst und Bebrauchsgraphik ausgeschrieben mar, entstammte. Biel Aufsehen erregte die Ausstellung Jan: thur, die von der "Kornscheuer, Berlin", überlassen worden war, für welche Ausstellung besondere Rührungen stattfanden, denen der Runstler personlich beiwohnte; gleich: zeitig fand eine Ausstellung von Bucheinbanden der Java= Runft statt. Eine Ungahl prachtiger Einbande der letteren Ausstellung wurde dem Museum geschenkweise für seine Einbandsammlung überlassen, wofür auch bier nochmals der beste Dant gesagt fei. Großes Interesse wurde sodann der zeitungegeschichtlichen Ausstellung entgegengebracht, die in turgen Umrissen den geschichtlichen Entwicklungsgang der Zeitung von den geschriebenen Zeitungen an über die fogenannten "neuen Beitungen" des 16. Jahrhunderts bis zum Aufkommen der Wochenzeitungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts zeigte, um nach Proben aus dem 18. Jahrhundert gur modernen Zeitung überzuleiten. Eine besondere Ungiehung übte die Ausstellung bon Grofgeldicheinen aus, da diefe in der Bollftandig: keit, in der sie das Museum besitt, wohl kaum in einer anderen Sammlung vereinigt vorkommen dürften. Im Un: schluß an diese murde der Ausstellungsraum ichmabis ichen Runftlern überlaffen, die Illustrationen in Solzschnitt und Rupferstich zeigten. Um die Universitätsvor: lesung des Museumsdirektors durch Unschauungsmaterial gu unterftugen, murden die Bunther Bainer:Drude in Driginalen kurze Zeit ausgelegt, wobei eine Anzahl außerordentlich schöner und wertvoller Drucke gezeigt werden konnte. Über die Ferien war der Ausstellungsraum durch eine Mengel-Ausstellung belegt, mahrend furg por Schluß des Berichtsjahres eine Ausstellung Frig Lang, Stuttgart, deffen Arbeiten in iconer Überficht porführte. Außer diesen gehn Ausstellungen in den Museumsräumen wurden aber auch fremde Ausstellungen aus Museumsbesig unterstütt, insbesondere reichlich die Stenographie-Ausstellung in Weißenfels, die anläglich des Jubiläums des Gachsischen Stenographenverbandes dort beranstaltet worden war.

Was die literarische Tätigkeit des Museums betrifft, so konnte die Zeitschrift des "Deutschen Bereins für Buchwesen und Schrifttum", deren Schriftleitung dem Museumsdirektor obliegt, auch in diesem Berichtsjahr restlos durchgeführt werden. Neu ist hierin die vom Direkt

torial-Ufffenten redigierte "Beitungskundliche Abtei: lung", die der wissenschaftlichen Behandlung zeitungs: fundlicher Fragen gewidmet ift. Bon besonderer Bedeutung ist die Arbeit von Universitätsprofessor Dr. Daul Lehmann, München, über "Autographe und Drigingle namhafter lateinischer Schriftsteller des Mittelalters" geworden. Bu dem Wert "Schramm, Deutsches Notgeld 1914/20" erschien ein zweiter Band, der die Grofgeld: scheine und Erganzungen zu Band I umfaßt. Professor Dr. Schramm gab ferner Band II des "Bilder ich mudes der Fruhdrude" beraus, der die Bolgichnitte der Bun: ther-Bainerschen Drucke enthält. Bon dem Museumsleiter wurden ferner die Mitteilungen der Deutschen Bentralbucherei für Blinde zu Leipzig, "Aus der Pracis für die Pragis", sowie in Gemeinschaft mit dem Direktorial-Uffis tenten Dr. Bodwig die "Mitteilungen des Berbandes Deutscher Kriegesammlungen" redigiert. Dr. Bodmis gab ferner die "Dofumente des Beitungsmefens" beraus, die besonders wichtige und interessante Zeitungen und zeitungskundliche bemerkenswerte Drucke in Saksimile mit Begleittert bringen. (1. Copia der newenzentung auf Presilla Landt. 2. Newe zentung von orient und auffgange. 3. Die periodische Geheimpresse im besetzten Belgien 1914/18. 4. Wedomofti, Die erfte ruffische Zeitung vom Jahre 1703. 5. Newtzeutung aus Pressillandt.) Schlieflich murden vom Museumsdirektor wie vom Direktorial Assistenten eine ganze Reihe Auffate in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht, darunter ein solcher über Buchdrucker: Signete.

Stiftungen fürs Mufeum sind in der Berichtsperiode weniger zu verzeichnen als im vorhergehenden Jahre, Die Revolution hat in dieser Beziehung geradezu lahmend gewirkt. Einige alte Freunde sind dem Museum auch in dieser Richtung treu geblieben, so vor allem Herr Berlagsbuch: handler Mar Merseburger, der nach wie bor unermud: lich für das Museum sammelt und aus seinen reichen Schätzen ihm gar manches wertvolle Stud überwiesen hat. Dantbar gedenken wir auch einer Stiftung von herrn Buchdruckereibesiger Doeschel, der dem Museum Rupferstiche als Geschenk überwies. Die Zeitungssammlung bat durch freundliche Übermittlung von Einzel: und Festnum: mern durch Redaktionen und Berlage, sowie durch Stiftung amerikanischer Zeitungen von Mig Evelyne Muller in Gewidlen (Denn.) dankenswerte Bereicherung erfahren. Der "Kaufmannische Berein von 1858" in hamburg hat freundlicherweise eine wertvolle Sammlung von Belegeremplaren der bei ihm einlaufenden deutschen Auslande:

presse überwiesen, die "Ala" (Berein. Ausl. Ung. : Bej. Berlin) lagt dem Museum ihre kleineren Dublikationen regelmäßig zugeben. Für Einzelnummern von Beitungen, Beitschriften, Sonderabzugen und sonstigem pressegeschicht= lichen Material sei den herren Berlagsbuchhändler Mar Merfeburger, Profurift Schwarz und Dr. Stetten: heim, Leipzig, Professor Bertheau, Samburg, Ministerialrat Dr. Joh linger, Berlin, und Professor Rarl d'Eft er Münfter, besonders gedantt. Die Bibliographie der Literatur über das Zeitungs- und Zeitschriftenwesen ist fortgesett worden. Mit Dank gedenken wir der umfangreichen Liften, die von der Buchhandlung G. Foct G. m. b. S. über neuere und altere zeitungefundliche Dissertationen und Programme zur Berfügung gestellt worden sind. Die Dublitationen der "Liga zum Schufe der deutschen Rultur" tonnten der Sammlung von Rriegsbrofchuren einverleibt merden. Befonders ermahnens: wert ift auch der Zugang an wertvollen Runftlerplakaten, die für die Plakatsammlung, insbesondere von den Firmen Sollerbaum & Schmidt, Berlin, Meigner & Buch Leipzig, und Dinfe & Edert, Berlin, überlaffen murden

Aus der Wilhelm und Bertha v. Baensch: Stif: tung erhielt das Museum auch in diesem Jahr zu seiner großen Freude die Summe von 15000 Mart, für die auch an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt sei.

Erot aller Unterstützung ware aber ein Durchhalten des Museums bei der ungeheueren Preissteigerung aller in Frage kommenden Etatposten nicht möglich gewesen, waren dem Museum nicht aus dem neutralen Aus-lande zahlreiche gütige Stiftungen zugegangen, die hier nachstehend mit dem Ausdruck des aufrichtigsten Dankes verzeichnet werden. Diese nur haben es ermöglicht, die gemeinnützige Arbeit im Interesse der durch Buch und Schrift verkörperten Geisteskultur trot der Ungunst der Zeitenungesstört fortzusesen. Es sind folgende Schenkungen eingelausen:

#### Aus Norwegen:

| aus Kolivegen.                             |      |                   |
|--------------------------------------------|------|-------------------|
| Fabritius & Sonner U/S, Christiania Kr     | onen | 500. <del>—</del> |
| N. Falck: Otter, Provinsbokhandelen, Chri: |      |                   |
| stiania                                    | ,,   | 300               |
| L. Swanström, Christiania                  | "    | 250.—             |
| Hickory & Co., Christiania                 | ,,   | 250.—             |
| Gröndahl & Sön, Christiania                | "    | 250.—             |
| M. Rich. Kirste, Christiania               | ,,   | 100.—             |
| Det Mallingske Bogtrykkeri U/S, Chris      |      |                   |
| • ftiania                                  | "    | 100               |
| H. Sieberth, Christiania                   | ,,   | <b>50.</b> —      |
| A. W. Bröggers Bogtrykkeri, Christiania    | ,,   | 50                |

#### Archiv für Buchgewerbe und Graphit

| 5. M. Refsum, Christiania Rronen 50.—             | Const. Larsson, Sv. Bottrydareforeningen M 200.—                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jacob Dybwad, Christiania " 50.—                  | David Lund, Boktryckareforeningen " 200.—                                          |
| Dlaf Norli, Christiania                           | Insgesamt: M 92 200.—                                                              |
| Insgesamt: 2000 Kronen = M 19512.20               |                                                                                    |
| Aus Schweden:                                     | Ad. Burchard, Stockholm Rronen 10.— Deutsche Gesandtschaft, Stockholm " 100.—      |
| Ronful Carl Kindal, Firma N. J. Gum:              | Deutsche Gesandtschaft, Stockholm " 100.— Direktör F. Dickelmann, Stockholm " 10.— |
| perts Pappershandel, Göteborg M 3000.—            | J. Eigner, Stockholm                                                               |
| U. Lindgren & Goner, Goteborg " 3000.—            | Eltan & Schildtnecht, Stockholm " 50.—                                             |
| Wald. Zachriffons Bottrycterie U .: B., Gote:     | 21. Grumme, Stockholm                                                              |
| borg " 5000.—                                     | Hugo Hartig, Stockholm " 50.—                                                      |
| N.Fr. Hellner, Firma Clanders Boktryckerie        | Direktor Franz Heiß, Stockholm " 50.—                                              |
| A. B., Göteborg " 1000.—                          | Direktor Carl Junge, Stockholm " 10.—                                              |
| Oscar L. Jsacson, Göteborg " 1000.—               | Direktor Paul Radmann, Stockholm " 50.—                                            |
| Josef Bergendahl, Göteborg " 1000.—               | Direktor Th. Rugheimer, Stockholm " 10.—                                           |
| Direktör R. F. Medén, Firma R. F. Medéns          | Max Sieverts, Stockholm " 100.—                                                    |
| Bokhandels A. B., Goteborg " 1000.—               | Direktor P. Tholdte, Stockholm " 10.—                                              |
| Direktor hugo Brusewiß, Goteborg " 1000.—         | Ludwig Traugott, Stockholm " 50.—                                                  |
| Stadtbibliothet Goteborg " 1000.—                 | A. Lundquist, Musikförl., Stockholm " 50.—                                         |
| Jnøgesamt: M 17000.—                              | Björk & Börjesson, Bokf., Stockholm " 50.—                                         |
| Edv. Lundgren, Malmö                              | Attiebol. Familjeboten, Stockholm " 50                                             |
| Malmo Ddefabriks A. B., Malmo " 1500.—            | A. B. Klemmings Untikvariat, Stockholm " 50.—                                      |
| Arvid Nordmark, Malmö " 2000.—                    | A. B. Chelius & Co., Stockholm " 50.—                                              |
| Insgesamt: M 5,500.—                              | Wahlström & Widstrand, Stockholm " 50.—                                            |
| Aktiebolaget Nordiska Rompaniet, Stock-           | 5. Schönfeldt, Stockholm " 10.—                                                    |
| holm                                              | Konsul A. Benzinger, Stockholm " 10.—                                              |
| Uktiebolaget Sveriges Litografiska Ernckes        | Insgesamt: Rronen 920.—                                                            |
| rier, Stockholm " 25 000.—                        | Aus der Schweiz:                                                                   |
| P. A. Norstedt & Soner, Stockholm " 10000.—       | B. Büchler, Bern                                                                   |
| Bokbindar-Mastare-Föreningen, Stockholm " 10000.— | Aus Spanien:                                                                       |
| A. B. Fredr. Wagner, Stockholm " 6000.—           | Gust. Gili, Barcelona-Gracia M 5000.—                                              |
| A. B. Gujtav Carlsson & Co., Stockholm " 5000.—   | So hocherfreulich diese Stiftungen sind, so betrüblich ist                         |
| Balther Puiger, Stockholm " 1000.—                | es doch, daß Un fchaffungen fo gut wie unterlaffen werden                          |
| Ernderiaktiebolaget Ferm, Stodholm " 1000.—       | mußten; der Zuwachs beläuft sich auf 1060 Nummern,                                 |
| Hugo Gebers Forlag, Stockholm " 1000.—            | von denen sich die meisten aus Rezensions-Eremplaren und                           |
| Sveriges Bokbinderei:Jkares Urbetsgifvar-         | Rezensionestudenzusammensegen. Für Untaufe tonnten nur                             |
| förbund, Stockholm " 10000.—                      | M 643.90 ausgegeben werden. Die Buchbindes und Aufs                                |
| Haeggströms Boktryderie U.B., Stodholm " 5000.—   | legearbeit ist jetzt ganz zum Stillstand gekommen. Dabei                           |
| Pettersons Bokindustrie A. B., Stockholm " 2000.— | steigen die Unforderungen der Benuter.                                             |
| Wegberg, Sv. Bolirydareforeningen, Stod:          | Mit banger Sorge tritt die Museumsverwaltung in                                    |
| ∮olm " 200.—                                      | die neue Berichtsperiode ein. Ein größerer Betrag ist um so                        |
| Aktiebolaget Gumaelius Maskinaffär, Stock-        | notwendiger, als allein Miete und Heizung für das neue Jahr                        |
| <b>bolm</b>                                       | um M 29000 jährlich gesteigert worden sind! Mögen all                              |
| R. L. Bedmanns Ernderie, Stodholm " 3000.—        | die Kreise, die es angeht und die in der Lage sind, ver-                           |
| Konsul V. Hoving, Stockholm " 1000.—              | suchen, den Bestand des Museums zu sichern, da es nur                              |
| Boktryckar Wilhelmsson, Stockholm " 1600.—        | dann seinen großen Aufgaben gewachsen sein kann.                                   |
|                                                   |                                                                                    |

#### TECHNISCHE BEILAGE

### DIE ZAHL DER AUFTRAGWÄLZEN AN ZWEITOURENMASCHINEN MIT DOPPELTEM FARBWERK UND IHR EINFLUSS AUF DIE GÜTE DES DRUCKES

Von Carl M. Kirst

paandandanden, an denen den gebräuchlichen Zweitourenmaschinen, an denen das Farbwerk unter dem 🖹 Quslegetisch angebracht ist, hat die Maschinensabrik Johannisberg vor etwa 10 Jahren 1 noch eine besondere Chromotypiepresse mit schwingendem Druckgplinder gebaut, bei ber das Farbwerk genau wie bei den Stoppzylinderpressen angebracht ist und die unter पर्पर्परपर्पर dem Auslegerechen unmittelbar neben dem Druckzylinder nochmals 4 Auftragwalzen besitst. Diese vorderen Uuftragwalzen sind nicht nochmals mit einem Karbkasten ausgerüstet, sondern sie dienen zum sorgfältigsten Verreiben der Farbe auf der Form; ein Farbtisch ähnlich wie bei den Stein= druckschnellpressen ist mit dem Karren verbunden und geht zwischen den beiden Farbwerken hin und her. Da vor dem Kriege das Bestreben dahin ging, Maschinen mit wenig Auftragwalzen von großem Umfang zu bauen, ist diesem Top teine große Verbreitung beschieden gewesen. Dieses Bestreben stammt noch aus der Friedenszeit, es ist also das Ergebnis von Beobachtungen, die mit wesentlich anderen Materialien gemacht wurden als wie sie uns heute zur Verfügung stehen, und mit denen wir uns auch noch manches der kommenden Jahre behelfen muffen. Hierin liegt die Ursache, daß die unter den jegigen Umständen gemachten Erfahrungen so grundlegend abweichen von dem, was bisher als richtig galt und bei Eintritt normaler Verhältniffe auch wieder gelten wird. Ich möchte besonders betonen, daß es mir ferne liegt, heute die früher gemachten Erfahrungen (möglichst wenig Auftragwalzen zu benuten) umzustoßen — dazu könnte erst Stellung genommen werden, wenn uns wieder alle Rohstoffe in Kriedens= qualität zur Berfügung stehen; es foll im nachstehenden nur gezeigt werden, was unter den jetigen Umständen erreicht wurde.

Über die besonderen Bedingungen, welche bei den zu besprechenden Versuchen walteten, sei bemerkt, daß es sich um Drucke von ein und demselben Rupferauto handelt, das während des Druckes keinerlei Veränderungen an seiner Zurichtung erlitt. Als Farbe wurde zunächst blaue Normalfarbe für Viersfarbendruck von körperarmer Beschaffenheit verwendet, während später eine körperreichere Farbe benutzt wurde; beide Farben wurden ohne besondere Zusätze angewendet, so wie sie die Fabrik geliefert hat. Die blaue Farbe wurde gewählt, weil bei ihrer Verarbeitung bekanntlich die größten Schwierigkeiten unter den heutigen Umständen auftreten; die gemachten Ersahrungen dürften aber auch für jede andere Farbe gelten, wenn bei diesen auch die Fehler weniger augenfällig sind. Die Druckgeschwindigkeit war bei allen Versuchen die gleiche, etwa 650 Drucke stündlich. Das benutzte Papier ist das Fabrikat einer

Digitized by Google

unserer ersten Kunstdruckpapiersabriken; bei Verarbeitung der körperreicheren Farbe neigten vereinzelt Bogen zum Rupsen – ein Zeichen also, daß eine noch strengere Farbe für den Auflagedruck nicht hätte verwendet werden können. Bei einigen wenigen Bogen ist die Farbe einen kleinen Schimmer rötlicher ausgetrocknet als bei den anderen, was darin begründet sein wird, daß hier die Zusammensezung des Kreidestriches eine geringe Veränderung ersahren hatte; damit mußte ich mich absinden, denn die Papiere sind nun eben heute nicht mehr so gleichmäßig als wie früher. Ich führe diesen Umstand auch an, weil bei einigen der unten genannten Messungen (z. B. Versuch 4, Tiesenpunkt) eine Abweichung von der allgemeinen Gesezmäßigkeit ermittelt wurde, die aus den Zahlenwerten für die anderen Kaster sestgesstellt ist. Solche Abweichungen sind ohne Zweisel darauf zurückzusühren, daß hier eine örtliche Veränderung in der Stärke des Papieres vorliegt; leider standen mir keine geeigneten Instrumente zur Verfügung, um diese Abweichungen zahlenmäßig sestzuskellen; handelte es sich doch hierbei um winzig kleine Flächen von der Ausdehnung weniger Autopunkte. Von den gebrauchten Walzen sei bemerkt, daß diese schon längere Zeit in Benutzung waren, sie können aber keineswegs als alt angesehen werden, sondern verbienen die Bezeichnung normal.

Um die in der Tabelle eingesetzten Zahlen zu ermitteln, wurde solgender Weg eingeschlagen: auf die Mattscheibe der Mikrophotographischen Kamera wurde im Ausmaße von 11 zu 12 cm ein Quadratennetz angebracht, bei dem der Abstand der einzelnen Linien 2 mm betrug; die Fläche war also ausgeteilt in 3300 Quadrate. Bei der Zählung der Kreuzlageraster wurden die weißen Quadrate und diesenigen des Quetschrandes gezählt, während dei den freistehenden Autopunkten (Ton und Licht) der Zahlenwert sür den ganzen Punkt sestgessellt wurde. Tede Zählung ersolgte zweimal, von den beiden erhaltenen Zahlen wurde das Mittel genommen. Kleine Differenzen sind ja bei solchem Auszählen unvermeidlich, weil an den Grenzen mit halben und viertel Quadraten gerechnet werden muß. Erschwerend machte es sich auch geltend, daß die Ränder niemals so scharf sind wie mit der Feder gezogen, sondern daß zumal bei den Drucken mit körperarmer Farbe die Grenzen verlausend sind, weil die dünne Farbe vom Papier ausgesaugt wird und sich dadurch verbreitert. Trozdem kam im ungünstigsten Falle nur eine Differenz von 40 der gezählten Quadrate vor; die angesührten Zahlen können daher wohl den Anspruch aus größtmögliche Genauigkeit erheben.

Würde man das Ergebnis der Versuche nur nach den ermittelten Zahlenwerten für die Veränderung im prozentualen Unteil von unbedrucktem Papier, Quetschrand und Druckstäche beurteilen, so käme dadurch noch kein richtiges Urteil zustande, solange nicht auch die Qualität des Druckes berückssichtigt wird. Bekanntlich setzt sich eine Autotypie beim Fortdruck immer mehr und mehr zu, besonders in den Tiesen. Ursache hierzu liegt in den Unreinlichkeiten der Farbe. Daß grobe Farbkörner oder Fremdkörper von der Fabrik aus in der Farbe enthalten sind, ist ja bei dem hohen Stande unserer Drucksarbensabrikation kaum anzunehmen. Es wird sich hierbei in erster Linie um Papierteilchen handeln, die in die Farbe geraten. Schon im Frieden waren ja die Bogen niemals so völlig frei von Staub und kleinen Fasern, als daß sich nicht zeitweilig ein Auswaschen der Form nötig gemacht hätte. Heute ist es noch viel schlimmer.

i:

ni F

efinks na de naint condi c

| Nr. des<br>Berfuchs | Walzenart und ezahl                                                        |                                          | Liefe                                    |                                                                    | Dunkle                                   | lle Areuzlage                   | şlage                                                              | Selle                                       | Rreuzlage                               | lage                                                                     | ાં અં                                         | Lon                                                                                                                 | ଅ                                                   | £i¢t                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                            | 196 <sub>0</sub> on hisM<br>9dphilimalsG | 13d <sub>0</sub> ni dnoK<br>3dobljima]3© | -9d dnnK 19C<br>n9dison.G.a 1görl<br>1god() 9dbilð<br>90 (000 lla] | 795 <sub>0</sub> in gisW<br>9chaftimalsG | red olo ni dnaK<br>ecanitinales | .9d dnnK 19C<br>nsgivard.a 1gbri<br>ghoft) schölF<br>olo (olo Ilai | red <sub>0</sub> 10 ni gisW<br>schaffimalsS | red <sub>0</sub> ni dnaK<br>sphilimnisG | -sd dnnAc rsG<br>nsgison.G.a ngàrt<br>Table (a)° cal·<br>o ° (a ° o lln? | Der Punit be-<br>trägt von der<br>Gesamtfäche | danft and daud.<br>dil 1138 on 1900<br>dil 1138 on 1900<br>dil 1139 on 1900<br>dil 1139 on 1900<br>dil 1139 on 1900 | ed ilnust re(!)<br>red nog igåri<br>o oschöfilmale© | dnnK nad druG<br>did Iragiczgrac<br>ologia Iragiczgrac<br>esilnilasdC ead |
|                     | 3dealfall                                                                  | 8'51                                     | 1                                        | 1                                                                  | 8′02                                     | 1                               | 1                                                                  | 6'65                                        | ı                                       | 1                                                                        | 23,9                                          | 100                                                                                                                 | 9'11                                                | 100                                                                       |
| i.                  | 2 Auftragwalzen, 2 vordere Auftragwalzen,<br>kopetreiche Farbe, 100. Druck | 5,1                                      | 2'6                                      | 62,9                                                               | 4,1                                      | 2'91                            | . 80,3                                                             | 8,5                                         | 4,12                                    | 21,6                                                                     | 38,8                                          | 162,3                                                                                                               | 16,3                                                | 140,5                                                                     |
| di                  | a Auftragwalzen, a vordere Auftragwalzen, theperreiche Farbe, 500. Drud    | 4.9                                      | 6/6                                      | 6'99                                                               | 6,6                                      | 10,9                            | 52.4                                                               | 16,4                                        | 13,5                                    | 45,1                                                                     | 36,5                                          | 152,7                                                                                                               | 16,2                                                | 139,7                                                                     |
| ю                   | 2 Auftragwalzen, 4 vordere Auftragwalzen, topperreiche Farbe, 500. Drud    | ų,<br>I                                  | 2'11                                     | 79,0                                                               | 8,11                                     | 0,6                             | 43,4                                                               | 1,12                                        | 8,8                                     | 29,5                                                                     | 38,0                                          | 1,58,9                                                                                                              | 9'21                                                | 2'151                                                                     |
| 4                   | Wie Nr. 3, Maschine geheizt                                                | 3,4                                      | 4,11                                     | 0'22                                                               | 11,0                                     | 8,6                             | 47,1                                                               | 17.5                                        | 12,4                                    | 41,4                                                                     | 39,9                                          | 166,9                                                                                                               | 2,12                                                | 182,7                                                                     |
| ý                   | Wie Nr. 4, jedoch 1000. Drud                                               | 8,0                                      | 0,41                                     | 94,6                                                               | 12,0                                     | 8,8                             | 42,3                                                               | 18,0                                        | 6,11                                    | 39,8                                                                     | 38,1                                          | 159,3                                                                                                               | 9'21                                                | 1,161                                                                     |
| ශ්                  | Wie Mr. 3, jedoch 1500, Drud                                               | 2,4                                      | 4'61                                     | 83,1                                                               | 9'9                                      | 14,2                            | 68,3                                                               | 14,0                                        | 15.9                                    | 63,2                                                                     | 38,3                                          | 160,2                                                                                                               | 9'61                                                | 168,9                                                                     |
| 7.                  | 3 Auftragwalzen,<br>korperreiche Farbe, 500. Druck                         | 8,1                                      | 13,0                                     | 8,78                                                               | 3,9                                      | 16,9                            | 81,9                                                               | 3.4                                         | 5'95                                    | 988                                                                      | 43,8                                          | 183,2                                                                                                               | 17,9                                                | 154,3                                                                     |
| σċ                  | 3 Auftragwalzen, 4 vordere Auftragwalzen,<br>körperreiche Farbe, 10. Drud  | 3,9                                      | 10,9                                     | 73,6                                                               | 13,8                                     | 2,0                             | 33,6                                                               | 17,0                                        | 6'81                                    | 43,1                                                                     | 38,0                                          | 158,9                                                                                                               | 17,4                                                | 150,0                                                                     |
| <b>ர்</b>           | Bie Dr. 8, jedoch 500. Drud                                                | 3,6                                      | 2,11                                     | 75,6                                                               | 2,8                                      | 13,0                            | 62,5                                                               | 9'11                                        | 18,3                                    | 61,2                                                                     | 41,1                                          | 6'121                                                                                                               | 17.5                                                | 150,8                                                                     |
| .0                  | 3 Auftragwalzen,<br>körperarme Farbe, 500, Druck                           | 1                                        | 14,8                                     | 100,0                                                              | 4,4                                      | 16,4                            | 78,8                                                               | 34                                          | 5'95                                    | 9'88                                                                     | 41,5                                          | 173,6                                                                                                               | 20,7                                                | 178,5                                                                     |
|                     | 3 Auftragroalzen,<br>viel korperarme Farbe, 500. Druck                     | . 1                                      | 14,8                                     | 100,0                                                              | 0,1                                      | 8,61                            | 94,7                                                               | 8,5                                         | 1,42                                    | 90'08                                                                    | 43,7                                          | 182,8                                                                                                               | 0,40                                                | 182,8                                                                     |
| 21                  | 3 Auftragwalzen, a vordere Auftragwalzen,<br>korperarme Farbe, 10. Orud    | ı                                        | 14,8                                     | 100,0                                                              | 2'0                                      | 1,02                            | 1'96                                                               | 9,6                                         | 27,3                                    | 6,16                                                                     | 6'0\$                                         | 1,171                                                                                                               | 18,4                                                | 158,6                                                                     |
| ŗ.                  | 3 Auftragwalzen, 4 vordere Auftragwalzen,<br>körperarme Farbe, 10. Drud    | l                                        | 14,8                                     | 100,0                                                              | ì                                        | 8,02                            | 100,0                                                              | ı                                           | 6′68                                    | 0,001                                                                    | 2,44                                          | 184,9                                                                                                               | 8,22                                                | 196,5                                                                     |
| 4.                  | a Auftragwalzen, a vordere Auftragwalzen,<br>koperarme Farbe, a. Druck     | ď.                                       | 13,6                                     | 6′16                                                               | 5,5                                      | 15,3                            | 73.5                                                               | 6′6                                         | 20,0                                    | 6'99                                                                     | 43,4                                          | 181,6                                                                                                               | g,1g                                                | 182,7                                                                     |
|                     | Wie Mr. 14, jedoch 10. Drud                                                | ı                                        | 14,8                                     | 0'001                                                              | 1,2                                      | 18,7                            | 89,9                                                               | 3,9                                         | 0'98                                    | 86,9                                                                     | 43.9                                          | 183,7                                                                                                               | 23,8                                                | 205,2                                                                     |
| .91                 | 2 Auftragwalzen, 4 vordere Auftragwalzen,<br>korperarme Farbe, 10. Druck   | I.                                       | 14,8                                     | 100,0                                                              | 0,3                                      | 20,5                            | 98,5                                                               | 8′0                                         | 1,62                                    | 9''6                                                                     | 38,1                                          | 159,4                                                                                                               | 18,0                                                | 155,1                                                                     |

\* 353 \*

Den Gründen hierfür nachzugehen, liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit; die Tatsache ist jedenfalls vorhanden. Da nun auch noch der schlechtere Strich bedingt, daß vom Papiere sich noch mehr Teilchen als früher der Farbe mitteilen, so bewirkt dies eine Verschlechterung im Aussehen der fertigen Drucke beim Aussach, der nur durch österes Auswaschen der Form entgegengewirkt werden kann. Um zu ermitteln, ob die Anzahl der Walzen von Einsluß auf die Güte des Druckes auch in dieser Hinschtisch, wurde die Form stets nach Abschluß eines Versuches, niemals vor Beendigung eines solchen ausgewaschen. Dronet man die Drucke nach ihrer Qualität in Bezug auf zugeseste Rasserpunkte, so ergibt sich die nachstehende Reihenfolge: völlig einwandsrei ist Versuch 8; 1. Rlasse Versuch 14, 3, 5, 4; 2. Rlasse Versuch 1, 2; 3. Rlasse Versuch 6, 9, 15, 7; unbrauchbar Versuch 10, 11, 12, 16, 13. Erst wenn man die Qualität des Druckes, das Reinbleiben der Form mit in Erwägung zieht, erst dann gewinnen die Zahlen der Tabelle ihre richtige Bedeutung. Ausschluß ist dabei der Unterschied im äußeren Aussehen und in der Größe des Quetschrandes bei den Versuchen 3 und 9. Man könnte erwarten, daß bei der Benutzung von 7 Walzen ein besserse Ergebnis erzielt würde als wie mit 6 Walzen; das Versuchsergebnis lehrt jedoch das Gegenteil. Aus den erzielten Resultaten geht hervor, daß das Verhältnis in der Anzahl der Aussahl der Aussahlen zu den der vorderen Ausstragwalzen ebensalls von großem Einsluß ist.

Befonders beachtenswert erscheint die Gegenüberstellung von Versuch 4 und 5, aus der hervorgeht, daß bei geheizter Maschine und Verwendung körperreicher Farbe der 1000. Druck besser ist als der 500. Sonst erübrigen sich wohl besondere Besprechungen der einzelnen Ergebnisse, denn die Zahlen reden für sich selbst.

Wenn man nun der Frage nachgebt, warum mit größerer Walzenzahl ein besseres Ergebnis erzielt wird, fo kann man nur zu dem Schluffe kommen, daß die heutigen, minderwertigeren Papiere die Urfache find. Es ist ja ohne weiteres klar, daß die Papierteilchen, welche heute mehr benn je in der Narbe aufgenommen werden, durch eine größere Ungahl Walzen zerrieben werden und somit nicht mehr schaden können. Stehen uns erst wieder Aunstdruckpapiere in der früheren Qualität zur Verfügung, dann wird ja auch wieder der alte Sat gelten, daß man möglichst wenig Walzen benuten soll; unter den beutigen Umständen wird man aber mit einer größeren Walzenzahl besser arbeiten. Bezüglich der Karbe bringen die Wersuche nur eine Bestätigung der alten Lehre, daß eine körperreiche, strenge Karbe vor einer körperarmen vorzuziehen ift. In dieser Sinsicht sind die gebrachten Zahlen recht lehrreich, denn sie zeigen beutlich, wie schäblich in Bezug auf klares Ausbrucken eine dunne Narbe ift. Bur einfachen Schwarzdruck ist es ja nicht von folch einschneibender Bedeutung, ob in den dunklen Sonen des Bildes der Rasterpunkt offen ober zugesett ist, denn die Zeichnung in den Tiefen wird ja dadurch nicht aufgehoben, weil das Auge die verschiedenen Grade von Narbmenge zu einem Gesamteindruck addiert. Erst beim Farbdruck macht fich die Wirkung einer dunneren Farbe fo richtig geltend. Dadurch, daß beim Muflagendruck Dunkte zugesett find, die auf dem Skalendruck der Atanstalt (die ja im eigensten Interesse ftets nur ftrenge, korperreiche Farben benuten) offen find, entsteht eine Berschiebung in der beim Farbenbruck so wichtigen Zusammenstellung von abbitiver und subtraktiver Lichtmischung, die unter Umständen bas ganze Druckergebnis in Frage stellen kann, ohne bag ber Maschinenmeister die geringste Schuld baran trägt, weil ihm eben nicht das zwedmäßige Material geliefert wurde.

Die beigefügte Tafel gibt 10 Mikrophotogramme von der dunklen Kreuzlage eines Autos wieder. Das Klischee zeigt etwa 100 sache Vergrößerung des Druckes; die Aufnahmen waren mit 180 sacher Vergrößerung hergestellt, diese Vergrößerung wurde auch zum Auszählen der Bildteilchen benutzt. Leider mußte mit Rücksicht auf die hohen Kosten eine Reproduktion sämtlicher in der Tabelle aufgeführten Untersuchungen unterbleiben. Für diesenigen Leser, welche im Mikroskopieren nicht bewandert sind, sei bemerkt, daß der dunkle, halbmondförmige Kreis um die Punkte der Quetschrand ist; die seine Zeichenung im Ton stellt die einzelnen Farbkörner dar.

Die Abhandlung möchte ich nicht schließen, ohne Herrn Professor Goes von der Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe zu Leipzig zu danken für die liebenswürdige Unterstützung, die er mir bei meiner Arbeit durch Überlassung der Mikrophotographischen Einrichtung der Akademie und durch Unfertigung der Autos für den Druck, die eine Schülerarbeit der Akademie sind, angedeihen ließ.

#### ÜBER DEN BLAUSCHLEIER BEI DER KUPFER-SILBERVERSTÄRKUNG

Von Carl M. Rirft

Bromkupfer-Silberverstärker fertigmacht, weiß, daß er vor dem unerläßlichen "Schwärzen" mit Schwefelnatrium zuvor den Blauschleier entsernen muß, wenn nicht das Negativ gelb werden soll. Hierzu dient wohl fast ausschließlich der Jod-Chanabschwächer; sei es nun, daß man ihn anwendet, indem man zu einer verdünnten Chankalilösung einige Tropfen einer Jod-Jodkalilösung zusest oder auch, indem man das Negativ in einer Jod-Jodkalilösung zusest oder auch, indem man das Negativ in einer Jod-Jodkalilösung ausbleicht und dann mit einer reinen Chankalilösung ätzt. Letzterer Weg hat trotz seiner Umständlichkeit den Vorteil, daß man etwa belegte Striche leichter als solche erkennt und demzusolge aufätzen kann; auch ist die Deckung der zuvor ausgebleichten Negative eine größere. Der vorhandene Blauschleier muß jedoch in allen Fällen beseitigt werden, ehe man an die Unwendung des Schwefelnatriums gehen kann, das ist nicht zu umgehen. Eine andere Frage ist aber die, ob der Blauschleier

Die Praxis zeigt, daß der Blauschleier erst auftritt, wenn man nach der Unwendung des Bromkupfers das Negativ mit Gilberhydrat schwärzt; die zu diesem Augenblicke ist das Negativ vollkommen klar. Wenn man in diesem Augenblicke das Entstehen des Schleiers verhüten kann, dann ist auch seine Entsernung, also das Agen des Negatives, unnötig. Lehrmeister war in dieser Frage, wie stets, die Not. Es handelte sich darum, Aufnahmen von Gardinen zu Strichätzungen zu machen, und es konnte kein befriedigendes Resultat erzielt werden. Die Aufnahmen wurden zum Teil auf 1/40 der Originalgröße hergestellt, es handelte sich also um Negative, welche ganz besonders seine Striche auswiesen. Getreu der stets geübten Methode wurden die Negative geäßt, um den Blauschleier zu entsernen. Dies wollte aber nur auf Kosten der Qualität der Arbeit gelingen, denn fast jede Ausnahme zeigte veräßte Striche,

überhaupt entstehen muß. Und diese Frage ift mit einem Nein zu beantworten.

war also wertlos. Hierbei stellte es sich nun heraus, daß der gefürchtete Blauschleier verschieden stark auftrat — manche Negative waren fast frei von ihm, während andere stärker damit behaftet waren. Von dieser Beobachtung bis zur Abhilse war naturgemäß nur ein kleiner Schritt. Es zeigte sich, daß diesenigen Negative günstiger waren, welche nach dem Ausbleichen nicht allzu lange gewässert wurden; und nunmehr war nach einigen Versuchen gar bald dersenige Grad der Wässerung gefunden, bei dem überhaupt kein Blauschleier mehr sestzuskellen war. Wohl ist ein reichliches Wässern nötig; sobald man aber unter Verwendung von viel Wasser nur kurze Zeit abspült und dann rasch schwärzt, wird seder Blauschleier vermieden und man kann das Negativ ohne vorherige Anwendung von Jod-Cyankalislösung sofort mit Schweselnatrium behandeln. Das Ergebnis ist ein völlig klares Negativ ohne die geringste Spur einer Gelbsärbung. Auch nach sahrelanger Ausbewahrung zeigten derartig verstärkte Negative nicht den mindesten Ansatzu einem beginnenden Gelbschleier.

Der Vorteil solcher Arbeitsweise liegt ja weniger in der Abkurzung der zum Fertigmachen des Negativs erforderlichen Zeit oder in der geringen Materialersparnis, sondern darin, daß unter allen Umständen eine Veränderung im Bildcharakter der Aufnahme vermieden wird. Für die originalgetreue Wiedergabe feinster Arbeiten, wie Federzeichnungen, Stiche usw., ist dieses Vermeiden des Ahens sehr willkommen, denn jeder Photograph muß ja alle Gorgfalt darauf verwenden, daß gerade die seinsten Details in den Tiesen unbedingt erhalten bleiben. Sobald aber ein Ühen der Platte erfolgt, ist naturgemäß damit zugleich auch ein Gefahrmoment für diese Feinheiten gegeben.

Die Notwendigkeit zu sparen hat es ja bedingt, daß der altbewährte Bromkupser-Gilberverstärker heute in vielen Hällen durch den Bleiverstärker ersetzt wurde. Da dieser aber mit Vorteil nur bei groben Arbeiten zu gebrauchen ist, wird der Photograph auch heute noch oft bei den seinsten Arbeiten zur Answendung des alten Versahrens gezwungen; darum dürste ein Hinweis auf eine einsachere und sichere Arbeitsweise mit diesem Verstärker auch heute noch angebracht sein.



#### BEILAGE ZUM ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK



ZU AUFSATZ KIRST: DIE ZAHL DER AUFTRAGWALZEN
AN ZWEITOURENMASCHINEN MIT DOPPELTEM FARBWERK UND IHR EINFLUSS
AUF DIE GUTE DES DRUCKES





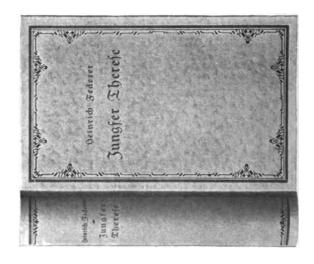







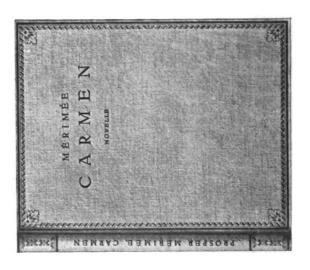

EINBANDE DER GROSSBUCHBINDEREI SPAMER IN LEIPZIG



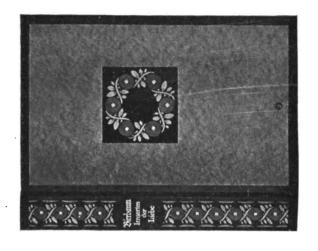

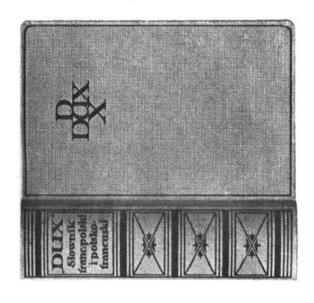



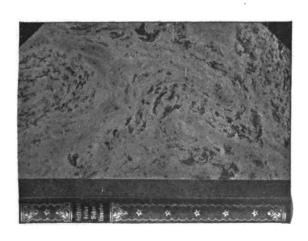

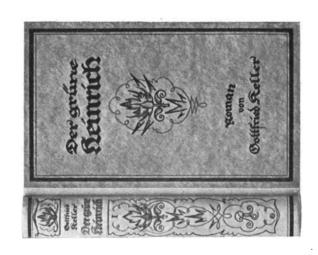

EINBANDE DER GROSSBUCHBINDEREI SPAMER IN LEIPZIG

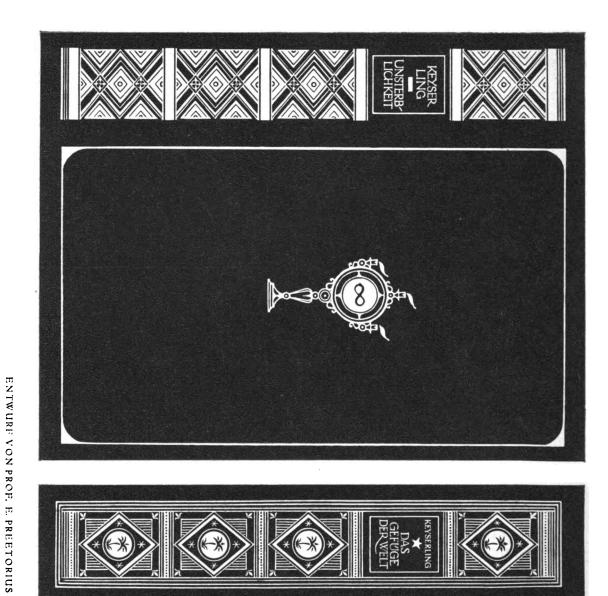

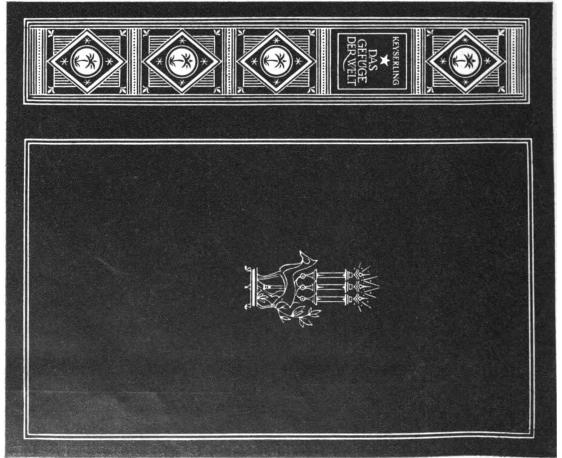

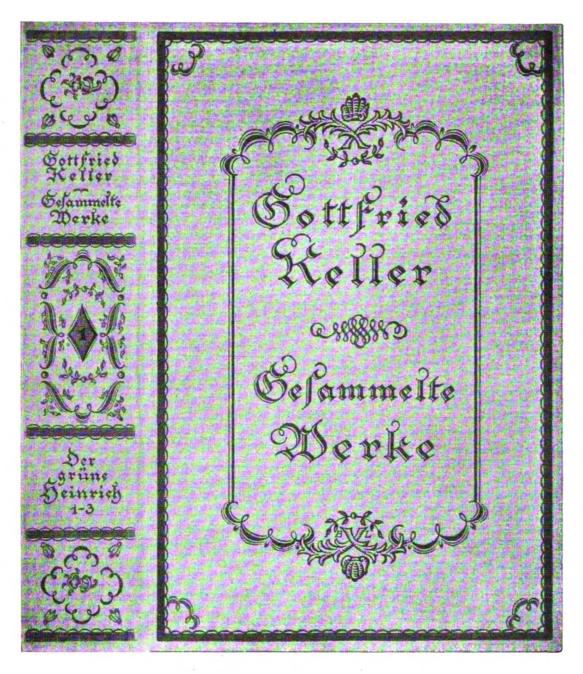

ENTWURF VON BERNHARD LORENZ, LEIPZIG

EINBAND DER GROSSBUCHBINDEREI H. FIKENTSCHER IN LEIPZIG

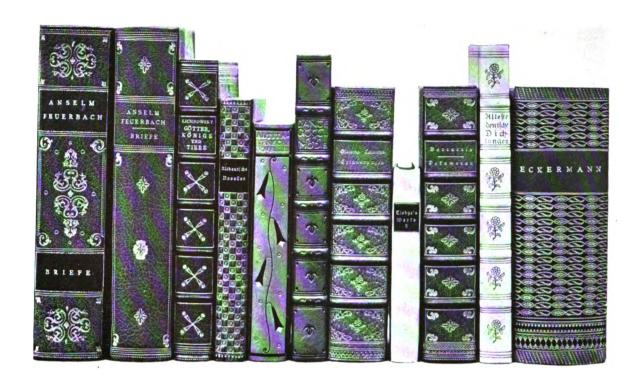

EINBANDE DER GROSSBUCHBINDEREI H. FIKENTSCHER IN LEIPZIG

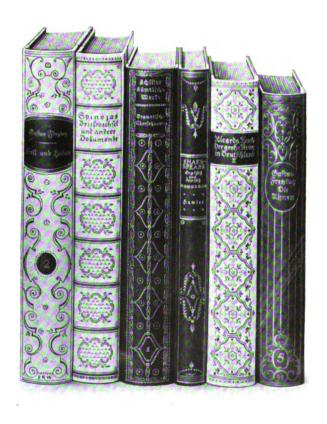



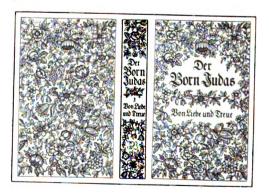

EINBANDE DER GROSSBUCHBINDEREI JULIUS HAGER IN LEIPZIG

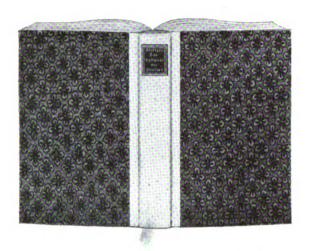

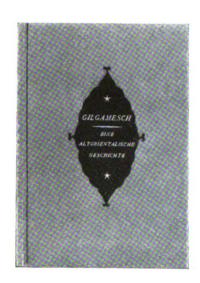



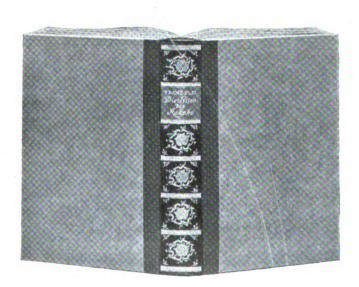

EINBANDE DER GROSSBUCHBINDEREI E. A. ENDERS IN LEIPZIG



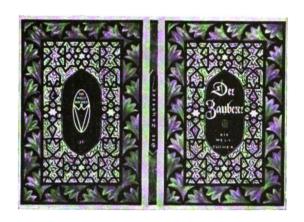



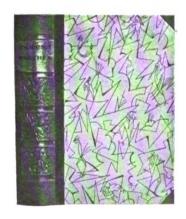

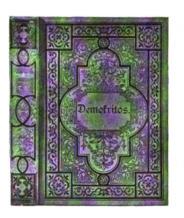

EINBÄNDE DER GROSSBUCHBINDEREI FRITZSCHE A.=G. IN LEIPZIG

#### Einband der Großbuchbinderei Spamer, Leipzig



Beilage jum Archiv für Buchgewerbe und Graphit

#### Einband der Großbuchbinderei Spamer, Leipzig

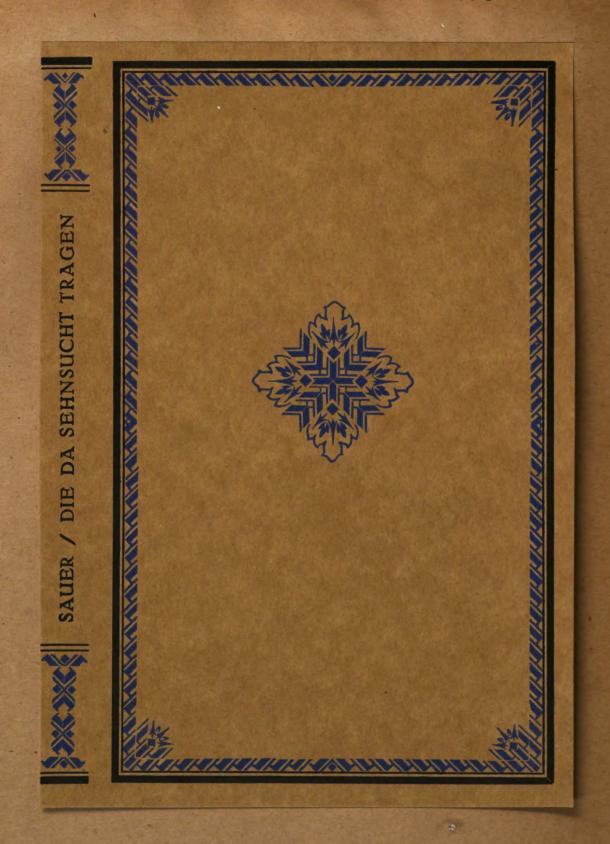

Beilage jum Archiv fur Buchgewerbe und Braphit

Digitized by Google





Phot. J. Weißmann

Stille Fahrt

(Vergrößerte Wiedergabe aus unserer Postkartenserie "Stimmungsbilder von Nord-Italien"

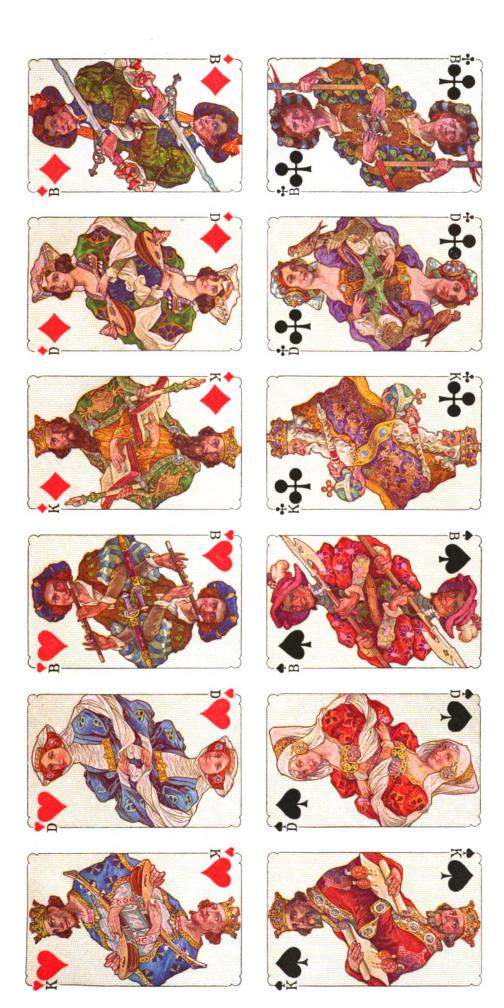



Druck F. A. Lattmann, Goslar.



## Disputation

Nach einem Gemälde von Hans Best



Gedruckt mit Normalfarben von

Berger & Wirth Farbenfabriken Leipzig

Berlin — Barmen — Hamburg Amsterdam Budapest

τle

Digitized by Google

GEBR. JANECKE & FR. SCHNEEMANN, HANNOVER G. M. B. H.

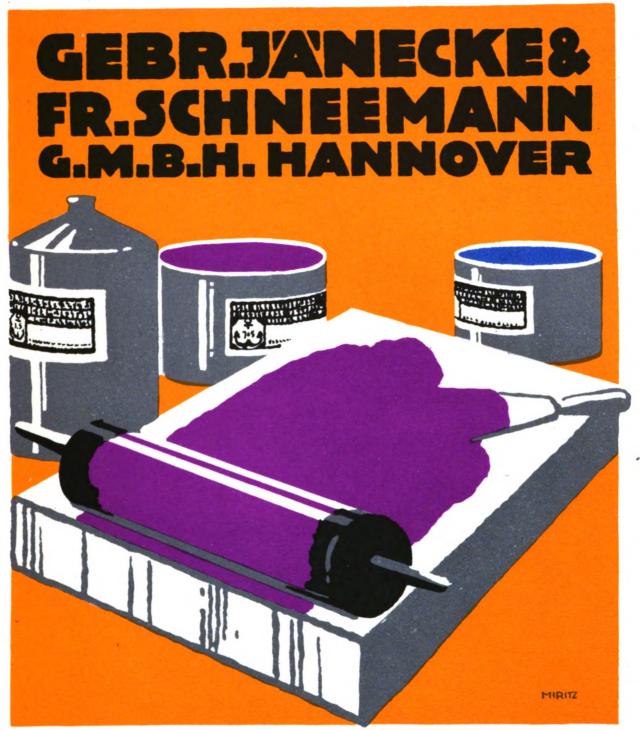

#### BUCH-U.STEINDRUCKFARBEN FIRNISSE U. WALZENMASSE

OFFSETDRUCK IN 5 FARBEN











Grau 14662 OP

Chromgelb Idkl OP Schwarz 28488 OP

Violefflack röfl.extra OP

Ultramarin I OP

## PAPIER-FABRIK-LAGER LEO BÄCKER BERLIN W9

POTSDAMER STRASSE 20 FERNRUF: LUTZOW 5251



Ständig großes Lager in aparten Propaganda-Papieren, feinsten Umschlag- und Katalog-Papieren Bütten für Graphik / Farbige Postpapiere



# WARENZEICHEN DER FIRMA FRANZ DAHLINGER, LEIPZIG PAPIERGROSSHANDLUNG

GRÜNDUNGSJAHR 1905

BEILAGE

Digitized by Google

Druck von Förster & Borries, Zwickau Sa.

hunnufen inc wrielbahiere ner Greinn siller at and anaboa

Entwurf: Jupp Wiert, Berlin



Beilage jum Archio fur Buchgewerbe und Graphit



DER LIEBESBRIEF

Beilage jum Archiv fur Buchgewerbe und Braphit

Digitized by GOOS



WALTER KERTING, WERBEBLATT. (JIGNET VON O.H.W.HADANK)
OFFJETDRUCK: EDLER & KRIJCHE





Digitized by GOOSIC



Digitized by Google

Hierdurch erlauben wir uns Sie zu einer

Sonder-Ausstellung

alter Meisterwerke höflichst einzuladen. Aeben älteren Originalbibeln machen wir Sie auf Folzschnitte des Mittels alters besonders aufmerksam



Zittau Februar 1919 Emil Olivas Buchhandlung, Artur Graun

## JLUCKWÜNSCH zur Jahreswende Die herzlichsten Erich Bauer 1918

Zittau

Wir zeigen hiermit die glück-liche Geburt eines gesunden Anaben, der den Aufnamen

> **JEWERBESCHULMÄNNER PRTSGRUPPE**

ZITTAL

VEREIN

erhalten foll, hocherfreut an



Emil Klingfeld und Frau Margarete geb. Thiele

MITGLIEDSKARTE FÜR DAS JAHR

Zentbietet Paul Greuer, Zittau h für das Friedensjahr 1919 zie besten Slückwünsche

Digitized by Google

Beilage zum Archiv für Buchgewerbe und Graphik

# KAMPFUM DEN STII DER

Die Sonne könnt es nie erblicken."

Goethe.

"Wär nicht das Auge sonnenhaft,

VON CURT HERRMANN PROBLEME DER MODERNEN MALEREI

MIT 8 AUTOTYPIEN NACH WERKEN VON REMBRANDT, WALSER, L. V. HOFMANN, STRATHMANN, HOLDER, SIGNAC, CEZANNE UND VAN GOGH

ERICH REISS VERLAG BERLIN

Ziel der Malerei gegolten; er gipfelte im Im-

pressionismus, dessen größtes Verdienst es ist,

mus hat lange als das eigentliche Wesen und

aber weiter entwicklungsfähig. Der Naturalis-

Der Naturalismus und der darauf begründete

Die Entwicklung der Malerei hat einen Wendepunkt erreicht, der sich seit Jahren vorbereitete. Impressionismus sind in ihren Grundformen

erschöpft. Sie sind nur noch variierbar, nicht

eine tiefere Naturempfindung und Erkenntnis

erschlossen zu haben.

Die großen Begabungen, welche diese Richtung auf ihren Höhepunkt brachten, schaffen zum Teil noch mit voller Kraft und werden die Kunst

1911

Digitized by Google

Genzsch & Heyse Schriftgiesserei A.-G., Hamburg und München

Renaissance - Antiqua und Renaissance - Titel - Versalien



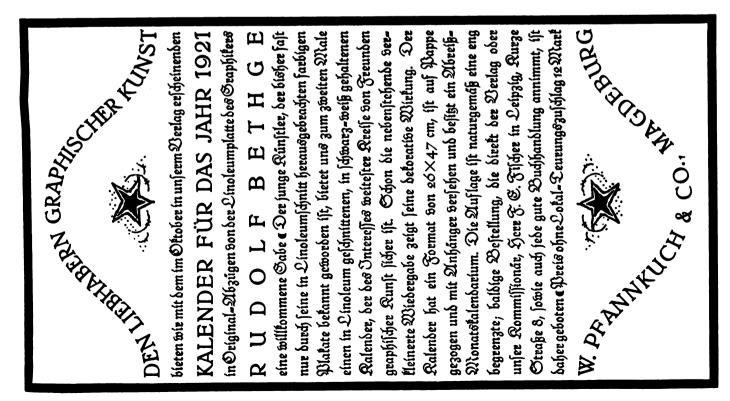

Bellage zum Archiv für Buchgewerbe

#### Künstlerbuntpapier des Architekten fr. Bauer-Konstanz Generalvertrieb: E. Wittmann, Abteilung B. B. K., Konstanz a. B.



Mehrfarbiger B. B. R. Bogen



Japan-Bogen

Künstlerbuntpapier des Architekten fr. Bauer-Konstanz Generalvertrieb: X. Wittmann, Abteilung 13. 13. R., Konstanz a. 13.



Abgepaßter Entwurf

Beilage jum Archiv fur Buchgewerbe und Graphit

Vergleiche Auffat Collin und Infecat

Digitized by Google



Dannes Mecola-Pergameni

Beiluge zum Archiv für Suchgemerbe und Eropfilt

Digitized by Google

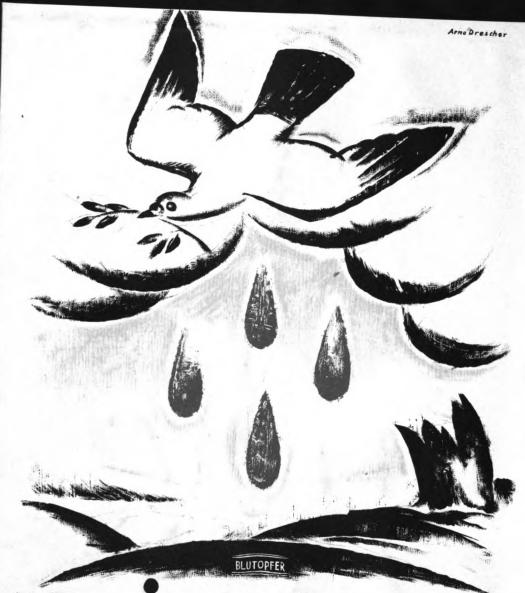

## Heimaldank

### FÜRSORGE FÜR KRIEGSINVALIDE UND HINTERBLIEBENE

LANDESGESCHÄFTSSTELLE IM MINISTERIUM DES INNERN ÖRTLICHE GESCHÄFTSSTELLE: AMTSHAUPTMANNSCHAFT oder STADTRAT

UTHOGRAPHIE u.DRUCK: AKTIENGESELLSCHAFT für KUNSTDRUCK, NIEDERSEDLITZ

UNIVERSITY OF MINNESOTA walt,cls bd.57

Archiv f ur buchgewerbe und gebrauchsgra

3 1951 000 740 763 0